



The Sharfor

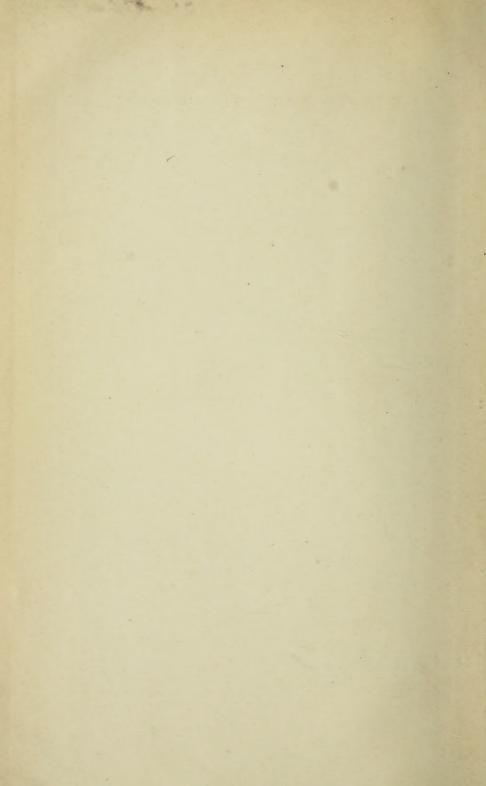

Print ample Think Poly

Historische und politische

Auffätze und Reden

von

Hermann Baumgarten.

Mit einer biographischen Einleitung von Erich Marcks und einem Bildnis des Verfassers.

Straßburg

Berlag von Karl J. Trübner 1894.



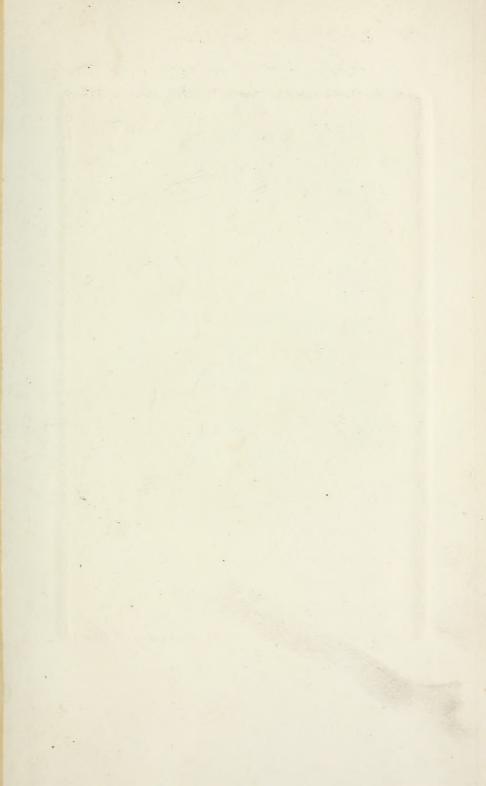



floringer stea.

Meisenbach Riffarth & Co. Berun helicor

#### ---1011

# Sistorische und politische Aufsätze und Reden

nod

## hermann Baumgarten.

Mit einer biographischen Einleitung von Erich Marcks und einem Bildnis des Berfassers.

Straßburg

Berlag von Karl J. Trübner 1894.

## Inhalts-Uebersicht.

| Biographische Einleitung von Erich Marcks.                     | Zeite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| I. Die Jugend, bis zum Eintritt in das politische Leber        |       |
| 1825—1848, S. VII. II. Banderjahre: Publizift und Hifte        |       |
| rifer, 1848—1861, S. XIX. III. Karlsruße 1861—1872             |       |
| Lehramt und Politif, E. XLVIII. IV. Karlsruhe 1861-            |       |
| 1872: die Historie, S. LXXVI. V. Straßburg 1872–               |       |
|                                                                |       |
| 1882: Universität und Reformationsgeschichte; die Persönlich   |       |
| feit, S. XC. VI. Straßburg 1880—1893: Das Alter. Ber           | 5     |
| ftimmung. Karl V. Das Ende. E. CV.                             |       |
| Chronologisches Verzeichniß der von Baumgarten veröffentlichte | t     |
| Schriften S. CXXXV.                                            |       |
| I. Rede zur Feier des 18. Oftober 1863                         |       |
| II. Don Gaspar Melchor de Fovellanos (1863)                    | . 9   |
| III. Der deutsche Liberalismus. Gine Selbstfritif (1866).      | . 76  |
| IV. War Leffing ein eifriger Patriot? (1867)                   | . 217 |
| V. Karl Brater (1869)                                          | . 236 |
| VI. Wie wir wieder ein Bolk geworden find (1870)               | . 241 |
| VII. Bur Beurtheilung der frangösischen Revolution (1870)      | . 317 |
| VIII. Herder und Georg Müller (1872)                           |       |
| IX. Archive und Bibliothefen in Frankreich und Deutschlan      |       |
| $(1875) \dots \dots \dots \dots \dots$                         |       |
| X. Rede auf Jafob Sturm am 1. Mai 1876                         |       |
| XI. Straßburg vor der Reformation (1879)                       | . 475 |
| 7777 2                                                         | . 486 |
| XIII. Römische Triumphe (1887)                                 | . 503 |
| XIV. Gedachtnifrede auf Raifer Friedrich 1888                  |       |



## Einleitung.

Die politischen und historischen Auffätze und Reden Bermann Baumgarten's, die hier abgedruckt find, ichienen uns eine dauernde Erhaltung zu verdienen um ihres eigenen dauernden Werthes willen, um der charafteristischen Lebendigfeit willen, mit der sie die Kämpfe und Gedanten eines der bedeutendsten Abidmitte deutscher Geschichte, eines hochverdienten Geschlechtes denticher Batrioten und Historiter ipiegeln — ichließlich um des Bildes willen, das gerade sie, wie es bei Kleinen Schriften zu geben pflegt, unmittelbarer und stärker vielleicht als die größeren Werfe, von der Persönlichkeit ihres Berfassers aufbemahren. Es ift der Zwed der beigefügten biographischen Einleitung, in diefer Perionlichkeit das Band aufzuzeigen, das die icheinbar weit auseinandergehenden Erzeugnisse dreier Jahrachnte zusammenichtießt, und einem jeden davon wie ihrer Gesammtheit die Stelle zuzuweisen, der sie entiproffen find und auf der sie gewirft haben.

Die Auswahl und Anordnung der einzelnen Stücke hat, nach Besprechung mit Baumgarten's Angehörigen, Konrad Barrentrapp getroffen. Er hat den Druck geleitet; er hat auch das Schriftenverzeichniß beigefügt, das den ganzen Umfang von Baumgarten's literarischer Thätigkeit veranschaulichen wird. An bisher Unveröffentlichtem ist in unsern Band nur der Bortrag über Lessing (Nr. IV) — aus Gründen, die unten dargelegt werden — aufgenommen worden. Sämmtliche Stücke sind ohne Beränderungen wiedergegeben, Anmerkungen nur da hinzugesetzt, wo sie ganz unerlästlich schienen; weggelassen ist lediglich der gelehrte Anhang der Rede auf J. Sturm (Nr. X). Die ursprünglichen Berleger oder Hede auf J. Sturm (Nr. X). Die ursprünglichen Berleger oder Hede auf J. Sturm (Nr. X). Die ursprünglichen Berleger oder Heden den Herren Diedendruck freundlich gestattet: wir wiederholen den Herren Diedendruck, G. Reimer, Hirzel, Benschlag, Heis und Mündel

unseren Dank. Ebenso haben die Inhaber der J. G. Cotta's schen Buchhandlung Nachf. dem Verfasser der Einleitung die Wiederverwendung seines in der "Allgemeinen Zeitung" (Beistage vom 30. Sept., 2., 4., 5. Oft. 1893) erschienenen "Lebenssbildes" freigelassen. Es liegt der nachfolgenden Darstellung, mannigfach umgestaltet, zu Grunde.

Weiteres biographisches Material als ich damals benutte hat wiederum gang wesentlich, Hand in Hand mit Baumgartens Wittwe und feinen Söhnen, Barrentrapp zusammengebracht; er und jene haben zu seiner Berarbeitung ihren Rath gespendet. Unter den ungedruckten Sülfsmitteln ift für die frühere Zeit das erheblichste ein großes Bruchstück von "Lebenserinnerungen", das Baumgarten in seinen letzten Jahren1) für seine Angehörigen diktiert hat, es schließt mit dem April 1854. Dazu trat ein reicher Schatz von Briefen. Aus dem Rachlaffe haben mir zumal wichtige Briefreihen von Max Dunder, Gervinus, Enbel, Sanm, Roggenbach, Treitschte, Wehrenpfennig vorgelegen, dazu die Briefe Baumgartens an seinen Bater, an Barrentrapp, an seinen ältesten Sohn, an mich; feine eigentlich entscheidenden Schreiben, von 1850 an bis an feinen Tod, machten uns Heinr. v. Sybel, Rud. Hann und als der Erbe von Dunckers Rachlaß — Herr Hauptmann von Mühlenfels zugänglich. Gütige Mittheilungen banken wir wie Er. Erz. Herrn Staatsminister Dr. Rott, so den Herren R. Biebermann, S. Bröhle, Ad. Michaelis, Th. Röldete, B. Biegand, B. Bird, R. Brandi. Co viele getrene Liebe geleitet dies Buch, das einem selbstlosen und tapferen Manne ein Denkmal sein will, gefügt gang aus den Gebilden feiner eigenen Hand, feines eigensten Beistes: einem Manne, in deffen Leben das Berionliche stets mit dem allgemeinen Schickfale seiner Generation, in Freude, That und Erfolg wie in Zweifel und Sorgen, auf das Engite verfnüpft gewesen ift und deffen Gestalt, jo bescheiden fie allezeit zurückstand, fo wenig sie auch heute in die ersten Reihen vorgedrängt werden will, in dem Gedächtniß unvergänglich großer Tage unjeres Bolfes ihren eigenthümlichen Plat behalten foll.

<sup>1) 1890</sup> und 1891, auf Bitten einer jungen Berwandten während einer Reise begonnen.

#### I. Die Jugend, bis zum Eintritt in das politische Leben, 1825—1848.

Hermann Baumgarten ift der Sprößling eines niederfächfischen Pfarrergeschlechts. Seit Menschenaltern fagen seine Eltern und Voreltern auf der braunschweigischen Pfarre zu Leffe bei Wolfenbüttel. Dort wurde er am 28. April 1825 geboren. Als Dorffind, im Umgange mit der ländlichen Rugend, in knappen und einfachen Berhältnissen wuchs er auf. Seine ersten Erinnerungen zeigten ihm als Mittelpuntt bes ländlichen Daseins die Kirche. Mit acht Jahren verlor er feine Mutter; Mancher wird es ihm nachfühlen, wenn er fpäter gemeint hat, die allzufrühe Theilnahme an der einsamen Trauer des Baters habe ihm für das ganze Leben einen Zug von Ernst und Traurigkeit eingeprägt 1). Und früh mußte er das Elternhaus verlassen. Der Bater war "ein vortrefflicher, herzensguter, liebevoller Mann": auch als er sich von Neuem verheirathete, blieb das Berhältniß der beiden das innigste. Bedoch den Cohn auf den Bahnen seiner geistigen Entwicklung zu leiten, war ihm aus inneren und äußeren Gründen verfagt. Er wurde, als Superintendent, in eine andere, gunftigere Stellung versett, allein er blieb auf dem Lande; Hermann aber fam, zu Ditern 1834, in das Haus eines Onfels nach Wolfenbüttel. Auf dem dortigen Innnasium trafen ihn die ersten wichtigen Ginfluffe aus der Außenwelt. Den Schülern wurde in Wolfenbüttel fast zu viel Freiheit belaffen. Der Schwer-

<sup>1) &</sup>quot;Dieser 14. Dezember 1833 hat den Grundton meines Lebens gegeben", sagen die "Erinnerungen". "Es war ein namenloser Jammer in dem stillen Pfarrhause, in dem ganzen Dorse. Da ersuhr ich zuerst, was tiese Trauer heißt." Und zu Weihnachten 1877 schrieb er seinem ältesiten Sohne: "Als er (der Bater) 34 Jahre alt war, verlor er die Sonne seines Lebens, seine Frau, und von da an breitete sich lange Nacht über ihn und mich. Ganz warm und bell sollte es nie wieder werden. Es kam mir die Zeele froh machen, wenn ich denke, wie viel freundlicher Euch das Geschick geworden ist. Zo sest und sicher im Hause wurzeln und so in eine große Zeit hinein wachsen! Die Zehnsucht meiner Ingend umsätzt zwei Tinge, meine Mutter und mein Baterland. Die Eine war todt; das andere lebte in den Träumen und diese Träume galten für em Verbrechen. Ihr habt beides!"

puntt ihres Lernens ruhte in der felbstgewählten Brivatarbeit. Der hat sich denn auch der junge Baumgarten eifrig hingege= ben; er las die Claffifer, versenfte fich in Chatespeare und Grethe und in Beethoven. Er hatte einmal mit seinen Angehörigen eine Reise gemacht, von der er später gern erzählte: Magdeburg, das er damals gesehen, blieb ihm, als die größte Stadt feines Zugendfreifes, in einer beinahe feierlichen Erinnerung. Im Ganzen aber genoß er voll die Stille der Kleinstadt, in die kein Lärm des großen Lebens verwirrend hineinflang. Um jo gewichtiger und einheitlicher fühlte fich bie Schulerichaft des Gymnafiums in sich selber: und hier war es, wo sich dann doch der Hauch des Zeitalters charafteristisch geltend machte. Das Turnen spielte unter den Heranwachsenden eine große Rolle, fie übten es in weitgehender Freiheit, mit einer Art von Selbstverwaltung aus, auf die sie stolz waren. Sie machten ihre spartanisch strengen Turnfahrten, wählten sich aus ihrer Mitte den Turnwart: auch Baumgarten ward die Ehre dieses Umtes zu Theil. Und an dieses selbständige Treiben fnüpfte fich auch hier ein gewisser Zug von Opposition. "Diefer wurde für mich", erzählt Baumgarten, "nicht wenig dadurch verstärft, daß eine um das Jahr 1838 einige alte Burichenichafter aus ihrem Gefängniffe nach Wolfenbuttel gurudtehrten. Darunter einer, Albert Schmid, der alsbald meine ganze Berchrung gewann. Er war ein sehr liebenswürdiger und zugleich ungewöhnlich gebildeter Mann, der aber weder an einer Universität noch in einem Amte Zulaffung fand. Alles war für diesen Albert Schmid begeistert, Alle beflagten sein hartes Schickfal." Der Anabe ichloß fich ihm eng an; die Frage ergriff ihn und murde ihm in der Weltabgeschiedenheit seines Wolfenbüttler Hauses von Reinem flar beantwortet, "wie denn das möglich sei, daß ein so ausgezeichneter Mensch gewissermaßen von der bürgerlichen Gesellschaft ausgeschlossen war." Allmählich fündigte fich dem Heranwachsenden die nahende Universitätszeit an: Ausflüge in die Hauptstadt Braunschweig brachten ihm werthvolle fünstlerische Anregungen; und im März 1842 entließ ihn das Gymnasium mit einer warmen Anerkennung feines Betragens und Fleißes, feiner Anlagen und Kenntniffe, mit einem ausdrücklichen Bertrauenszeugniß. Er hatte vor, Theologie zu studieren. Allein seine Bahnen wandten sich anders: in eine Richtung, die ihm durch jene Wolfenbüttler Eindrücke doch bereits leise vorgezeichnet war.

Er ging nach Zena und wurde hier, zunächst, unwillfürlich Philologe: indeffen, nicht eben das Studium feffelte ihn in Diesen ersten Monaten seiner Freiheit. Die Zenenser Lehrer machten ihm wenig Gindruck. Seinen Verbindungen gemäß trat er der Burichenschaft bei und sah sich bald, lebendig wie er war, in den Strudel eigentlich studentischen Treibens hineingeriffen. Gin Streit verwickelte ihn in eine ganze Reihe von Zweifämpfen, die ichließlich fehr ernsthaft wurden. Er hat sich später einiger Rauflust angeflagt. Zedenfalls war er voll hellen, unbändigen Zugendmuthes. Ohne Ferien und beinahe ohne Geld wanderte er mit Freunden in die Weite hinaus und fam, fröhlich und forglos, bis Wien und München. Allmählich trat die Arbeit vor, Gervinus' Literaturgeschichte wurde geleien und, als einziger bibliothefarischer Erwerb des Zenaer Bahres, jogar gefauft; dann folgten Ginfluffe nach, die noch moderner als Gervinus waren. "Nach Weihnachten erschienen drei Hallenser, um die dort nen begründete Burschenschaft in grell herausgeforderten Duellen mit Zenenfer Korpsburichen herauszupaufen. Das Rejultat war, daß sie alle drei jämmerlich zerhauen wurden. Der geistige Führer dieser wunderlichen Deputation fam zu mir ins Quartier und er weihte mich in die Geheimnisse der jüngsten Philosophie ein. Es war ja damals gerade die Blüthezeit des junghegelichen Radikalismus. Fait die gangen Wochen füllende Gespräche führten mich in diese mir vollkommen fremde Welt ein und mein philosophisch ungeschulter Ropf wurde sofort die wehrlose Beute dieser verwegenen Weltstürmer, die Alles, Religion, Staat, Gesellschaft nen gründen wollten. Das harmlose, geistig ziemlich leere Benenfer Studentenleben erschien mir bald unerträglich fade und ich beichloß nach Halle überzusiedeln, wo diese Schule be fonders blühte."

In Halle (Dstern 1843) traf er nun zwar nicht auf die Philosophen allein; für seine spätere Anschauung wurde vielmehr Max Duncker der Historiker von weit höherer Bedeutung, er, dem Baumgarten nach 24 Jahren in danernder Dankbarkeit sagen

fonnte, er sei "der erste Lehrer gewesen, der mir wirklich Lehrer war, der mir nicht nur äußere Dinge nahe brachte, fondern mein innerites Wefen berührte," zu deffen Schüler in deutscher Politik er sich 1858 und 1866 ausdrücklich bekannt hat1). Duncker war damals eben Professor geworden; der frühere Burschenschafter, dem die Demagogenverfolgung das braune Haar schon in der Mitte der zwanziger Lebensjahre gebleicht hatte, "der liberale Hiftvriker, der Gegner Lev's, der Hegelianer, der Mitarbeiter an den Ruge'ichen Jahrbüchern" - radical war er trot allem feineswegs; er predigte in seinen historischen und politischen Vorlesungen den deutschen Verfasjungsstaat, der aber wirklich deutsch sein, der nicht dem Extrem, fondern "einer lebendigen Bermittlung" entspringen sollte; und er mahnte feine Studenten: "wir bedürfen des Charafters noch mehr als der Einsicht" (Hann, Duncker 58 ff.). Das waren Lehren, denen Baumgartens ganzes späteres Wesen treu geblieben ist. Und noch andere Historifer lernte er damals tennen: Rante und Schlosser. Schwerlich hat ihm des Ersteren Reformationsgeschichte, die ihm dereinst so wichtig werden sollte, in Halle wahrhaft zugesagt: noch 1853 schalt er auf die "diplomatische Geschmeidigkeit eines Ranke." Und 10 Jahre früher hat nicht nur Rankes leidenschaftslose Ruhe, sondern alles historische Wesen überhaupt, und hat offenbar auch Dunckers Ginfluß hinter die Macht der philosophischen Erregung in Baumgartens Seele zurücktreten muffen. Auf die außerlich bewegten Jenaer Tage folgte für ihn zu Halle der Unbruch einer ichmeren innerlichen Entwicklungszeit voll heftigen und zerrüttenden Sturms.

Er hörte in Halle philosophische Vorlesungen, las Hegel und L. Feuerbach. Offenbar löste er sich von dem Grunde der ererbten Anschauungen mit Schrossheit los. Die wenigen Briese aus diesen Jahren, die uns erhalten sind, zeigen sein Wesen aufgerührt, untlar, in gährenden Wandlungen. Er besobachtet sich, diskutirt seinen inneren Zustand, dessen Umschwung und Uebergänge: er ist in der schwerzhaften Arisis begriffen, in der die bewußt gewordene Persönlichkeit mit den überkom-

<sup>1)</sup> Briefe an Dunker 4. Juni 1858, 8. Aug. 1866, 27. Sept. 1867.

menen und den neuherandringenden Bildungselementen abrechenet und aus der sie schließlich neugegründet, wenn auch noch längst nicht vollendet hervorgehen soll. Dem 20 jährigen Baumsgarten ist feine der Nöthe jenes Ueberganges erspart geblieben. Und dieser trägt bei ihm handgreislich genug die charafteristisichen Formen der Epoche.

Er muß sich dem Begrifflichen, Abstraften zuerst mit voller Leidenichaft anheimgegeben haben. Er lebte im Allgemeinen. "In Halle, jo fritigirt er im Januar 1846, ist meine Kardinalansicht dahin gegangen, daß es sich im Leben um das Glüd oder Unglüd des Individuums gar nicht handeln tonne; ich faßte Alles in dem Schlagiage zusammen, ein sittlicher Menich muffe fich ichamen an fein Gluck zu denken, muffe in gegenwärtiger Zeit nothwendig unglücklich sein." "Ich fragte mir nach der abstraften Tüchtigfeit eines Studenten, perionliche Empfindungen ließ ich gar nicht zu Worte kommen." "Ich hatte mir auf Halle'iche Manier eingebildet", ichreibt er am 6. Mai 1845 feinem Bater, unicht Wunder welche tiefe Bildung zu besitzen, ich hatte mich mit philosophischen Phrasen in den reinen Aether des Geistes, hoch über aller Welt geträumt. Alles hatte ich ftolg verachtet, alle Verhältniffe des Lebens waren mir geringfügig, denn ich wußte ja, wie falich und elend fie feien, wie fie reformirt werden müßten." Das zuweilen auftauchende Selbstbesinnen habe er "in der Freude über die Rolle, welche man jo leicht ipielt, in dem Stolz über eine etwas hervorragende Stellung in der Studentemvelt ohne Mühe zurückgedrängt."

Diese Sätze weisen auf die Umgebung hin, in der er lebte. Die "Erinnerungen" erzählen von ihr. "Es verstand sich von selbst, daß ich zu Halle in die dortige Burichenschaft eintrat, welche grundverschieden von der Jenaer auf ernste Arbeit, aber allerdings in einem sehr einseitigen Sinne, sich richtete. — Die Verbindung hatte den Grundsat, der Student habe sich nicht um Staatsangelegenheiten zu kümmern, sondern sich ernstlich auf die küntige Thätigkeit im Staate vorzubereiten. Aber es ging doch durch Alle ein Geist instematischer, radikaler Typosition gegen die bestehenden Verhältnisse — ganzentsprechend der damaligen politischen und religiösen Bewegung,

welche endlich seit Friedrich Wilhelms IV. Thronbesteigung Preufen ergriffen und dort die heftigsten Konflitte extrem entgegengesetzter Weltanichammgen erzeugt hatte." Als Angehöriger dieser Burschenschaft war der junge Braunschweiger recht in den Mittelpunkt des neuhallischen Geistestreibens gestellt; in ihrem Kreise hat er augenscheinlich für jene "abstrafte Tüchtigfeit des Studenten" gewirft, und zwar nach rechter Studentenart: Beinrich Bröhle, damals fein Verbindungsgenoffe und Freund, erinnert sich noch heute "der langen burichenschaftlichen Reden Baumgarten's und des rein Berftandesmäßigen," das ihnen angehaftet habe — in genauer Nebereinstimmung mit dem eigenen Urtheile Baumgarten's von 1846. Und im gleichen Sinne trat er, von der Burichenschaft her, in die "bervorragende Stellung in der Studentenwelt" hinaus, die der 45 er Brief erwähnt. Um 27. Januar 18441) erließen 3 bis 400 Hallische Studenten an Proreftor und Senat eine von dem Randidaten C. Rößler aufgesetzte Betition um die Erlandniß, "einen akademischen Lesesaal gründen und damit ein Sprechund ein Restaurationszimmer verbinden zu dürsen." Bu den studentischen Rednern, die den Plan vor ihren Commilitonen befürwortet hatten, gehörte, nebst drei anderen Burschenschaftern, auch Hermann Baumgarten. Es war die Zeit, da Pernice dem bojen Geist des Radifalismus an der Universität mit grimmiger und reichlich engherziger Gewaltsamteit auf den Leib rückte. Roch vor den Ferien wurden bei Baumgarten und vieren seiner Bereinsgenoffen Haussuchungen vorgenommen, denen Berhöre folgten. "Wir durften freilich in die Ofterferien geben, durften auch wieder das nächste Gemefter beginnen, die Vorlesungen bezahlen, dann aber nach Pfingften fam das Urtheil." "Wegen Theilnahme an einer verbotenen Berbindung" wurden die Beschuldigten auf eine längere Zeit von der Universität verwiesen.

<sup>1)</sup> Siehe den eingehenden Aufjatz Heinrich Pröhles: Die Reformbesitrebungen und die Untersuchungen auf der Universität Halle unter dem Kuratorium des Herrn Dr. Pernice, im Zusammenhang dargestellt von Heinrich Roth (bei Biedermann, Unsere Gegenwart und Zufunft II, Leipzig 1846 Z. 82—133). Bgl. auch Schrader, Gesch. der Universität Halle II, 115 f.

Für Baumgarten — wie ehedem für Duncker — war die Untersuchung voller Qualen. Er hatte seinem Körper in Zena durch angestrengtes Burschentreiben, in Halle durch nothgedrungene Entbehrungen allzuviel zugemuthet; dann der abftratte Aufschwung seiner Gedanken und seine eifrige Ngitation - die angeführten Briefe lehren uns, daß er jett gufammenbrach. Der Taumel seiner Bichtigkeit und Bedeutung sei zerstoben, "und die innere Leere machte sich furchtbar geltend." Auf "die heftigste Aufregung" folgte jest "geistige Mattigkeit". "Und nun sah ich mich selbst, diesen großen Reformator, in derselben Jämmerlichkeit, die ich noch eben den Andern angedichtet. Ach es war schrecklich!" Eine Reaktion einfacheren Empfindens, ein Bedürfniß nach warmer Hingabe an "natürliche, wahre, gefunde" Berhältniffe und Gefühle brach über ihn herein. Er ging in das Elternhaus zurück. Der Bater wohnte jest in dem ichon belegenen Lichtenberg. Bier fuchte Bermann Heilung in der Familie, in der Arbeit. Aber er fand fie noch nicht: noch rang er mit sich, und in der winterlichen Stille des Dorfes übertrieb er nun das Studium. Und als er zu Ditern 1845 nach Leipzig übersiedelte, sah er sich doch bald in die alten Wirren zurückgestoßen. Man zögerte seine Immatrifulation lange bin, lud ihn bann, nach Mitte Buni, auf die Bolizei, verhörte ihn, nahm seine Papiere in Beschlag. Eine neue Untersuchung der alten Dinge war in Halle eröffnet worden und hatte fich nach Tübingen, Göttingen, Heidelberg verpflanzt: auch Baumgarten war von ihr betroffen worden. "Wie fann," ichrieb er am 18. Juni in heller Empörung an seinen Bater, "das Hallische Gericht gegen mich eine Untersuchung erneuern, die durch förmliches Urtheil geschloffen ist, ohne daß ein Berdacht irgend eines neuen Bergehens gegen mich da ist? Der Polizei gegenüber, der grenzenlosen Billfür der Universitätsgerichte gegenüber ift Zeder recht- und schutzlos; man hat kein Recht, fich über neue Beweise ihrer Schamlofigfeit zu wundern. - Herrn Bernice hat es gut geschienen, mir eine neue Bestätigung seiner Worte: ich kann Ihnen gar nicht sagen, welch ungemeines Intereffe ich an Ihnen nehme, zu Theil werden zu laffen." Der Bater war ichwer erschüttert. Bas würde aus dem Sohne werden, der geächtet ichien? Bon einem der

Hallischen Schicksalsgenossen bezeugt es Pröhle (S. 101), daß er "durch die Entsernung von Halle sich genöthigt gesehen habe, sich zu einem anderen Beruse zu wenden." "Es folgte — wir glauben das den "Erinnerungen" gern — ein sehr unbehaglicher Sommer in Wolfenbüttel. Zu meinem Glück erreichte es A. Schmid durch persönliche Bermittlung bei Tahlmann, daß ich doch wieder (Herbst 1845) in Bonn zugelassen wurde."

Da schien es ihm nun endlich wohler werden zu sollen. Er gewann einen reichen Kreis geistig lebendiger Freunde, in dem man las, musizirte, verhandelte. Er trat, wenn ich nicht irre, in Fr. Ritichl's philologisches Seminar und hörte bei ihm Homer. Bor Allem, er fand Eingang in das Haus Dahlmann's, und wurde deffen Zuhörer in seiner Politik und in feiner großen Borlefung über neuere deutsche Geschichte, deren er noch 40 Jahre später mit bewundernder Liebe gedachte1). Er hat da von ihrer "wedenden und stärkenden" Kraft, ihrer "ungewöhnlich tiefgreifenden Birkfamkeit", von der Berfönlichfeit des Lehrers gesprochen, des wortfargen Mannes, der auch, wo er schwieg, "durch sein seelenvolles Antlit Alles belebte". "Wer einmal in diese tief leuchtenden Augen geblickt hat, wird sie nicht leicht vergessen." Mit reinerer Hingabe hat Baumgarten von Reinem geredet als von Dahlmann; den Ginfluß, den er für das Leben von ihm empfangen hat, wird man gar nicht zu hoch anschlagen fönnen. Auf Dahlmann'ichen Bahnen vornehmlich ist er, und wohl mit vollem Bewuftsein, sein Lebelang geblieben. Und um fo tiefer muß der innerliche Ginfluß gewesen sein, da der perfönliche Eindruck nur furz gewesen ift. Denn es erging ihm hier so wie bei Duncker: im Augenblick traten zwischen den Lehrer und den Schüler andere Bewegungen, die diesen auf eine Beile, zu späterer innerer Rückfehr, weit von jenem hinwegriffen. In Bonn reiften die bittern Früchte der Hallischen Erschütterungen. Die inneren Kämpfe hatten eine leidenschaftliche Fortsetzung gefunden. Wie er bald darauf schrieb, seine abstrakte Selbstentäußerung war einem ichroffen Individualismus, einer Sehnjucht nach perfönlichem Glücke gewichen, worin Tenerbach fein Leiter gewesen fei. Das

<sup>1)</sup> Allg. Zeitung 1886, Beil. 59.

alles muß in Bonn zur Lösung oder vielmehr zum Bruche gekommen sein. Nach aller Neberspannung des Denkens und Empfindens, der Arbeit und der Sorge pacte ihn eine schwere nervoje Krijis. "Ich verlor allmählich vollkommen das Gleich: gewicht, gab unfinnige Summen für Bücher aus und war um Weihnachten jo weit, daß mich ein dunkler Inftinkt in die Heimath trieb, zu Albert Schmid. Der erflarte mir, ich fei frant und muffe eine ernste Kur durchmachen." Der wurde er in Schöningen unterzogen: starke, rein forperliche Thatig feit, weiterhin (vom Frühjahr 1846 ab) eine jahrlange Erholung auf dem Lande in allmählich wieder gesteigerter, geistiger Beichäftigung haben ihm zur Genefung geholfen. Aber noch 1890 hat er rückblickend geflagt: "Ich weiß nicht, ob tiefe Wunden, welche dem Körper geschlagen werden, gang geheilt werden können, jo daß feine Spur bleibt. Tiefe Berletungen, welche die Seele erlitten hat, wirken gewiß unendlich lange nach. In diesen Erschütterungen hatte ich vor Allem mein bis dahin vortreffliches Gedächtniß eingebüßt, das niemals wie dergekehrt ift. Auch eine ungewöhnliche Erregbarkeit, eine nervoje Reizbarkeit ift mir von daher geblieben."

Er hatte sich die innere Klärung um einen theuren Preis erkauft. Man darf sagen, daß ein gutes Theil dieser Noth bei ihm, wie bei Max Duncker, der Krankheit der vaterländischen Zustände zugeschrieben werden muß.

Von nun an ging es aufwärts. Pröhle, der den Geneienden aufüuchte, fand ihn blaß, ader gefundet, und "das rein Berstandesmäßige" der Haller Zeit in tiefer und reiner Stimmung überwunden: "er war halb verklärt, ganz Seele". Nach jähriger Pause durste er wieder an die Arbeit gehen. Er wollte sie in Göttingen (Ostern 1847—48) zum Abschluß bringen und bereitete sich dort fleißig auf das philologische Examen vor. Daß er dies, ohne erneute Störungen, vermochte, zeigt, daß er

<sup>1)</sup> Hann 3.34 von diesem: Aber die schwerere Buse (als die über ihn, als alten Burschenichafter, nach langem Prozesse verhängte Festungs haft, hatte der Begnadigte schon vorweg getragen. Mehr als drei Jahre hatte er in gedrückter Stimmung zugebracht und durch gestitige Ueberanstrengung übel und ärger gemacht . . .

jett endlich Herr seiner selbst war. Und noch klarer spiegelt sich die innerliche Befreiung in der Haltung, die er den großen Greigniffen der Zeit gegenüber ergriff. Es war das Jahr des Bereinigten Landtages zu Berlin: in die Repetition des Bottinger Studenten brang doch immer ftärker der Widerhall der politischen Borgange hinein. Er besprach fie eifrig, las im Museum Zeitungen und Zeitschriften. Aber der Hallische Radi falismus war bezwungen: "eine gesundere historische Auffassung der Dinge wurde mir eigen". Duncker und Dahlmann hatten ihn nicht vergeblich unterrichtet; jetzt lag ihre Nachwirkung greifbar in ihm zu Tage. Baumgarten stand den Fragen, die sich soeben ankündigten, den Fragen von Verfassung und Einheit, nicht als Radifaler gegenüber. Er felbst bekennt, daß damals derjenige Mann in ihm vorherrschte, der in diesem selben Jahre in seiner "Deutschen Zeitung" der Wortführer der nationalen Mittelpartei wurde, Gervinus.

Auch Baumgartens religiöses Leben war unzweiselhaft von der Umwälzung der verflossenen Jahre betroffen worden: dis zu welchem Grade, weiß ich nicht zu sagen. Die Bermuthung drängt sich auf, daß er auch in dieser, wie in jeglicher inneren Beziehung nunmehr allgemach zu einiger Ruhe, zu maßvoll positiver Anschauung durchgedrungen sein wird. Erst viele Jahre später sehe ich ihn in religiöser Hinsicht offenkundige Stellung nehmen: da trat ein kritischer, aber lebendiger, von starkem Gottesglauben erfüllter Protestantismus an ihm hervor.

Die Losung des Tages aber, in dem er jest lebte, war Politik. In sie ergoß sich bald, was an allgemeinem Bestreben in ihm mächtig war; in ihr erwies sich der gesicherte Fortschritt seines inneren Dascins. Gerade der, den er sich jest zum Lehrer erkor, Gervinus, verkündete unter den Gelehrten am lautesten die Einheit von Wissenschaft und Leben: politische Bethätigung ist die Pflicht des Gelehrten. Baumgarten mochte sich noch so correct hinter seine Bücher zurückziehen — Alles wirkte zussammen, ihn alsbald in die Deffentlichkeit hinauszureißen. Zuerst in Göttingen, wo es sich freilich nur um einen langen Conflict zwischen Studenten und Polizei handelte, in den Baumgarten einmal beschwichtigend einzugreisen suchte. Dann aber, in erweitertem Maße, in Braunschweig. Als der 23jährige Candidat in die

Hauptstadt seines Heimathlandes kam, um dort seine Prüfung zu bestehen, sand er sie "in sieberhafter Bewegung". "Ein wundervolles Frühlingswetter," so schildern die Erinnerungen, "erleichterte es den Menschen, sich fast den ganzen Tag auf den Straßen herumzutreiben. Ueberall auf Plätzen und Märkten bildeten sich kleine Volksversammlungen, zu denen flammende Reden gehalten wurden. Die Kaffeehäuser waren von früh die spät gedrängt voll, man konnte es nicht erwarten, daß die Einzelnen die neu ankommenden Zeitungen lasen, sondern der Eine oder der Andere mußte einen Stuhl besteigen und vorslesen."

"Das war nun eine wunderliche Zeit, um ein Examen zu machen. 216 ich mich am Morgen des 22. März geputt hatte und in meinem Gafthof die Tenfter öffnete, siehe, was war da?! Alle Häuser mit schwarz-roth-goldenen Fahnen geschmückt, die in der Frühlingsjonne herrlich leuchteten. Ich wurde fast überwältigt. Das waren ja die Farben, für die ich so schwer hatte leiden mussen, und jetzt wehten sie von allen Häusern. Als ich in das Prüfungszimmer kam, nicht ohne Sorge, wie in folder Gemüthsbewegung der Tag verlaufen werde, erfuhr ich, daß die Stunde gar nicht günftiger hätte gewählt werden können. Denn meine Examinatoren waren von den Ereignissen des Tages noch gang anders berührt als ich. Sie liefen fortwährend aus und ein, um die Reuigkeiten jedes Augenblickes zu erhaschen. Und wie Unerhörtes trug sich gerade an diesem Morgen zu! Auch der Herzog hatte soeben die deutschen Farben angenommen, und die blaugelben Schilderhäuser erhielten das schwarz-roth-goldene Gewand. Alles schwamm in patriotischem Entzücken. Wer hätte da prüfen mögen! Rach furzer Frist hieß es, man habe sich zur Genüge von unseren Kenntnissen unterrichtet."

Das Zeugniß gab ihm das Recht, die beiden klassischen Sprachen nebst den Hilfswissenschaften auf allen Stufen zu lehren, es rühmte seine philologische wie seine reise und eins dringende pädagogische Arbeit. Er selber konnte 42 Jahre später das tiesere Zeugniß hinzufügen, sein Lernen sei in den bewegten Studentenjahren unregelmäßig und einigermaßen autodidaktisch gewesen, dasur aber habe es "an Junigkeit und Wahrhaftigkeit

des geistigen Strebens gewonnen. Angelerntes, äußerlich Aufsgenommenes gab es eigentlich nicht in mir. Es war alles aus innerem Drange erwachsen und mit dem innersten Leben versichmolzen." Diese Innerlichkeit seiner Stellung zu Allem, was er sich geistig erworden hatte, hat sein Leben lang ein Jeder an Hermann Baumgarten spüren müssen: seine Philologie hatte er, wie alles Spätere, mit dem ganzen Herzen gelernt; stets hat er sie da gehegt. Nun trat er, entschlossen sie fürderhin zu sehren, im Braunschweiger Gymnasium als Probefandidat ein. Aber schon waren seiner Zukunft andere Geleise gewiesen. Er wurde Politiker und dadurch Historiker.

Denn bisher war er ja weder das Eine noch das Andere, und am wenigsten Sistorifer. Er hatte wohl Geschichte getrieben, fein eigentliches Studium aber bildete die Alterthumswiffenschaft. Muf feinen ipateren Lebensberuf follten erft die folgenden Sahre ihn allmählich hinleiten. Gie felber gehörten der Politif. Wie aber war er für diese vorbereitet? Rad heutigen Begriffen oberflächlich genug. Von irgendwelcher methodischen Schulung fonnte in feinem bisherigen Bildungsgange nicht die Rede fein, praftisch, auch nur durch Beobachtung, zu lernen hatte der Student in feinen ftaatlofen Lebensfreisen, inmitten der Atmoiphare der vierziger Jahre, vollende feine Gelegenheit gehabt. Freilich waren ihm von Duncker und Dahlmann Unregungen zugeflossen; und vor allem: die politische Leidenschaft hatte er in sich ausgebildet, er hatte an den Verhältnissen gelitten, über jie gedacht, er hatte die Hingabe an die allgemeinen Angelegenheiten, und zwar an die allgemein-deutschen, als eine Pflicht erkannt. Merkwürdig, welches Gewicht eine jo bescheidene Husrüftung ihrem Träger in einer Stadt wie Braunschweig damals dennoch verlich, als nun der Sturm der Revolution über die Häupter der Menichen hereinbrach, die, trot ihres wohlgeordneten Landichaftslebens, ihres verdienstlichen Landtages, ben neuen großen Fragen eben doch noch weit fremder gegenüberstanden als der junge Philologe. "Ich erinnere mich sehr deut= lich," ichrieb Baumgarten 1870 1), "wie damals (d. h. nach 1840)

<sup>1)</sup> Bie wir wieber ein Bolf geworden sind, unten S. 292. Die in meinem Texte vorgetragenen Betrachtungen gründen sich überdies auf die "Erinnerungen".

die tüchtigsten Männer in Niedersachsen mit verschwindenden Ausnahmen von politischer Thätigseit nichts wissen wollten. Wenn ich als junger Student den älteren Herren von der Pflicht des Bürgers sprach, so schüttelten sie den Kopf, meinten, ich würde mich nur unglücklich machen, ohne etwas zu nützen." In seiner eigenen Familie hatten seine Hallischen und Leipziger Erlebnisse ihm Mißfallen und Tadel eingebracht. Jest, da es Ernst wurde, hatte er plötzlich vor Vielen vieles voraus.

## II. Wanderjahre: Publizist und Historifer. 1848—1861.

"Bu anderen Zeiten würde ich mich dem Lehrerberuf mit ganzer Scele hingegeben haben und ließ es ja auch jett an dem nöthigen Bleiße nicht fehlen. Aber die Zeitbewegung war zu gewaltig, um mich nicht hauptfächlich in Unspruch zu nehmen. Wie fast überall trat auch in Braunschweig alsbald eine raditale Partei hervor, welche die öffentlichen Zustände mit ernster Gefahr bedrohte. Mir war es mit der politischen Freiheit viel zu ernft, als daß ich einem folden Wefen unthätig hätte zusehen können, zumal es unter den Berständigen wirklich nur fehr wenige gab, welche dem demagogischen Lärm entgegen zu treten den Muth und die Fähigteit besaßen. Uebrigens mährte es doch eine Weile, bis ich in das größere politische Treiben hineingezogen wurde. Anfangs bewegte ich mich nur im Turnverein und ich weiß nicht, wie es fam, daß mich dieser sehr früh im Sommer mehrfach als seinen Bertreter zu großen Turnfesten entsandte. In hohem Grade bedeutsam für mich wurde die Reise, die ich Anfang Buli zu der großen Turnverfammlung in Hanau unternahm. Sie führte mich so recht in ben wildesten Strudel der Bewegung hinein."

Diese Sätze aus Baumgarten's späterem Berichte werden, ebenso wie die dort nachfolgende Schilderung, vollauf durch einen aussührlichen Brief bestätigt, den er von dieser Reise am 5. Juli 1848 aus Frankfurt an seinen Bater schrieb: bestätigt wird zumal, daß er wirklich schon damals im Radikalismus den gefährlichsten Feind erblickt hat. Er fährt nach Köln, dann im Dampfer rheinauswärts dis Bieberich; lebendig erzählt

er von der erregenden nächtlichen Borbeifahrt an Bonn - "wir leaten an dicht vor meiner Wohnung; in meinem Zimmer war Licht . . . " -, lebendig und weltfreudiger als wohl früher oder später von dem herrlichen 46er Wein, "eine Gluth, wie ich sie nie getrunken"; er findet auf dem Dampfer einen Augenzeugen der Pariser Junikämpse und der malt ihm die furchtbaren Bilder der Bluttage padend aus. "Die erregte Erzählung des Frankfurters hatte einen ungeheuren Gindruck auf mich gemacht. Um Mitternacht wollten wir schlafen; ich legte mich, aber mein Kopf war zu heiß. Ich stieg hinauf. Da war die ernste, stille Racht, die weite Fläche unseres Stromes, das gleichmäßige Schlagen der Räder, die unermüdliche Bewegung der Maschine - nichts anderes. Diese Wasser konnten wild fturmen, ich hatte sie früher gesehen sich zerstörend über die Fluren ergießen, der laue Wind konnte zu wildem Sturme werden, begleitet von herabstürzenden Gewässern, von fürchterlichem Donner und Blit, aber was wäre das Alles gegen das Rasen entzügelter Menschenmaffen?" In Frankfurt ißt er mit vielen Abgeordneten, trifft Freunde, auch einen aus jener Bonner Gefellschaft, "mit der ich dort die glücklichsten und die unglücklichsten Stunden verlebte". "Neber das Parlament werde ich Euch nicht schreiben, das muß erzählt werden. Das intereffanteste sind mir die Abendversammlungen der einzelnen Parteien, wo dann manches gesprochen wird, was nicht in die Paulsfirche paßt, aber erft recht tiefe Blicke in das Innere diefer mächtigen Bersammlung thun läßt. Da fitt man neben den größten Männern, spricht und trinkt mit ihnen wie mit seinesgleichen und sie merken nicht, wie man lebenslange Eindrücke aus ihren Blicken zieht. - Der Gagern steht da wie ein geborener Herrscher, um so mächtiger, je mehr er sich beschränft. Aber es gehört auch eine starke Hand dazu, diesen Körper zu leiten. Die Linke und die Rechte ftoßen fast in jeder Sitzung hart auf einander, erft gestern ungeheuer. Die Versammlung tobt, die Gallerien brüllen: aber wenn er dann die große Glocke schlägt und mit donnerartiger Stimme ruft: ich bitte mir Ruhe aus, so schweigt es." "Hier fühlt, hier fieht man die Größe unseres Bolfes und alle Gefahren können nicht den Rubel des treuen Herzens unterdrücken." Aber über Hanan ift er minder begeistert: "in Hanan war es

unglaublich. D, lauter Republikaner, vielmehr Heckerianer. In jeder Wohnung hängt Hecker und Struve, Hecker ist auf den Taschentüchern, an vielen Hüten die rothe Feder der blutigen Republik, rothe Halstücher, rothe Schleifen der Damen. Ueberall hört man das Heckerlied. Aber in der Versammlung siegte das Maß. — Wir müssen bei uns die energischste Thätigkeit entwickeln dieser immer mehr hier um sich greifenden Raserei gegenüber."

Benau an diesen Gedankengang schließen sich die "Erinnerungen" an: "So kam denn auch ich, je weiter der Sommer fich dem Herbste näherte, immer mehr dazu, fast meine gange Kraft dem politischen Leben zu widmen. In dem vaterländischen Bereine, dem die angesehenften Bürger der Stadt angehörten, fand diese Thätigkeit einen angemeffenen Boden. Bald fah ich mich in dem Borstande dieses Bereins und bei allen Gelegenbeiten zu voller Mitwirfung herangezogen. Gine eigenthümliche Lage für den doch noch gang jungen Kandidaten!" Er hatte die Doktorwürde erringen wollen: daran war nun nicht mehr zu denken. Gine neue Sendung, nach Raffel, führte ihn nur tiefer in die Gegenfätze des Tages hinein. Und als die Berlegung und dann die Auflösung der preußischen Nationalversammlung die populäre Aufregung steigerte, fiel Baumgarten eine Pflicht zu, die ihn plöglich in gang neue Lebensfreise warf. "Eduard Bieweg, einer der angesehensten Berleger Deutschlands, dabei ein Mann von fester, ja schroffer Entschlossenheit, hatte im Frühling die Deutsche Reichszeitung als Organ einer gemäßigt liberalen Richtung begründet. Nun war in eben diesem fritischen Moment der Hauptredaftenr Dr. Andrée längere Zeit abwesend und der zweite Redatteur, ein hitziger Schwabe, stellte das Blatt ganz ungenirt in den Dienst jenes demokratischen Sturmes. Das wurde Bieweg und all' feinen Freunden benn boch gar zu arg. Was aber follten fie thun?" Gie überraichten Baumgarten mit dem Antrage, er solle in die Breiche treten. In voller Erregung meldete er es am Tage darauf (20. November 1848) feinem Bater. "Er", jo fagte ihm Bieweg, "würde mir aber den Borschlag nicht gemacht haben, ohne daran zu benten, wie dadurch meine Zufunft sich gestalten würde. Da habe er denn an hoher Stelle angefragt und die Antwort erhalten, daß eine folche Thätigteit dafür nur empfehlend fein tonne." Der Aufgefordete faßte seinen Entschluß bald: allen eigenen Bedenken zum Trote entschied er sich für die Unnahme. Es scheint indessen noch Weiterungen gegeben zu haben. Nach den "Erinnerungen" haben der bedeutende Berleger und der Oberbürgermeifter der Stadt noch einen letten perfönlichen Druck geübt, indem sie in Baumgarten's Wohnung erschienen: "es drohe wirkliche Gefahr, wenn man die Reichszeitung noch länger zur Revolution aufheten laffe." Er muffe sofort eintreten, die Minister seien bereit, ihn vom Gymnasium zu dispenfiren. Seche Jahre fpater bezeugte ihm der Leiter diefer Unstalt, daß er ihm damals das beste, den Erlaß des noch übrigen Reftes feiner Probezeit empfehlende Zeugniß ausgestellt habe. Jest folgte Baumgarten dem dringenden Rufe. "Des andern Morgens (es muß, wenn die Angaben richtig sind, der 5. oder 6. Dezember gewesen sein) sollte ich eintreten. Als mich nun aber Bieweg in das Redaktionszimmer einführte, machte der Schwabe ein außerordentlich bojes Besicht und fobald ich mit ihm allein war, erklärte er mir, er werde keine Stunde mit mir zusammen arbeiten, und verließ das Zimmer. Da faß ich nun gang allein und follte eine Zeitung machen. Sie ware ohne Zweifel an diesem Tage nicht fertig geworden, wenn nicht die preußische Staatszeitung gerade die octropirte Berfassung gebracht hätte. Das war ein so wichtiges Aftenstück, daß es sofort vollständig abgedruckt werden mußte, und damit war die Zeitung für diesen Tag voll."

Die Aufgabe blieb schwierig genng. Baumgarten hat sie mit dem Einsate seiner ganzen Kraft und, soviel ich weiß 1), mit glücklichem Erfolge bewältigt. Es würde seinen Reiz haben, einmal des Räheren festzustellen, wie hier in einem norddeutschen Kleinstaat die Richtung Gervinus' und Dahlmanns ihre publiscistische Bertretung geübt hat, Berwandtschaft und Eigenart dieser "Deutschen Reichszeitung" gegenüber ihrem süddeutschen Borbilde zu bestimmen. Die Linie der mittleren Partei hat sie sicher mit Energie innegehalten. Und ihr junger Leiter brachte seinem Werke eine Eigenschaft entgegen, die damals manchen

<sup>1)</sup> Die Reichszeitung felbst ift mir bisher nicht zugänglich geworben,

Mangel seiner Kenntniß ausgleichen mochte, in einer Zeit, der ja überall die Principien noch das Wichtigste waren: er empfand jeden Wechsel der öffentlichen Angelegenheit als eine tiespersönsliche Sache, er lebte und webte darin, und er kannte nach außen hin keinerlei Jurcht.

Da ward ihm denn freilich diese herzliche Hingabe zu einem Quell der Schmerzen.

Zuerft erhob ihn noch die Hoffnung auf das preußische Kaiserthum. Sein Berein schiefte im Februar 1849 zur Stärfung der erbkaiserlichen Partei eine wohlgemeinte Deputation nach Frankfurt. Baumgarten war darunter, trat mit den Führern in der Paulstirche in persönlichere Beziehung, sah Duncker wieder, sernte, wenn ich nicht irre, Dronsen bamals fennen. Als dann die Kaiserdeputation durch Braunschweig fam und mit brausendem Jubel gefeiert ward, hielt auch Baumgarten ihr eine Begrüßungsrede; ihr Gegenstand war ber, der den Grundton seiner späteren politischen Birksamfeit abgeben sollte: der Zusammenhalt der Nord- mit den Süddeutschen. Es folgte das Nein Friedrich Wilhelms IV. Auf einer letten Frankfurter Mission erlebte Baumgarten den Losbruch des badischen Aufstandes, die beginnende Auflösung der Nationalversammlung. Und nun famen die dufterften Tage. 1850 fiel Schlesmig-Holftein. Er war zum Juli nach Riel geeilt, um zu feben, was zu helfen wäre; aber die Riederlage von Jostedt machte Allem ein Ende. Ginen doppelten perfönlichen Gewinn wenigstens trug der Redafteur und der Gelehrte damals davon: in Riel, wo er von Frankfurtern Hans von Raumer und sicherlich Dronsen wiedertraf, sernte er vor Allem Gervinus fennen, der fich ebenfalls den Holfteinern zur Verfügung gestellt hatte -Gervinus, der längst jo sichtbar im Mittelpunkte seines gesammten geistigen Lebens stand; und im Winter 1850 gog Wilhelm Beseler, der frühere Statthalter der beiden Provinzen, nach Braunschweig. Baumgarten fonnte hoffen, in seiner Seimath eine Art nationalen Mittelpunttes zu gründen, er schaarte um seine Reichszeitung eine Anzahl hervorragender politischer Flüchtlinge. "Man arbeitet nicht ohne allen Nuten," jo tröstet er sich schon am 22. Februar 1850, dem Bater gegenüber, über die Schwere seiner Thätigkeit - "nicht ohne Ruten und in

der seligen Genossenschaft mit in Wissenschaft und Leben hochverehrten Männern." Er nennt 1) als seine vornehmsten Mitarbeiter Beseler, Dropsen, Wait, Arndt, Gervinus, Biedermann, Hahm, Siemens, Zachariä, Kümelin.

Erst mahrend dieser späteren Jahre seiner Redaftionsthätigkeit gewinnen wir in Baumgartens Werkstatt einen rechten Einblid. Er selbst hat, wie er Dunder mittheilte, immer nur fehr felten in feine Zeitung geschrieben. Seit November 1849 nahm er thatsächlich, seit Februar 1850 auch äußerlich die Stellung des leitenden Redatteurs ein. Da war er unermüdlich, zu werben, zu bitten. Im Jahre 1850 bemühte er fich, in Braunschweig "eine Zusammenkunft konstitutionell-liberaler Rebatteure" zu Stande zu bringen. R. Hann, damals Berausgeber der Konstitutionellen Zeitung in Berlin, war jedoch nebst einem Andern der einzige, welcher dem Rufe nachkam, "und der Kongreß verwandelte sich in eine gemüthliche Besprechung über die der preußischen Regierung gegenüber gemeinsam einzunehmende Haltung"2). Glücklicher waren, wie die Namenlifte es zeigt, die Bersuche zu schriftlicher Berständigung. Die erhaltenen Correspondenzen überliefern da manchen höchst bezeichnenden Zug. Wir sehen, wie Baumgarten und ein Theil seiner Freunde sich durch den Gang der Reaktion allmählich weiter nach links drängen ließen. Im Februar 1850 lobt er die Entichiedenheit, mit der Hann gegen "Manteuffel und Genoffen" Front mache, tadelt die lavirende Haltung der Deutschen Zeitung: "ich zweifle, ob das Blatt auf diesen Wegen für Preußen und für die heilige Schaar, durch die allein Preußen siegen kann, den zehnten Theil der Bropaganda gemacht hat und je machen wird, als die rücksichtslos unabhängige Feder von Gervinus." Um 1. Juli wünscht er dem Berliner Kollegen Blud zur Nebernahme der Konstitutionellen Zeitung und hofft Großes von ihm, "von dem ich glaube, daß er die echte Farbe der deutschen Fahne nicht aus dem Herzen verloren hat, noch unserer unpraktischen Praxis das einzige uns Gebliebene, den

<sup>1)</sup> Un Hahm 23. Februar 1850, und in den Erinnerungen. Bgl. K. Biedermann, Mein Leben und ein Stück Zeitgeschichte II, 1886, S. 40.

<sup>2)</sup> Briefliche Mittheilung Hahm's.

Stolz und die Kraft der Idee geopfert." In diefer Richtung schritt er vom Winter 1850 ab weiter fort. Richt ohne bei anderen feiner Genoffen Widerspruch zu finden. Boh. Guft. Dronfen mahnte früh zur Resignation, zur Rühle, zum Ibwarten: - "ich schreibe Ihnen bald einen Artifel, der gang refignirt und ernsthaft lauten wird. Die Zeit der Fanfaren ift vorbei" (Kiel 20. Nov. 1849). "Ich felbst bin, wie augenblicklich die Sachen fteben, nicht im Stande, für die Reichszeitung gu schreiben. Mit der Hoffnung habe ich das Recht, auch härtere Worte zu branchen, verloren, und ich erwarte die Zeit, wo die Chiffre Y mit der alten Heftigkeit wieder eintreten kann. Rest verdamme ich jede Art leidenschaftlicher Bublizistit, jest gilt es zu schreiben "mit einem Ton, Marinelli" — je logischer, blafirter, je mehr Depit und falte Sezirfunft, besto beffer; nur feine Furcht und Hoffnung mehr, aber äußerst falte Bornehmheit. Es muß den Gegnern vor unserer Kälte bange werden" (22. Mai 1850). Schärfer als Dronfen, mit dem er alle die holfteinischen Sorgen theilte, warnte Georg Bait: auch er in voller Resignation. "Für die Zeitung fehlt es mir nicht an Interesse; aber wer fann jest schreiben? Ich wenigstens fühle durchaus nicht das Vermögen. Auch nimmt mich das Buch in Anspruch, das ich drucken lasse, der erste Band einer Geschichte Schleswig-Holfteins bis 1460. Es ift mir der Troft in den trostlosen Tagen. So war ich wenigstens mit dem näheren Baterland, wenn auch nicht in demselben, beschäftigt." (Göttingen 12. Februar 1851.) Und furz darauf ertheilt er, ba Baumgarten und Beseler ihn über eine Meinungeverschiedenheit befragt haben, sehr offen und entschieden Austunft. Er betont mit ruhiger Verständigfeit den Werth Preußens, den Werth der preußischen Verfassung, ihrer wenn auch noch fo unvollkommenen Formen: an beidem muffe man festhalten, man dürfe nicht ermatten, nicht lediglich schelten. Er mißbilligt diejes und jenes an der Reichszeitung, fritifirt ihre Korrespondenten, nennt die Männer, die er zu gewinnen räth 1).

<sup>1)</sup> Undatirter Brief, Februar oder März 1851. ("In Babern dürste jest Hans Raumer zu berücksichtigen sein": das bestimmt die Absassungs zeit, vgl. Raab, H. v. Raumer, 1893, 131 f.). Man wird mit Interesse

Baumgarten's Haltung wurde freilich dadurch nicht geänbert. Für den Sommer 1851 gab Vieweg ihm zu seiner inneren Weiterbildung Urland: er verbrachte ihn bei Gervinus in Heiselberg. Er beschrieb seinem Vater (27. April 1851) die Reise dorthin: dabei sehlt dann noch nicht "die nur zu häusig in Kurhessen sich aufdrängende Erinnerung an die Bosheit der Menschen, welche die schöne deutsche Erde schänden." In diese Zeit fallen zwei köstliche Briese Arndt's an ihn: ganz prächtige Zeugnisse der Zeit und des Mannes, die auch dem Jüngern einen Hauch dieser trotz Allem unverwöstlichen Lebens- und Hoffmungsfrische ins Herz geweht haben müssen<sup>1</sup>. Und stär-

die Worte von Wait über Preußen lesen, dem er später so ganz anders gegenüberstand: "Sie meinen, Preußen habe eine geringere Wichtigkeit als seit 30
Jahren; eine geringere Macht gewiß, aber ich meine fast nur eine größere Bichtigkeit. Warum ist jett die Sache, die Partei verloren? weil sie keine
Ttütze mehr in Preußen hat. Um Preußen dreht sich grade jett so gut wie
früher alles in Deutschland. Sie wollen eine Berschmelzung des Jolls und
Steuervereines, womit ich sehr sympathistre. Aber wer soll sie machen als
Preußen? Wie unser Hoffnungen auf ihm standen, so kommt unser Leid daher,
und darum hat es nach meiner Aussassigung nur an Wichtigkeit gewonnen.
Die deutsche Partei hat gesehen, daß sie ohne Preußen nichts vermag:
welchen Einsluß das auf ihre Stellung zu dem Lande im jetzigen Augens
blick haben wird, übersehe ich nicht. Aber sicherlich nicht den, es zur
Seite liegen zu lassen. Ich halte auch die preußische Position nicht für
so rettungslos verloren — man wird wieder Kräste sammeln und sie
werden sich finden, so gut wie sie 1808 und 1813 sich sanden."

1) Rach Braunschweig vom 2. Apr., nach Heidelberg vom 9. Juni 1851. Ich fann es mir nicht versagen, sie ganz wiederzugeben.

Bonn 2n des Frühlingsmonds 1851.

Sie haben, lieber Herr Dr., ein paar Reime von mir abdrucken lassen. Hier haben Sie ein paar ähnliche, deren Juhalt in dem eben lausenden Augenblick wohl weniger verfänglich sein mögte.

Sie fordern mich auf zu Beiträgen für Ihr wohl und frei gesinntes Blatt. Das höchste Alter (ich wante im 82n J.) ermattet mich schon genug; auch sonzt müßte ich mich sehr heroisch gebärden, wenn ich nicht gesitehen wollte, daß die jüngstwerflossenen Jahre mich sehr mitgenommen haben, daß die bösesten narkotischen Säfte und Kräfte, welche mit den jetzt wehensden Ditwinden zu uns kommen, mir nicht eine giftige Grippe durch alle Nerven und Knochen eingeblasen haben. Ich habe mitgerungen für die nordweistliche deutsche Herrschafts und Einheits Jdee, solange nur irgend Hoffmung da war. Es hat sich der Mann nicht gefunden, der es wagte, aus dem besten deutschen Gedanken etwas zu machen. Nun sind wir wieder in die

tend muß auch der Antrag Max Duncker's ihn berührt haben, den er, eben von Braunschweig abreisend, erhielt: er sollte die Konstitutionelle Zeitung übernehmen. Er lehnte ab: er sei Bieweg zu Danke verpflichtet und könne ihn jest nicht verlassen, da eben nach langer harter Mühe die Reichszeitung sich heben zu wollen scheine: "wo endlich Männer in allen Theilen Deutschlands mobiler geworden sind, zumeist durch meine unendlichen Duälereien, jest, wo Vieweg mir auf einen sehr dorsnenvollen Weg eines verständigen Radikalismus gesolgt ist." Von dem verständigen Radikalismus wird nun freilich auch Duncker, der diesem Zuge immer energischer widerstand, ohne Freude gehört haben; ohne Freude vermuthlich auch von dem

widerlichste deutsche Aleinzauserei hineingerathen und hineingezettelt; ich muß den fräftigeren Jüngeren überlassen, wie sie dem Bolfe die Berzettelung darstellen oder die Entsitzung und Entsädelung mit bewirken helsen wollen.

Doch sende ich Ihnen eine kleiniste Aleinigkeit über die berüchtigte Beleibung, womit Destreich unire Schwachheit zu segnen verspricht.

In deutscher Treue

Ihr

E. Mt. Arndt.

Bonn 9n Brachmonds 1851.

Dank, tieber Herr Toktor, für Ihre freundlichen Erinnerungen und für Alles was Sie in Ihrem Briefe berühren. Wir arme Teutsche müssen uns wieder in und mit Gott trösten bei dem, was wir die jüngsten Jahre erlebt haben und bald weiter erleben werden. Er hatte uns im Nord-westen, wo allein die Hoffnung einer edleren deutschen Zukunft liegt, den Degener nicht beschieden, der aus Teutschland was hätte machen können. Doch dürfen Männer nimmer am Baterlande verzweiseln. Ist der Gedanke der Weltschöpfer, so wird auch der deutsche Gedanke don Einheit und Herrlichkeit, wenn auch lange hinter meinem Grabe zur Vollendung kommen; der junge Rothbart wird einst seinen Felsenzauber zersprengen: ein mit grünem Sichenlaub Bekränzter; einen mit der rothen Müße auf dem Kopfe, eine Art blutrothem Blaubart haben wir freilich nicht gewollt. Wir hätten ihn im Frühling 1848 haben können.

Abe! Erhalte Ihnen Gott fröhlichen Muth und helle tapfre Ge danken, die verabscheuen, aus dem Finsteren und aus dem im Finstern Schleichenden und Brütenden Hoffnung und Waffnung träumen zu wollen.

In deutscher Treue

Bhr

E. M. Arndt.

(Nordwestdeutsch: d. h. kleindeutsch. Dstwinde: doch russischer, und etwa östreichischer Einstuß? Was besagt die Warnung am Schluß?)

charakteristischen Bekenntniß, das der von ihm Umworbene weiterhin ablegte: "die Stadt und das Land Braunschweig sind mir sehr theuer, die Stadt Berlin und das sie umgebende Land über alle Beschreibung ekelhaft. — Und wie sollte ich (für Ihre Zeitung) schreiben bei der Ihnen bekannten Auffassung der Lage Preußens!" Das schrieb Baumgarten noch unterwegs, von Frankfurt aus (22. April 1851); er hat sich in Heidelberg selbst, unter Gervinus Augen, in dieser Berstimmung gegen Preußen und seine Reaktion offenbar noch befestigt. Einen Monat später (24. Mai) entrollte er von dort aus seinem halssischen Lehrer ein Programm der Sammlung aller freiheitslichen Kräfte, der Annäherung an die Demokraten, zu gemeinsamem Kampse. Der Brief spricht stets von "uns" als den Trägern dieses Gedankens: er drückt die Meinung des Heidelsberger Kreises aus.

Baumgarten schwelgte in dessen reichem geistigen Berkehre; seiner Zeitung schrieb er Korrespondenzen "vom Neckar," dann fehrte er nach Monaten in die Redaktion zurück, erfrischt, fampflustiger als zuvor. Aber nur noch ein halbes Jahr lang follte er in Braunschweig bleiben. Er traf den nächsten seiner Freunde, Barrentrapp, dort wieder; mit ihm, Beseler, Anderen gab es bewegte Verhandlungen. "Aber die Zeiten waren nicht banach, um unsere fühnen politischen Projette zu begünftigen. Die Reichszeitung gerieth in immer schärfere Opposition gu den damaligen Zuständen, und die preußische Regierung, welche schon großen Anstoß daran nahm, daß sich in dem kleinen Lande einige Häupter der Opposition sammelten, erhob immer dringendere Beschwerden über den unerträglichen Ton der Zeitung. Bulett wurde dann das doch auch Bieweg läftig und es fam zu Differenzen, welche mich Anfang April 1852 veranlaßten, die Redaktion niederzulegen." Andere 1) brachen mit der Zeitung, wie er: fo Beseler, Gervinus, Biedermann; der lettere berichtet, daß über einem Artifel aus seiner Teder der Konflift ausgebrochen sei.

Baumgarten hatte — seine Briese erweisen es — seine vorzeitige Redaktionskhätigkeit stets nur als etwas Vorüber

<sup>1)</sup> Briefliche Mitteilung Biedermann's.

gehendes angesehen: "Jahre des ruhigen Studiums müssen darauf folgen, wenn der Geist gesund und fähig bleiben soll, umfassende Zwecke ersolgreich zu erstreben", gestand er dem Bater schon am 22. Februar 1850; das Gesühl ließ ihn nicht los, das er Duncker aussprach: "wahrlich ich muß lernen und nicht lehren!" Jetzt war seine Wirtsamkeit nutslos und schließlich unmöglich geworden. Aufathmend folgte er, endlich befreit, dem Drange in den Süden, zu Gervinus. Ginige Ersparnisse, einige weiterlausende Arbeiten für Zeitungen mußten ihn vorläusig über Wasser halten. Und an die Stelle der angespannsten politischen Wirtsamkeit trat die Lehrzeit des Sistorisers.

Freilich blieb es Baumgarten nicht erspart, hierin ebenso Autodidekt zu sein wie in der Politik. Geschulter Forscher war er nicht, und Gervinus war kein nützlicher Lehrer und Berasther. Er wies seinen jungen Freund sogleich auf die Aufgabe hin, eine östreichische Geschichte zu schreiben. Dahlmann, der es erfuhr, schüttelte den Kopf dazu. Aber das übergroße Werk wurde angegriffen; es gab Baumgarten wenigstens Gelegenheit, historischen Stoff kennen zu lernen, überhaupt Ersahrungen zu machen, die ihn dann später bessere Wege sinden ließen. Im Herbst wanderte er mit Häusser nach München, dort ging er an die Arbeit und versenkte sich nebenher in die Reichthümer Münchener Kunst und in ein neues Stück deutschen, süddentsschen Lebens.

Natürlich, nicht einfach an die Stelle des Politikers trat jetzt der Historiker. Er schätzte sich (Brief an den Bater, München 19. März 1853) glücklich, den Lärm der schlimmen Gesenwart über der Geschichte vergessen zu dürsen, freute sich der "gleichmäßigen, sesten Stimmung", die er dem ernsten Studium eines Jahres bereits verdanke. Aber dabei blieb den staatlichen Dingen doch die lebhafteste Theilnahme zugewendet, freilich eine freudlose und peinigende. Der Schüler von Dahlmann und Gervinus blieb im Jahrzehnt der Reaction nicht nur liberal, sondern Alles in Allem auch kleindeutsch und somit, trotz allen Zornes auf Preußen, der Sache nach auch preußisch. Was das in diesen Tagen hieß, daran braucht hier nicht erinenert zu werden; es galt, ein Ideal sestzuhalten, von dem das officielle Preußen selber am sichtbarsten abgesallen war. Baums

garten ist keineswegs frei von den inneren Schwankungen geblieben, die aus dieser verzweifelten Lage entsprangen. Gervinus hatte sich, wie befannt, von Preußen und der Monarchie im verbitterten Grolle der Enttäuschung gänzlich abgewandt, seine "Einleitung in die Geschichte des 19. Jahrhunderts" (1853) verfündete, daß die Zukunft durchaus der Demofratie gehöre. "Dahlmann — jo hat später Baumgarten (Allg. 3. 1886, Beil. 59) rückblickend geschrieben, wollte von diesen radicalen Theorien nichts wissen, aber er blieb ihrem eifrigen Apostel innerlich näher als wohl irgend einem Anderen. Wenn wir ben Briefwechsel der Beiden aus den fünfziger Jahren lesen, wachen alle die ichweren Gewissenstämpfe jener bitteren Zeiten gleichsam in uns auf. Bon den äußeren Begebenheiten hören wir nicht viel, aber was die Geister der deutschen Patrioten bamals qualte, das tritt uns entgegen." Dahlmann, der Giebziger, hielt an feinem Programm im Innern gabe fest, aber im Augenblicke fortzukämpfen, dazu fehlte ihm Frische und Bertrauen (Springer, Dahlmann II, 411 ff.). Dem 28 jährigen Baumgarten ftand weder das Eine noch das Andere an; er fonnte nicht aufhören, zu hoffen, zu drängen, mitzufämpfen, aber es ift ebenso begreiflich, wenn er zeitweilig mit Gervinus von der alten Fahne abzufallen geneigt war. War ja doch Gervinus fein bewunderter Führer feit Jahren. Gerade die "Ginleitung" riß auch den Jungeren für eine Beile vollkommen mit sich 1); und sie wurde ihm überhaupt zum Buche sei= nes Schickfals.

Der badische Staatsanwalt klagte den Verfasser, dieser Schrift halber, des Hochverrathes an; Gervinus, reizbar, gelegentlich haltlos, dachte an eilige Auswanderung; sein Freund, der alte preußische Geheimrath Fallenstein, in dessen herrlichem Hause am Neckar der Gelehrte wohnte, rief demgegenüber den

<sup>1) 1853 (</sup>Brief vom 19. März): "Tann wird Deutschland das Glück und die Ehre haben, diesen Mannins Gefängniß wandern zu sehen wegen eines Berkes, das in der historischen Literatur aller Bölker immer zu den ersten gerechnet werden wird". 1891 (Erinn.): "es war eine dom streng historischen Standpunkt aus sehr zweiselhafte Arbeit, die aber der Stimmung der damaligen Zeit entsprechend bei Bielen und so auch bei mir den lebhaftesten Anklang fand."

jungen Baumgarten zu Sülfe. Er follte dazu beitragen, Gervinus zu halten. "Wenn ich fomme und bei ihm wohnen wolle, folle ich den schönften Frühling und Sommer erleben, den Heidelberg nur aufbringen fonne." Und Baumgarten fam: Im März 1853 war er wieder am Nedar. Er traf da bald Dahlmann, Befeler, Schloffer, theilte alle Aufregungen des fortichreitenden Prozesses, bis zu bessen schließlicher Riederschlagung. Das äußerliche Ergebniß aber der nachfolgenden Mo nate war feine erfte felbständige Schrift: "Gervinus und seine politischen Neberzeugungen. Ein biographischer Beitrag", die 1853 ohne Namen erichien (Nr. 3 des Schriftenverzeichniffes, beffen Zahlen ich fünftig furz allen Anführungen beifügen werde). Sie entspringt gang der begeisterten und rüchaltlosen Hingabe des Bungers an die Perfonlichkeit des Meisters. Im engen Austausche mit ihm ift sie gereift; ihr Zweck ist, aus Gervinus' gesammtem Borleben den Beweis der Ginheitlichkeit feiner Unichammgen zu führen. Sie begleitet ihn von seinen frühesten Beröffentlichungen bis zu dieser neuesten; stets hat er die Vermählung der Wiffenschaft mit dem Leben gepredigt, er hat als Politifer das Maß, die ruhige, ungebrochene Entwicklung vertheidigt, er ist enttäuscht worden, er kann nicht mehr an eine Reform, er muß an eine Revolution glauben: diese allein kann das politisch so unfähige Deutschland verjungen. In dieser neuen Wendung ist Gervinus dennoch consequent gegen seine Bergangenheit: er ist kein Doctrinär, er wechselt sein Programm gemäß dem wechselnden Bedürfnisse der Zeit, dem zu gehorden politische Pflicht ift.

Wer Baumgarten's spätere Weise kennt, die scharse, vorssichtige Kritik, die skeptische Zurückhaltung gegenüber der fremsden Persönlichkeit, den wird dieses früheste Buch lebhaft übertraschen. In seinen Halle'schen Zeiten hatte etwas von jener spröden Schärse in ihm vorgeherrscht: seither scheint die andere Seite seiner Art zu überwiegen, eine begeisterungsfähige Lebhaftigkeit, warm die zur Sitze in Liebe und in Jorn. Ihr gehört diese Schrift über Gervinus an. Ganz jugendlich ist sie in ihrem liebevollen Aufgehen in jenem Andern; da kennt sie teine Kritik, sie schmiegt sich lediglich warm an, sie glaubt und vertheidigt Alles. Daß diese Vertheidigung ihre breiten

Blößen hat, wird sicherlich der spätere Baumgarten zugegeben haben. Der Apologet von 1853 behält darum doch seinen eigenen liebenswürdigen Reiz. Was seine persönlichen Anschaumsgen angeht, so stimmt er zwar der antiöstreichischen Gesinnung des Meisters lebhaft zu (S. 85), aber auch dessen neue, scharfe Biegung nach links macht er, so sehr er sich müht, nur Reserent zu bleiben, doch ganz augenscheinlich mit; er ist ihr Jahre lang nachgesolgt.

Und wie unlösbar fettete nun dieser Kreis, in welchem Gervinus stand, den norddeutschen Besucher an sich! "Mir geht es begreislich sehr gut", meldet er dem Bater in einem glückslichen Briese vom 20. April. "Ich wohne bei meinem alten Freunde und wir haben uns beiderseitig so aneinander gewöhnt, daß fein Theil den andern genirt. Bom Ende dieser erquicklichen Gaftfreundschaft will man trot meiner erneuten Barnungen nichts wissen." Und die Erinnerungen schildern: "in diesem stattlichen Hause, in dieser tüchtigen liebenswürdigen Familie, unter den reichsten geistigen und gemüthlichen Unregungen wurde mir ein gang neues Gefühl vom Werth und Reiz des Lebens zu Theil. Mit dem alten Herrn, diesem würdigen, höchst mannhaften Bertreter unserer Befreiungsfriege, der seine Muße namentlich auf eine wahrhaft großartige Wohl-thätigteit in dem armen Odenwalde verwendete, stand ich auf dem besten Fuße." "Wohl selten mögen Menschen schönere Tage verlebt haben, als sie dieses Haus im Sommer 53 sah, wenn sich um den alten Herrn in der unvergleichlichen Pracht seines von tausend Rosen duftenden Gartens die ganze Familie sammelte, von der aus schwerer Krankheit genesenen ältesten Tochter aus Antwerpen bis zu dem jüngsten Sohn, wenn in der Rosenlaube die lange Tafel zum Frühftück lud, an deren unterstem Ende ein Fremder aus dem Norden neben der heranblühen= den ältesten Tochter der "tleinen Frau" in die Schönheit dieser südlichen Welt schaute, in dieses wundervolle vom Morgenduft verschleierte Reckarthal, aus dem die von der Sonne beleuchte= ten Thürme des Schlosses hervorstrahlten." "Bisher hatte ich das Leben sehr ernst, ja finster angesehen, eine Auffassung, die sich in diesem Paradies unmöglich behaupten ließ. Thaten denn diese glücklichen, heiteren Menschen weniger ihre patriotische

Pflicht?" Es war für sein ganzes Dasein die tiefste und froheste Wendung. Er fand hier die Braut, die ihm die feinsinnige und getreueste Genossin seines Lebens geblieben ist bis zu seinem letzen Athemzuge. Nach einzähriger Werbung vertobte er sich im April 1854 mit Ida Fallenstein. "Und damit, so schließen seine Erinnerungen, trat mein Leben in eine neue, glückliche Bahn ein."

Gr hatte den Winter wieder in München verbracht: nach Heidelberg war er im Januar 1854 von neuem durch Gervinus geholt worden. Der Lehrer hatte ihn aufgesordert, ihm bei seiner Geschichte des 19. Jahrhunderts als Mitarbeiter zur Hand zu gehen. Er sollte größere Abschnitte dis zur letten Redaction vorbereiten, nur diese selbst blieb Gervinus vorbehalten. Baumgarten schlug mit Freuden ein. Für den verehrten Nann arbeiten zu dürsen erschien ihm die reizvollste Aufgabe.

Run brachte freilich die Berlobung andere Sorgen. Gegen ein ausschließlich gelehrtes Dasein hat sich Baumgarten's thatenluftige und pflichtbewußte Ratur in diesen Zahren immer wieder gesträubt: seine Briefe enthalten draftische Zeugnisse davon. Die Umwälzung, die jest fein Leben erfuhr, reifte in ihm einen älteren Borfat, zur Schule zurückzugeben. "Den fleinen Baumgarten", idreibt Gervinus 1) am 3. Januar 1855 an Dahlmann, "haben sie für Destreich engagirt" (b. h. für die Abfaffung der öftreichischen Geschichte innerhalb der Hirzel ichen "Staatengeschichte der neuesten Zeit", für die er dann ichließlich vielmehr die spanische geschrieben hat. "Ich fürchte, er wird es annehmen muffen; er hatte die gute Absicht, in Rückficht auf feine Bräutigamschaft, fich wieder dem Schulfach zuzuwenden, in Braunschweig hatte ihn das Confistorium zu drei Stellen vorgeschlagen, die Minister waren willig, am Her zog scheiterte es, und so ist ihm nun für seine Reichszeitungs Redaction wohl die Badagogif verichloffen." In der That wird die Geneigtheit der Schulverwaltung auch durch erhaltene Morrespondenzen bestätigt; und die Minister hatten nach den Vorgängen vom Rovember 1848 wohl einigen Grund zu hel-

<sup>1)</sup> Jupet, Briefwechsel Grimm Tahlmann Gervinus, II 390.

fen. Wir fönnen der Reaktion nur dankbar sein, die in diesem Falle dafür gesorgt hat, einen Mann denjenigen Aufgaben zu erhalten, für die er geschaffen war 1). Zunächst bereitete sie freilich dem Betrossenen eine unbehagliche Lage. Mit K. Bies dermann, dem Leiter des Hirzel schen Unternehmens, hat er lange über jene öftreichische Geschichte unterhandelt, auf die Gersvinus anspielt. Schließlich hielt ihn Gervinus dei der Mitarbeit an seinem eigenen Werfe fest; seine alte Absicht, eine selbständige östreichische Geschichte zu schreiben, verlor Baumgarten daneben nicht aus dem Auge, seine wirkliche Thätigkeit aber galt einige Jahre lang fast ausschließlich dem Buche seines Meisters.

Da sehen wir nun, wie sich die Rachforschungen des Bungeren über die verschiedenen Länder Europas und weiter erftreden: von den einzelnen Staaten Deutschlands über Destreich und die Schweiz nach Italien, Spanien, Portugal, nach Brafilien und gang Sudamerita. Rad der Beifung feines Leiters oder auch selbständig jucht er ben Stoff gusammen, reicht ihn Gervinus verarbeitet dar. Zener übersendet ihm (1856) fertige Abschnitte zur Durchsicht, erbittet sein Urtheil, verhandelt dann mit ihm über seine Ginwände. Reben ftändigem Jahrgehalte ichickt er ihm, sobald ein Band erschienen ift, seinen reichlichen Gewinnantheil unter liebenswürdiger Abwehr feines Straubens gu. Defter lobt er den Gleiß seines Gehülfen, tadelt wohl auch einmal in halbem Scherze; er hält sich zu ihm wie ein väterlicher Freund. Und einmal besonders strömt auch ihm in einem warmen Briefe (28. Mai 1856) der Dank gegen den Bungeren lebhaft aus dem Herzen: ohne Baumgarten wurde er fein Bud aufgegeben haben, auch ihm ift diefes fpat und innig geschloffene Berhältniß von seltenem Werthe. "Ihre treue Freundschaft wird mir immer der beste Ertrag sein, den mir die Arbeit einbringt, die wir gemeinsam angegriffen haben." Es bedrückt ihn (freilich, wie man hinzufügen darf, mit nur allzugroßem Recht!), daß die Mühe des Andern "fich vorerst jo in die meinige wie verläuft" - aber die Zeit foll, "wenn

<sup>1)</sup> Dunder 30. Apr. 1854: "Daß Sie an ein Gymnasium wollen, will mir gar nicht in den Kopf".

das Buch erst gehörig begründet sein wird", den Sachverhalt aufflären. Baumgarten seinerseits sah in dem berühmten Gelehrten seinen rechten Leitstern; "in diesem vertrauten Berkehr mit einem wirklich großen Manne sei ihm nach und nach Rube, Klarheit und Festigkeit" gekommen, rühmt er 18541); selbstlos und anspruchslos, wie er war, hat er unter der Undankbarkeit Diejes Arbeitens für einen Anderen offenbar gar nicht gelitten. Auch politisch blieb er bis über die Mitte der Hoer Jahre hinaus auf Gervinus' Boden. Anfang 1855 wandte fich Biedermann gegen Baumgarten's "jehr trübe Ansicht von der Gegenwart." Baumgarten selber befannte später, in jenen Zeiten mit Gervinus und Beseler "zu den entschiedensten Gegnern Breugens", d. h. unmittelbar der preugischen Politif, gehört zu haben2); er erinnerte Sybel am 17. Nov. 1861: vor fünf Jahren glaubten wir nicht an deutsche Einheitsträume. Dabei hatte Gervinus seine alte Vorliebe für politisches Wirken doch noch feineswegs aufgegeben: er räth Baumgarten einmal (16. Ban. 1855), sich nach einer Redactionsstelle umzuschen, weist ihn darauf hin (Aug. 1857), daß er sich, falls die Zeit von Reuem rufe, wieder zu publicistischer Bethätigung freihalten solle.

Seit 1855 war Baumgarten von Heidelberg nach München zurückgefehrt: hier arbeitete er, hierhin führte er im Herbst d. J. seine junge Frau. Aeltere Beziehungen öffneten dem Paare durch Wilhelm Kaulbach's Freundlichkeit die Kreise der Künstler, andere die der Universität. Für den Historiter aber wurde die Uebersiedelung Heinrich's v. Sybel nach München von entscheidender Bedeutung. Erst durch ihn wurde er von den älteren, Heidelberger Banden allmählich abgelöst: sein Einfluß führte ihn, innerlich und auch äußerlich, wieder auf neue eigene Wege hin. Sybel erschien die lange Daner der Dienstbarkeit unter Gervinus unnatürlich; er empfahl Baum garten, sich frei zu machen, endlich auf eigene Hand Geschichte zu ichreiben. Der bescheidene Mann wollte davon zunächst nichts wissen; wenn die Könige baun, meinte er, haben die Kärrner zu thun. Allein die Mahnungen wirkten dann doch. Seit Som-

<sup>1)</sup> An Prof. Krüger in Braunschweig, 6. Mai.

<sup>2)</sup> An Haym 8, Juni 1859.

mer 1856 bearbeitete er für Gervinus' dritten Band den füdamerikanischen Freiheitstrieg und die Geschichte der spanischen Cortes; hier fand er dann schließlich den Punkt, wo er seine jelbitändige Thätigfeit einfette. Gervinus hatte ihm mehr als einmal erflärt, daß er jederzeit frei fei: von Mitte 1857 ab widmete er sich seiner spanischen Geschichte. Es ist darüber nicht zum Zerwürfniß mit dem älteren Freunde gefommen. Die Arbeit für ihn wurde fast gang, aber doch nicht vollständig abgebrochen, die perfönliche Verbindung dauerte fort, auch durch die wachsende Verschiedenheit der politischen Unschauung ift fie nicht zerstört worden. Gervinus half 1859 und 1860 dazu, dem Andern eine Auftellung in Baden zu verschaffen; aus gang persönlichen Ursachen erst hat er dann im Winter 1860 61 einen Bruch zwischen sich und jenem eintreten lassen, den Baumgarten mit der tiefften Trauer ertrug. Dieser konnte fich die Schwächen, die menichtichen wie die politischen, des einstmals bedingungstos verehrten Mannes, in dem er feinen Guhrer und seinen Wohlthäter geliebt hatte, nicht verhehlen; Gervinus' beflagenswerthe Haltung während des Krieges von 1870 erfüllte ihn mit leidenschaftlichem Zorne und er trieb Andere an, gegen jenen auf den Plan zu treten: er selber vermochte das nicht. Später hat er dem längit Berftorbenen, ohne feine Behler zu verhüllen, die Gerechtigkeit angedeihen laffen, die er als Ganzer und die er durch feine Wirksamkeit in den mancherlei Rrifen bis 1849 wirklich verdient hat if. Nr. 88 der Schriften.

Seit 1857 steht Baumgarten im Wesentlichen nicht mehr an Gervinus' Seite. Auch politisch bringt ihn der Fortschritt der Zeit, bringt ihn Sphel's bestimmender Umgang in eine neue Richtung — oder vielmehr, sie führen ihn in die alte Richtung, in die vor 1850 eingehaltene, zurück. Er fnüpste mit Rud. Hand die frühere Verbindung wieder an: die geplante Gründung der Preußischen Jahrbücher verfolgte er, selber zunächst durch sein Spanien gesesselt, mit regster Theilnahme, mit unabläsissem, vielseitigem, ehrlichem Rath: er rückte wieder an die attiv-preußische Partei dichter heran. Er beobachtete die Vendung, die sich in Preußen ankündigte, mit gespannter Ausmerksamteit: mit Zurückhaltung noch — ein Brieswechsel

mit Duncker vom Juni 1858 zeigt ihn noch einigermaßen in radikalem Fahrwasser; aber er besucht wenigstens im Derbit Berlin; seine Eindrücke find traurig, das oftdeutiche Wesen gefällt ihm gar nicht (19. Sept., an Hann, dennoch fast er den Entichluß: diefes Bolf muß aufgerüttelt werden, wir muffen thätig fein. Er bietet jest Hann, dem er bisher Alles ab ichlagen zu müssen gemeint hatte, seinerseits eine historischpolitische Arbeit über Spanien unter den Habsburgern (Ar. 6) an, die in ihrer Endabsicht gang auf die Gegenwart gerichtet ift; er will fein Bücherdasein demnächst aufgeben, will nach Braunichweig ziehen, will wieder wirten. Bom Oftober bis Dezember 1858 ipiegeln feine Briefe eine fteigende Frende an den preußischen Borgängen. Und das Jahr 1859 reißt ihn alsbald völlig mit fort: hier die Neue Mera in Berlin, dort der Ausbruch des italienischen Confliftes zwischen Wien und Paris - vom Zannar des neuen Zahres ab reiht er fich, nach Tjähriger Pauie, wieder rüchaltlos in die Schaar der politischen Streiter ein. Gine zweite, längere Epoche publiciftischer Thätigfeit brach für ihn an.

Merkwürdig, daß über dem Gintritt in diese Bahn ihm Doch noch einmal Gervinne Rame geichrieben ftand. Diefer ichtig ihm die Nebernahme einer Redaction vor, Baumgarten erklärte sich bereit. Indessen muß sich der Plan zerichlagen haben; in freier Stellung, aber auch io mit voller Hingabe, verfolgte Baumgarten ieitdem das politische Ziel. Er verfehrte mit den Heidelbergern, mit Duncker in Tübingen, mit Hanm in Halle, in Münden am innigiten mit Enbel, daneben mit Bluntichlit, mit nationalgesinnten Abgeordneten wie Barth und Buhl. Er fah mit Ungeduld auf die Berliner Borgange, meinte, die preußische Regierung und der preußische Liberalismus mußten etwas thun, damit fie die Stimmung im übrigen Deutichland für Preußen gewönnen. Strömte doch eben damals, vom Wiener Pregbureau aus, "eine unendliche teutonische Begeisterung" durch den deutschen Süden: der französische Erbfeind bedrohte Destreich, die Renten sanken, der Zorn ftieg - Preußen sollte dem Bundesbruder gegen den napoleonischen Friedensitörer

<sup>1)</sup> Bgl. deffen "Denkwürdiges aus meinem Veben" II 257, 273.

gur Seite ftehen, follte die Macht Deftreichs über Stalien und zugleich damit über Deutschland, die öftreichische Reaktion, die öftreichische Hegemonie gutherzig vertheidigen. Ich verweise auf Enbel's, auf Baumgarten's eigene fpatere Darftellung und Kritik dieser Bewegungen 1. "Ich selber befenne mich schuldig, urtheilt der Zweite 1866, dieser ichweren Berirrung des fast in allen Aleinstaaten Destreich zujubelnden Liberalismus feineswegs nach Gebühr widerstanden zu haben und wie start mich die Raserei des damals namentlich den gangen Guden beherrschenden arokdeutschen Taumels anwiderte, doch in verschiedenen Schriften den Kampf für Destreich unter Bedingungen empfohlen zu haben, die sich einem schärferen politischen Blid als völlig illuiorisch darstellen mußten." Es ist seine Umgebung, die seine Haltung von 1859 fehr verständlich macht. Er fpurte in jenent Taumel doch wohl auch das Theil gesunder patriotischer Empfindung, das, wie mißleitet immer, darin steckte; es schmerzte ihn, Breufen von diefer Wallung deutscher Gefühle wiederum ausgeschlossen, ja durch sie heftig besehdet zu haben; er wünschte vor Allem "die Verständigung zwischen Nord und Gud." Nur durch eine Gewinnung der allgemeindeutschen Sympathieen ichien ihm Preußen den wichtigen Augenblick zu einer Hebung feines Unfebens, zu einer Befferung der deutschen Besammtlage ausnuten zu können; gerade weil er sich zu Preußen hielt, legte er auf den tobenden Born, der in feiner füddeutschen Welt fich gegen dieses fehrte, ein großes - in Wahrheit viel zu großes Bewicht. Bang Diesem örtlichen Standpunkte entipricht seine im Marg veröffentlichte Flugichrift über Deutschland und die italienische Frage (Nr. 4), die sich jene "Berständigung" zum Biele fette. Gie jucht den Guden über die Haltung des Rordens und deren Urfachen aufzutlären und die Gelbständigkeit und Einigkeit der deutschen Mächte gegen Frankreich mit einem Umidwung in Destreichs Reaftionspolitif zu verbinden. Destreich foll also jeine italienische Stellung behalten, aber fein absolutistisches Suften in Italien aufgeben. Für beides foll Preu-Ben sich einsetzen; Baumgarten glaubte, daß dem Zusammenbruch jenes Spstems in Italien der in Deutschland nachfolgen

<sup>1)</sup> In der Zelbstfritif von 1866, unten E. 116 ff.

müßte1. Diesen Vorschlägen hat ja dann thatsächlich der Vermittelungsantrag des preußischen Pringregenten vom 24. Zuni geglichen?): daß er in fich richtig gewesen wäre, hat H. v. Sybel 1889 verneint. Aber gegen Baumgarten's Brojchure vom März ließ sich überdies noch einwenden, daß "das füddentiche Drangen" am allerwenigsten den Grund abgeben durfte, um die preußische Politik mit Nebereilung in die bedenkliche und gefährliche Aftion hineinzutreiben. Der Preuße R. Hann in feinem Halle fah, bei aller Sympathie für die Absichten des Münchener Freundes, die Dinge unter dem natürlichen preu-Rischen Gesichtspunkte, dem Gesichtspunkte der in sich ruhenden Großmacht an, die in feine Gefühlspolitif verfallen darf und deren schweigendes Handeln er vertheidigt3. Uebrigens begrüßte er eine zweite Broschüre, vom April Mr. 6, Was will Deutschland im italienischen Kriege?, die Baumgarten ihm als eine Art auf den Süden berechneten "Manifestes" (25. April) bezeichnete, mit Freuden (2. Mai) und warb er eifrig um die Mitarbeit des Andern für seine Zahrbücher: die Berichte, die jener in ihren Heften vom April bis Juni erscheinen ließ, halten sich auf dem Boden seiner eben entwickelten Ansichten und schildern vornehmlich die füddeutsche Lage.

Auf Süddentschland zu wirken schien dem Münchener Kreise das Nächste und Northwendigste. Der Krieg brach aus; der Süden wurde nach wie vor durch östreichische Presstimmen beherrscht. Die Augsburger Allgemeine Zeitung sührte deren Chor. Man arbeitete ihr entgegen, Baumgarten zerzauste sie heftig in den Zahrbüchern, Sybel versaste die Flugschrift: Die Fälschung der guten Sache durch die Augsburger Allgemeine Zeitung, Sendschreiben an Herrn Baron von Cotta 4). Und seit dem Frühjahr mühte man sich, ihr gegenüber eine eigene Vertretung der kleindeutschen Anzichten zu schaffen. Karl

<sup>1)</sup> Bgt, auch seinen Brief an Biedermann 1. Juni 1859 (Biedermann, Mein geben II 143 f.)

<sup>2)</sup> Inbel, Begründung des Reiches II 324, vgl. 330.

<sup>3,</sup> Lebhafter Brief an B. 2. März 1859; dazu Hann's Anzeige der Schrift, Pr. Jahrb. März 1859, III 374 ff.

<sup>4)</sup> Frantf. 1859, unterz.: 17. Juli. Man bat sie gelegentlich irrig auf Baumgarten zurückgeführt, der nur die Veröffentlichung vermttelte.

Brater wurde hierin der eifrigste Helfer: der schöne Nefrolog, den Baumgarten ihm 10 Jahre darnad gehalten hat (unten Dir. V, S. 236 ff.), erzählt von der Entstehung der Süddentichen Zeitung. Freilich nicht ohne Beistand von Außen fam sie schließlich zu Stande. Max Dunker war im April 1859, in jener fraglosen Selbstverlängnung, die diesen Männern gemein mar, die Baumgarten an Brater ichildert, die seine eigenen Korrespondenzen hell an den Zag legen, aus seiner spät errungenen Tübinger Professur in die unsichere und undankbare Stellung eines Berathers der preußischen Minister und obersten Leiters des preußischen Pregwesens übergetreten. Er wurde seitdem für die ganze Gruppe der rechte Mittelpunkt. Mit ihm führten Sybel, Baumgarten, Hann einen regen politischen Briefwechsel, meift in Schreiben ohne Unterschrift und mit verstellter Adresse; alle Fragen wurden da erörtert, alle Stimmungen und Neuigfeiten gemeldet, mehr als einmal legte Dunder die Briefe der Münchener den Ministern, ja dem Pringregenten vor, gelegent lich wurden sie zu Zeitungsauffätzen verwendet. Er bat auch Baumgarten, die Verbindung mit Heidelberg und Stuttgart lebendig zu erhalten, und im Mai besuchte dieser die beiden Städte, beiprach fich mit Gervinus, Bauffer, B. v. Gagern, Römer, 28. Beseler. Schon im Juni aber rückte die Gründung neuer Zeitungen in den Bordergrund. Man dachte an Frankfurt und an München als die geeigneten Orte, eine neue Reise, vielerlei Berhandlungen folgten für Baumgarten daraus; ich bemerte, daß auch Gervinus dem Plane warm zuîtimmte 2). Auf eine harte Brobe îtellte den jest 34jährigen das Auftauchen einer Karlsruher akademischen Berufung im Juli; er discutirte mit den Freunden die Gewiffensfrage, ob er verpflichtet sein würde, dem politischen Wirken eine solche Hussicht auf ein gesichertes festes Dasein zu opfern3). Die Ent-

<sup>1) 3.</sup> B. Dunder an B. 8. Juli: Ihren Brief aus Sübbeutsche land werden Sie in der heutigen Spener'ichen Zeitung finden.

<sup>2)</sup> Briefe Duncker's seit dem 30. Apr. nebst den Antworten; Gerbinus an B. 7. Juni; Biedermann, Mein Leben II 142.

<sup>3,</sup> Neben Korrejp, mit Sybel und Hayn die mit Duncker. Baumsgarten an diesen, 27. Juli: — "aber ich entscheide nicht. Ich werde mich nicht nach egoistischen Motiven entscheiden. Ich habe elf Jahre meine Bes

icheidung wurde, scheint es, ihm diesmal erspart, erst ein Jahr später wurde die Frage ernst. Boverst zog vielmehr Duncker den jüngeren Freund sich selber nach: er überredete ihn im September, nach Berlin überzusiedeln.

Schon hatte die äußere Lage der Welt sich gründlich verwandelt. Die beiden friegführenden Kaiser waren einer preußiichen Vermittlung bereits im Buli durch den raschen Frieden von Villafranca zuvorgetommen. Die europäische Krise war vorläufig geschloffen. Allein der Aufgaben blieben genug übrig. Der inneren preußischen Entwicklung mußte jetzt die Wiedergeburt Teutschlands entsteigen: auf jene richteten sich alle Sorgen und alle Hoffnungen. Hier die eigene Kraft einzuseten war auch jetzt noch für Baumgarten ein lockender Ruf. Er folgte dem Beispiele seines Lehrers nach. In München ließ er die Süddentiche Zeitung unter Brater's Redaktion fichergestellt zurück: am 1. Oftober erschien ihre erste Rummer, er hoffte ihr aus Berlin erst recht nützlich sein zu können und hat feine Verbindungen mit ihr forgfältig fortgesett. Vor Allem aber gedachte er nun die prengische Regierung über Süddentschland anizuflären. Duncker's Wunich ging darauf, als Direktor einer Ministerialabtheilung die deutsche Politik des Ministeriums unmittelbar beeinfluffen zu können. Mathy, Reumann, Baumgarten jollten als jeine Räthe in jie eintreten 1. Der Blan blieb unverwirklicht, feste Zusicherungen erhielt Baumgarten überhaupt nicht, Bersprechungen allerdings in Fülle. Er hielt fich verpflichtet, fich auch ohne Sicherheiten gang gur Berfügung zu itellen.

So war er denn an die Stadt gebunden, von der er acht

quemlichfeit hintangesetzt, ich würde es noch etf Jahre können, nur müßte in den nächsten elf entschieden mehr resultiren, als in den bergangenen". Tunder 30. Juli: die Arbeit in München steht voran. Tie Zeitung ist obne B. unmöglich. Die preußische Politif verspricht Gutes. Er wünscht zwar B. eine seize ruhige Stellung "nach einer so beispiellosen Hingabe an die vaterländischen Interessen." "Aur in strikte ausgesprochenen Artsen wie die letzten Monate wirst man sich ganz binein." 2. August: Auch die Münchener Freunde sollen sich, auf die Gesahr politischen "Sitsenblei bens", "in die Schanze schlagen": nur so kam man politisch etwas vor wärtsbringen. — Er durste das sordern.

<sup>1)</sup> B. an Zubel Berlin 15. Gept. 1859, vgl. 1. Oft.

Jahre früher eben Dunder das Geftandniß gemacht hatte, fie fei ihm zuwider wie feine. Er behielt in den nächsten Monaten viel Zeit für sich selber : das Staatsarchiv wurde ihm geöffnet, er durfte für feine spanische Geschichte die vortrefflichen Berichte des prenkischen Gesandten von Sandoz-Rollin ausnuten und warf sich mit eifrigem Fleiße darauf. Daneben wurde ihm in steigendem Maße publizistische Arbeit zu Theil. Die Briefe, die er über beide Seiten seiner Thätigteit insbesondere an H. v. Sybel richtete, spiegeln wie seine perfönliche fo die allgemeine preußische Lage reizvoll ab. Er schrieb sie in voller Hingabe an den Augenblick; sein eigenes Besen tritt, fritisch, ja ifevtiich und eben jo bald wieder lebhaft und hitzig in ihnen hervor: jede dieser Stimmungen erscheint mit impulsiver Kraft. Durch dieses Temperament hindurch erscheint uns das Bild des liberalen Bersuches dieser Jahre: höchst charafteristische Worte begleiten es. Es verlohnt der Mühe, einige herauszuheben 1).

Schon am 29. Oftober 1859 find die Erwartungen Baumgarten's nicht eben groß. Er deuft von der Fähigkeit der Minister geringer als von ihrer "guten und rechtschaffenen Natur". Ihre Beamten, ihre eigenen fleinen Berwürfniffe, dazu Intriquen von außen her hemmen sie, eine größere Versönlichkeit überwände das, die Mittelmäßigfeit faum. "Es wird gut fein, fich daran zu gewöhnen, daß nie etwas in größerem Stil geschen wird, daß auf zwei gute Kleinigkeiten gewiß eine üble fömmt." Doch ist die Absicht ehrlich, die Richtung der Politik im Ganzen gefund: man darf hoffen. Am 8. November: "Hier herricht jo viel Kurzsichtigfeit, vor Allem so viel Halbheit und Bopf, daß man nicht müde werden darf, immer wieder die Wahrheit gu fagen, die, das ift die beste Seite der hiefigen Buftande, nie überhört, wenn auch nicht immer gang befolgt wird." Im Degember hob fich seine Stimmung. Zum 1. Januar 1860 schrieb er für Hann die Betrachtung "Zum Jahresaufang". (R. 11.) Es ist eine ernste, fräftige Umschau über die Lage Europa's. Sie beflagt die Uebermacht Frankreichs, findet diese aber, mit

<sup>1)</sup> Und zwar an dieser Stelle um so mehr, da sich in diesen Briefen ber bereits weitentwickelte erste Keim des auf die Neue Aera bezüglichen Abschnittes der Selbstfritif von 1866 (N. III) zeigt; wir sehen die Schrift in ihm entstehen.

allen in ihr ruhenden Gefahren, immer noch erträglicher als ein reactionärer, ein öftreichischer Sieg gewesen wäre; sie ist der italienischen Einheit geneigt und wünscht die deutsche herbei. Sie stellt fest, daß in Deutschland, in Preußen, sich Mancherlei gebessert habe; aber noch ist Alles wirr und unflar, noch sehlt der wirklich gesunde Staat. Sie mahnt zur Klarheit, zur Wahrehaftigkeit gegen sich selbst, zur staatlichen Pflichterfüllung; die Aufgaben sind groß und dringend, es bedarf der strengen Hinsgabe der Besten, um sie zu lösen.

Das neue Bahr gab Baumgarten gebieterisch Gelegenheit zu folder Pflichterfüllung. Seit seinem Anbruch mußte er die halboffizielle Preußische Zeitung ("Sternzeitung") in seine Obhut nehmen, sie reichlich mit Leitartifeln versehen; er wandte ihr all' feinen Gifer zu 1), fie nach feinem Buniche unabhängig hinzustellen gelang ihm freilich nicht 2. Ratürlich: in einem Blatte wie diesem war er nicht sein eigener Herr und war, was er schrieb, nur jum Theile sein eigenes geistiges But; er war nur der Dolmetsch der Minister. Wohl, so lange er mit diesen wenigstens im Weitesten übereinstimmte und ihre Unterlaffungsfünden zu ertragen vermochte. Auf die Dauer aber war er für solch' ein Amt zu selbständig: er hat dessen Gebundenheit später bitter beflagt. Zuerst tröstete ihn die gesteigerte Wirksamfeit doch. Um 22. Februar gab er Spbel die Bersicherung: "ich bin gern hier und arbeite gern mit". Denn man macht Fortschritte: die Heeresreform wird ein solcher sein; 311m Mindesten ist "die hiesige Entwicklung eine sehr werthvolle Borbereitung". Und zwar schloß er mit diesem muthigen Ausblicke eine längere Beschwerde über all das, was ihm nicht gefallen wollte. Berstände man hier nur, hatte er da gerufen,

<sup>1) 22.</sup> Jan. 1860 an Hahm: "daß die Pr. Z. heute noch ein sehr schlechtes Blatt ist, weiß Niemand genauer und fühlt Riemand lebhaster als ich. Aber darauß solgt doch mur, daß ein Zeder was an ihm ist, thun muß, um sie besser zu machen. Politik ist kein Teld der Kritik sondern der Praxis, und wer, wenn die Partei endlich die Regierung führt, krittelt statt handelt, verdient nicht viel Lob." — Er rühmt, troß einiger Meinungsverschieden heiten, Tunckers "tüchtige Mannhaftigkeit und Unermüdlichkeit und seinen gesunden praktischen Berstand."

<sup>2)</sup> Biedermann, Mein Leben II 198 a. E.; Baumgarten an Tunder 10. Sept. 1800.

klar Stellung zu nehmen! Leider ist die Kammer noch weniger erfreulich als die Regierung. "Für diese Herren gibt es außer Preußen nichts. Die politische Einsicht und mehr die politische Energie ist durch das 40 jährige Kleinseben auf das Niveau eines Kleinstaats herabgesunten. Man hat das Gefühl verstoren, daß Preußen etwas in Europa bedeute." Scheu vor wirklichen Thaten, daneben auspruchsvolle Mißachtung des übrigen Deutschlands! "Preußen würde ein trefflicher Staat sein, wenn es im stillen Isean läge: in der Mitte Europas läßt es Einiges zu wünschen." "Ich entdecke in der That nirgends die Kraft, welche die Probleme unseres deutschen Staatslebens lösen könnte, hier nicht und anderswo noch weniger."

Wieviel an dieser Kritit der Reuen Aera Berechtigtes war, wiffen wir seit Langem. Man darf es Baumgarten's erregbarer Ratur hoch anrechnen, daß er trots folder Sorgen daran festhielt, zu bleiben und zu hoffen. Berfönliche Beschwerden machten ihm das noch schwerer. Man nuste ihn aus und zögerte dabei feine Unstellung bin. Um Oftern 1860 schüttete er Sybel fein Herz darüber aus; dieser fand die Klage berechtigt. Dennoch nahm Baumgarten neue Lasten auf sich. "Ich allein", schilbert er dem Freunde am 7. Mai, "muß für die Leitartitel in der Preußischen Zeitung forgen. Des Nachmittags bin ich drei Stunden mit Konferengen beschäftigt, die Gitzungen in beiden Häufern häufen sich und man muß ihnen oft beiwohnen." Er merkte 1) doch, daß feine bedingungslose Singabe vom vorigen Jahre ihn perfönlich schwer geschädigt habe; fein Buch, die Spanische Geschichte, das ihm erst eine Stellung erobern follte, blieb liegen.

lleber dem persönlichen Aergerniß aber das politische: die Behandlung der Militärresorm in Kammer und Presse mißsel ihm stark. "Bir werden tief gebeugt werden missen, wenn wir uns hoch aufrichten sollen" (12. Mai). "Es ist der stärkste Mißgriff, den ich die Liberalen in 12 Jahren habe machen sehen" (15. Juli). "Die Regierung (an Hanm 24. Juli) hat wie überall so auch hier tolossale Fehler gemacht, aber "Monsieur Bincke" — nun, über diese constitutionelle Beisheit

<sup>1)</sup> An Haym 29. Mai 1860.

fehlen mir die Ausdrücke. Unsere politischen Freunde sind in einem Maße bornirt, daß ich oft nicht weiß, worauf ich meine Hoffnung auf die Zufunft setzen soll."

Mitte Juni wurde Baumgarten in Stellvertretung zum thatsächlichen Direktor des Literarischen Büreaus ernannt; er fand da scharf zu arbeiten, aber er hatte doch endlich "eine beftimmte Thätigkeit und einen geordneten Ginflug". "Rach einer ziemlich harten Prüfung des ersten halben Jahres fühle ich mich befriedigt und zuversichtlich" (an Subel 15. Buli). Dieser Ton erreicht am 12. August san Spbel den Höhepunkt: "Preußen ift in den letzten Monaten einige Kopf gewachsen." Und am 23. bekennt er Hann: "ich stehe auf dem Buntte, zum Direftor des Literarischen Bureaus ernannt zu werden." Gines zwar sett er hingu: hoffentlich wird er, in so gesicherter Stellung, nun bald wieder Muße erhalten, um auch für die Bahr bücher mitschaffen zu können. "Oder meinen Sie, irgend Zemand fonnte auf die Dauer eine jo athemloje Zagd ertragen, als ich sie nun hier seit 10 Monaten genieße? Entweder wird bas wesentlich anders oder ich gehe davon." Drei Wochen weiter, und er war "davongegangen".

Duncker hatte sich zu nothwendiger Erholung nach Karls. bad gerettet, da ward der badische Antrag von Reuem an Baumgarten gebracht und ihm gerade von Gervinus, bisher îtets seinem Mahner zu publizistischer Thätigkeit, warm an das Herz gelegt, jener Antrag einer neuerrichteten Professur für Geschichte und Literatur an der technischen Hochschule zu Karlsruhe, der ihn vor einem Jahre ichon einmal erregt hatte. "Ich wünsche nur", äußerte er schon am 12. August gegen Subel, daß man meine Stellung jo fixiren fann, daß ich nicht ge zwungen bin, meine Blicke nach Karleruhe zu richten, wo man neuerdings wirklich wieder an mich zu denken icheint." "Ruzwischen," jagt er am 10. September zu Duncker, "babe ich seit 3 Wochen Gelegenheit gehabt, mir meine Stellung zu betrachten, wie sie ohne Ihre Person ift: diese Betrachtung bat für mich den Ausschlag gegeben. Nur die Stellung zu Ihnen gibt meiner hiefigen Griften; Werth, die Stellung im Litera riichen Bureau an sich ift null, ist ein gut bezahlter Schreiber poiten." In der That, das Angebot aus dem Süden brachte ihn zu

raschem und scharfem Entschlusse. Der Brief an Duncker legt in erregten Worten Alles dar, was ihn, Zufälliges fowohl wie Tieferliegendes, lebhafter oder schwächer, längst bedrückte: wie man ihn nun seit einem Jahre hinhalte, wie man seine arglose Bereitwilligfeit von 1859 migbraucht habe, ihn noch immer ohne feste Unstellung laffe. Er verlangt nach der Freiheit zurück: dieses Leben zehrt ihn auf. "Bielleicht trägt meine eifrige, heftige Art einen Theil der Schuld daran, die hier fo wenig am Plate ist." Länger will er nicht mit sich spielen laffen. Die Minister muffen lernen, "daß sie es in der Breffe nicht nur mit Proletariern, mit feilen Menschen zu thun haben." Er wird sich auf jeden Fall losen. Die Ginwürfe des Lehrers, den er gleichzeitig dringend um Erhaltung seiner persönlichen Freundschaft bat, waren wirkungslos: er ging. Und wer dürfte es ihm verargen? Er hatte sich nie nach einem Umte gedrängt. Best war er feit 5 Jahren verheirathet und fein Saus wuchs. Der Doffentlichkeit hatte er mahrlich felbitlos genng das Seine geleistet; er mußte an seine Familie, an seine Zufunft benten, und er hatte überdies wohl Recht, sich von Karlsruhe reichlich soviel Gelegenheit zu politischem Wirten zu erhoffen, als ihm die Berliner Lage fürderhin bieten könnte. Gewiß, er wäre in Preußen bald überflüffig genug geworden. Man braucht nur an Max Dunder's Schickfal zu benfen, der seine reiche Kraft in den folgenden Jahren in Berlin jo nutlos verbrauchte, um Baumgarten's Entichluß auch fachlich zu billigen. Er hat keinen Unlaß gefunden, ihn je zu beklagen.

Noch ein halbes Jahr blieb er, jetzt ein freier Mann, in Berlin. Er vollendete nun seine Spanische Geschichte (Nr. 14). Das persönliche Verhältniß zu Duncker war rasch wieder hersgestellt; die Politif meinte er auch weiterhin pflegen zu können. Die preußische Entwicklung verfolgte er mit Schärfe. Er wünschte Preußen und seinen jetzigen Ministern stärkere Energie in deutsichen Dingen (an Sybel 2. Nov. 1860). "Freilich pflegt hier die Einsicht mit der That nur in sehr entferntem Zusammens hange zu stehen." Am 1. Januar 1861 faßte er seinen Ginstruck zusammen. Schleinitz und Gruner müssen sort. Aber wer soll sie ersetzen?! "Es sehlt eben jede Tradition großer Politik, jedes sichere Selbstbewußtsein, jede höhere Kraft, jede

überlegene Intelligenz. Gin Ministerium von einiger Schneide würde mit diesem Pringregenten (oder bereits König!) sehr erhebliche Dinge ausrichten, aber fie stehen sammt und sonders einige Kopflängen unter ihm. Keiner — er charafterifirt die Einzelnen wenig ichmeichelhaft - hat einen über den nächsten Moment hinausreichenden Gedanken, keiner einen dominirenden Entschluß." Und die Kammer ist nicht besier. "Ich sehe uns demnach den ungeheuersten Erschütterungen steuerlos entgegentreiben." Hoffnungen kann man sich aufbauen: aber es sind Träume. Berechenbar ift Nichts "als immer neue Enttäuschungen. Wir find politisch ein greulich dummes und streng genommen auch schlechtes Bolf. Nirgend kann man das deutlicher gewahren als hier, wo wirklich so reiche Bildung, so vielseitige Regsamteit, auch so viel moralische Tüchtigkeit zu finden ift, aber politisch chenso viele erbärmliche Krittelei, philisterhafte Rannegießerei, blöde Umwissenheit, feige Charafterlosigfeit . . . Die 20 jährige Regierung Friedrich Wilhelms IV. hat eine furchtbare Berheerung angerichtet. Aber genug des Lamentos!" Es ift in allen diesen Betrachtungen schon etwas von dem Zuge zu düsterer Anschauung und zu bitterem Ausdruck, der sich in Baumgarten ipater noch verstärken follte. Intereffant find feine Urtheile gewiß; am intereffantesten das lette vor dem Abichied, das zugleich sehr eigenthümlich auf die Lösung hinweist, die das heillose Gewirr der einst so freudig begrüßten Renen Mera finden follte, auf den "Degener" G. M. Arndt's - welchen Hermann Baumgarten freilich auch nicht in jenem Bismark ahnte, den er als den drohenden Erben der gegenwärtigen Thorheiten mit Unbehagen im Hintergrunde erblickte 1). Bener Abschiedsbrief an die Berliner Zeit (an Sybel, Berlin, 21. Marg 1861) enthält die Sate: "Die hiefige Atmosphäre ift mir doch noch immer räthselhaft. Dieser Reichthum intelligenter, thätiger Menschen, die in der Politik arbeiten, und diese höchst nichtigen Resultate. Aber sie treiben die Politik wie

<sup>1)</sup> An Sobel 2. Nov. 1860: "Die Zituation erscheint mir allmählich so flar, daß auch der fürzeste Blick erkennen muß, daß es Preußen so nicht weiter treiben kann, ohne sich und Deutschland in sicheres Verderben zu fürzen. Diese Einsicht droht den Bismarck-Pourtales neue Chancen zu össen." Hossenlich nehmen sich "die jetzigen Veiter" zusammen!

die Wiffenschaft. Gie meinen, eine Sache ware mit grundlicher Diskuffion erledigt. Und wird hier diskutirt! Warum ift hier Alles jo überladen? Weil Unzählige über Alles reden und schreiben und alle miide sind, wenn's an die Husführung geht. Hier ist in der Geschäftsbehandlung Richts von monarchischem Beien, Alles wird republikanisch zerfett . . . Die Maffe gleichmäßiger Intelligenz macht hier jede rasche, durchgreifende Aftion unmöglich. Hier müßte ein großes Genie oder ein gewaltiger Inrann aufstehen, in Berlin wird aber ein foldes Befen ficher nicht groß. - Meine Unsicht von den Zielpunkten deutscher Politik hat durch diese Erfahrungen zum zweiten Male eine große Erschütterung erlitten. Ich halte es noch immer nicht für unmöglich, zum zweiten Male alle Widersprüche gegen die preußische Führung zu überwinden und vielleicht vollständiger als das erste Mal; woher aber hier das Zeug kommen foll, um das große Wefen zu führen, das begreife ich nicht."

Noch immer preußisch also und fleindeutsch, aber tief ent= täuicht fehrte er zum April 1861 in den Guden zurück, der ihm bereits zur andern Heimath geworden war. Er hatte bescheiden genug und lange genug, und zugleich vielseitig und geduldig gelernt: die letzten 13 Jahre blieben ihm unverloren. Jest war bieje Lehr- und Wanderzeit feines Lebens zu Ende. Mit 36 Jahren wurde er Professor. Es schien, als sollte auf den ruhigeren Bahnen, die sich nun öffneten, der Gelehrte in ihm durchaus die Führung übernehmen. Und ichon hatte er ja mit Erfolg begonnen, wiffenschaftlich zu produciren. Trotdem blieb er feiner unmittelbaren Bergangenheit auch fünftighin näher als er ahnen mochte. Das Zahrzehnt in Karlsruhe, in das er nunmehr eintrat, und das reich werden sollte an schöpferischer historischer Arbeit, ward ihm durch die freundlichfte Fügung zugleich die Periode seiner thätigften und glücklichsten politischen Wirksamfeit.

## III. Karleruhe 1861—1872: Lehramt und Politif.

Aus ganz andern Umgebungen war Hermann Baumgarten nun mitten in die akademische Arbeit hineingestellt. Er follte dociren. Bisher hatte er es nie gethan; in Karlsruhe mußte es alsbald im weitesten Umfange begonnen werden. Die ersten Bahre hindurch belafteten ihn feine Borlefungen ichwer. Er felbst hat sich 1867 an Dunder einmal, auf Befragen, über jeine Lehrthätigkeit näher ausgesprochen. "Alls ich meine biefige Stelle übernahm, ichien es mir zweckmäßig, die jungen Leute, welche wenigstens zwei Zahre an der Anstalt verweilen, durch die gange Weite der Geschichte zu führen. Ich dachte, für fie fei es wesentlicher, einen Begriff von dem großen Gang menschlicher Dinge, von den bleibenden Gesetzen der moralischen Weltordnung zu erhalten, als diese oder jene Periode spezieller fennen zu lernen. Sie muffen wiffen, daß das Polntedmifum teinerlei philosophische Vorlesung bietet . . . Dieser ausschließlichen Herrichaft des Exaften glaubte ich das moralische Gegengewicht nicht ftark genug geben zu können. Daß das aber mehr in der weltgeschichtlichen Entwickelung als im Detail zu finden sei, schien mir ausgemacht. Es fragte sich nur, ob ich den ungeheuren Stoff einigermaßen würde bewältigen fönnen. Es war eigentlich ein tolles Wagniß ... Aber die Zuhörer belohnten meinen guten Willen. In diesen 61/3, Jahren habe ich einigen Hundert jungen Männern eine gewisse Lebensanichanung gegeben, eine Richtung, die doch wohl eine Weile vorhält. Denn ich fann mir nicht anders denfen, als daß, wer in zwei Zahren mit mir durch die Weltgeschichte gewandert ift, davon einen tieferen Eindruck empfangen hat. Zedenfalls hat er Rejpeft vor den moralijden Mächten gelernt und Zweifel an jener selbstgewissen Weltbetrachtung, welche heute von jo vielen Naturforschern gepredigt wird." Oder, wie er es zwei Jahre später bei ähnlichem Anlasse an Wait schrieb: er habe etwa 1000 jungen Leuten Achtung gelehrt vor der vom Radifalismus jo gern mißachteten Vergangenheit; er bezeichnet es da als fein Ziel auch fünftighin: "einen weiteren Rreis der akademischen Zugend mit einem ernsten Interesse für historische Wahrheit erfüllen zu können, ihm die Geschichte zu einer Quelle nicht nur der wiffenichaftlichen, fondern auch der sittlichen Bildung zu machen."

So hat er in Marlsruhe in fünffemestrigen Murien Welt geschichte, seit 1865 zudem Deutsche Literaturgeschichte vorgetragen; über das Zeitalter der Befreiungsfriege (1807—15) las er nebenher. "Den reichsten Gewinn, eine unschätzbare Ergänzung seiner sonstigen Arbeiten", brachte ihm das Studium der Literatur des 18. Jahrhunderts. "Ich hatte", berichtet er Duncker, "in dieser Vorlesung an 200 Zuhörer, bald drüber, bald drunter, von einer Gesammtzahl von 500 Polytechnifern."

Das war denn freilich ein glücklicher Ertrag angespannter Mühen. Er durfte sich an rechter Stelle fühlen und in ihr befriedigt sein. Eine Anzahl von Jahren hindurch ist er es völlig gewesen: erst nach geraumer Zeit sant die Freudigkeit und auch der Umfang seines Wirtens. Von den Schülern seiner Karlsruher Tage werden ihm viele ein warmes Andensten bewahrt haben: mehr als Einer hat dies nach Baumgarsten's Tode bezeugt. Er selbst erinnerte sich später gern des Bergnügens, mit dem er zu dieser nicht fachgenössischen Zushörerschaft geredet habe: er hat es, nach Allem, damals stärker als wohl in späterer Zeit, mit der bewußten Absicht nicht nur der sittlichen, sondern auch unmittelbar politischer Erziehung gethan. Denn die Politik hörte nicht auf, ihn doch auch hier zu beherrschen.

"In Berlin", heißt es in einem Briefe der ersten Karlsruher Zeit2, "meinte ich ganz der Politik zu leben und kam
allmählich dahin, fast ganz der Wissenschaft zu leben. Hier
erwartete ich das letztere und habe schon setzt Mühe, der Geschichte die unerläßliche Zeit und Kraft zu reserviren." Begreiflich genug! Als er nach Karlsruhe kam, traf er da seinen
Schwager Julius Jolly als neuernannten Ministerialrath, und
traf er den Freiherrn von Roggenbach als Minister; nicht
lange, so kehrte Karl Mathy in gleicher Eigenschaft in die

<sup>1) &</sup>quot;Mit Freude erinnere ich mich an die Jahre 1865—67, die ich auf der technischen Hochschule zu Karlkruhe verbrachte. Der Glanzpunkt aller Borlesungen waren die Baumgarten'schen. Im größten Saale der Hochschule war auch der letzte Platz besetzt. Lautlose Stille trat ein, wenn der kleine Mann mit der massigen Stirne rasch an das Pult trat und sofort zu lesen begann. — Ich für meine Person verdanke ihm den Beginn meiner politischen Erzichung, die Erweckung von Lust und Berständniß." — (Brief des Herrn Obersörster Stürmer, Karlsruhe, Nov. 1893.)

<sup>2)</sup> An Subel 11. Mai 1861.

badiiche Heimath zurück. In Baumgarten's Studierzimmer haben bis an fein eigenes Ende die Bilder jener drei Staats männer dicht bei einander gehangen: an ihnen haftete ihm die Erinnerung seiner reichsten Zeit. Die letzten Monate seines schwindenden Lebens hat er einer Biographie1) des ihm furz vorweggestorbenen Jolly gewidmet. "Damals begann", erzählt er dort unter d. 3. 1861, "die innige Gemeinschaft, in der wir 11 Bahre lang alle öffentlichen und privaten Interessen theils ten. Durch Rolly trat ich auch Roggenbach bald näher, und wie oft haben wir drei dann in Roggenbach's Arbeitegimmer? namentlich die deutschen Angelegenheiten beredet. Denn wenn Roggenbach feine große Abneigung, sich amtlich zu binden, überwunden hatte, so war es wesentlich in der Absicht gescheben, neben der inneren Reform die Belebung und Leitung der in Preußen ins Stocken gerathenen beutschen Bewegung gu versuchen." Das frisch bewegte und idealgerichtete Streben diejes Karlsruher Kreises tritt aus den Briefen jener Tage sebendig hervor: auch sie wieder würden geeignet sein, ein getreues, höchst charafteristisches Bild der Zeit in einigen ihrer besten Vertreter darzubieten, in Männern, die freilich zur Erfüllung der größten Aufgabe des deutschen Lebens nicht die äußeren Mittel und auch nicht die überwältigende, geniale persönliche Kraft besessen haben: aber sie waren bereit, sich selber in reinem Sinne gang einzusetzen und mitzuhelfen, wo fie vermöchten.

Die Briefe zeigen Roggenbach an allen Interessen Baumgarten's nahe betheiligt. Da meldet er diesem (6. Juni 1861) in eiligem Billet "den großen Schlag, den die Sache der Frei heit auf der Welt durch Cavour's heute Morgen erfolgten Tod erlitten hat"; gemeinsam verkehren sie mit H. v. Sybel und beschließen vereint, daß Jener mit seiner freudigbegrüßten Uebersiedelung nach Bonn nun auch die schriftstellerische Nach folge Dahlmann's anzutreten habe: er soll die Deutsche Ge

<sup>1)</sup> Leider ist sie nicht vollendet worden und Bieles, was nur sie aus dem engsten Kreise des bedeutenden Ministers hätte überliesern können, wird nun wohl für immer verborgen bleiben.

<sup>2)</sup> Bgl. Bluntichli, Tenfwürdiges III 25.

schichte in einem mäßigen Bande, in großen feften Zügen schreiben 1). Denn auch die entfernten Freunde blieben im engen Mustausche mit dem Karlsruher Genoffen und den Seinen; der Briefwechsel mit Sybel erfüllte ihm die 60er Sahre mit unablässiger Unregung, wissenschaftlicher und menschlicher wie politischer; mit Max Duncker zog er die alten Fäden wieder fest an, derart, daß er jenem 1867 nach längerem Beisammenfein von ganger Seele für die Gute danken konnte, die er ihm fo lange und getren erhalten2). Wie eigenartig sprechen aus den Briefen des märfischen und des rheinischen Siftorifers die Individualitäten, der monumentale und eifervolle Ernft des Ginen, die geistreiche, überlegene, fühlere Klarheit des Andern; Baumgarten mochte in Manchem zwischen beiden stehen; ernsthaft aber ist ihnen im Grunde der Seele allen dreien der große Kampf der Zeit in gleichem Mage: feiner, bei dem nicht diese Kraft des innerlichen Untheiles manchmal packend hervorbräche. Seit 1863 gesellte sich Heinrich von Treitschfe aus dem benachbarten Freiburg in mannigfachen Besuchen und schriftlichem Vertehre den Karlsruhern zu. Hann, Wehrenpfennig - im Berliner Umte Baumgarten's Mitarbeiter und nunmehr Herausgeber der Preußischen Kahrbücher —, und sicherlich eine stattliche Reihe Anderer hielten die alten Berbindungen aufrecht; Baumgarten blieb im greifbaren Zusammenhange über Deutschland bin, über seine neue engere Beimath hinaus. Sier aber gab bald Mathy's Haus den rechten Mittelpunkt für die Gedanken der auswärtigen und für das Zusammensein der Karlsruher Freunde ab: war doch Mathy auch Duncker und Treitschfe herzlich vertraut, allen Nebrigen wohlbefannt; er

<sup>1)</sup> Baumgarten an Subel 8. Dez. 1861.

<sup>2)</sup> An Dunder 27. Sept. 1867: Daß ich in dem ersten Lehrer, der mir wirklich Lehrer war —, einen treuen Freund gewinnen durfte, der sich nicht durch vorübergehende Außbrüche einer heftigen Natur entfremden ließ, sondern in der Gemeinsamkeit der höchsten Lebenszwecke über alles Zufällige hinweg sah, das ist mir werthvoller als Sie denken können. Duncker antwortet am 3. Okt.: Zwischen uns soll es immer bleiben wie es bisher gewesen, und wenn Sie glauben, daß Sie in diesem Verhältniß empfangen hätten, so kann ich Ihnen sagen, daß Sie ebensoviel gegeben als empfangen haben.

zog die Besucher aus dem Norden, die Berliner, zog seine alten Leipziger Tischgenossen hierher nach. Einer der vornehmsten unter den Gästen war Gustav Frentag. Er hat diesen "glücklichen Abenden nach arbeitsvollen Tagen in Mathy's Haufe" in seinem "Karl Mathy" (1870, S. 395) ein dankbares und rühmendes Wort geweiht. "Bald bildete sich dort ein Familientranz; außer v. Roggenbach die Familien Jolly, Baumgarten, Devrient, Hardeck, v. Weech, in den nächsten Zahren Fran Grunelius mit zwei Töchtern, ein Berband tüchtiger Menschen, gescheidter Männer und guter Frauen. Die Deutichen wissen gar nicht, welchen Reichthum an wohlthuenden Kreisen gebildeter Menschen sie in dem vielgetheilten Baterlande besitzen." Zene Biographie des inzwischen verstorbenen Freundes hat Baumgarten (Nr. 44) G. Frentag warm gedankt, "das authentische Bild dieser raftlos wirkenden, dieser immer auf die großen nationalen Ziele gerichteten Kraft und dieser zugleich menschlich so erguickenden, so echten Persönlichkeit, in das der Blick jedes Historikers fich vertiefen wird."

Aus dem Schoose der hier Bereinigten ging 1), auf Anregung Baumgarten's, Jolh's, Ed. Devrient's im Winter 1865 die Gründung eines geschlossenen Literarischen Bereins hervor. Allwöchentlich fam man zusammen zu Bortrag und Meinungs austausch; gern und oft hat Baumgarten da gesprochen. Und auch an weitere Hörerfreise richtete er das Wort: insbesondere im Museum wirfte er auf die Karlsruher Bevölkerung im nationalen Sinne. Einer von denen, die damals von ihm geslernt haben, hat 1893 befannt 1: "Hermann Baumgarten's Persönlichseit ist mit meinem innersten nationalen Fühlen seit drei Jahrzehnten auf das Junigste verknüpft".

National war und blieb sein leitendes Bestreben. Er arbeitet in der badischen Wahlbewegung mit, schreibt für die Karlsruher Zeitung, aber auch für die Frankfurter "Zeit", die Münchener Süddentsche Zeitung, die Berliner Nationalzeitung, die Preußischen Jahrbücher. Sein Liebling blieb die Schöpfung von 1859, die "Süddentsche"; er warb für sie, schrieb für sie, fand auch dabei Roggenbach's Interesse an seiner Seite; in 8

<sup>1)</sup> Brief des Herrn Pfarrer Längin, August 1893.

Wochen lieferte er ihr einmal 8 Leitartifel 1). Sie war ja bent fleindeutschen Tendenzen der Münchener Freunde, der Brefleitung Max Duncker's entsprungen: auf der Bahn von 1859 wünschte Baumgarten auch jetzt wieder weiterzugehen, Nord und Süd über einander aufzuklären, einander anzunähern. Dem dient seine Korrespondenz in den Jahrbüchern von 18. August 1861 2). Mußte er aber auf diesem Wege haupt= jächlich nach Berlin blicken, fo murde feine Beobachtung der für ihn enticheidenden preußischen Berhältnisse immer ängstlicher und immer fritischer. Seine Stimmungen schwankten, wie es der Lage, wie es seiner eigenen eifrigen Art entsprach. Da erichien ihm ichon am 17. November 1861 Berlin als "die Metropole des politischen Unverstands", er hatte Mühe "um an Preußen nicht irre zu werden: eine ftarte Dosis historischen Glaubens gehöre allmählich dazu", und es famen ihm Zweifel an der Zukunft der Einheitsträume; er wiederholte den Ruf "nach einem überlegenen Verstande am Ruder des preußischen Staates" - da muffen wir freilich, feste er refignirt hingu, "wohl etwas wundergläubig werden". Er hielt dennoch fest, benutte schnsüchtig jede Gelegenheit, sich wieder an Preußen, "dem Lande unserer Hoffnung", zustimmend zu erbauen; allein die Greigniffe îtießen ihn ie mehr und mehr zurück. Die Selbstauflösung der Neuen Mera, die er längst gespürt und beflagt hatte, vollendete fich. Das unheilvoll gewordene liberale Ministerium (an Hann 9. Februar 1862) jant und fiel. Seine Freude an der ftarferen Energie des fonservativen Kabinets vom März, die einmal lebhaft und parteilos (in einem Briefe an Sybel, 12. Mai) vortrat, hielt nicht lange an. Er veröffentlichte in der Süddeutichen Zeitung (3 .- 9. September 1862) eine fritische Geschichte ber "Bier Jahre preußischer Politif", die er handelnd und jorgend miterlebt hatte. Immer offenbarer ichien ihm die Zeit scharfer Opposition wiederzufehren. 1862 mußte, Braters halber, die Süddentiche Zeitung von München nach Frankfurt überfiedeln,

<sup>1)</sup> Briefe an Sybel und Haym. "4 Zeitungen beforgen und dazu jeden Tag eine Vorlesung ausarbeiten . . . ."

<sup>2)</sup> Mit interessanten Ausführungen über Sphel's Weggang von München, VIII 171 ff. (A. 15). Uebrigens schrieb B. in der Südd. Ztg. gegen Ficker (an Subel 26. Sept. 1861, und sonst).

wo sie sich mit der "Zeit" verschmolz. Baumgarten betrieb diese Umgründung eifrig auf der Bersammlung liberal-nationaler Bubligiften und Abgeordneten, die zu Pfingsten in Frankfurt tagte; auch Rolly war mit dorthingegangen, die badischen Liberalen, einschließlich der Minister, nahmen sich der Zeitung eifrig an. Baumgarten empfahl diese in der Tlugschrift: "Die deutsche Presse und die Frankfurter Pfingstversammlung" (92r. 17) warm als Vermittlerin zwischen Nord und Gud, als Vorfämpferin des allgemein-deutschen Gedantens. Heber die Berfammlung berichtete er freudig an Sybel, aber bald folgte die Klage: wir haben dort Preußen und den Süden recht verbinden wollen und Preußen bleibt iprode. Will es den Liebhaber zu desto feurigerer Werbung reizen? dazu müßte es freilich politisch ichoner sein, und Baumgarten bricht heftig heraus: "grundgarftig" ift es vielmehr (17. Juni 1862). Und Duncker gegenüber entwickelt er (5. September): "für die deutsche Frage find wir offenbar in einer Arifis. Der Glaube an Preußen hat bei Vielen den letzten Stoß erhalten. Die großdeutschen Reigungen find im Wachsen. Es gilt in diejer Lage unfer Programm aufrecht zu halten. Das Vertrauen zu Preußen fann offenbar nicht mehr angerufen werden. Es gilt zu zeigen, daß das Programm ohne dies Vertrauen bestehen fann." Mit jener Kritik der "Bier Jahre" wollte er sich den Weg zu diesem Berfahren freimachen. (Bal. auch Br. Jahrb. IX 696 ff.)

In demselben Monat wurde Otto von Bismarck Ministerpräsident.

Mir siegen über die Haltung, die Baumgarten in der nächsten Zeit einnahm, unmittelbare Zeugnisse nicht vor. Kein Zweisel, daß ihn der preußische Konslitt ties erschütterte und leidenschaftlich erregte. Spel's Briese, die ihn ihrerseits lebendig in die Kampsesstimmung und die Bedenken in Berlin und am Rhein hineinführten, lassen manchen Rückschluß auf die Ansichten des Empfängers zu. Wie hätte dieser, seiner ganzen Stellung nach, etwas anderes als ein Gegner Bismarcks sein sollen? Als solchen zeigt ihn alsdann offen die Gedenkrede auf die Leipziger Schlacht, die er am 18. Oftober 1863 im Karlsruher Rathhause hielt (Nr. I): eine Rede von packender Lencht, die mit starker sittlicher Energie die Weiedergeburt von 1806—1813

pries und als Vorbild aufstellte, die Gegenwart vor Kleinmuth und Verbitterung warnte, das Gelöbniß patriotischer Pflichtsersüllung in Gemeinde und Staat seierlich aussprach. "All'unser bürgerliches Gedeihen in Haus und Jeld und Verkstatt steht auf Sand, solange nicht die schützende Macht eines großen vaterländischen Staatswesens die Grenzen hütet." "Gott, der mit unsern Vätern war, er wird auch mit uns sein."

Zwar, welche Wege er wünschen sollte, das mochte, wie fo vielen seiner besten Gesimmungsgenossen in dieser tragisch verwirrten Zeit, auch ihm nicht eben flar fein. Gine Stelle feiner Rede beflagt, daß Preußen "beute die traurigste Mißregierung nur zu langmüthig erträgt". Hatte auch ihm der Zorn des Tages das Urtheil getrübt? Mindestens ift er rascher als sehr viele Andere aus der blogen Berstimmung herausgefommen. Ich vermuthe, daß ihn der dänische Krieg aus ihr befreit hat. Baden war im schleswig-holsteinischen Konflikt start augustenburgisch gewesen: aber dem Eindrucke von Bismarc's Aftion founte man sich dann doch in Karlsruhe nicht entziehen. Aus Mathy's Munde hörte man jest zuweilen die Menkerung 17: Herr von Bismarck gefällt mir immer beffer. Und Freiherr v. Roggenbach fand, als er im Herbst 1864 mit Bismard in Baden Baden sprach, "diesen verständig, sowohl in Bezug auf die innere preußische, wie auf die schleswig-holsteiniche Frage." Er gab Enbel den Rath, den auch Baumgarten unterstützte, dem Befehl der Merzte entsprechend sein Mandat als Abgeordneter niederzulegen: denn "bei der in Preußen und namentlich unter den Abgeordneten berrichenden Stimmung" fei ein Ausgleich dort doch noch nicht so bald zu erwarten, also auf positive Wirksamkeit noch keinerlei nähere Aussicht 2). Der Freiherr selbst hat bekanntlich ein Jahr darauf sein Ministerium aufgegeben: mit Baumgarten blieb der hochherzige und liebenswürdige Mann, wenngleich er nunmehr aus deffen näherem Lebensfreise ausschied, immerdar befreundet: er hat noch dem Geftorbenen ehrende Worte eines treuen Gedenkens nachgerufen 3).

Baumgarten hat sich, so viel ich sehe, in dieser Zeit

<sup>1)</sup> Frentag 399.

<sup>2)</sup> Baumgarten an Enbel 16. Oft. 1864.

<sup>3) &</sup>quot;In allen seinen Lebensrichtungen war er stets der gleiche, selbst=

(zwischen 1864 und 1866) auf seine wissenschaftliche und afadennische Thätigfeit beschränft. Un den großen Fragen mitzu arbeiten fand er feine Belegenheit und feinen Antrieb. Seine Richtung wird man aus dem Rufe erschließen dürfen, mit dem er 1865 einen Auffatz über Italiens nationale Erhebung (Ar. 27) austlingen läßt, aus dem Mahnrufe an Bismarch, dem Beiipiele Savoyens zu folgen, nationale und liberale Bahnen einzuichlagen, die deutschgesinnten Kräfte zu sammeln. Und fo, mit verringerter Schärfe und wieder steigender politischer Soffnung, trat er in die Katajtrophe des Kriegsjahres ein, in der fich der deutsche Liberalismus als Partei so übel bewährte. "Gin Zeder von uns", jehrich Baumgarten fpater, "hat den Kampf 1866 als eine große Krifis feines Daseins erfahren." Den preußisch gesinnten Männern im Süden griff der Streit von ieinen Anfängen her gang besonders hart an das Herz; die Historifer unter ihnen haben ihr Theil an der Noth mannhaft für fich in Anspruch genommen, Schulter an Schulter mit Heinrich von Treitschfe hat Hermann Baumgarten damals den Kampf für die deutsche Bufunft gefämpft.

Mit ihm, mit Max Duncker war er in den ersten Frühjahrsmonaten, da die Abredmung zwischen Destreich und Preußen immer unvermeidlicher naherückte, in allen Hauptsachen einig: in der Erfenntniß und dem Entschlusse, man müsse sich gang und unbedingt für diesen Krieg einsetzen, der zugleich für die Sache der Einigung geführt werden mußte, sich ein setzen ohne jede Rücksicht auf den alten Gegensatz zum preu giichen Ministerium. Dunder hatte er noch im April auf einer wiffenschaftlichen Reise in Berlin besucht. Seit dem Mai handelte er in jenem gemeinsamen Sinne. Er schrieb in die Allgemeine Zeitung; Duncker stimmte der "Besonnenheit" seiner Mahnungen zu. Aber hörte der deutsche Liberalismus, der noch unter der Aufregung der Konfliftsjahre ftand, die Stimme der politischen Klarheit und Weisheit? "In feinem Gall", schalt Duncker am 17. Mai, "hat die liberale Partei noch ein Recht, den Tendalen Olmütz vorzuwerfen; die Rechnung ift ausgeglichen." Bon den verständigsten Führern des norddeutschen fleinstaat

loie, die höchsten Ziele für sein Bolf und sein Baterland erstrebende Patriot." (Brief vom Ottober 1893.)

lichen Liberalismus urtheilte er: "sie wünschen nichts sehnlicher als Bismark Erfolge und doch können fie nicht unterlaffen, ihm den Knüttel zwischen die Beine zu werfen". "Fahren Gie tapfer fort", jo bestärkt er den Jüngeren; "es muß doch noch ein Rest von Vernunft in den deutschen Landen zu finden fein!" Im Guden war die heiße Berblendung ärger noch als im Rorden; aber auf den Rorden kam mehr an. Als Einer der Wenigen, die gang offen um fich faben, glaubte fich Baumgarten zu einem letzten Warnungerufe verpflichtet. In tiefer Angst schrieb er (9.—14. Mai) das "Wort an die norddeutschen Liberalen", das ihnen die vorwurfsvolle Frage stellt: "Bartei oder Baterland?" (Nr. 30). Die Berranntheit des Barteihaffes hat die Liberalen zu den Bundesgenoffen Destreichs gegen Breufen gemacht, weil an der Spite Preugens gr. v. Bismard fteht. Und doch vollstreckt dieser Gehafte die Forderungen der Liberalen, doch fest er den Streit fort, den der Große Rurfürst, den Friedrich der Große geführt, doch ist er es, den der Particularismus fürchtet, und doch weist ihn die Consequenz des Bruches mit Destreich nothwendig auf liberale Wege hin. Und felbst davon abgesehen: "Graf Bismarct ift ein Sterblicher, Preußen aber bleibt und für dieses bleibende, durch alle Berhältnisse auf Deutschland hingewiesene und mit Deutschland unlösbar verschlungene Preußen haben wir uns zu entscheiden." "Ein Zeder", jo ichließt der beredte und eindringliche Aufruf, "möge sich ernstlich überlegen, was er in diesem entscheidenden Moment thue. Die Zufunft wird Rechenschaft von ihm fordern. Bor allem aber wird sie die Führer unfrer liberalnationalen Partei vor ihren Richterstuhl laden. Webe ihnen, wehe uns, wenn der Spruch lauten müßte: Mit autem Willen und reinem Herzen, aber mit blödem Auge und furzem Urtheil habt ihr euer Bolt in einem großen Augenblick den Weg des Berderbens geführt; ihr faht nur nach der Freiheit, während die Existeng auf dem Spiele stand; ihr habt die Macht eures Boltes preisgegeben sammt der Freiheit."

Wehrenpfennig hatte die Schrift in Frankfurt drucken laffen, vertheilte sie auf dem eben versammelten Abgeordnetenstage, Hahn zeigte sie in den "Jahrbüchern" an, ließ 200 Gremplare nach Halle kommen, um sie als Wahlflugblätter zu

verbreiten; Dunder stimmte ihr herzlich zu, Sphel brudte, feine Berftimmung gegen den leitenden Staatsmann mit bewuftem Patriotismus überwindend, in verwandtem Sinne auf die Kölnische Zeitung: er wies ihr die Linie, wo für das preußische Bolk "Bismark aufhöre und Preußen anfange." Aber konnten Worte noch helfen? Bon Preußen, in dem durch jahrelange Nebertreibung längst jedes Agitationsmitttel abgenutt sei, war Sphel überzeugt: "nur Thatsachen, greifliche Thatsachen können hier wirfen"1. Und das Wort verhallte in Bahrheit. "Vor drei Monaten", flagte Baumgarten ipater, "tonte dem Rufe: Bartei oder Baterland? von allen Seiten die milde Antwort entgegen: Partei!" Neber Karl Tweiten erfuhr er, daß diefer die Schrift für verderblich halte. Er wandte sich unmittelbar an ihn (27. Mai), begründete seine nothgedrungene Anonymität mit feinen Beziehungen zu den badifchen Staatsmännern, hielt dem Berliner Parteiführer in eindringlich realer Entwicklung die Sachlage por das Auge, wie er fie in Partei oder Baterland umriffen batte, wie er fie dann im Herbste in der Selbitfritif des Liberalismus eingehender gezeichnet hat. Schwerlich hat er zunächst einen Eindruck damit erzielt.

Nicht lange, so brach der Krieg aus, Baden war auf östreichischer Seite, Roggenbach, Treitschfe wanderten aus, Mathy schied aus dem Ministerium. Auch Baumgarten sehnte sich in den Norden, indessen er besaß Frau und Kinder, er war an sein Amt gebunden. Aber mit welcher sieberhaften Spannung durchlebte er, durchlebten die Karlsruher Genossen die entsetlich schwüle Zeit! Allabendlich kam das kleine Häuselm der preußisch Gesinnten "in dem Gartenhäuschen im Museumsgarten" zusammen?. Baumgarten richtete seine bangen Fragen an Duncker (8. Juni): Alles hängt am preußischen Heere und der preußischen Politik. Wird das erste und dessen Führung der Last genügen? wird die zweite sich ändern, so daß Bismarck an Stelle eines Parteiministeriums ein wirklich preußisches sext? Der Brief is schließt "mit berzlichen Wünschen für

<sup>1</sup> Enbel 14., 18. Mai, 2. Juni, Hann 13. Juni.

<sup>2</sup> Yangin.

<sup>3</sup> Bor ber babiiden Entideidung. Dunder ließ diefen Brief wie ipatere 3. E., zu weiterer Borlegung, abidreiben.

die erfte Schlacht." Und bann folgte die ungeahnt wunderbare Reihe der preußischen Siege. Bas an verhängnifvollem Unheil die Flugichrift vom Mai befürchtet hatte — eine gnädige Rügung wandte es alles überraichend ichnell zum Beften. "Bir find", erzählt der Brief an Duncker vom 10. Juli 1866, "in den 3 Wochen jeder Bewegung Ihrer Soldaten mit jo ängstlicher Theilnahme gefolgt, wie nur ein preußisches Herz, und sind jett auf Ihre Siege jo ftolz, als wären wir Breugen. Alle Sorgen, Leiden, Rümmerniffe, die man feit 18 Jahren um Breußen ertragen hat, find durch diese 3 Wochen überreich belohnt. Daß ich in meinen alten Tagen noch fo große Dinge erleben follte, fagte Mathy neulich, hätte ich nicht gedacht." Wohl trat noch mancher bittere und zornige Gedanke dazwischen: die Haltung des Südens erregte Baumgarten andauernd, "von allen konstitutionellen Illusionen sind wir, gestand er Dunder am 17. Juli, hier fehr abgefommen": denn was hatten alle Kammern, Bereine, Berfammlungen angerichtet? Was war fünftighin von diesen Gudstaaten zu erwarten? Wenigstens auf badischem Boden erwuchs ein hoffnungsvolles Reues: am 27. Juli beauftragte der Großherzog, endlich befreit, Mathn ein neues Ministerium zu bilden, Jolly erhielt das Innere, Frendorf das Auswärtige. Baden war fest in das preußischdeutiche Lager eingerückt. Schon am 29. legte Baumgarten in einem Schreiben an Duncker die neue Regierung den preußischen Machthabern an das Herz. Und nun erst, nachdem auch in Berlin die Einigkeit zwischen Krone und Landtag sich glänzend hergestellt, löst sich ihm alle Sorge und ftrömt ihm der Bubel gang ungefesselt aus tiefiter Seele empor. "Lieber Freund!" jo beginnt er am 8. August seinen Brief an Dunder, "jest erit dürfen wir Ihnen und uns felber gang und aus vollem dankbarem Bergen Glud munichen zu den Thaten diefes großen Sommers, der zu reifen verheißt, woran Jahrhunderte fo lange icheinbar ohne Aussicht auf Erfolg gearbeitet haben. Es find nun 23 Jahre, seit mir zuerst zu Ihren Gugen die ersten Umriffe deutscher Politif flar wurden. Bas haben wir feitdem gearbeitet und gelitten, Gie im Großen, ich im Rleinen, um ein wenig dem näher zu kommen, wonach unfere Seele verlangte; wie manchen tiefen Herzenskummer hat mir das Zaudern und

Schwanken Preußens verursacht! Nun aber ist größer, reicher als wir jemals gedacht, das Sehnen unseres Gemüths erfüllt und nach einer fläglichen Zeit wie Wenige dursten wir eine große Zeit wie Wenige erleben. Ich freue mich darüber bestonders auch in Ihrer Seele. Nach meinem Glück gemessen muß das Ihrige sehr groß sein."

Best trieb es ihn, an Ort und Stelle zu schauen; er befuchte im August Berlin, traf Duncker, orientirte sich in Hannover, in Braunschweig. Einige Wochen weiter, und sein alter Lehrer fam zu ihm und seinen Freunden, nach Karlsruhe. In lichten Farben schildert es Rudolf Hann Duncker, 400). "Es waren festliche Tage, welche Dunckers Mitte Oftober im Hause ihrer geliebten Mathys verlebten. Charlotte berichtet darüber aus lebhafter Erinnerung. Um gaftlichen Tifche, den Frau Mathy zu decken nicht müde wurde, vereinigten sich die Familien Rolly und Baumgarten und andere von den Treuen, die im Buni und Buli gebangt und gejorgt und dann im unerwartet raschen Wechsel über die östreichische Partei triumphirt hatten - unter ihnen auch Roggenbach, der wiederholt von Baden Baden herüberkam. War man noch jung oder wurde man wieder jung? Da fangen sie nach der Weise "Pring Engenius" das neueite preußische Soldatenlied, das König Wilhelms Ordres an Moltke und seine Rüstung gegen die Kroaten feierte, und ein 

Der Sieg war da. Man wollte nicht raften, ihn auszunutzen. Im Oktober ichrieb Baumgarten die hoffnungsvoll glücklichen Sätze: "Wahrlich, jest ist es eine Lust geworden, für öffentliche Interessen zu arbeiten. Bisher war es ein harter, trauriger Dienst, dem sich nur die Pflicht unterzog: jest lockt der schönste Lohn." Auch er machte sich an's Wert. Und da ist es nun freilich für seine Gigenart überaus bezeichnend, mit welchem Dienste er in diese Zeit des deutschen Frühlings einstrat. Bon den Ausgaben, die einem Lehrer seiner Nation sich boten, wählte der wahrhaftige und selbstlose Mann die herbste und undankbarste für sich: er hielt der eigenen Partei den ernsten Spiegel vor's Antlig, er veröffentlichte, nicht aus An maßung, wie er überschüssigerweise hinzusetzt, sondern unter dem Truck des Gewissens die große Abhandlung "Der deutsche Libe-

ralismus. Eine Selbstritik." Dieses Kind des Pflichtgefühls ift von seinen publizistischen Leistungen die weitaus bedeutendste geworden 1).

Was fie will, liegt bereits enthalten in dem, was joeben aus "Bartei oder Baterland?" angeführt worden ift. Der Doctrinarismus, die politische Unfähigkeit der Liberalen wird ichonungelos enthüllt. Aber es ift die politische Schrift eines Hiftorifers. In einer Analnse, fraftig und fein zugleich, wird die Beschränftheit der Partei aus der deutschen Entwicklung erklärt. In den Kleinstaaten konnte nicht wohl etwas Underes ermachien, als dieses Gebilde von dilettantischer Kleinlichkeit und doctrinärer Berbohrtheit. "Damit der Mann im Staate wirfen fann, muß er vor allem einen Staat haben; alle jene einzelnen deutschen Länder aber, auf welche der Liberalismus durch die Resignation Preußens sich beschränkt sah, waren feine Staaten." Hat doch erft in den 60er Jahren noch Roggenbach's mikalückter Versuch in Baden es handgreiflich dargethan, daß feiner dieser Aleinstaaten aus sich heraus ein gesundes politisches Leben entwickeln fann. Das fann nur Preußen. Aber auch in Breußen hat die Unerfahrenheit des spät zur Mitwirkung berufenen Boltes hundert Tehler verschuldet. Die Reue Aera icheiterte, der Conflict folgte, aus der magvoll liberalen Partei, die ihren Untergang selbst herbeigeführt, wuchs der unpolitische Radicalismus der Fortschrittspartei heraus, der seine Ausprüche maßlos hoch stellte, ohne sie durchsetzen zu können, der eine Revolution weder wagen wollte noch konnte, der deshalb in eine entsittlichende Politik der Phrase, der bloßen ertödtenden Berneinung mündete, bis er dazu hinabsant, dem preugischen Staate die eigensten Lebensbedingungen einer Großmacht aus zuchtloser Parteileidenschaft abschneiden zu wollen, bis er im nationalen Streite geradezu auf die Seite des ausländischen Gegners trat. Mit Umficht und Bedacht, aber zugleich mit

<sup>1)</sup> Rr. 31, unten Seite 76—216. Gezeichnet: Karlsruhe, Anfang Oftober. Schon im August arbeitete er daran (an Duncker 31. August). Die Schrift sollte selbständig erscheinen, äußerliche Gründe empfahlen aber die Veröffentlichung in den Pr. Jahrbüchern (Wehrenpsennig, 2. Oftober). Sie erschien im Novembers und im Dezemberheft.

rüchaltloser Schärse kritisirt Baumgarten, wie er es früher schon begonnen hatte, diese preußischen Borgänge von 1859—66. Er glaubt auch dem Ministerium Borwürse nicht ersparen zu können, aber er erkennt doch in Bismarck den einzigen Retter; Politik ist Handeln, sie nuch etwas wollen und etwas erreichen; es ist die Aufgabe des Liberalismus, sich in sie einzufügen, seine Forderungen der Wirklichkeit anzupassen, er muß suchen, was er nur auf diesem Wege vermag, "regierungsfähig zu werden".

Das war im Munde eines Mannes, der vor dem Kriege daffelbe verfündigt hatte, feine billige Treppenweisheit. war damals auch nichts weniger als selbstverständlich — obwohl es uns Heutigen leicht jo erscheinen könnte. Ich will die unbeicheidene Frage nicht aufwerfen, ob nicht auch der heutige Tag von diesen unverwüstlichen Wahrheiten immer noch Manches fernen fann, ob sie nicht zwischen 1866 und 1893 mehr als einmal von recht Bielen vergeffen worden find. Sicher ift, daß diejenigen, die 1866 jung waren, aus Baumgarten's Abhandlung mit Begier gelernt haben: "Wir studirten sie wieder und wieder, bildeten an ihr unser politisches Urtheil", so hat mir erft fürzlich einer von ihnen versichert. Der Zusammenhang der Schrift mit der Bildung der nationalliberalen Bartei, ihre Stellung in der verwandten Publizistit soll hier nicht beleuchtet werden. Ihre persönliche Eigenart, ihren literarisch-historischen Werth aber möchte ich noch besonders betonen. Historische Erflärung, politische Kritif der einzelnen Sandlung und der allgemeinen Richtung, und die Aufstellung allgemeiner politischer Lehren: das vereinigt fich in diesen Blättern zu einem geichtoffenen und eigenen Ganzen. Wie liebevoll und dabei wie aufrichtig deutet der Verfasser auf die Unarten hin, die unsver Entwicklung entsprungen sind und so tief in uns haften, auf die Rolle der Wiffenschaft in der politischen Geschichte unseres Baterlandes, auf die Ginseitigkeiten, die fie hervorgebracht hat. Es war ein Glaubensbefenntniß, das Baumgarten in bitteren Bahren, in ehrlicher innerer Arbeit allmählich emporgewachsen war; man kann in den Briefen, in früheren Auffätzen, die zum Theil den gleichen Gegenstand behandeln 1, feine Anschauung

<sup>1)</sup> Bgl. Rr. 19, 30, 32,

werden sehen, hier faßt sie sich fest und abschließend zusammen. Die "Selbstkritik" ist ein Monument jenes Augenblickes deutscher Geschichte, das dieser Geschichte selber dauernd augehört.

Die politische Weltansicht Baumgarten's hatte sich jest flar durchgebildet und ausgeprägt. Sie tritt in der Kritif, deren Grundzüge ich wiedergab, auch positiv zu Tage: und zwar positiv im Sinne Max Dunder's, dem Baumgarten in lebhafter brieflicher Diskuffion noch 1858 seine Auffassung von der natürlichen Mitarbeit des Adels im Berfaffungsleben als unamwendbar auf den Adel des Kontinentes bestritten hatte — jetzt trägt er selber diese Lehre vor; positiv ferner in einer praftischen Weiterbildung der ganz wesensverwandten Unsichten Dahlmann's. Alle anderen Einwirfungen der Halleschen Jugendjahre, der Reaftionszeit, der Verstimmung von 1862, alle Erinnerungen an Gervinus' Ginfluß sind völlig überwunden. Baumgarten steht auf dem rechten Flügel der liberalen Partei, gang liberal, aber allem Schematismus entwachsen. Roch immer entnimmt er, seiner Generation entsprechend, England ein gutes Stud seines eigenen Ideals. Aber nicht zu todter Uebertragung auf deutsche Institutionen: die Art der politischen Praxis, die gejunde Methode hauptsächlich lernt er bei dem erfahreneren Nachbarvolfe. Er verlangt eben ftatt der Doftrin Politik. Er lehrt die sittliche Nothwendigkeit des Wirkens im Staate, die Rothwendigfeit des nationalen Staates mit ftarker Regierung und verständiger Mitwirtung des Boltes. Er sucht sich in der gefährlichen Frage nach der Berschiedenheit zwischen öffentlicher und privater Moral seinen Standpunkt. Das Mittel der Politif ist "Alugheit, die freilich geleitet werden soll von der Weisheit". Er behielt, wieder in Dahlmann's Sinne, auch für politische Moral ein sehr empfindliches Gefühl, das, glaube ich, der Gegenwart gegenüber empfindlicher war als der Geschichte gegenüber. Aber er sah doch politische Fragen an sich mit vollem Realismus an, wies die privatrechtliche Anschauung aus diesem Gebiete hinaus. "Das Recht, welches feine Energie in Bewegung zu feten vermag, ift fein Recht, fondern Schein." Die Tugenden des Privatlebens schlagen, eigenfinnig feftgehalten, im öffentlichen Leben allzu leicht in Thorheit und Unfähigfeit um. -

"Enblich einmal das Wert eines wirklich politischen Kopfes!" — so begrüßte der feurigste unter den Freunden die "Selbstritit". Sine Reihe zustimmender Worte floß ihrem Verfasser zu. Seine eigene Besorgniß blieb es, daß die Liberalen durch neue Thorheiten die andauernde Richtigkeit seiner Säte auch in Zukunft erhärten würden. In der That, er mußte weiterkämpsen.

"Unfere bisherigen Erfahrungen", lautet eine Stelle feines Auffates, die von der Wiffenschaft und ihrer politischen Wirkung, von der Projessorenpolitik handelt, "lassen es wünschenswerth erscheinen, daß die Wissenschaft mit gespanntester Aufmerksamfeit das handelnde Leben begleitet, ihm mit ihrem Wiffen und ihrer Einsicht zur Seite steht, aber nur mit Borsicht bas Wagniß unternimmt, selber handeln zu wollen." Baumgarten wurde es zu Theil, genau in der hier bezeichneten Weise, als Berather des Staatsmannes, den Fortgang der thatjächlichen Greignisse fördern zu dürfen. Jolly war 1866 Minister geworden, im Februar 1868, nach Mathy's Tode, berief ihn der Großberzog an die Spite des Gesammtministeriums. Bett crit fonnte fein gleichgefinnter Schwager bas volle Mag politiichen Ginfluffes üben, das feine Stellung und feine Berionlichkeit ihm gestatteten — und zwar in täglicher stiller Antheilnahme an der Leitung des deutschesten unter den Südstaaten in einer für die Bildung des deutschen Gesammtstaates entscheidenden Periode. Er hat nach Jolly's Tode davon erzählt, wie dieser "in den großen Krisen jener Jahre nichts gethan habe, ohne es mit ihm besprochen zu haben." Während des 70er Krieges war er, wie er (11. August 1870) an Sybel ichreibt, "jo zu jagen seines Schwagers Gebeimsefretär."

Während Lehrthätigkeit und wissenschaftliche Produktion sich rüstig fortsetzen, während er im Frühjahr 1868 eine Studienreise nach Spanien machen konnte und die spanischen Borgänge, die Revolution von 1868, auch als Publicist (Ur. 37) sorgfältig verfolgte, füllten ihm doch von Ende 1866 bis in den Sommer 1870 hinein die badischen und zumal die deutschen Ereignisse den Vordergrund seiner Wünsche und seiner Wirksamsteit aus. Der Verkehr mit Roggenbach und Treitschke, mit Spbel, Duncker, Wehrenpsennig blieb so rege wie zuvor. Rach

zwei Richtungen sehen wir Baumgarten, in dieser Korrespondenz wie in seiner journalistischen Arbeit, unablässig thätig.

Er schreitet einmal auf den Bahnen der "Selbstfritif" weiter. Auf die parlamentarischen Vorgänge in Berlin blickt er mit Spannung und oft mit Migbilligung. Dezember 1866, Marz 67 findet er die norddeutschen Liberalen immer wieder thöricht. Daß sie Bismard unnütz qualen, kann er nicht verzeihen 1). Noch im Frühjahr 1870 mißbilligt er offenbar die Opposition gegen ihn und scheint einer Trennung der beiden Hälften der nationalliberalen Partei geneigt (Korrespondenz mit Wehrenpfennig). Er wünscht den Sieg eines realistischen Liberalismus über "die liberale Buchstabenorthodoxie" (30. Dez. 1866). Die schien ihm benn auch in Baden ihr Wesen zu treiben. Die Schilderhebung der "Offenburger" gegen das Minifterium Jolly (Herbst 1868 bis Frühjahr 1869)2) vereinigte den gangen Kreis der alten Freunde, von Roggenbach abwärts, zu gemeinsamer Abwehr. Von Bonn aus wurde die Kölnische Zeitung, von Beidelberg aus die Preußischen Jahrbücher mobil gemacht; über Bluntschli, einen der Führer des Angriffes, fiel manch schneidendes Wort. Baumgarten selbst schrieb 1869 eifrig in die Weserzeitung; mahrscheinlich doch auch über diesen Streit, burch den er (an Sybel 16. Mai 1869) die nationale Politik seiner Regierung bedroht, die Unreife der Partei abermals schmerzlich bewiesen bielt.

Die nationale Politik! Auf sie eben bezog sich ihm jetzt Alles. Für den Nordbund schien ihm gesammelte Macht im Augenblicke nothwendiger als weitgehende Freiheit (24. August 1867, Preuß. Jahrb. XX 302 ff.: Nr. 34). Er zeigte in der Weserzeitung vom 1.—3. Februar 1870 (Nr. 43) die neue Folge von H. v. Treitschke's Aussiäken an und stimmte — wieder

<sup>1)</sup> An Dunder 31. März 1867. Bismarc allein hat doch Alles möglich gemacht, er allein kann das Werf erhalten. Wir bangen uns um seine Gesundheit — und "kann man in Berlin den elegischen Ton dieses eisernen Mannes hören, den sicheren Vorboten der schwindenden Kraft," und doch so fortsahren? An Dunder 3. März: er wünschte im Parlament "eine Partei Vinde-Bethush, die dann recht eigentlich eine Partei Vismarc werden könnte. Wir leben in einer Politik Vismarck" — jene Partei wäre die natürlichste Folge.

<sup>2)</sup> Bluntschli's Verfion in seinen Denkwürdigkeiten III 239 ff. vgl. 182.

ber "Selbstritit" getren und sie weiterführend — ihm zu in seiner Betonung der Gegensäße zwischen deutscher und englischer Verfassung, in der gerechten Würdigung unserer Monarchie, der sich der Parlamentarismus nicht so furzerhand aufzwingen lasse, in der Mahnung zu einem sachlichen und verständigen Zusammenwirfen des Parlaments mit der Krone. Die Kraft des Bundes darf sich nicht in innerem Streite zersplittern: die nationale Aufgabe ist die höchste, auf sie muß alle Energie sich vereinigen, der Süden zumal bedarf ihrer Essung. Baumgarten schloß mit dem berühmten letzten Satze des großen Redners, der Mannszucht und Selbstbeschränfung fordert: wir stehen im Lager, jeden Augenblick fann uns des Feldherrn Gebot wieder unter die Waffen rusen.

Das war das hohe und feste Ziel, dem zu Liebe er die Parteigenoffen aufforderte, alle verfassungspolitischen Bünsche zurudzudrängen: die Aufnahme des Sudens in den Bund. Dafür, für den Gintritt Badens gang besonders, fette auch er zu seinem Theile seine Kraft ein. Er befürwortete ihn 1867 in den Preußischen Jahrbüchern; seine Publizistif (Nr. 39. 43) wird auch weiterhin hauptsächlich diesem Gegenstande gegolten haben. Der selbe übertont in seinem Briefwechsel alles andere. Auch Baumgarten pacte die angstvolle Ungeduld, mit der Mathy und Jolly den Anschluß ersehnten; er konnte Bismarck über den Aufschub zürnen, argwöhnte eine Mißachtung des fleinen, liberalen Gudftaates, fand bann mohl bereits, baß ber Bundeskangler die geistigen Faktoren unterschätze: für den ifolirten Süden fürchtete er das Heberhandnehmen eines gefährlichen Radikalismus (an Sybel 16. Mai 1869, 6. Februar 1870). Soldje ungeduldigen Klagen jo verständiger und getreuer Patrioten zeigen uns, die wir die Gründe von Bismard's Zandern beffer kennen, die umfichtige und klare Größe des einen, handelnden Staatsmannes erft in ihrer gangen Neberlegenheit. Die preußischen Korrespondenten, denen der Karlsruher sein Herz ausschüttete, ermaßen Giniges von den Bedingungen, unter denen Bismarck fich bewegte. mahnte seit 1867 zu ruhigem Warten, versicherte im Februar 1868, nach feinen Erkundigungen an hober Stelle habe man in Berlin die besten Absichten: nur fei ihre Durchführung jest

nicht möglich. Im Dezember 1869 meldete Sphel ähnliches. Er hatte mit Bismarc ein langes Gespräch gehabt, auch über Baden hatte sich der Kanzler verständnißvoll und achtungsvoll geäußert: er müsse hoffen, daß es ausharren werde. Für die bedrängten Männer am badischen Staatsruder reichte der Trost nicht weit; im März 1870 mußte Duncker von Neueni begütigen und ermuntern.

Aber schon war das Gewaltige da, in dem wie dieser, so jeder Zweisel und jeder Wunsch der nationalgesinnten Deutschen sich lösen sollte: der französische Krieg. Und wie tausend Gleichgestimmte, so hob dieser Krieg auch Baumgarten auf den wahren Gipfel seines Daseins hinauf.

"Für Ihre Berichte bin ich Ihnen sehr dankbar. Das Bertrauen, welches sie in den Tagen, wo uns in der Ferne die Dinge so äußerst kritisch erschienen, athmeten, hat uns damals recht ermuthigt." Dieser Sat aus dem Briese des Redakteurs der Weserzeitung (18. August) weist darauf hin, wie getreulich Baumgarten vom Beginn der Krisis ab aufzuklären und zu stärken bemüht gewesen ist. Er muß es mit einiger Selbstüberwindung gethan haben, denn ein interessanter Bries von ihm an Sybelschildert die Noth, die zuerst auf den Badenern gelastet habe, stark genug. Das badische Land in seiner ausgesetzten Lageschien einem französischen Stoße allzu gut erreichbar: da galt es, in tiesbesorgten Tagen, vorsichtig sede Unbesonnenheit zu meiden, und "es war wie eine Erlösung, als am Nachmittag des 15. (Juli) die Nachricht aus Paris kam", als dann auch die Mobilmachung sich ungestört vollenden konnte". Noch in dieser

<sup>1)</sup> Bgl. dazu Treitichke, Jehn Jahre 2 236 ff. (5. März).

<sup>2)</sup> An Inbel 11. August. "Am 12. Juli kam eine Tepesche aus Berlin, welche ben großen Ernst der Situation außer Frage stellte. Als ich den Abend nach der Borlesung zu meinem Schwager ging, sand ich den Finanzminister bei ihm. Sie beriethen, wie die Kassen vor einem plötlichen Einbruch zu sichern seien . ." Frankreich konnte das langgestreckte Land auseinanderreißen. "Ich versichere Sie, wir haben damals surchtbar ernste Stunden und Tage erlebt. Bas thun? Jolly behauptete: unter der Hand Alles, was nur möglich, aber nicht das Geringste, was Frankreich einen Anlaß bieten kann mit uns anzubinden . . . Es war wie eine Erlösung u. s. w." "Moltke ließ hier seine besondere Zufriedenbeit mit unserer Mobilmachung aussprechen."

schwülen Zeit war ce, als Baumgarten — am 17. Zuli — in der Weihe eines Sonntagmorgens den Ernst und die Hoffnungen seines Herzens in eine "Ariegspredigt" ergoß, die dann in Mengen verbreitet worden ist (Nr. 40: Was wir in diesem Kriege wollen). Sie ist in ihrer anspruchslosen Schlichtheit fein unwürdiges Denkmal der großen Zeit: gang voll des Bertrauens auf den Sieg "über den Hochmuth dieses im Herzen schwer franken, aber äußerlich glänzenden Boltes", auf die Befreiung Europas von der Parifer Unmaßung, gang voll des "unerschütterlichen Entschlusses, ganze Arbeit zu machen." Und neben dieser einfachen Sicherheit, die "fich doch über den furchtbaren Ernft dieses Krieges nicht täuscht", steht der wahrhaftige Drang auf sitt liche Selbstreinigung, auf bewußte Festhaltung des deutschen Bejens, auf die Klärung des deutschen Gefühls: "über unfre Lippen foll fein Wort der Prahlerei, in unfer Herz feine Umwandlung der Eitelfeit kommen, und wenn wir in den schweren Jahren äußerer Ohnmacht und staatlicher Richtigkeit und nationaler Zerriffenheit uns den Troft zusprachen, wir seien die menschlichsten, die wahrhaft gebildetsten, die gerechtesten, so wollen wir Alles thun, um diesen Glauben nicht Lügen zu strafen durch die That. Wahrhaftig, lieben Freunde, wir wollen ringen, daß wir von den Tugenden unseres langen Anechtszustandes möglichst viel hinüberretten in den neuen Stand der Freiheit und Selbstherrlichteit." - "Wir alle muffen und ruften." Und während "unfere Bäter, Brüder und Söhne hinaus ziehn für Deutschland zu bluten", wollen wir die Heimath "fäubern von deutschen Unarten und Lastern. Bor Allem wollen wir aus den Wällen unserer Burg ein giftiges Unfraut ausreißen: die Zwietracht, den Sondertrieb, den Barteihader . . . Das ift die Rechnung der Pariser Schwindler, daß wir noch Thoren feien wie 1805 und 1806, daß fie im Süden den Rheinbund herstellen könnten mit den Rothen und Schwarzen. - Dann müßte über uns noch einmal blutige Trübsal kommen und es jedem Deutschen in thränenreichem Elend von Reuem eingeprägt werden, daß Einheit, staatliche Macht, nationale Unabhängig feit aller politischen Büter höchstes, alles irdischen Gedeihens Grund und Anfang ist." — Aber so soll es nicht kommen! Und mit einem Gebete ichließt diese "Predigt", die selbst in

ihrem Ganzen ein Gebet ist: mit einer Bitte an den allmächtigen Gott um Reinigung und Bertiefung, um Treue und Hingabe, um frommes Vertrauen im Unglück und Temuth im Glücke. "Halte deine gnädige Hand über uns, laß es nicht zu schwer über uns fommen, und was in uns ist von nichtiger, schlechter Art, das lasse in der Gluth dieses Krieges hinwegschmelzen, daß wir als neue Menschen aus ihm hervorgehen, nicht allein als bessere Deutsche!"

Das Flugblatt wurde anonym versandt. Adam Pfaff, Baumgarten's Mitkämpfer von 1848, der jetzt von Schaffhausen aus sein kurhessisches Heimathland kräftig bearbeitete, dankte Baumgarten am 11. August: "haben Sie mir das Packet Kriegspredigten geschickt? ich habe sie sämmtlich gut angewendet, in der Bessischen Morgenzeitung abgedruckt, an hiesige und deutsche Zeitungen, an Pfarrer und Lehrer vertheilt, und sie haben sehr gute Wirkungen gehabt." Treitschfe hatte am 26. Juli geantwortet: "die Feldpredigt ist vortrefflich; ich wünschte, der Berfasserschungeres Heres, unter den süddeutschen Truppen sind doch Viele, die von dem großen Sinn des Kampfes wenig ahnen." Seine Gegengabe war das Lied vom schwarzen Abler.

Es hält heute beinah schwer, zu glauben, daß eine so ernste, so bedachtsame, den flammenden Patriotismus so mit strenger, mäßigender Selbstbesinnung mischende Ansprache, wie es diese Predigt ist, im Stande gewesen sein sollte, auf Massen zu wirken, die dem Kampse entgegenzogen. Aber die Predigt entspricht dem Geiste, der in jenen mächtigen Monaten die Höhen der deutschen Empfindung durchwehte, ganz gewiß. Und der ganze Baumgarten, ehrlich, prüfend, getren und mannhaft, ist in ihr enthalten.

"Der neue Stand der Freiheit und Selbstherrlichteit", von dem sie so siegessicher fündete, er kam nun wirklich herbei. Wie viel heller noch als 1866 flang da der Jubel den alten Freunden aus dem Munde und aus der Seele hervor! Denen, die das große Jahr mit eben erschlossenem Bewußtsein durchelebt haben, ist diese Erinnerung, bei mancher Sorge und mancher Trauer die in ihr nachhallt, noch heute ganz angefüllt von Sonnenlicht und verklärter Freude. Ein jeder Brieswechsel aus

ber Kriegszeit wird Strahlen bavon aufbewahrt haben. In dem Baumgarten'ichen brechen sie, aus dem Verkehre erprobter geistiger Mitkampfer, ergreifend heraus. "Bie könnten Worte diesen großen Bundern nach, durch die wie mit einem Schlage das lange Ringen von zwei Jahrhunderten die herrlichste Bollendung empfangen hat?" — ruft Baumgarten felbst (11. August) und von den Andern schallt der gleiche Ton zurück. Da hat der Eine über persönliches Leid zu klagen; "aber was sind wir alle neben diesem Deutschland, das jetzt endlich die Gunden dreier Jahrhunderte wett machen foll!" Dem Anderen, Aelteren gieben zwei Sohne mit in den Krieg: er findet denselben Troft und dankt Gott, "daß wir folche Zeiten erleben, in denen Alles, was Gutes und Großes in die schwache Menschennatur gelegt ift, leuchtend zu Tage tritt." Go geht es, je nach dem Gener oder der Gehaltenheit der Naturen, durch die immer dichtere Rette der deutschen Siege hindurch, von dem Jubelrufe vom 18. August, der mit einem "Biftoria, lieber Freund!" glückselig beginnt, bis zu der Nachricht (27. Januar 1871), daß Favre die Kapitulation von Paris anbiete. Der dies schreibt, redet dann noch von Kleinerem und Perfönlichem, bis er sich jäh unterbricht: "lieber Freund, ich schreibe von all diesen Quisquilien, und meine Augen gehen immer hinüber zu dem Extrablatt und die Thränen fließen mir über die Backen. 280durch hat man die Gnade Gottes verdient, fo große und mädz tige Dinge erleben zu dürfen? und wie wird man nachher leben? Was 20 Jahre der Inhalt alles Wünschens und Strebens gewesen, das ist nun in so unendlich herrlicher Weise erfüllt! Woher soll man in meinen Lebensjahren noch einen neuen 3nhalt für das weitere Leben nehmen?"

Ich habe der Versuchung nicht widerstanden, aus den Briesen mehr herauszunehmen, als vielleicht der unmittelbare Zweck dieser Einleitung heischt. Aber ist es nicht der Zweck dieses Vandes und dieser Gedenkblätter, Einen von dem Geschlechte sestzuhalten, dessen gesammtem Ringen wir das Reich verdanken? und eben hier, in diesen höchsten Stunden, drängt sich doch diesem Geschlechte der tiesste Inhalt seines Wesens auf die Lippen. Die Jüngeren können sich diese Zeiten mit ihrem hervischen Zuge niemals lebendig genug vergegenwärtigen.

Auch für die Daheimgebliebenen war freilich die gespannte Beobachtung und das innerliche Miterleben der Ereigniffe nicht Alles. Alsbald ftrebten auch fie, mitzuhelfen: den Bahnen der deutschen Bukunft forgend nachzuspähen, die politischen Fragen von Unbeginn her mitdurchzuarbeiten und vielleicht zu ihrem Theile mitzubeeinfluffen. Schon am 7. August warf Dunder die elfaß-lothringische Frage auf; die Nothwendigkeit und die Grenze der Annerionen, die Zutheilung der neuen Lande an einzelne Bundesstaaten oder an das Reich ward von da ab lebhaft verhandelt, brieflich wie in der Presse. Am 8. August zuerst trat der Raisertitel, anfangs nicht eben von Allen freundlich begrüßt, daneben. "Bie denken Sie sich, fragt Baumgarten am 11. den rheinischen Freund, das politische Resultat? Meinen Sie wirklich, es könne noch vom Nordbund die Rede fein? In Stuttgart, höre ich, trägt sich sogar ein Kreis bei Hofe mit der Idee, dem König die Kaiserkrone anzubieten. Unter bairischen Offizieren ist sie sehr verbreitet. Wir können doch unmöglich in den alten Dualismus zurüchsinken." Daran schloffen sich Neberlegungen, Bedenken, Wünsche mancherlei Art. Was er derart prüfend, erörternd besprach, das trieb es nun doch den Patrioten und den Hiftorifer, einheitlich, in vollerem Fluffe, positiver zusammenzufassen: es trieb ihn, wie 1866, als Historifer in die politische Entwicklung einzugreifen, mit lebendigem Worte, jo, wie es diefer Stunde entquoll. Er wollte aufflären, mahnen, aber diesesmal zugleich begeistern: das neue Werdende fördern helfen, indem er das bisherige Werden verständlich machte und deffen Ziele, aus der Geschichte heraus, aufzeigte. Um 16. August meldete er Duncker die Absicht. Am 22. September fündigte er Spbel das Büchlein an: "ich habe zwischen Wörth und Sedan eine fleine Stigge unferer Borbereitung gu dem, was wir nun vollendet sehen, entworfen, weil ich meinte, jest feien taufend sonft geschlossene Ohren offen. Ich hoffe Ihnen jeden Tag die kleine Schrift jenden zu können, deren besonderen, fragmentarischen Charafter Sie nicht verfennen werden. Giniges Historische ist aber darin, über das ich Ihre Meinung gerne hörte." Das Wert, das er jo bescheiden einführt, ist das Schönste, was ihm in seinem Leben je gelungen ift. Für den Augenblick nur ist es geschrieben worden; aber der Angenblick hat, über

diese engere Absicht hinaus, diesem seinem Erzeugniß auch all die herzbewegende Wärme, einen Abglang all der Herrlichkeit mitgegeben, unter beren überwältigendem Gindrucke es entstand. Es ist die Schrift: "Wie wir wieder ein Bolf geworden sind" (Nr. 41, unten Nr. VI). Die fritische, scharfe, nachbenfliche Natur des Niedersachsen Baumgarten, wie wir sie oft, wie wir sie noch in der "Ariegspredigt" fennen gelernt haben, ift nie jo völlig und ichrankenlos in Begeisterung, Hoffnung, Freude ausgeströmt wie hier. Es ist in dem Schwunge dieser raschen Seiten etwas von der Fülle Treitschfe'scher Art — aber sie bleiben dabei gang eigen und perionlich. Sie erzählen, gedrängt und boch gang durchsichtig, mit dem glücklichsten Gedankenreichthum und aller Hingebung der Liebe, wie aus der Zerriffenheit des alten Reiches die Elemente eines neuen Lebens auftauchen, hier die harte Arbeit des preußischen Staates, dort der Aetherflug unserer großen Literatur. Aber beide bleiben einander feind, bis gerade die Riederlage von 1806 dem "Tieffinn der Weltlenfung" dazu dienen muß, die einseitig staatbildende und die einseitig geift= bildende Macht von ihrer Einseitigkeit zu befreien und sie mit einander zu verschmelzen. Schon hier ift es lebendig ausgeführt: "Das ist die tiefste Bedeutung der Jahre 1807-13, daß der deutsche Staat und der deutsche Geist sich in ihnen unzertrennlich vermählten." Die ästhetische Epoche wird in Stein's gewaltiger Sittlichkeit vertieft und überwunden, der sittliche Werth des Staates und des Krieges wird durchgefämpft. Dann durchichreitet Baumgarten von neuem in einer Alles berührenden Darstellung die Zeit von 1815-66, die er ehedem in der "Selbstfritif" in jo anderer Stimmung, zu anderem Zwecke durchwandert hatte. Er hebt diesesmal freudig das Positive hervor: wie die wirkliche, thatsächliche Führung, die wirkliche Förderung der deutschen Zufunft doch selbst während der Restauration gang vornehmlich bei Preußen war; scharf wendet er sich nur gegen Deftreich; er gibt daneben der anregenden Wirtsamkeit der juddeutichen Staaten, der natürlichen Stellung der mittleren Mächte ihr Recht; aber erst seit Preußen wieder hervortrat, wurde die gesunde Lösung möglich, und möglich wurde sie nur durch die That, durch das Schwert. Und jest hebt der neue Rrieg aus der Berftimmung und Halbheit, die im Guden feit 66 fich doch erhalten, Alle glorreich empor. Fortan kann es einen Rücksfall nicht wieder geben.

"Erquickend und erwärmend" fand Spbel (26. Sept.) diese Darstellung der deutschen Vergangenheit bis zu deren "Einmündung in eine große Zukunft". Es fann an liberalem oder particularistischem Einspruch nicht gesehlt haben 1). Aber auch an Ersolg sehlte es nicht: im November wurde eine zweite Aufslage nöthig. Baumgarten gab ihr ein ausstührliches Vorwort mit; es stellte den Einstluß seit, den der Krieg auf den Süden bereits gewonnen, und hielt diesem eindringlich die Nothwendigsteit und den Segen des vollen dauernden Anschlußses an den werbenden Norden vor<sup>2</sup>).

Das Borwort wurde zugleich als Agitationsschrift versiendet. Denn inzwischen hatte das Einheitsstreben Baumgarten's und seiner Genossen einen bestimmten Zielpunkt erhalten. Es galt, jenen Anschluß der Südstaaten an den Nordbund publizistisch zu fördern. Nicht eben bei Baden selbst: mit dankbarer Freude erlebte es Baumgarten, wie Großherzog Friedrich, von Jolly begleitet, in Versailles die bedeutsamen Verträge schloß, wie er an die Spize der nationalen Bewegungen trat. Schritt für Schritt, in der vollsten Einigkeit, war Baumgarten selber all diese Monate hindurch mit seinem Schwager zusammengegangen. Das Bedenken lag in Baiern. Die Frage, die damals Alle bewegte: wird Baiern sich ganz einfügen? wie viel Sonders

<sup>1)</sup> Dunder an Baumgarten, Berlin 22. Cft. 1870, mit charafteriftischen Worten: "Man darf nicht auf augenblickliche Wirkung sehen. Auch bei denen, die nicht gern unliebsame Dinge hören, bleibt doch etwas im Ohr und wirkt still weiter. Sie haben nicht zu bereuen, daß Sie Partei oder Baterland, Selbstritit des Liberalismus und unsere Bolkwerdung geschrieben. Dürsen wir uns wundern, daß unser Wort nicht ausreichend wirkt, wenn wir sehen, daß die gewaltigen Thaten von 66 und 70 ungenügend sind, die Doctrinäre des Liberalismus zu bekehren? Nur eine Vehre ziehe ich aus Ihrer Ersahrung von heute und damals. Es nützt nicht viel, Borurteile zu schonen, man kommt vielleicht weiter, wenn man ihnen in's Gesicht schlägt." (Das hatte B. ja doch wohl gethan?) Nord und Sid sollen jeder das ihm Unerwünsichte am anderen ertragen lernen. Dunder billigt, was B. vom Joealismus des Krieges gesagt hat.

<sup>2)</sup> Dunder 1. Dez.: "die neue Borrede unterschreibe ich bom ersten zum letzten Wort." Bgl. Pr. Jahrb. XXVI 514. 715.

rechte muß und darf man ihm belaffen? - bie Sorge vor "einem neuen Bertrage von Ried", deren Gindruck auf die Söchstaestellten unter den Vertretern der Einheit wohlbefannt ist: wie hätte sie nicht auch die alten Mitglieder des Münchener Freundesfreises von 1859 tief beschäftigen sollen? Gine Weile lang war zudem diese Frage mit der elsaß-lothringischen eng verschlungen. Baumgarten war im September in München; später blieb er durch Bolly über alle Berhältniffe und Borgange unterrichtet; mit Sybel vereinigt fuchte er falichen Mittheilungen über den Gang der Verhandlungen entgegenzutreten: wieder wurden die Jahrbücher, die Kölnische Zeitung, "einige andere große Blätter" mit Rachrichten versehen, die Gesinnungsgenoffen in Baiern felber aufgerüttelt. Baumgarten glaubte, die Mühe fei nicht vergeblich gewesen (an Sybel 22. Nov.). Wie er den bairischen Vertrag vom 23. November schließlich aufgenommen hat, ift aus den Briefen nicht zu ersehen. Man weiß, wie viel Migbehagen jener doch noch erregt hat. Sphel hatte das Berfahren Bismard's von Anfang an gebilligt. -

Das neue Reich war begründet. Mitten im Rampf noch, wandte Baumgarten den Blief auf die inneren Grunde, die den Riebergang Frankreiche erflären. Mit scharfem Bewuftfein des Gegensates zwischen deutscher und französischer Art betonte er, indem er den neuesten Band von Sybel's großem Werte anzeigte (Nr. 42, unten Nr. VII), die Kranthaftigfeit der "französischen Revolutionsmacherei": "eine unbefangene Unsicht der Revolution ift den Franzosen vor Allem nöthig, wenn sie von ihrer großen Krankheit genesen wollen." Um 1. Upril 1871, unter dem furchtbaren Eindruck der Pariser Kommune, richtet er an Sybel die Frage: "Was jagen Sie zu dem unglücklichen Frankreich? Sehen Sie auch fo gang schwarz in die Zukunft? Unier früherer Gesandter, der fast 40 Jahre in Paris gelebt hat, jette mir gestern auseinander, Frankreich habe nichts zu hoffen, es werde das Schickfal der füdamerikanischen Republiken haben. Ich kann das nicht glauben. Die menschliche Kultur fann nicht von den Germanen allein getragen werden. Wir felber würden unter diefer Laft einfnicken"1). Das war im

<sup>1)</sup> Er fährt fort: "aber wie glänzend werden Zie mit Ihrer Auf fassung der Revolution gerechtsertigt! Ranke hatte doch Recht, daß 1870

Sinne des Maßes gesprochen, das bei der Eröffnung des Arieges seine Feldpredigt gesordert hatte. Nicht lange, und er selber sollte berusen werden, an neuer Stelle im Wettstreite und Ausgleiche deutscher und französischer Kultur mitzuarbeiten.

## IV. Karlsruhe 1861—1872: die Historie.

Die ganze Dauer der politisch so reichbewegten Karlsruher Zeit war für Baumgarten zugleich die Zeit seiner "Spanischen Geschichte": in der Periode der Reichsgründung entfaltete sich seine Thätigkeit als Historiker, zu bestimmten, charakteristischen, dieser Periode wesensverwandten Zügen.

Halb zufällig war er auf die spanische Geschichte hingeführt worden; sie verwuchs mit seinem Leben unauflöslich. Von 1857-61 war der erite, vorbereitende Band ("Geschichte Spaniens zur Zeit der französischen Revolution", d. h. bis 1795, "mit einer Einleitung über die innere Entwicklung Spaniens im 18. Zahrhundert"; Nr. 14) entstanden; mit welchen Bausen, haben wir geschen. Im Hochsommer 1863 ging er an das dreibändige Hauptwerf: "Geschichte Spaniens vom Ausbruch der französischen Revolution bis auf unsere Tage", das als Abtheilung der "Staatengeschichte der neuesten Zeit" in den Jahren 1865, 68 und 71 erichien (Nr. 26, 35, 45). So umspannte er die gesammte spanische Reuzeit, im Ueberblicke vom Ausgang des Mittelalters ab, genauer feit dem Beginn, genau seit dem Ende des 18. Bahrhunderts, bis 1840; mit gang raschen Schritten eilt die Darstellung von dort bis an die Entstehungszeit des Schlußbandes heran. Eine Reihe fleinerer Arbeiten begleiteten die "Geschichte", Auffätze in der Hiftorischen Zeitschrift (Nr. 7. 21. 33. 36), den Preußischen Jahrbüchern (Nr. 6. 22. 23. 37), dem Staatswörterbuch von Bluntichli und Brater (Mr. 24. 281: die bedeutendste von all diesen die schöne, lebensvolle Biographie des Nationalöfonomen und Staatsmannes Jovellanos, die, als das felbstständige Bild eines der Ersten

die Antwort auf 1789 sei." — Zu dem Urtheil über Frankreich vgl. man das ganz verwandte Treitschke's, Borwort zur 4. Aufl. der "Aufsätze" (31. Oktober 1871).

unter den Spaniern der Auftlärungs und der Revolutionszeit und als das bezeichnendste dieser Erzeugnisse von Baumgarten's spanischer Epoche, auch in diesem Bande (als Nr. II) wieder abgedruckt worden ist.

Mitten in die Abfaffung des Hauptwerkes hinein fiel die Reise nach Spanien, die oben erwähnt wurde: vom März bis Mai 1868 durcheilte Baumgarten die Halbinfel. Seine Briefe führen von Paris und Bahonne über San Sebastian, Vitoria, Burgos, Balladolid nach Madrid, wo er einen Monat lang in den Sammlungen und bei fundigen Ginzelnen Material zusammen raffte; von da nach Córdoba, Granada, Balencia, Barcelona, und über Avignon wieder nach Hause. Es versteht sich, daß eine so rasche Fahrt nur eben einen Eindruck geben konnte: aber dafür reichte fie aus, denn diefer Besucher kam wohlvorbereitet auf einen Boden, der ihm seit einem Jahrzehnt vertraut war. Er fah scharf und glücklich um sich; die Briefe, die er seiner Gemahlin eilig schrieb, wollen feine Beschreibung von Land und Leuten sein, aber sie halten eine Fülle charafteristiicher Züge jest. Er lernte eine Reihe spanischer Politiker fennen; dazu, wie die angeführten Ramen zeigen, eine Anzahl ber wichtigften Städte mit ihren Erinnerungen, und wenigstens in ihren allgemeinen, sichtbaren Gigenschaften die verschiedenen Länder des Königreichs. Er schildert wie die Minsen, die Kirchen, die Paläste, jo die Strafen, die Landschaften, das Bolf. Much einem Stiergesecht hat er beigewohnt. Er bevbachtet die naive Cigenart und die überragende Herrschaft des Religiblen, Lirchlichen. Die spanische Weise verstehe er wohl, so meint er, aber sie lasse ihn falt: zu beutlich empfand er die unüberbrückbare Kluft, die sie von der unfrigen, der seinigen trenne. Zu lett gewöhnte er sich besser ein; in diesem Wesen aufzugeben hätte er, bewußt, nordisch und protestantisch wie er von Grund aus war, wohl niemals gelernt. Aber seinen Büchern kam der langerschute Blick in die spanische Welt dauernd zu Gute.

Freilich wuchs dann auch, je länger er arbeitend über biesem Stoffe verweilen mußte, das Gefühl der inneren Fremdheit, die Ungeduld, sich zu befreien. Seine Briese spiegeln, während er am III. Bande schaffte, diese Empfindungen in dra stisschen Worten wieder. Nun ist die Zeit, die dieser Band dars

stellt — die der Karlisten-Kämpse — ganz besonders trostlos; Baumgarten empfand sie als eine "Krankengeschichte", ein Chaos, aus dem nur vereinzelte Persönlichkeiten lockender herausträten. Aber auch da wird man nicht jedes mißmuthige Wort für baare Münze nehmen. Das Ganze seiner Leistung vollends ist von der Liebe zur Sache und zur Wissenschaft getragen. Sicherlich, spanische Dinge liegen dem Deutschen nicht eben nahe. Baumgarten betonte indeß mit Recht die allgemeine Bedeutung, die auch ihnen innewohnt, wie zur Zeit des spanischen llebergewichtes in Europa unter den Habsburgern, so doch auch während der Revolution und der Restauration. Denn auch da wirken sie einerseits auf Europa und spiegeln sie andrerseits mit lehrereicher Klarheit die Ursachen des Unterganges der alten Staatserdnungen wieder. Sie haben da, so betont er, einen charakteristischen, paradigmatischen Werth.

Die Fachgenossen und insbesondere die persönlichen Freunde haben das Fortschreiten des Werfes mit dankbarer Theilnahme begleitet. "Ihre spanische Geschichte hat mich entzückt", rief ihm Hahm (13. Juni 1866) zu; "der reiche und wohlverdiente Beifall, den sich Ihr Buch erringt, thut mir in der Seele wohl", schried einer der nahen historischen Genossen ihm 1868. H. v. Spbel vor Allen war ihm ein eifriger und wohlwollender Leser; er besprach jeden der Bände in der Presse wie im vertrauten Briefe"); er vermittelte es, daß die Bonner philosophische Fastultät bei der 50 jährigen Jubelscier ihrer Pochschule auch den Karlsruher Professor, in rühmender Anerkennung seines Buches"),

<sup>1) &</sup>quot;Der Berfasser erfüllt, äußerte Spbel in der Köln. Zeitung im September 1865, in seltenem Maße die vielsachen Pflichten der historischen Forschung und Kunst .... Ueberall steht sein Urtheil im richtigen Gleichsgewichte des ideal-sittlichen und des real-zwecknäßigen Moments, und gewinnt damit sowohl die Klarheit, welche den Geist, als die Wärme, welche das Herz des Lesers fesselt. Mit gleicher Sicherheit versteht der Verf, bedeutende Persönlichkeiten wie große politische Entwicklungen klar zu stellen und das völlig Ueberraschende und Fremdartige in seiner innersten Eigenthümlichkeit zu fassen."

<sup>2) —</sup> virum — scriptis egregiis, quibus historiam Hispaniae recentiorem apertis novis fontibus collustravit, certo iudicio ponderavit, dilucido scripturae genere exornavit, de litteris nostris meritissimum. — 1890 fam ber straßburgische theologische Ehrenboster bazu.

mit der Bürde eines Chrendottors schmückte und ihm fo einen Titel verlieh, den felber zu erwerben er vor 20 Jahren gehin bert worden war. Zulett hat dann Karl v. Noorden die Berdienstlichkeit und die allgemeine Tragweite von Baumgarten's Leiftung (H. 3. 33, 1875) in einem umfaffenden Effan warm und lebhaft dargelegt, indem er an ihrer Hand die spanische Renzeit durchschreitet. Und in Wahrheit: es ist hier eine Arbeit gethan, deren wir uns dankbar erfreuen muffen, ein großer und schwieriger Stoff unter weiten Gesichtspunkten bezwungen. Die Kenntniß ist durch fritische Quellenbenutung überall wefentlich geflärt und durch die Berwerthung preußischer Archivalien bereichert worden. Die Darstellung ist fräftig, lebendig, von allgemeinen Gedanken getragen; sie erhebt sich oft zu reicher Farbenpracht. Sie bleibt immer im Zusammenhang ber euro päischen Ereignisse, sie malt die fremdartige Besonderheit des spanischen Bolfsthums mit Liebe und mit Schärfe, von ihr geht fie aus, auf fie und auf die einschneidenden psychischen Wandlungen, die das spanische Wesen als Ganzes erfährt, blieft sie immer wieder mit ausdrücklichem Hinweise zurück. Auf nicht eben breitem Raume schildert sie eine lange und wechselvolle Entwicklung; manches freilich, insbesondere jene wirren inneren Kämpfe von 1825 ab (Bd. III), die ihrem Hiftorifer fo viel Qual bereitet haben, hätte für deutsche Leser vielleicht doch noch fnapper und übersichtlicher zusammengedrängt werden können. Ihren Plat in der werthvollen Hirzel'ichen Sammlung füllt diese "Geschichte" würdig aus. Das, was dem Buche und seinem Berfasser die Stellung gibt, ist aber ihr eminent politischer Charofter.

Baumgarten ist eben ein Mitglied seiner Generation. Mit ihren Augen sieht er die Geschichte an, sie will er aus der Geschichte belehren. Schon das Borwort von 1861 stellt den Gegenstand unter diese Betrachtung: "Die spanische Geschichte lehrt feine aparte Beisheit, aber sie hat die Gigenthümlichteit, gewisse wahrheiten mit schneidender, auch den Stumpfsinnigsten berührender Energie zu predigen." Und er deutet hin auf die Wirtungen habsburgischer Staatskunst, auf diesenigen der "ultramontanen Doetrinen", auf die Frage nach dem Ursprunge der Revolutionen. Der Zusammenhang zwischen Lissenschaft und

Leben, wie Dahlmann und Gervinns ihn gewollt, beherrscht ihren Jünger auch jest noch. Aber er war nicht mehr allein oder in erster Linie ihr Junger. Er stand jetzt in der Schaar jener "politischen Hiftorifer", deren Programm 1856 Heinrich v. Sybel aufgestellt hat ("Neber den Stand der neueren deutichen Geschichtschreibung", Marburg 1856; fl. hist. Schriften I, 349 ff.). Sybel, felbft eines ihrer bedeutenoften Mitglieder, führt dort Mommien und Dunder, Baitz und Giesebrecht, Dropfen und Häuffer auf, er bringt Gervinus mit ihnen in Zusammenhang; G. Frentag möchte man ihnen in gewisser Sinsicht anschließen. Dahlmann wirft in ihnen nach. Bon ihm und von den Heidelbergern kommen die Einen her: sind doch Gervinus und Säuffer soeben genannt worden. Gie treffen und vereinigen sich zu gemeinsamer Gruppe mit den Anderen, deren wiffenschaftlicher Lehrer, für die Mehrzahl wenigstens, Leopold Ranke gewesen ift. Aber Sybel ftellt fie alle zu Ranke in den Gegenfatz. "Das Neue liegt durchaus in der veränderten Stellung des Autors zum Staate. Hier zeigt fich Alles, was wir vorher als allgemeinen Fortschritt in dem Bewußtsein der Nation bemerkten, größere Klarheit und intensivere Kraft des nationalen Gefühles, praftische Mäßigung und eingehende Sicherheit des politischen Urtheils, positive Barme und freier Blick in der sittlichen Auffassung." Die jungere Generation hat über diesen Kreis seither in Manchem wieder auf Ranke zuruckgegriffen. Aber felbst in dem, was in ihnen gang zeitlich und somit vergänglich war, sind diese Meister der 50er und 60er Jahre doch wieder etwas Dauerndes: sie sind unter den Historifern die Begleiter und Mitarbeiter der Begründung der deutschen Ginheit, des neuen Reiches. Sie bilden eine geichloffene und bedeutsame historische Erscheinung für fich. Sie gehören den Mittelparteien an, ihr politisches Ziel ift die nationale Berfassung, ihr Wirkungsmittel der historische Beweis, sie stellen "das Bündniß zwischen Geschichte und Politif" dar. Eines der jüngsten Glieder des Kreises war Baumgarten geworden: von Dahlmann'ichen und Beidelberger Ginfluffen ausgegangen war er in diese Gruppe eingerückt. Damit war er in die Stellung getreten, die er im Wefentlichen innebehalten bat. Gewiffe Weiterbildungen erfuhr er in Strafburg: fie werden dereinst verzeichnet werden; die Grundlage der 60er Jahre hat er nicht wieder verlassen.

Es läßt sich gut bevbachten, wie die verschiedenen Einflüsse, die ihn nacheinander getrossen haben, in seinem fertigen Wesen zu Tage treten. Vor allem, selbstverständlich, war er er selbst: eine Natur, auf deren Grunde immerdar die angeborene Art und auch die Stammesart sichtbar blieben: zähe, energische Bewustheit, scharses Denken, kräftiges Wollen und schneidendes Urtheil; dabei eine bedachtsame Umsicht, die langsam sprach und vorsichtig entschied; zugleich aber — wir sahen beides sich entsalten und sich bethätigen — eine starke, immer wieder lebhaft, ja hivig hervordrechende Erregbarkeit. Wie das Impulsive und das Bedächtige in dem geborenen Norddeutschen so gemischt waren, daß er sich auch in das bewegliche süddeutsche Wesesen wöllig eingewöhnt hat, so gab seine Natur den besonderen Sinwirtungen der historischen Richtungen, die er ersuhr, jeder ihren besonderen Boden: alle blieben sie in ihm haften.

Die Herrschaft gewann allmählich in ihm, in sichtbarer Steigerung, die Rante'iche Art: nicht fo bald die des Meisters selber, gegen dessen Persönlichteit er immer eine arawöhnische Abneigung bewahrt hat, dessen Temperament und politisches Befenntniß ihn im Herzensgrunde doch abstieß; wohl aber Rante'iche Art in jener persönlichen Vermittelung durch Enbel, in der sie ihm am lebhaftesten nahegetreten war. Dahin weist ihn einmal die Vorliebe für den älteren Freund, der ihm bis an sein eigenes Ende unter allen Historifern der wissenschaftlich sympathischite, das Muster blieb, das er Anderen empfahl; dahin weist ihn grundfählich das historische Glaubensbefenntnik, das er in seiner vortrefflichen Charafteristif von Quinet's, Lanfren's und Sybel's Werten zur Revolutionsgeschichte (Nr. 42, unten Nr. VII, val. v. S. LXXV ausgesprochen bat. Denn mit Recht ist es gesagt worden - sein eigenes Beal liegt in dem, was er dort Sybel nadprühmt: nur die Wahrheit allein iei Sybel's Ziel, er wolle nicht in nachter Parteitendens in feiner Erzählung lediglich Waffen ichmieden für einen momentanen Rampf. Rur die Tendenz habe er, die jedem großen Siftorifer eigne, eine allgemeine Absicht, die unzertrennlich sei von der fittlichen Natur eines Schriftstellers, zumal eines in bewegtem

Leben und thätiger Theilnahme an den großen Fragen der Zeit gebildeten: die Absicht, durch daß, was er von der Vergangensheit ichreibe, seiner Gegenwart nüglich zu werden.

Diese Absicht, durch eine stets bewuste, methodische Selbstritif controlirt, erfüllt den Historiser Baumgarten überall. Sein Ton ist immer persönlich, von einer frästigen, politischen und sittlichen Färbung; er urtheilt stets — am schroffsten noch in der spanischen Geschichte, wo es freilich dem Mildesten schwer werden würde nicht schroff zu sein; aber er dringt dabei, und je später, um so ernsthaster, auf allseitige Gerechtigseit. Die Auffassung des Allgemeinen, des Großen ist immer sein flar im Auge gehaltenes Ziel. Nur im Hinblick darauf ist ihm die Sinzelsorschung berechtigt: zum Selbstzweck darf diese nicht werden. Auch darin gehört er ganz jener Gruppe der älteren Meister zu. Und wie sehr er ihnen zugehört, zeigt sich zumal, wenn man nun diesenigen allgemeinen Gesichtspunkte aussucht, unter denen die Dinge sich ihm ordnen.

Sein oberfter Gesichtspunkt ist der politische. Rationalität, Ginheit, Berfaffung find die Angelpunkte seiner historischen Auffaffung, der Maßstab seines historischen Urtheils. Ueber die Kräfte, die den deutschen Territorialstaat geschaffen, hat er, wie seine Genoffen, gelegentlich ungerecht geurtheilt, wenigstens in früherer Zeit. Der Ginwirfung der Perfonlichkeit auf die Beschichte zieht er weite Grenzen. Aber die ästhetische Bersentung in einen großen Menichen war doch nicht feine Cache, ein eigentlicher Bildniftmaler war er im ganzen nicht. Er hat eine Reihe ipanischer Staatsmänner und Schriftsteller in ihrer Berjönlichfeit und Bethätigung energisch und eindrucksvoll hervorgehoben. Bor allem, er liebte und bewunderte Luther, den Großen Rurfürsten, den Großen König, den Frhrn. vom Stein und beffen Mitarbeiter: aber auch diese alle mit einem Zuge von immer wachsender Kritif. Im Genius nachfühlend aufzugehen weigerte sich seine scharfe Natur. Er erkannte wohl, was die Riesen der allgemeinen Entwicklung bedeuten, und würdigte ihre Art; aber wohler war ihm bei den Männern des schönen Mages, der Gelbstbeherrschung, des Gleichgewichtes, bei denen, die sich einfügen, anstatt alles Andere zu überragen. Der Gohn des Geschlechtes, das um die Berfassung gelitten hatte und nach ihr rang, legt er auf diese und ihre gleichmäßige Macht, auf ein maßvolles, aber fräftiges Berfaffungsleben den ftartiten Ion. Wenn er vom Bolke ipricht, jo denkt er im Beientlichen an den Mittelstand. "Nicht zur eigentlichen politischen Action ge ichaffen" - das ift ihm der Adel - ift der Mittelstand ihm doch "ein Hauptfactor im Staatsleben", auf feiner Arbeit wesentlich ruhen die modernen Staaten, sie muffen "daher auch den bürgerlichen Kräften einen bedeutenden Ginfluß einräumen", ja, "deren Intereffen und Tendenzen in erster Linie berück fichtigen". Im Sinne diefes Burgerthums betrachtet Baum garten auch die materiellen Dinge, liberal und vorwiegend freihändlerisch, im Sinne des Zeitalters, welches die Losbindung, das freie Gewährenlassen der wirthichaftlichen Kräfte forderte. Und eben deshalb ichiebt er, der Staatshiftvrifer, das Wirthichaftliche in der Geichichte in den Hintergrund. Richt daß ihm Wirthichaft und Wirthichaftspolitif fremd geblieben wären: das widerlegt seine spanische Geschichte; aber mit den Angen des hentigen Weichlechtes betrachtete er diese Fragen nicht. Er wurde ihnen gegenüber immer abweisender, je lebendiger eine anders erzogene, neue Schule ihre überwiegende Bedeutung hervorhob; er glaubte darin Einseitigkeit zu erkennen und antwortete ihr mit Einseitigkeit. Die Berwaltung, ihr Aufbau und ihr In halt, alles Zuftändliche, Sociale ichien ihm, soweit es überhaupt erkennbar fei, doch nicht zum eigentlichen Gegenstande der Ge ichichtsdaritellung geeignet; es war nicht die Luft, die er zu athmen sich gewöhnt hatte. Neben den Greignissen und den Männern der politischen Geschichte im engen Sinne waren es somit einmal die Formen, die Machtverhältniffe des staatlichen Lebens, die ihn anzogen: die Berfassungsgeschichte - daneben dann aber ein Zweites: Die Gedanken, die Geschichte der geistigen Bildung, des geiftigen Lebens. Und dieses Zweite scheint jenem ersten, beherrichenden, dem politischen Zdeale gelegentlich fast den Borrang streitig zu machen. Nicht nur deshalb, weil er als Lehrer in Karlsruhe der Literaturgeschichte so freudig nahe getreten war: er war vielmehr überhaupt unter der Nachwirkung des literariichen Zeitalters groß geworden. Die innere Ber bindung des literarischen Wejens mit dem politischen war ihm wie jo vielen der Besten jener Zahrzehnte das mahre Biel, ein

gesundes geistiges Leben die erste und lette Bedingung für ein gefundes Bolksleben überhaupt. Höchst bezeichnend ist für diese Richtung seines Wefens der Karleruher Bortrag "Bar Leffing ein eifriger Patriot?" (1867; Nr. IV), den wir, obwohl er offensichtlich nicht zum Drucke bestimmt war, aus diefer Sammlung nicht haben ausschließen mögen. Da wird (unten E. 228 f. 234 f.) geradezu die "Baterlandsliebe" aus der Reihe der unentbehrlichen Eigenschaften gestrichen, ihre natürliche Einseitigkeit îtark betont: "fie ist eine gewaltige Kraft durch Beschränkung und diese Beschränkung fann unter Umständen jo beklemmend werden, daß ein freier Beist sich gegen sie wie gegen eine Fessel îtraubt". Run wird man bedenken muffen, daß diese starken Formulirungen in einem nur für die mündliche Rede aufgeichriebenen Bortrage stehen, daß das Rachfolgende - denn Baumgarten will dort für den Weltbürger Leffing die hiftvrische Gerechtigfeit, die Rücksicht auf die Zeitverhältnisse in Anspruch nehmen - die allgemeine Geltung jener Sätze abschwächt, daß vor Allem die Persönlichfeit des Redners sie abschwächen mußte, von dem ein jeder seiner Hörer genau wußte, wie sehr er Politifer und Patriot war. Aber die Sätze felber bleiben doch bostehen; es spricht aus ihnen, wie aus dem Schlusse des Bortrages, wie ja jelbst aus der heißpatrivtischen 1870er Kriegspredigt, das alte Ideal der Humanität, das sich vor dem berechtigten neuen des Patriotismus nicht einfach verflüchtigen, das den beginnenden Uebertreibungen des neuen widerstehen will: die "reine Menichlichteit", die "Harmonie menschlicher Bildung" hielt Baumgarten im Bergen mit aller Barme fest, als ein niemals zu verläugnendes, oberftes Gut. Und diefe höchsten geistigen Güter waren ihm gefnüpft an den Brotestantismus.

Welche Kämpfe und Wandlungen er in religiöser Hinsicht chedem durchgemacht haben mag: auf dieser Höhe seines Mannessalters, um 1870, tritt es starf zu Tage, daß er Protestant ist nicht nur im Gegensaße gegen Rom. Da erscheint in ihm (siehe neben der Kriegspredigt die Einleitung zu Nr. VIII) 1)

<sup>1)</sup> Im selben Sinne schrieb er mir 1885 über H. Hettner, bem er in jener Einleitung widersprochen, die Worte: "- und wer für das reli-

ein energisch betontes religiöses Berständniß, das weiterhin an Intensität wohl noch zugenommen hat, und ein warmes religibles Gefühl. Ob es positiv war im engeren Ginne, das wage ich nicht zu entscheiden: ich glaube es nicht. Es war und jo entiprach es wohl den frühen Eindrücken des Eltern haufes - ein freigesinnter, etwa ein an Lessing und an Herder genährter Protestantismus, der das Christenthum aus der Geichichte begriff 1) und dem die Geschichte ihrerseits auch ein Theil der Offenbarung war; ein Protestantismus, der allerdings feinen icharfften Ausdruck fand im Kampfe: im Kampfe gegen Intherische Orthodoxie, im Rampfe vor Allem gegen den Katholizismus. Und in diesem Punkte war Baumgarten, je länger um iv vollständiger, gang Leidenschaft: er war ihm für unser deutsches Dasein der schlechterdings entscheidende. Auf dem protestantischen Gedanken der freien und ringenden innerlichen Selbstbestimmung der Persönlichkeit erbaute sich ihm die gange Beistesgeschichte der Reuzeit. Diese Freiheit zu mahren und zu vertiefen ichien ihm die dringendste Pflicht. Auch hier galt fein Mahnen der Gegenwart gegenüber und ebenjo feine Sympathie gegenüber den historischen Ericheinungen 2) jener Berbindung des Junenlebens mit dem äußeren Wirten, der Befruchtung des Gefühls durch die That, durch den politischen Beist; "die eigensinnige Innerlichteit unserer protestantischen Natur" mit den Kräften der Welt zu vereinigen, sie zu erweitern, sie frei und lebendig nach Außen zu lenken und ihr doch ihre Reinheit zu bewahren, war sein Ideal. In diesen religiösen, geistigen, sittlichen Boden grub sich die eigentlichste Wurzel seiner Persönlichkeit mit ihren Abneigungen und ihrem positiven Inhalte tiefer und tiefer ein.

Und hier hat dann der Einfluß Dahlmann's und Duncker's und man muß wohl sagen, auch Gervinus', seine rechte Heimstätte in ihm gefunden und dauernd behalten: das Ethische

givie Leben der Bölker kein umbefangenes Berständniß benitt, dem ist der Blick in die tiefste Tiefe verjagt."

<sup>1)</sup> Bgl. jene Einleitung zu VIII.

<sup>2)</sup> Für den Calvinismus und den politischen Protestantismus un Gegensatzum norddeutschen Lutherthume.

bricht doch in allen Aenferungen Baumgarten's, in seiner gesammten historischen Art, immer beherrschend hervor. Er suchte mit Ranke wiffenschaftlich zu begreifen, die Bergangenheit nachempfindend aus ihren eigenen Bedingungen heraus zu erklären, er wollte fie nicht aufdringlich meistern. Er machte gegen die moralisirende Historif des einstmals auch von ihm bewunderten Schloffer auf das entschiedenste, ja auf das schrofffte Front. Aber er behielt zugleich einen Tropfen sehr unranke'ichen Blutes in seinen Adern. Richt die fünstlerische Freude an jeglicher historischen Erscheinung, wo immer sie sich finde, wie immer sie sittlich beschaffen sei, nicht diese afthetisch-wissenschaftliche "Berliebtheit in das Reale" der geschichtlichen Thatsache entsprach jeinem Temperament. Die sittlichen Factoren waren ihm trot Allem das Oberfte, auf das er blidte und himvies 1). Bei Zatob Sturm steht ihm "über Allem was er that, das was er war." An unsern großen Dichtern ergreift ihn am tiefsten die Reinheit, die Freiheit von gewöhnlicher Eitelkeit und perfonlichem Eigennutze, wie sie in der sittlichen Gesundheit des damaligen Bolfsthums gewurzelt habe. "So oft wir uns in das Leben dieser herrlichen Menschen vertiefen, kommt wie ein Gefühl andächtiger Erhebung über uns. Bewunderungswürdig war, was sie schufen, aber sie selber standen noch über ihren Schöpfungen."

Ich habe — beschreibend, nicht fritisirend — die Züge gesammelt, die mir für Hermann Baumgarten, den Historifer, die entscheidenden schienen. Sie zeigen ihn in Vielem als den typischen Vertreter seiner Generation; aber deren Gedanken wurzeln bei ihm in einer lebensvollen Persönlichkeit, die ihr Blut für sich besitzt; unter den Gestalten seines Kreises wird er seinen Platz und seinen Werth behalten.

Die Vollendung der Spanischen Geschichte (Frühjahr 1871) wurde für ihn ein tieserer Abschnitt als er ahnte. Als seine Produktion wieder seste, neue Bahnen fand, waren es solche,

<sup>1)</sup> Bgl. die Briefe an Dunder und Wait (o. E. XLIX).

die von den früheren weitab lagen: derart, daß für den, der Baumgarten's literarisches Leben heute überschaut, die Zeit der spanischen Arbeiten dessen eine, die der resormationsgeschichtlichen seine andere Hälfte bildet; und zwischen beiden liegen trennende Jahre. Als er wieder hervortrat, war er um diese Jahre älter geworden und seine Art hatte sich in manchen auffallenden Zügen verändert — im Kerne freilich nicht.

1871 meinte er weit unmittelbarer an die Beriode seiner bisherigen Studien und die Areise seines bisherigen Daseins anzufnüpfen, als es dann geschehen ift. Er stellte Enbel am 1. April die Frage, was er nun angreifen folle, und erhielt einen Untwortbrief, der seine unverbesserliche Bescheidenheit lächelnd ausschalt. Und in der That mußte er sich seine Aufgaben selber zu segen. Die Handschriften und Flugschriften, die er in Karlsruhe fand, wiesen ihn! auf die Geschichte Deutschlands vor der Revolution, auf die Geschichte des Oberrheins im 18. Jahrhundert. Noch hatte er feine Wahl getroffen; vorläufig reizte ihn der Fürstenbund und er ging nach Schaffhausen, um dort Johannes Müller's Rachtaß auf einschlägige Korrespondenzen zu durchsuchen. zeigte man ihm einen halb verlorenen Schrank mit den Papieren von J. Müller's minder berühmtem Bruder Georg. Aus dem, was er da entdeckte, ist vor Allem sein Auffat über Herder und Georg Müller entstanden 2, 192, 49, unten VIII; val. 47). Wenn er am 8. Oftober an Sybel ichrieb, schon habe er Spanien vergessen "und juble in deutscher Bergangenheit", so wird fich das gang beionders auf diesen Herderauffat beziehen. Man merkt es ihm an, daß er mit ganzem Herzensantheil geschrieben worden ist. Diesem deutschen Stoffe steht der Verfasser mit der innerlichsten Wärme gegenüber; zumal aber ipurt man, daß er zu dieser einen Persönlichkeit ein gang besonderes Berhältniß hat. Da ist der scharfe Ton der spanischen Weschichte verichwunden und die Darstellung geht liebevoll nachgebend auf die Eigenart des geschilderten Mannes ein. Es ist das biographisch Wärmite und Vollendetste, unter den reinwiffen schaftlichen Schriften wohl das Perfönlichste und innerlich Lebens

<sup>1,</sup> Briefe an Subel und Barrentrapp 1871.

<sup>2)</sup> An Subel 21. Juli 1871, an Havm 22. Jebr. 1872.

vollste, das uns Baumgarten hinterlassen hat, zugleich das ichonste Denkmal seiner literar-historischen Forschung. Man wird als diejenigen unter den Großen unserer flaffischen Periode, die Baumgarten innerlich am nächsten standen, Leifing und Herder nennen dürfen: der Eine mit dem aftiven, scharfen Zuge des Baumgarten'ichen Wejens, der Andere mit einer paffiven Seite deffelben verwandt, die erft in Zufunft sichtbarer werden follte. Aber die geheime Sympathie mit ihm wirft schon hier. Mit welchem tiefen Mitempfinden, wie fein und ichon wird hier die Berbitterung erflärt, die den alternden Berder fo traurig überzog und durchdrang! Mit einer Freude, die etwas Rührendes hat, hat damals ein alter Bonner Gymnafialprofeffor, ein Siebenziger, Baumgarten für die Abhandlung gedantt: endlich Gerechtigkeit für Herder! was Hettner, Gervinus, Bulian Schmidt an ihm gefündigt hatten, fei nun endlich ausgelöicht. — Wer den Vortrag über Leffing gelesen hat, wird ihn hier merkwürdig ergänzt finden. Der politische Historiker verläugnet fich auch in dem Literarhistorifer, dem Biographen nicht: die Stellung Herders zur Ration beschäftigt ihn vornehmlich. Und man fühlt es doch, wie viel wohler, trot all' der Lebendigfeit, mit der er Leffing's Weltbürgerthum vertheidigt hat, es ihm hier ist, wo er in Herder die Vorherrschaft der patriotischen Empfindung nachweisen darf.

Es ist zu bedauern, das Baumgarten das Gebiet, auf dem ihn der "Herder" ganz heimisch zeigt, das er hier mit einem Reichthum selbstständiger Gedanken befruchtet, alsbald verlassen hat. Sein Leben führte ihn von Karlsruhe, und damit von diesen Studien, hinweg.

Er war jetzt ein volles Jahrzehnt lang Professor am Polntechnikum. Lange hatte die Thätigkeit ihn ganz beglückt; dann regte sich der Wunsch nach einem Wechsel. Er meinte, genug für die Politik gethan zu haben, er "sehnte sich nach der Ruhe und Concentration des gelehrten Berufes", d. h. nach der Universität. "Bas hilft mir ein volles Auditorium, in dem nicht ein einziger Mensch sitzt, der mir näher folgt?"). Schon 1867 schlug H. v. Treitschke ihn an erster Stelle zu

<sup>1)</sup> An Wang 25. Sept. 1869, an Sybel 2. Dez. 1871.

feinem Nachfolger in Kiel vor. Möglich, daß der nicht promovirte Professor in Karlsruhe des Lehrstuhles an einer Unisversität nicht theilhaft werden konnte: nach Kiel wurde Usinger gesest. Dann folgte der Bonner Chrendoktor und ein Ruf nach Königsberg. Ihn lehnte Baumgarten ab; lieber würde er 1869 in das heimathliche Göttingen gezogen sein. Aber erst 1871 wurde die Frage wieder brennend. Roggenbach, der die Straßburger Hochschliche einzurichten hatte, konnte sir die neuere Geschichte keinen würdigeren und geeigneteren Vertreter sinden, als den Mann, der im benachbarten Karlsruhe, also mitten im süddentschen Leben, seinen Beruf zum Lehrer und seinen deutschen Patriotismus so lange so klar erwiesen hatte; die Spanische Geschichte stellte auch den Gelehrten in die erste Reihe.

Rarlsruhe zu verlassen, war ihm nun doch fein leichter Entidluß. Aber als Roggenbach's Untrag fam, war die Enticheidung nicht zweifelhaft. Die politische Aufgabe, über der er an Bolly's Seite mitgeschafft hatte, war geloft. Auch in Straßburg war eine nationale Aufgabe zu lösen: freilich auch über ihre Ednvierigfeiten täuichte er sich nicht. "Und doch muß die Urbeit da gethan werden; wie ich vermuthe, eine lange, ichwere, aber nothwendige Arbeit"1. Schon die ersten Monate des Bahres 1872 mandte er auf die Borbereitung der neuen, idnvierigen Bortesungen. Und als er dann, im April 1872, den Boden der zufünftigen Heimat betreten hatte, "die Tische in der Meise" von hinzukommenden Professoren der jungen Sochichule "allmählich ichon gang dicht wurden", da ergriff ihn doch die helle Freude: "es ist eine lustige Geschichte, so ein Ding wie eine Universität entstehen zu sehen", schrieb er an einen verehrten Genoffen des Karlsruher Kreifes. "Geftern waren wir auch ,mit Familie' im Jardin Lips. Sie hätten das seben follen. Fast lauter junges munteres Bolt, aus dem der 82jährige Bruch 2) gar merkwürdig hervorragte. Neberhaupt, ich ichame mich diejes Befenntniffes nicht, geht es bis jest fast noch beffer als Sie behaupteten. Es follen fogar ichon einige

<sup>1)</sup> An Hamm 22. Jebr. 1872; die übrigen Betrachtungen aus Bries fen an Sybel, 8. Oft., 2. Dez. 1871, 17. Jan., 7. Febr. 1872.

<sup>2)</sup> Der Eliaffer Theolog und erfte Reftor der neuen Universität.

40 Studenten angemeldet sein, aber in allen diesen Angaben vermuthe ich einigen Mythus 1)."

So begann er in Straßburg. Er ging reichen, aber auch ernsten Tagen entgegen. Die Schilderung von Herder's Alter, die sein Abschied an Karlsruhe war, mag Manchen wie eine Bordeutung in Baumgarten's eigene Zukunft berühren.

## V. Straßburg 1872—1882: Universität und Reformationsgeschichte; die Persönlichkeit.

Ginundzwanzig Bahre noch follte Baumgarten in Straßburg erleben, achtzehn davon hat er als Lehrer an der Univernität gewirft. Auf das tiefste ist er mit der neuen Heimstätte verwachsen. Freilich mußte man sie erst erobern. Die ersten Beiten galten einer mühseligen Arbeit der Begründung auf diesem innerlich verwandten und vertrauten, äußerlich so fremden und selbst feindseligen Boden; die Universität führte in ihnen ein Dasein wie in einer Colonic. Der Zusammenhalt war lebendig und eng, der gemeinsame Kampf vereinigte die Deutschen, nicht nur an der Universität. Diese selbst begann, wohl von allgemeinem Jubel begrüßt, unter vielen Segenswünschen, aber vorläufig mit recht bescheidenen Zahlen. Es war eine Freude für ihre Mitglieder, das Wert unter den ichaffenden Sänden ruftig wachsen zu sehen. Es muß ein erquidend frischer Hauch durch diese Schaar begabter und zufunftsfroher Menschen gegangen fein; selber der Mehrzahl nach noch jung, erfüllt von dem Gefühl einer patriotischen Arbeit, der das Gelingen nicht ausbleiben fonne, gaben sie sich der sicheren Begeisterung der hellen Jugendtage des neuen Reiches bin. Richt lange, jo hatte Straßburg unter den deutschen Universitäten seinen festen und chrenvollen Platz gewonnen; nicht nur die äußeren Mittel flossen ihm reichlich zu, auch die Studenten kamen und lohnten den Lehrern die Mühe.

In diesen fräftig bewegten Jahren nahm Hermann Baumsgarten unter seinen Kollegen einen hohen Platz ein. Auch ihm

<sup>1)</sup> An Dr. 28. Noft, Straßburg 21. April 1872: Einladung zur Einweihungsseier des 1. Mai.

folgte auf die frohe Spannung der ersten Anfänge manche Enttäuschung und mancher Aerger, aber er überwand sie, er empfand bald, daß er gang Straßburger werde, und wies ichon 1874 und 75 den Gedanken eines Wegganges entschieden ab 1,. Boden zur Wirtsamfeit fand er auf allen Seiten. In ber Körperschaft, in die er gestellt war, war er einer der Aelteren, vielseitig erfahren, von weitem Blicke und von allgemein deutschem Namen. Seine Fakultät hörte ihn mit Achtung und Aufmertsamfeit 2). Er war einer der ersten Reftoren. Alls Reftor hatte er im Dezember 1876 beim Fürsten Bismarck persönlich die Bewilligung eines neuen Universitätsgebändes zu befürworten; der Fürst ging auf seine Borstellungen freundlich ein. Als dann die wirkliche Regierungsvorlage den Wünschen doch nicht entsprach, ließ sich Baumgarten nicht entmuthigen. Er stellte seine alten politischen Verbindungen in den Dienst seiner Universität; "seinen und Adolf Michaelis' Bemühungen bei zahllosen Reichstagsmitgliedern war es zu danken, daß der Reichstag (im Frühighr 1877) aus eigener Initiative, auf Antrag Stauffenberg's, die Baufumme für das Universitätsgebäude aus Reichsmitteln - unter Vorbehalt der Mitwirfung Elfaß-

<sup>1)</sup> Correspondenz mit Sybel und Hanm.

<sup>2) 3</sup>ch darf die Neußerungen zweier aus der Reihe jener Erstbernfenen von 1872 darüber anführen. "Baumgarten's Autorität war namentlich mahrend des ersten Jahrzehnts der Universität in der philosophischen Kafultät fehr bedeutend, oft ausschlaggebend. Echon sein bedäch: tiges und doch energisches Wesen mußte ihm in der überwiegend aus noch ziemlich jungen Männern bestehenden Fakultät, in der es manchmal etwas hitig berging, großen Einfluß verschaffen. Dazu kam aber vor Allem, daß er sich nur von sachlichen Gründen leiten ließ. Er urtheilte immer felbständig und konnte durch diese Selbständigkeit auch wohl seinen nähe ren Freunden einmal unbeguem werden, aber er nahm auch nie Anstand, feine Meinung aufzugeben, jobald er fich eines Befferen hatte belehren laffen. - In der späteren Zeit hat er fich an den Fakultätsverbandlun gen viel weniger eifrig betheiligt." (Th. Röldefe 1893.) "Baumgarten wirkte in der Fakultät durch den Ernst und die Autorität seiner Person lichkeit mehr noch als seiner Sahre. Universitätsersahrung batte er ja nicht; dafür brachte er aber als m. E. werthvollites Moment zu den Berathungen die Art mit, alle Einzelheiten unter einen größeren weiteren Wesichtspunkt zu stellen. Das war ja auch das Schöne an seiner Unterhaltung, die nie an dem Einzelnen, Unbedeutenden flebte Ald. Michaelis 1893).

Lothringens — bewilligte." Dem Preisgerichte, aus bessen Wahl der Entwurf von Warth in Karlsruhe 1878 als Sieger hervorging, gehörten als Vertreter der Universität Baumgarten und Michaelis an. Bis zur wirklichen Sicherung des Erfolges haben sie beide "nicht locker gelassen"; es kostete noch einigen Schweiß, aber im Oktober 1878 konnte der Erste bestiedigt an Ham schreiben: "Zett sehe ich doch mit Genugthuung auf die große mehrjährige Mühe, welche mir diese Bausachen gemacht haben, zurück." Er hat selber noch Jahre lang in dem Palaste wirken können, den zu Stande zu bringen er redlich das Seine gethan 1.

Als Prorettor fiel es ihm zu, am 2. Mai 1877, da Raifer Wilhelm I. Strafburg besuchte, im Beisein des Raifers, des Kronprinzen, des Grafen Moltke, den statutengemäßen Bericht über das vergangene Studienjahr zu erstatten. Er erweiterte ihn zu einem Neberblick, der "in furzen markigen Zügen zeichnete, was in den ersten 5 Jahren der Universität erstrebt und erreicht worden war", zu einem Programm, das dieser deutschen Anftalt im neuen Reichslande ihre großen nationalen Rulturaufgaben zuwies (Mr. 57). Moltte erwähnt in einem Briefe von jenem Tage Baumgarten's "treffliche Ansprache". "Unfange", jo ichildert ein Augenzeuge, "als Baumgarten den Katheder bestieg und seinen Bericht anmeldete, lehnte sich der alte Raifer etwas refignirt gurud. Raum aber fügte Baumgarten in feiner energischen Weise Quader auf Quader, fo richtete der Raiser sich auf, hörte gespannt zu, wie neben ihm Moltke und Ramete, und als die Reden zu Ende waren, ging er auf den Reftor Rundt und auf Baumgarten zu, gab ihnen die Hand, dankte Baumgarten noch besonders und versicherte, wir dürften uns von ihm jeglicher Förderung der Universität versehen. Es war ein packender Moment"2). —

<sup>1)</sup> Schricker, Festschrift zur Einweihung der Neubauten 1884; Mittheilung von Michaelis; mancherlei Spuren in Baumgarten's Briefwechsel (Treitschke, Wehrenpsennig, Hanm). Hinzufügen darf man, daß der Braunschweiger Baumgarten, mit seinem Landsmann &. Varrentrapp vereint, auch für den Neubau der Wolsenbüttler Bibliothef eingetreten ist: Marburg und Straßburg überraschten 1879 den Braunschweiger Landtag mit dringlichen Petitionen.

<sup>2)</sup> A. Michaelis 1893. Derielbe 1877 (3m neuen Reich, I 764 ff.)

Auf lange hinaus hatte ihre Stellung auf Borpoften den Altdeutschen im Reichslande eine einzige, flare, elementare politische Pflicht zugewiesen: die schöne Aufgabe, lediglich als Deutsche für Bertheidigung und Mehrung deutschen Weiens zu wirken. Deutsch oder nichtdeutsch: das waren zunächst die einfachgroßen Gegenfätze, nach benen man sich in Strafburg zusammenfand. Natürlich übten die Hergänge "im Reiche" auch auf diese Straßburger Peutschen, auch auf Baumgarten, ihren steten innerlichen Rückschlag; darauf werde ich zurückfommen; aber unmittelbare politische Thätigkeit bot ihm die neue Umgebung nicht. Unter des Oberpräsidenten v. Möller ficherer Hand ichritt die Befestigung der neuen Berhältnisse allmählich fort; Baumgarten war, bei manchem Widerspruch, im Großen und Ganzen mit diesem Möller'schen Regiment einverstanden. "Rachdem er 24 Jahre zum großen Theile der Politit geopfert", ging er nun fehr bald in feinen neuen, engeren Kreisen auf; ichon 1874 nannte er fein Dasein "fast ausichließlich gelehrt" 1. Die Wiffenichaft nahm ihn jest endlich gang in Unipruch, als Dozenten und als Schriftsteller.

Ziemlich spät trat er in die Wirksamkeit eines Universitätslehrers ein. Zu dem Straßburgischen Hörerkreis mußte er doch anders sprechen als zu dem Karlsruher. Er beschränkte sich jest auf die Zeiten vom 15. dis zum 19. Zahrhundert, die er mit einem Cyklus von vier Vorleiungen umspannte. Zedesmal las er allgemeine Geschichte; zwei Publika: "Preußische Geschichte" und "Voltaire und seine Zeit" gingen während der ersten Jahre neben den Hauptfollegien her. Er las aus ausgearbeiteten Heften, ruhig und schlicht in der Haltung des Kopfes, in der Modulirung der Stimme, ohne irgendwelche Selbstdarstellung. Er sprach, nachdem er den Vortrag mit leiser Stimme begonnen, bald kest und kräftig, langsam, eindringlich, manchmal mit gesteigerter Wärme, am häusigsten mit einfacher Würde. Und ebenso war sein Text. Er war sorg fältig überlegt, gewissenhaft in der sachlichen Vorarbeit, aber

und 1882 (Rüchtlich auf das erste Jahrzehnt der Universität, Rede, 3 i.). Moltke, Gesammette Schriften VI 516.

<sup>1)</sup> An Hann 7. Zuli 1872, an Subel 10. Zuni 1874.

er suchte diese zu verhüllen. Er strebte vor allem nach dem Allgemeinen und Ganzen. Gin praftischer Lehrer, dessen "Hefte" eine goldene Brücke jum Examen bauen, war Baumgarten nicht; er war es vielleicht etwas zu wenig, war Manchem ficherlich allzu vornehm. Er theilte den Stoff reichlich mit und entzog fich den gelehrten Pflichten des Collegs feineswegs, gab Quellen und Bearbeitungen an, erörterte die Streitfragen. Aber auch dabei suchte er vor allem das höhere historische, und mittelft deffen zugleich das politische Urtheil zu erziehen. Er regte das Nachdenken an, mahnte zu bedachtsamer Gerechtigkeit, aber entichied zulett mit aller Energie seiner Ratur. Er zeigte dabei die Dinge gang unter jenen Gesichtspunften, die seine Bücher beherrichen und die ich oben entwickelt habe. Die Geichichte der Gedanken, der leitenden Berfönlichkeiten, des Staates, innere und äußere, faßte er, lichtvoll und wohlgeordnet, auch hier zusammen. Der äußeren Politik mochte manchmal zu viel Raum gegeben werden, in der inneren traten Wirthichaft, Befellschaft, Organisation, Verwaltung hinter die Geschichte der politischen Ideen, des Berfassungswesens zurud. Natürlich: auch das Colleg entsproß eben unmittelbar seiner Bersönlichkeit, mit ihren Lücken wie mit ihren Stärfen. Und mit aller überzeugenden Kraft einer ganzen Persönlichkeit wirkte es auf jeden Empfänglichen, einer Perfönlichkeit, die niemals einen Effett suchte, die nur sich selber gab wie sie war, wie im Inhalt und der Sprechweise, so auch in der Form der Erzählung: auch diese fein und durchdacht, flar, ruhig, der Größe der Ereigniffe gerecht; fie bob fich an den Stellen, da es dem Bortragenden warm um das Herz wurde, in aller Schlichtheit zu einer manchmal ergreifenden Kraft; rhetorisch, stürmisch, feurig wurde sie nie. Sie ging, wie einer feiner erften Schüler fagt, barauf aus, zu überzeugen, nicht zu überreden. Ich bin weit davon entfernt, eine andere Art, etwa auch die des wirklichen Redners, des Hörfaales unwürdiger zu halten; aber bei Baumgarten erregte auch feine gehaltene Beise Leben, weil sie seinem eigenen echten Leben entsprang. Hunderten werden die Stunden, die jie ihm gegenüber verbracht haben, unvergeflich und unverloren bleihen.

Sein Lehrerfolg ist tief und, lange Jahre, auch von ftattlicher

Breite gewesen. Als ich ihn 1879 zuerst hörte, waren wir, meine ich, in seiner vierstündigen "Neuesten Geschichte" an die 70 Studenten. Das mag der Höhepunkt gewesen sein. Später traf der allgemeine Rückgang auch ihn; Besonderes, das ich noch zu besprechen habe, wird dabei mitgewirft haben.

In der Borlefung erblickte Baumgarten den Kern seiner akademischen Thätigkeit. Dem Seminar stand er stets mit mancherlei Bedenken gegenüber. Er fürchtete, die zu frühe Gewöhnung an die fritische Einzelarbeit werde den Nerv der eigentlich hiftvrischen Auffassung, den Blid für das Ganze, den Drang und die Fähigkeit zu allseitiger Durchbildung bei den Studenten ertödten. Daß diese Gefahr besteht, leugnet heute wohl Riemand; der neue Aufschwung der auf das Große geridneten historischen Arbeit hat sie inzwischen wieder erheblich verringert. Baumgarten trachtete ihr in seinen Seminarübungen entgegenzutreten, er wies auf die Darstellung als das oberfte Biel hin, er trieb neben und über der niederen Kritif auch gang besonders die höhere, geistigere. Gine Fülle feinfinniger Unregungen ergoß sich auch hier. Gin Meister der padagogischen Runft war er hier allerdings nicht. Er vertheilte Referate und ließ Borträge halten, der Regel nach fam in jeder Sitzung nur ein Einzelner neben ihm zu Worte. Das bewegte Leben einer rechten Seminarverhandlung herrschte bei ihm selten. Studenten von höherem und eigenem Streben trugen jedesmal reichen Be winn nach Hause; aber Alle gleichmäßig heranzuziehen verstand er nicht. Zur Treue und Sorgfalt freilich fuchte er Alle an zuleiten. Bei allem Gesthalten an den weiteren Aufgaben wurde er selbst in Straßburg zu einem Muster strenger, fri tischer Einzelarbeit; die methodische Schulung seiner eigenen philologischen Jugendbildung fam jest dem Historifer zu gute, der ein historisches Seminar ja niemals besucht hatte.

And im Seminar trat seine sittliche Persönlichkeit ein drucksvoll hervor. Nicht nur, wenn er immer wieder zu Maß und Vorsicht, zu wahrhaftiger Selbstprüfung und zugleich zur Erhebung über den Staub hinaus ermahnte. Gerade seine persönliche Zurückhaltung möchte ich hervorheben. Er zwang Niemanden in seine Kreise hinein; er wartete, bis man ihn suchte. Er hat nie Schule gemacht. Eine nicht ganz geringe

Anzahl von Jüngeren hat sich ihm bennoch angeschlossen, und ihnen ist er der freimüthigste, aber auch treueste wissenschaftliche, und wenn sie es wollten, menschliche Berather, mehr als Einem ein gütiger Freund geworden. Auch von ihnen hat er feinen geistig vergewaltigt, keinen in einen Betrieb eingestellt, keinen auch nur zu bestimmter Arbeit in bestimmtem Sinne zwingen wollen. Er wünschte Jedem als Höchstes die innere Freiheit.). Wenn eine stattliche Reihe wissenschaftlicher Arbeiten unter seinen Augen und unter seinem nachwirkenden Einslusse entstanden ist, die in seinem Studienkreise wurzeln, so werden seine Schüler ihm ihr Lebelang für Schäte dankbar sein, die er ihnen gern und achtlos aus seinem eigenen Neichthum gab, aber eine Spur von Abhängigkeit dem Lehrer gegenüber wird keiner durch das Leben zu schleppen haben. Er half ihnen, wo er vermochte: Macht für sich selber hat er nie gesucht.

Es hat dieser stillen getrenen Wirksamkeit an Dank nicht gesehlt. Seine Schüler haben ihm den aussprechen dürsen, als er sich 1890 vom Lehrant zurückgezogen hatte, und er hat ihn in Rührung und in Freude angehört. Das Album, das ihm damals überreicht worden, behielt in seinem Hause einen Chrenplatz. Sine Anzahl von denen, die unter ihm gelernt, vereinigte er, nebst Anderen, Aelteren, in der Historischen Gessellschaft, die er 1878 begründete; Georg Kaufmann, Wilhelm Wiegand haben lange an deren Spitze gestanden, Baumgarten selbst so manches Mal in ihr vorgetragen und debattirt.

Gröffnet wurde sie, recht in seinem Sinne, durch einen Bortrag zur Fridericianischen Geschichte. Denn dem großen

<sup>1)</sup> Indem er 1874 an Indel und an Hahm "eine erste Frucht seines Seminares", die Dissertation eines seiner ältesten und getreuesten Schüler schiefte, sprach er beiden diesen seinen leitenden Grundsatz aus. "Mir erscheint es (an Hahm, 20. Sept.) grausam und verderblich, die ersten Schritte in's Reich geistigen Schaffens dadurch zu verkümmern, daß man sie wie bei einem Kinde gängelt. Diese ersten Schritte sollen selbstgethan werden, mit allen Mängeln, aber auch mit aller Lust der Unersahrenheit. Meinen Sie nicht?" Bgl. dazu den Nekrolog von W. Wiegand, Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins VIII 546.

<sup>2) &</sup>quot;Den Freunden wird unvergessen sein, wie die von ihm gegrünstete historische Gesellschaft wirfte und wie anregend gerade B. selbst in ihr wirfte," G. Kaufmann, Deutsches Wochenblatt 13. Juli 1893, VI 333.

Könige und feiner Zeit, von deren speciellerem Studium ihn der Weggang aus Karlsruhe losgelöft hatte, blieb seine Reigung ftets in Bärme zugewandt; er träumte gelegentlich davon, in diejes 18. Jahrhundert zurückzufehren 1). Es war anders über ihn bestimmt. Rur nebenher hat er sich jener Epoche immer zu widmen vermocht. Seine eigentliche, gesammelte Arbeit sprang vielmehr aus dem 19. Jahrhundert, nach der furzen Episode von 1871, fast unmittelbar in das 16. über. Und diese beiden Zeitalter hat er dann gern als eine große Einheit empfunden: er spürte sie in seiner eigenen Umgebung zu einer Einheit zusammenflingen. "Unsre Universität", sprach er in jener feierlichen Stunde vor Kaiser Wilhelm I., "wird nie die großen Beiten vergeffen, denen sie ihren doppelten Ursprung verdanft, jene mächtige und tiefe Beistesbewegung des 16. Zahrhunderts, welche Straßburg eine Weile in die vorderste Reihe deutschen Lebens rudte, und die glückliche Erhebung unfrer Tage, welche Deutschland zurückgab, was es damals weltverachtend vollends verloren hatte. Möchte es ihr vergönnt sein, Tage zu schauen, wo die gefunden Kräfte des 16. und des 19. Jahrhunderts in ichonem Berein zusammenwirften, die Herzensinnigfeit und die trenbergige Lebensfraft des einen mit der starten Staats- und Kriegsmacht, der scharfen Kritik, der rastlosen Bewegung des andern, die einen die andern mildernd zugleich und stärfend." Wie es diese Worte schön aussprechen: das Reformationszeitalter in seinen innersten Herzenseigenschaften zog den Protestanten und den Historiker in Baumgarten mächtig an: sein schon seit Jahren lebendig bezeugtes religiöses und protestantisches Gefühl lenkte ihn auf dieses Zeitalter und zog seinerseits aus dessen Betrachtung neue Kraft; den unmittelbaren Anftoß aber zu seinem Studium gab ihm der Drt, an dem er jett lebte. Die Stelle Straßburgs innerhalb der deutschen Reformation erfannte er bald in ihrer gangen Bedeutung?). Die Reichsstadt hatte

<sup>1)</sup> An Enbel 25. Dez. 1877.

<sup>2)</sup> Die Briese an Subel spiegeln das allmähtiche Aussprießen von Baumgarten's Anschauung. 16. Juni 1874: Steat in der Resormations geschichte, der Protesiantissrung Ztraßburgs. "Wenn es mir gelänge, dieses Ztraßburg der Resormationszeit, nicht nur das bisher ausschließlich be

zwischen Wittenberg und Zurich geistig und politisch vermittelt, der bürgerliche Protestantismus hatte hier seine vornehmften, seine edelsten und staatsflügsten Bertreter gehabt, die europäische Stellung des neuen Befenntniffes hier, auf der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich, ihren wichtigsten Mittelpunkt. Der Ginfluß Straßburgs auf die deutschen Ereignisse war unverhältnifmäßig groß, die innere Entwicklung in seinen Mauern reich und bedeutsam gewesen. Die mittlere, freie Haltung der Stadt, die magvolle Beisheit ihres Jatob Sturm, die hellsichtige, warmherzige und thatkräftige, ganz auf eine wirkliche Politik gerichtete Art diejes hervorragenden protestantischen Staatsmannes - Alles das fprach laut zu Baumgarten's perfönlichsten Reigungen. Er sah wohl, daß Luther's Ginseitigkeit gewaltiger war als diese vermittelnde Ruhe der Strafburger, aber er verweilte gern und befriedigt in deren Eigenart. Er hat es veranlaßt, daß wir das Bild von Straßburgs damaliger Wirksamkeit, so wie er es ahnte, jest flar und voll vor Augen haben: er regte die Herausgabe der "Politischen Correspondenz" der Stadt während der eigentlichen Reformationsperiode an und brachte sie mit öffentlichen Mitteln stattlich zu Stande, zwei seiner Schüler haben die werthvolle Bublication vortrefflich ausgeführt. Er versprach sich neben dem wissenschaftlichen Ertrage einen politischen von folder Förderung der ortsgeschicht= lichen Studien: sie mußten, meinte er, überall den Beimaths-

fannte theologische, sondern das bürgerliche, politische zu zeichnen! Sie glauben nicht, wie viel eigenes, kerngesundes, urdeutsches und dabei weitscherziges, weltmännisches in diesen Straßburger Politikern war. Ich neige dazu in Jakob Sturm den eigentlichen Staatsmann der Resormationszeit zu schen." 26. Juli 1874: Er "sindet schon jest im Studium innige Bestriedigung." "Ich verwachse mit Straßburg wohl für immer." 29. Dez. 1874: Er sucht für die Resormationszeit das Allgemeindeutsche und das Straßburgische zu verbinden. "Bon 1527—46 war Straßburgs größte und bedeutendste und zugleich deutscheste Zeit, von der unsere Elsässer bisher eigentlich nur die kirchliche Seite beachtet haben." Wird ein Gesammtbild nöglich sein? der Stoff ist so lückenhaft! aber die Hauptgestalzten treten vor, vor Allen Jakob Sturm, "den Alle preisen, don dem aber eigentlich Niemand etwas Rechtes weiß." "Gewissermaßen als Sinzleitung zu ihm habe ich mir seinen vertrauten Freund Sleidan auserzsehen, dessen Persönlichkeit ja noch vollständig im Dunkel liegt."

sinn, die gesunde Zugehörigkeit der Menschen zu einem festen Lebenskreise inmitten der fluthenden Bewegung unsver Tage unterstützen (vgl. Nr. 51, unten IX); sie müßten ganz besanders den Elsässern die Liebe zu der protestantischen, zu der durch und durch deutschen Bergangenheit ihres Landes stärken und klären, sie müßten ein neues, innerliches Band herstellen zwischen Elsäs und dem wesensverwandten Reiche.

Die im Stillen wohl ersehnte Besammtdarstellung des damaligen elfässischen oder doch straßburgischen Lebens hat Baumgarten nicht geschrieben; wohl aber eine Anzahl werthvoller, engerer, in fich selbständiger Borarbeiten dagn. Seine Rectorativede von 1876 galt Jakob Sturm (Nr. 53, unten X). In Strafburg hatte auch Johann Eleidan lange gelebt, der Hiftoriograph des ichmalkaldischen Bundes, der Geschichtschreiber der Zeit Karls V. und Martin Luther's, aus deffen Werke viele Benerationen die Reformationsgeschichte gelernt hatten; ein Mann zugleich von jener Strafburgischen, Sturmischen Farbung, ein heller politischer Kopf. Baumgarten ichrieb fein Leben, beurtheilte seine "Commentare" masvoll und gerecht nach den Bedingungen, unter denen fie geschrieben wurden, wehrte eine unhistorische, unbillige Kritik, die ein sonst feinsumiger Fachgenoffe an ihnen geübt hatte, mit überzeugendem Rechte ab. Er mühte fich, den Briefwechsel des wichtigen Mannes zu sammeln, die Brudftücke, die er auffand - denn feine Mühe wurde wenig belohnt - gab er heraus (Nr. 58, 67, 105: 1878, 81, 92). Er suchte das lebendige Berständniß der politischen Kräfte des Zeitalters zu vertiefen, indem er die diplomatische Borgeichichte, die europäischen Zusammenhänge des schmatkaldischen Rrieges darlegte. Auch hierbei wieder richtete er den Blick, nach seiner Art, auf das Allgemeinere der deutschen Entwicklung: nicht nur den Wendepunkt der Geschichte des Lutherthums bildet dieser Krieg, "er zeigt uns auch die leitenden Perionlich feiten der letten großen Epoche des alten Reiches in der ent=

<sup>1)</sup> Außer den soeben abgedruckten Briefstellen wiederhote ich noch eine: "das Straßburger Stadtarchiv wird, hosse ich, einmal Großes ihm, um die Menschen wieder zu ihrem Baterlande zurückzuführen." (An Intel 11. Oft. 1876.)

scheidenden Probe". (Ar. 54, 1876.) Gin andermal gab der Bericht über Karl Schmidt's Geschichte des älteren elsässischen Humanismus Baumgarten den Anlaß zu werthvollen, weitreischenden Bemerkungen über das ganze Verhältniß dieses Humasnismus zur Reformation (Ar. 60, unten XI; 1879).

Bon vornherein zog Baumgarten auch das Ausland in seine Arbeiten hinein; die gesammteuropäische Geschichte im Sinne Ranke's als Einheit zusammenzufassen, war immer und überall fein Bestreben. Er blieb auf vertrautem Boden, wenn er die spanische neuere Literatur zur Geschichte des 16. Jahrhunderts aufmerksam verfolgte (Rr. 59, 1878) — ein Boben, auf den wir ihn weiterhin noch einmal zu begleiten haben werden. eroberte sich ein neues Geld, als er, angeregt zunächst durch Untersuchungen im Seminar (1875), dann vorwärtsgetrieben von wiffenschaftlichen Erscheinungen des Jahres 1879, den franzöfischen Religionstriegen selbständig nahetrat. "Möge es ihr gelingen", so hatte er seiner Straßburger Hochschule 1877 im Angefichte seines Raisers gewünscht, "hier, an der Grenzscheide zweier Nationen, welche, obwohl sie einander oft weh gethan haben, doch einander viel verdanken, von deren richtigem Berhältniß viel für den Gang der Beltgeschicke abhängt, an der Herbeiführung dieses richtigen und für beide gleich wünschenswerthen Berhältniffes ein wenig mitzuwirken." Ein eifriger Deutscher, voll des Bewußtseins, "auf dem äußersten Vorposten beutscher Cultur" zu stehen, verstand er Frankreich bennoch oder gerade deshalb recht wohl; er drang vorurtheilslos in die große Geschichte des Nachbarvolkes ein. Und diesesmal trieb ihn noch eine zweite, besondere Absicht, das Wort zu ergreifen. Der hugenottische Fanatismus Bordiers hatte aus der Frage, ob die Blutthat der Bartholomäusnacht einem furzen Entschlusse oder ob sie teuflisch langgehegtem Borbedacht entsprungen fei, einen Brüfftein correcter protestantischer Gesinnung machen wollen. Der Protestant sollte gebunden sein, die Schuld der katholischen Mörder so groß zu sehen, wie nur irgend möglich. Diefer Thorheit gegenüber hob Banngarten das Banner der ichlechthin unabhängigen Forschung, dieser historischen Kritik, die im echtesten Geiste eben des Protestantismus wurzle, boch empor. Er vertheidigte nach reiflicher Prüfung das Urtheil

Ranke's von der "Nichtprämeditation" der Bartholomäusnacht: im festen Plane Ratharina's von Medici jedenfalls hat ein jolcher Mord von vornherein nicht gelegen. Die alten Beweise verstärfte er durch die vielseitigste Ausnutzung des erreichbaren Materials, er erweiterte dieses durch Heranziehung der wichtigen Papiere der spanischen Gesandtschaft in Paris. Er idrieb, über die enge Streitfrage hinausgebend, in seinem 1882 erichienenen Buch "Bor der Bartholomäusnacht" (Itr. 72; Rachtrag dazu: Nr. 77, 1883) die Geschichte der französischen Politik mährend der Bahre 1570-1572 überhaupt. Es ist ein Muster icharfer, bedachtsamer, reifer Kritik, umfassender Untersuchung, verständiger, belebter und überzeugender Darstellung, für die Dinge, die es behandelt, von durchaus grundlegender Bedeutung, für Zeden, der dem Zeitraum überhaupt nahetritt, nach allen Seiten hin lehrreich und anregend. Als Darfteller und Schriftiteller kannte man Baumgarten längit; das Meisterstück fritischgelehrter Arbeit hatte er nun auch, und zwar im großen Sinne, aeleistet.

Es entsprach diesen Arbeiten des ersten Strafburger Bahrzehnts, daß ihr Verfaffer in der eigentlich wissenschaftlichen Benoffenschaft seine feste Stelle erhielt. Wie er der Kommission zur Herausgabe der Strafburgischen Urfunden und Aften angehörte, jo mählte ihn im Herbst 1880 auch die Historische Kommission bei der Münchener Atademie der Wissenschaften zu ihrem Mitgliede. Gie öffnete ihm damit einen weiteren und chrenvollen Wirfungstreis, innerhalb dessen er von da ab bis an seinen Tod mit besonderer Freude und regem innerem Untheil thätig gewesen ift. Er half für die Gliäffer Urtikel der von der Kommiffion geleiteten "Allgemeinen Deutschen Biographie" Bearbeiter suchen und steuerte selber Mehreres bei Mr. 71, 82, 97; dazu 100; val. 631. Bor Allem betrieb er, bereits feit 1881, eifrig die Publifation der "Reichstagsaften" des 16. Rahrhunderts und hatte die Genugthuung, das große Unternehmen noch wirklich begonnen zu sehen. Er entwarf, seit er mit jenem Jahrhundert, den Bedürfniffen der Forichung, den Maffen der zerstreuten Archivalien vertrauter geworden war, gern Pläne für eine umfassende Veröffentlichung neugeschichtlicher und be ionders reformationsgeschichtlicher Quellen. Sobald er von

Sybel's Nebergang an die Spize der preußischen Archiwverwalstung gehört hatte, legte er dem Freunde die Beranstaltung einer Korrespondenz Landgraf Philipps von Hessen dringend an das Herz!: auch dies mit Erfolg. Er versprach sich von Sybel's Wirksamkeit einen Umschwung im Betriebe, auch dem akademischen, der neuhistvrischen Studien, eine reiche Belebung durch bequemere Bermittlung der Materialien. Die Fragen der Organisation des Archiwwesens beschäftigten ihn stark: nach seiner Art verband er auch da die wissenschaftlichen Absichten mit politischen, nationalen (Ar. IX).

Aber die wissenschaftlichen überwogen. Die Münchener Kommission erweiterte auch den Kreis seiner persönlichen Bestanntschaft mit den Fachgenossen; lebhaft wie er war, knüpfte er eine Menge freundlicher Verbindungen an; die Vitte um Beistand bei der Aufspürung Sleidan'scher Briese brachte ihn zu einem erstaunlich weiten Kreise von Gelehrten in Beziehung<sup>2</sup>) und mancher dieser Fäden wurde lange von ihm fortgesponnen und stärfer versestigt.

Aus dem Genoffen der historisch-politischen Runde von Beidelberg und München, aus dem Bubligiften von Rarleruhe war ein rühriges und hochgeschätztes Mitglied der gelehrt-hiftorischen, akademischen Welt geworden. Wie in seinem Lebensfreise zu Strafburg, jo unter diesen Historikern im Reiche zählte er - denn er ging auf die 60 los - allmählich fichtbar zu den Aelteren. Aber er stand in heller Rüstigkeit; noch war fein Haar nicht ergraut, frisch und lebensvoll mochte er denen, die ihn damals fennen lernten, erscheinen. Gei es dem Berfaffer diefes Lebensbildes erlaubt, seinen eigenen Eindruck, wie er fich in den Jahren nach 1879 lebhaft ihm in die Seele grub, an dieser Stelle zu ichildern. Man wird es entschuldigen, wenn fich in dieser zusammenfügenden Zeichnung der menschlichen Perfönlichkeit einige Züge aus dem früher versuchten Umriß der miffenschaftlichen, wenn sich überdies hier Züge im Bangen wiederholen, die im Berlauf der Erzählung bereits im Einzelnen mehr als einmal hervorgehoben sind.

<sup>1)</sup> Gleich am 25. Mai 1875. Tergleichen Bitten (Reformationsaften; auch Fridericianisches) kehren dann häufig wieder.

<sup>2)</sup> Vorwort zu Nr. 67.

Unter dem modernen Geschlecht, das ihn in Strafburg, der modernsten unserer Hochschulen, wie man wohl gern be tonte, damals umgab, unter feinen Collegen erichien Sermann Baumgarten äußerlich als das beinahe typische Bild des deutichen Professors aus der alten Schule. In seinem Arbeitssimmer empfing er, am liebsten rauchend, im behaglichen Echlafrock. Ich habe ihn noch vor Augen, wie er mir blutjungem Studenten beim ersten Besuch damals entgegentrat, mit väterlicher Freundlichkeit, ermuthigend, rathend, mit einem Zuge von gutmüthig überlegener Schaltheit. Er war fraftig, aber flein von Wuchs, den "fleinen Baumgarten" haben wir Gervinus ihn nennen hören; er wurde noch fleiner, da er start gebückt einherging, den großen Ropf nach vorn gedrängt. Er trug feinen Bart, die feinen Züge um Rafe und Mund waren unverhüllt. Die Stirn mächtig und schön gebildet; durch die Brille jahen feine blauen Augen scharf und hell in die Welt. Auf dem ganzen Gesicht lag ein Ausdruck von Lebendigteit, von Wohlwollen 1) und Klugheit. Er war gesellig und mittheilsam, er liebte die Unterhaltung und pflegte sie eifrig besonders gern auf Wandelgängen in dem prächtigen Garten feines Grundstückes oder in dem benachbarten Park, auf der langen Allee, an der er wohnte. Dann jah er dem Unterredner lebhaft in die Alugen, er war gang bei der Sache, blieb im eifrigen Gespräch wieder und wieder demonstrirend stehn. In seiner Redeweise hatte sich das heimathliche Braunschweigisch ganz eigenthümlich mit badischen Anklängen durchdrungen: wieder trug er Rorden und Süden recht greifbar in sich vereinigt. Mühelos und leicht verstand er, "das Dorffind", sich überall mit dem Bolte, das Ginfache, Ratürliche fuchte er am liebsten auf. Er war von Hause aus von froher Gemüthsart, sanguinisch und frisch. Wir haben von früh auf Züge von traurigem Ernst und reizbarer Heftigkeit daneben treten sehen. Er empfand warm und rasch; sein Urtheil über Dinge und Men-

<sup>1)</sup> Das diesem Bande vorangesette Bild, das Manchem eine liebe Erimerung sein wird, bringt diesen Ausdruck behaglicher Freundlichkeit fast etwas einseitig zur Wirkung. Es stammt aus dem Sommer 1892 dem letzten seines Lebens.

schen war lebhaft, entschieden und häufig recht schroff. Und dicht bei dem zufahrenden Gifer lag eine fritische Nachdenflichfeit, die in späteren Jahren — in geringerem Maße wohl auch früher — bis zum Grübeln ging. Da contraftirte benn feltsam mit jener raschen Urt und dem starken Worte eine auffallende Gewissenhaftigkeit, ja Bedenklichkeit, die jede Verantwortung, jeden Entschluß, jedes Erlebniß außerordentlich schwer nahm. Es waren Eigenschaften, die mit der vornehmften zusammenhingen, die er überhaupt bejaß, mit seiner rüchaltlosen Aufrichtigkeit; rückhaltlos plagte er auch sich selbst damit; es waren Musfluffe der fittlichen Strenge, der prüfenden Berftandesicharfe und einer wachsenden nervosen Sorglichkeit. Man glaubt, diesen überbedachtsamen Zug seines Wesens aus der zierlichen Feinheit seiner sauberen, garten, fast winzigen Sandschrift sprechen zu sehen; er trat an den Tag, sobald es sich um manche Dinge des praftischen Lebens handelte, denen er sich nicht wohl gewachsen fühlte, um Fragen der Weltklugheit, "auf die ich mich", wie er schrieb, "nun einmal mein ganzes Leben schlecht verstanden habe". Da war er im Ganzen von ergreifender Un= eigennützigkeit und Reinheit; im Einzelnen aber, auch wo es nicht nöthig war, manchmal ängstlich bis zum Nebermaß. Dann tounte er dem Gernstehenden wohl umständlich und fleinlich ericheinen - er, deffen Besen im Großen doch stets Muth und Treue, deffen innerstes Empfinden immer voller Bärme und Liebe war. Denn in allen großen Fragen seines Lebens blieb er fest, tapfer und gang ehrlich.

Und den Eindruck dieser Einheitlichkeit und Ganzheit seines Wesens wird Zeder schließlich behalten haben; die kleinen Schwankungen seines Temperaments sind in seinem Bilde das Zucken der Muskeln, die nüaneirenden Schatten: das Bild selber bleibt. Stark trat es zu Tage, wenn man ihn in seinem Hause sah. Da umgaben ihn seine Gattin und seine Töchter, besuchten ihn seine Söhne mit den Jhrigen, und in zwanglos schlichter Geselligkeit die Freunde, die Schüler. Da lebte er einfach und gleichmäßig, mit einem ausgeprägt puritanischen Zuge, der, wie so Vieles an ihm, auf das Pfarrhaus von Lesse zurückgehen mochte und den er mit bewußter Absicht selber sesthielt. Er reiste nicht allzu gern — lieb waren ihm ins-

besondere die Amtsreisen zu den Münchener Sitzungen; sobald er sich draußen erholt hatte, eilte er ungeduldig zur Arbeit zurück. Die theilte er sich weise und straff ein; er stand früh auf, legte sich früh schlafen, neben gesammeltem Schaffen an feinen Büchern und für sein Amt fand er die Zeit zu umfaffender Lectüre. Regelmäßig las er den Seinigen nach dem Abendbrod vor und ließ sich vorlesen; es war die innigste geistige Gemeinschaft. Ein geistiger Hanch lag über diesem Kreise, gang frei von allem Gesuchten und Unspruchsvollen; eine ernste Theilnahme an allem Großen und Renen in der geistigen Welt; eine gewisse Strenge, die das Alltägliche fern hielt. Der Haußherr mit seinem freundlichen Gesicht, seinem guten Lachen, einem harmlofen Scherze niemals feind, brachte ftets Anregung und Leben mit fich; man hatte das Gefühl, die Luft der Höhe, aber nicht eine falte Luft zu athmen. Alles Persönliche wurde hier liebevoll und herzlich mitempfunden; war doch Baumgarten selber unter seinen Rächsten von einer garten Büte, die bis zur Beichheit ging. Gehr bald aber wurde der Besucher in die großen Fragen des Daseins hinaufgehoben. Und Jungen erschien es ein Stück aus der Welt bes universalen Geschlechts, das in unser Heute hinüberragte, reich an den reinen Zügen vergangener Bildung, aber zugleich gang vom Antheil an der Gegenwart erfüllt. Baumgarten ftand in feinem festen Lebensfreise, aus dem er nicht hinaus wollte; als fich ihm in diesen Jahren, nach R. Bauli's Tode, von Reuem die Gelegenheit bot, in die alte Heimath, nach dem chemals ihm erwünschten Göttingen, zurückzufehren, lehnte er die Aufforderung ab: er war in Straßburg unlöslich eingewurzelt; schon patriotische Pflicht schien es ihm längst, auf dem neuen Boden dauernd auszuharren. Bon diesem aus aber schaute er aufmertsam beobachtend und mitempfindend in die Welt; weit nach außen aufgeschlossen, aber auf sich selber begründet in fester Männlichkeit.

So, wenn ich nicht irre, war er geworden, als er in den letzten Abschnitt seines Lebensweges eintrat: in die Zeiten seines Alters.

VI. Straßburg 1880—1893: Das Alter. Die Berstimmung; Karl V; das Ende.

"Daß an den Großvater (Wilhelm I.) sich fast unmittelbar der Entel reihte, hat etwas von der geistigen und gemüthlichen Eigenart des älteren lebenden Geschlechts dem Throne ferngehalten. Denn wie verschieden die Natur, Anlage und Charafter der einzelnen Herrscher sei, jeder stellt in seinem Besen Vieles von dem eigenthümlichen Inhalt der Jahre dar, aus welchen er in frischer Jugend Gindrücke, Ansichten, Bildung am reichlichsten erhielt. Und jeder Herrscher, auch der größte und trefflichste, ift als Rind seiner Zeit mit einer Ginseitigkeit behaftet, gegen welche ein jüngeres Geschlecht . . . bewußt oder unbewußt protestirt. So war das Berhältniß aller Könige von Breußen zu ihren Vorgängern. Mit jedem Nachfolger trat eine Ergänzungsfarbe zu dem Bejen des Borgängers hervor. Diesmal aber ift den Deutschen die Ergänzungsfarbe ausgefallen. Gine Fürstenseele ist geschwunden, welche nach Aufhebung der Cenfur, nach 1848 heraufwuchs, in einer Zeit des Widerspruchs gegen engherzige Beamtenherrschaft, in Zahrzehnten, wo nicht die Kraft des Heeres, sondern die leidenschaftliche Bewegung des Bolkes die Fortschritte des Staates bewirfte. . . Denn von diesen Ginwirfungen und von Anderem, was von 1848 bis 1864 auf dem deutschen Grunde erblüht mar, bewahrte die Seele des Kronprinzen, wie die seiner meisten Altersgenoffen, Inhalt und Farbe, die ihm eigenartig waren. Wer vermöchte zu jagen, ob das Ausfallen dieser eigenthümlichen Mischung von Bildungselementen einen Einfluß auf die nationale Entwicklung haben wird?"

Diese einsachen und tiesen Sätze Gustav Frentags 1) sind mir oft in den Sinn gekommen, wenn ich getrachtet habe mir die Bitterkeit zu erklären, mit der ich meinen alten Lehrer, und mit ihm so manche seiner Altersgenossen, dem Gange der deutschen Dinge seit dem Ende der 70er Jahre solgen sah. Denn die Tragweite der Sätze geht ja über ihren engeren Inshalt hinaus. Längst vor 1888 empfanden es Viele aus dem

<sup>1)</sup> Der Kronpring und die deutsche Kaisertrone 1889, 77 ff.

"älteren lebenden Geschlechte", daß etwas, ja daß entscheidende Stude "von beffen geistiger und gemüthlicher Gigenart" in ber Weftaltung der öffentlichen Angelegenheiten des neuen Reiches nicht zur Wirkung kamen. Den Züngeren ift das Maß dieser Bitterfeit manchmal fast unverständlich. Ich habe früher den Herder-Auffat Baumgartens mit seiner Analyse der tiefen Berstimmung des alternden Herder eine Bordentung auf Baumgartens eigenes Alter genannt. In der That, er felber erschien in seinen späteren Zeiten, bei Allem was ihn auch da wieder erhob und abzog, doch von einem Peffimismus erfüllt, der sich geradezu trostlos äußerte, der uns oft erschreckte und erstaunte, den wir zu theilen gang außer Stande waren, der mir aber auch heute Untheil und Achtung abnöthigt und sicherlich seine Erklärung fordert. Er fordert sie nicht nur, weil das Bild des Verstorbenen den Meisten, die ihn gefannt haben, in der dunklen Färbung dieses Peffimismus vor Angen stehen wird, weil dieser in Wahrheit so viele Jahre von Baumgarten's Alter beherrschte, so daß ein Lebensbild durchaus umwahr wäre, daß ihn ignoriren oder furz überspringen wollte. Er fordert seine Erflärung auch deschalb, weil auch hier wieder das Leben dieses Einen mit dem seiner Generation sichtbar verbunden ift; wieder reicht das Interesse, das sich an jenen fnüpft, zugleich über ihn selber hinaus, auch wenn die biographische Erörterung unmittelbar von ihm allein reden will.

Baumgarten hatte für die nationale Zdee die Kraft seiner Jugend eingesett, ihre Verwirklichung erfüllte die Zeit seiner besten Mannesjahre; das Jahrzehnt, das dem großen Siege solgte, verbrachte er in ungemindert schöpferischer Frische, erst allmählich meldete sich in seinem Leben der beginnende Vinter. Dennoch regte sich Sorge oder Verstimmung in ihm schon in den 70er Jahren. Weshald? Er hatte wohl seine standhafte Meinung und, wenn man will, den Eigensinn der ausgesormten Persönlichkeit; aber Parteieigensinn besaß er kaum, er war überhaupt kein eigentlicher Parteimann, das hatte er bewiesen. Seine Entwicklung ging, ganz persönlich, auf ihrem engeren Vege. Er hatte sich (Weserzeitung 3. Febr. 1870) den Ausprüf Treitsche's zu eigen gemacht: "Glückseig das Geschlecht, welchem eine strenge Nothwendigkeit einen erhabenen politischen

Gedanken auferlegt, der groß und einfach, Allen verständlich, jede andere Zdee der Zeit in seine Dienste zwingt! Ein solcher Gedanke ist unsern Tagen die Einheit Deutschlands." Da erstüllte sich ihm das Wort, daß uns die Götter strafen durch die Gewährung unser Wünsche. Sobald das Reich dastand, das größte der Ziele erreicht war, erwachte in seiner aufrichtigen und nachdenklichen Seele die Kritik.

Gewiß hat Reinperfönliches, wenn man will, Zufälliges, dabei in ihm mitgewirft. Die Erregung feiner Jugendjahre, die angespannte Arbeit der Manneszeit, häusliches Leid, das ihm schon in Karleruhe der Tod zweier Kinder auf das Herz gelegt — all das war nicht spurlos an seiner Gesundheit vorübergegangen; war es der Rückschlag darauf, war es das Alima Strafburgs, genug, feit 1873 tauchen in feinen Briefen Rlagen über monatelange, ichmergliche Schlaflosigfeit auf, über die lähmende Wirkung, die sie auf ihn übe, über die Grillen, die ihn dann in den langen Nächten quälten. Leiden folcher Art haben ihn von da ab nie gang losgelaffen und wie feine Stimmung, jo sein Urtheil über Welt und Baterland wechselnd beeinflußt. Aber gang sicherlich lag der Grund seines beginnenden Mißbehagens dennoch tiefer: er lag im rechten Kerne seiner Persönlichkeit. Wie groß der Maßstab war, an dem er sein Volk meffen wollte, das hat uns die Kriegspredigt mit ihrer starten Betonung der höchsten sittlichen Selbstbeherrschung gefagt. Und wie sehr er geneigt war, alle Dinge, auch diejenigen und gerade diejenigen die seinem Bergen die nächsten waren, von zwei Seiten her anzusehen, auch ihre Schwächen sich nicht zu verhehlen, und sich deshalb selbst seinen Lieblingsbestrebungen nicht anders als mit warnender Selbstfritik, mit der steten inneren Mahnung zu Maß und Vorsicht hinzugeben: das trat bereits aus der Kritif des Patriotismus in jenem Leffingvortrag von 1867 fast verblüffend hervor. Zest, da der Berg ertlommen war, an bessen Ersteigung auch er all seine Kräfte gewandt, war es fast unvermeidlich, daß in ihm der Wideriprud gegen die nothwendige politische Einseitigkeit sich regte, die sich in den Kämpfen der letten Jahre entwickelt hatte, die noch weiter voran wollte und die ihm jetzt weniger entschuldigt schien als bisher. Nicht der Freude am Mäkeln entsprang

dieser Widerspruch, sondern jener Doppelheit seines eigensten Zdeals; er wollte ja das literarische und das politische verföhnen: da ichien ihm jett das erfte wider Gebühr vernach läffigt und für das zweite, ringsum, wie er meinte, allzustark überwiegende, begann er auch zu fürchten, seit er fand, daß man es übertreibe. Denn auch aus der Geschichte hatte er den Satz geschöpft, die berechtigten Bestrebungen würden am gefährlichsten durch ihre eigene Uebertreibung bedroht. Er fürchtete, weil er Monarchift war, bald ein Nebermaß des Monarchismus, weil er national war, josort ein Uebermaß des Nationalismus und Unitarismus. Er fann 1875 darüber nach, wie man der Centralisation und der Nivellirung auch durch Stärfung des localen Zuges der Beichichtsstudien entgegentreten fönne (in dem ichon erwähnten, gedankenreichen Auffage: Archive und Bibliothefen in Frankreich und Deutichland, Mr. IX 1. Seine Reigung zur Mitte, zum Mage bin machte ibn frühe bedenklich, als er die Macht der Bismardichen Verfönlichteit die sachlichen Gewalten so unerwartet hoch überragen jah. Wenig geheuer war ihm von Anfang an der Kulturfampf. Gegen Fürst Bismarcks Behandlung geistiger Dinge hatte er ichon vor 1870 fein Mißtrauen ausgesprochen. Zetzt schüttelte er zu der Heftigkeit des Angriffs, von der er nichts Gutes hoffte, den Ropf?). Er hätte ein festes, aber ein andersartiges Berfahren gewünscht. Und er meinte, das eigene, heimische "religible Fundament" bedürfe der Sänberung und Sicherung. "Bir muffen den Kern unierer geistigen Eriftenz reinigen." "3ch habe manche Sorge; ich fürchte, wir find geistig ichwächer als wir lange waren." "Erst muß der Protestantismus in Preußen wieder Protestantismus werden, ehe er Rom aus dem Felde ichlagen kann." 1873, 75 an Sybel und Hand. Und jo faßt er ichon im Zannar 1873, im Hinblick auf diese firch lichen Fragen, seine Besorgniß zusammen: "Zuweilen meint

<sup>1,</sup> Die Bedeutung der Ztadtarchive betonte er nodmals, als eines Mittels gegen die Centralifation, in einem Briefe an Zubel 11. Ott. 1876.

<sup>2)</sup> Achnkich Tunder an B. 30. Tez 1874: den Gang der Tinge in der Kirchenfrage sehe ich mit dersetben Besorgniß wie Zie. Mir war von vornberein die Einleitung zu stürmisch.

man wohl, die große Arbeit sei ja nun in der Hauptsache gethan und man könne beguem in beliebiger Gesellschaft den Rest des Lebens verbringen. Dann aber kommen Mahnungen gum Gegentheil, die fehr lebhaft dagu treiben, die alten Glieder fost geschlossen zu halten." Wahrscheinlich hat er mit diesem Worte, vielleicht durchaus unbewußt, eine ber wundesten Stellen seines Wesens berührt. Er empfand doch auch jett, wo das gelehrte Leben ihn mehr und mehr umfing, innerlich als Politifer: er war gewohnt gewesen, am öffentlichen Kampfe theilzunehmen; er hatte sich nach Ruhe gesehnt und fich zurückgezogen. Allein der Bruch mit der beherrichenden alten Gewöhnung rächte sich: Etwas, und zwar etwas Rührendes in ihm blieb unbeschäftigt und unbefriedigt. Das trieb ihn, da er mit dem Gange der Entwicklung nicht übereinstimmte, zu neuer Bethätigung im alten Sinne an. Er dachte gelegentlich ernsthafter an die Rückfehr zur Bublicistie!). Aber in Birtlichfeit blieb er dann doch beim blogen Beobachten. Und um jo eifriger und herber wurde, da er auf ihre handelnde, überhaupt auf ihre öffentliche politische Ausübung verzichtete, die Kritif in ihm selbst. Immer neue Rahrung floß ihr inzwischen zu. Als vollends der Kulturfampf einen Abschluß erhielt, der dem eifrigen Protestanten eine arge Riederlage bedeutete, eine ärgere als er je gefürchtet, da war er bereits recht eigentlich ins Herz getroffen. Seit 1878, 79 wächst die Scharfe seiner Briefe. Und dann fam die Zeit der zweiten, der materiellen Fundirung der Reichseinheit, der Umbildung des Zollinftems, der neuen Staats- und Wirthichaftspolitif, es fam der neue Conflict der Liberalen mit dem Reichs= fanzler, die Zeit, da Fürst Bismarck nach dem Tiefstande von 1881 fich zum zweiten Male Deutschland eroberte: unvergeßliche Tage, da eine begeisterte Liebe zu dem ungeheuren Manne, die leidenschaftliche Singabe an den Genius ohne Gleichen die

<sup>1)</sup> So 1879 (f. d. nächste Anmerkung). Und noch zu allerletzt tauchte der Borsatz wieder in ihm auf: "dann kehre ich zu den Gewohnheiten meiner Jugend zurück und wahre mich mit der Feder. Ob ich es freilich können werde? aber ich habe gar vieles auf dem Herzen, was einmal gesagt werden sollte," schrieb er mir am 16. November 1892.

weiten Massen der heranwachsenden Jugend mit sich empor riß, zu neuen Ideen und Idealen, einer Staatsanschauung entgegen, die von derjenigen der Bäter so wesentlich abwich. Seit jener Söhe der 80er Zahre ist ja nun wiederum Manches anders geworden und manche Einseitigkeit hat sich gemildert: auf der inneren Wandlung aber, die sich damals durchfämpfte, fteht in allem Wesentlichen doch noch unser heutiges Leben. Baumgarten blieb dieser Wandlung fremd. Er folgte ihr von seinem Straßburger Grenzposten aus mit lebhaftem Mißtrauen und Mißfallen. Die Richtung der Jugend behagte ihm nicht: eben die bedingungslose Hingabe an Bismaret war es, die ihn am heftigsten erregte. Soweit sein Wort reichte, opponirte er biefem Zuge mit steigendem Gifer: aus jenem Drange gum Widerspruch gegen die Uebertreibung, der oben begründet wurde, jenem Drange, gerade die zu warnen, die ihm im Kerne der nationalen Frage doch nahe standen. Es war ja seine Art, gerade das Unbequeme erst recht zu sagen: so hatte er es 1859, 1866 gehalten; auf die Abmahnung eines Freundes hatte er cinmal erwidert: gerade weil man es nicht hören mag, gerade weil es auftößt, eben deshalb muß es gesagt werden. Uns Jüngeren insbesondere warf er den Widerspruch, halb aus pädagogijcher Abjicht und halb aus Naturanlage, ichärfer ins Gesicht, als er ihn wohl eigentlich selber empfand. Welche Kritif übte er da an dem großen Staatsmanne! 1) Da follten

<sup>1)</sup> Er übre sie nicht nur den Jüngeren gegenüber: all seine Briefe sind davon ersällt. Den alten Freunden gegenüber mußte er sich selber gegen den Borwurf der Uebertreibung, des Radikalismus, des einseitigen Liberalismus vertheidigen und faßte mehr als einmal zusammen, was er tadele. Es sei die Politik des allgemeinen Stimmrechts, der "eäsarischen Demagogie," die, ganz unkonjervativ und unmonarchissche, die Zelbst ständigkeiten zerreibe und nur für den Radikalismus, für Sozialdemokraten und Ultramontane, schasse, unser Bolk den Extremen, dem Lose der Romanen ausliesere; die Erhizung und Erniedrigung der Gegensätse durch die Wirthschaftspolitik; die rücksichtslose und wahllose Arbeit nur für den Augenblick, die der vorübergehenden Rüstlichkeit die innere Gesundheit des Ganzen und die politische Moral opsere. "Dieser große Mann wird uns eine große Koth hinterlassen." So 1878—81, an Subel und Harren trapp, Virck, Marcks. 1879 war es, daß er an eine Sammlung der gleich

wir den Schatten recht deutlich zu sehen gezwungen werden; welche Sünden und Thorheiten fand er in der Entwicklung unfrer Ideen, unfrer Zustände! Gelegentlich brach das Bofitivere durch: mit all der markigen Kraft des Tones, die ihm zu Gebote ftand, feierte er bei der Ginweihung des neuen Straßburger Universitätspalastes (Oct. 1884) die Größe des Mannes, den er jo oft befehdete; er that es nach feiner Urt, die ethi= ichen Momente betonend, den großartigen Zug dieses Wirkens "ohne einen Hauch von Menschenfurcht". (Nr. 83.) Er äußerte wohl einmal, die ganze naturgewaltige Aufrichtigkeit Luthers, die Alles gerade heraussage ohne Schen, die habe im heutigen Deutschland doch nur ein Einziger, der Bismard. Im ganzen aber überwog das Regative. Er erfannte es an, wie unend= lich Bieles beffer sei, als in seiner Jugend: aber Bieles fand er unendlich schlimmer, und in die Zukunft fah er mit Befümmerniß. Das Leben darf sich durch folche Berbitterung nicht trüben und nicht lähmen lassen, das ist gewiß. Aber mit wie viel Leid war sie verbunden! Ungerechtigkeit gegen die unmittelbar vorangegangene Generation liegt ja wohl einem jeden Beschlechte im Blute. Gie ift natürlich, vielleicht bis zu einem gewissen Grade nothwendig. Auch die jetzt jung find, werden einmal durch sie betroffen werden. Die Gerechtigkeit zum allermindesten wird man üben muffen, ein Stud tragischen Verhängnisses darin zu erkennen, wenn ehrliche Vertreter eines älteren Beschlechtes, gerade vermöge ihrer Liebe zu den besten Kräften ihrer Zeit, die neuen Aufgaben und die neue Urt des nachkommenden nicht zu würdigen im Stande find, wenn sie in dem Reuen nur die Schatten sehen, nur die Abtehr von den Idealen der eigenen Jugend, die ihnen dann als die Abkehr vom Zdeal überhaupt erscheint. Aus Blindheit und Selbstgewißheit allein entspringt dieses bittere Urtheil wahrlich nicht: die Tragit aller menschlichen Geschichte überhaupt, die Tragit aller Entwicklung spiegelt sich darin. In aller Geschichte steht Recht gegen Recht. In einem der Nachrufe 1)

gefinnten Aelteren um irgend ein gemäßigtes Organ dachte, welches die nach rechts abgeschwentten Preußischen Jahrbücher ersetzen könnte.

<sup>1)</sup> In Duidde's Deutscher Zeitschrift für Geschichtswissenschaft IX 364. Bgl. G. Kausmann a. a. D. 334. Alf. Stern, Nation 15. Juli 1893.

auf Baumgarten, der an diesen seinen inneren Erlebnissen auch nicht schweigend vorübergeht, heißt es: "Richt die Grundrichtung seiner Unsichten hatte sich geändert, sondern die Situation um ihn herum." Das ist vollkommen richtig 13. Ter Politiker muß fich in einem folden Conflicte auf die eine Seite ftellen. Der Hiftorifer, der auf eine Abschätzung ebenfalls nicht ver zichten wird, muß dennoch Baumgarten's Stellung ihr volles natürliches Recht einräumen. Damit ift felbstverständlich nicht gejagt, daß nun "die Situation" im Unrecht gewesen wäre. Wohl aber darf auch der, deffen Stelle im Lager der Bunge ren ift, noch über die bloße Gerechtigkeit hinaus daran erin nern, wieviel die Nachkommenden aus der Kritik der Aelteren doch zugleich zu lernen haben. Auch eine nothwendige und große Entwicklung trägt, wie ein Zeglicher mit Sanden greift, ihre Krankheiten in fich. Manch Einer wird die Stimme des Warners mit Rugen und auch mit Dank hören, die gur Gelbftprüfung aufruft und die, wenngleich mit menichlich und zeitlich beschränfter Erfenntniß, nicht frei von Leidenschaft, aber im ernsten Geiste der Treue gegen sich selber und der Hingabe an ein Boeal, über dem Sturme und Staube des Tages an ewige Wahrheiten mahnt. -

Junerhalb des tiefgehenden, allgemeinen Gegenfates, in den er sich so hineingelebt hatte, begreift sich der Streit H. Baumgarten's mit dem alten Freunde, der jett ein Führer der neuen Bewegung geworden war, mit Heinrich von Treitschfe. Treitschfe's "Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert" wurde für ihn, und zumal sich seit dem Erscheinen ihres zweiten Bandes (Ende 1882), der Ausdruck der gesammten Richtung, die ihn beängstigte. Der sachtiche Unterschied in der entscheidenden historischen Auffassung war schließlich gar nicht so groß. Wenn Treitschfe gegenüber dem sichtbareren und lauteren Treiben in den kleinstaatlichen Parlamenten die stille staatlichen Erreiben in den kleinstaatlichen Parlamenten die stille staatlichen Entwicklung glänzend betonte, so waren das ja auch die Anschauungen der "Selbstkritit" von 1866; sie waren hier vertieft, erweitert, erst zu ganz greißbarem

<sup>1) &</sup>quot;— deufen Sie zuweiten des alten Freundes, der in sehr ver- änderter Zeit der Alte geblieben ist", an Hann 6. Sept. 1885.

D. Baumgarten, Auffage u. Reden.

Leben herausgestaltet, aber gerade der Grundsatz war doch derselbe. Die Abweichung lag in dem Urtheil über die Fehler der preußischen Politik, das Baumgarten schärfer, in demjenigen über die Leistungen und über die natürliche Stellung der Kleinstaaten und des Liberalismus, das er milder wünschte. In letterer Hinsicht hatte er schon 1870 Einspruch gegen die Härte - er sagte schon damals: "die Ungerechtigfeit" - des Freundes erhoben. ("Weserztg." 1. 3. Febr.)1). Seitdem hatte er felber fich nur immer vollständiger in die Gedanten der Guddeutschen eingelebt: das Reich war ja vorhanden, er wollte es nicht preußischer und nicht straffer, als es war. Der starte preußische und hohenzollerische Zug, der ihm die Berliner Siftorifer zu erfüllen schien, war ihm, dem alten Kleindeutschen, dem Berehrer Friedrichs II., seit Jahren anstößig gewesen; in der Vorlegung, in Gesprächen und Briefen hatte er ihn, einschränkend und abmahnend, erörtert. Und zudem: er hatte in der gelehrten Arbeit dieses Jahrzehnts die Rante'iche Forderung der schrankenlos fich versenkenden Hingabe an die Eigenart, an die allseitige Bedingtheit jeder historischen Erscheinung sehr viel voller als zuvor in fich aufgenommen — obwohl er die eine Seite feiner Ratur immer ein wenig zwingen mußte, dieser Forderung bewußt zu bleiben. Um so bestimmter betonte er sie. Er nannte es jett gelegent= lich "die schöne Aufgabe der geschichtlichen Erzählung, den Geist des Lefers zu läutern, fein Gemuth zu beruhigen, feine Bebanken durch die Betrachtung vergangener Schickfale über den Lärm des Tages in eine reinere Atmosphäre zu erheben". 3ch

<sup>1)</sup> Eine sehr interessante briefliche Verhandlung schloß sich damals dem Einwurfe an; Treitschke wies (Januar und Jebruar 1870) darauf hin, über die Mängel des kleinstaatlichen Liberalismus habe er nicht schäfter gesprochen als Baumgarten's "Zelbstritit": ein allseitiges, auch die Vorzüge berücksichtigendes Urtheil über die kleinern Staaten habe er bischer nicht abzugeben gehabt, dafür verwies er auf seine künftige "Deutsche Geschichte." Auf die Schrift "Wie wir wieder ein Volk geworden sind" antwortete er am 9. Nod.: "Eine Meinungsverschiedenheit bleibt freilich zwischen uns bestehen, sie ist ernster als ich dachte. Sie urtheilen, nach meiner Meinung, viel zu günstig über die Kleinstaaten. Vielleicht geslingt es mir dereinst, durch eine aussührliche Darstellung Sie zu überzeugen. — Doch, schließt er, wie gesagt, darüber reden wir besser, wenn ich die Deutsche Geschichte geschrieben habe."

brauche demaegenüber die Art Treitschfe's nicht zu schildern, wie er, von jenem gleichen Kreise der nationalen politischen Historifer ausgegangen, in dem wir Baumgarten saben, sie gang selbständig, ganz perfönlich ausgebildet hat: während Baumgarten sich Ranke näherte, blieb Treitschfe diesem abgewandt, ja er rückte wohl noch weiter und weiter von ihm hinweg. Es ist befannt, was seine Geichichtssichreibung erstrebt und leistet: wie sie, bei der lebendigsten Bergegenwärtigung des Bergangenen, vor allem energisch urtheilen, lehren, Liebe und Haß stark aussprechen will, wie die feurige Natur des großen Schriftstellers sich in all ihrer berauschenden subjectiven Kraft frei, fessellos, leidenschaftlich in ihr ergießt. Sie fann nicht anders sein, als sie ift. Sie hat uns ein Wert geschenft, das sich keinem anderen vergleichen läßt; dem rückschauenden Blicke wird es sicherlich einmal als ein Bannerwerf ericheinen, das aus der Periode, die 1878 begann, herrschend heransragt. Baumgarten selber hat später 1) davon geschrieben, trot allem, was er einzuwenden fortfahre, "könne doch feines der anderen Bölfer sich eines Werkes rühmen, das in fo großen und wirtsamen Zügen das Leben unfres Bahrhunderts zur Anschamma und Empfindung bringe." Aber gerade die leuchtende Pracht dieser Treitschke'schen Darftellung, gerade die hinreißende Wirkung, die sie wiederum auf die Jüngeren auch seines eigenen Kreises übte, rief Baumgarten zum Widerstand auf"). Ihn leitete dabei unmittelbar und bewußt vornehmlich der Gegensatz der allgemeinen historischen Art, und dann der Gegensatz der politischen Anschauung. Er fürchtete einen nachtheiligen Eindruck der scharfen Urtheile Treitschke's auf die süddentiche Empfindung und glaubte, die Verwahrung dagegen gebe beffer von erprobt nationaler als von partifula ristischer Seite aus. Das lettlich Treibende aber zu seinem öffentlichen Hervortreten war sicherlich die politische Stimmung überhaupt, in der er seit Jahren lebte; sie machte sich hier, auf dem Telde seines Beruses, endlich Luft. Und zwar mit einer

<sup>1)</sup> Allg. Ztg. 3. Januar 1890 (Nr. 99).

<sup>2)</sup> Dezember 1882, Kr. 74—76, mit den Erwiderungen u. Zujähen. Die Antworten Treitschfe's: Preuß. Jahrbücher Dez. 1882 Jan. 1883; "Deutsche Geichichte" Bd. III.

schneidenden Schärfe, die sich aus dieser langen inneren Vorbereitung erst ganz erklärt. Ich habe hier nicht zu richten 1). Ich kann mich mit Baumgarten's Angriff nicht gleichsetzen. Ich glaube, daß er Treitschke nicht gerecht geworden ift, und auch dieser ihm nicht. Hier liegt es mir lediglich ob, Baumgarten's That zu erflären. Und die Erflärung wird dem, der diefe letten Seiten gelesen hat, deutlich sein: er wird Baumgarten verstehen. Es war in Wahrheit der Zusammenstoß zweier Berfönlichkeiten, die sich von gleichen Grundlagen her, jede gang ehrlich und gang consequent, auf beinah allen ihren Lebensgebieten zu gang verschiedenen Ergebniffen hin entwickelt hatten. Es war das Aufeinanderplaten zweier seit Jahren einander entgegengesetten Richtungen. Man begreift es ganz, man möchte von der Nothwendigfeit dieser schmerzlichen Abrechnung sprechen; Räherstehende hatten sie schrittweise kommen sehen. Und völlig unzweifelhaft ift mir dabei Gines. Die Beweggründe Baumgarten's waren rein. Die Erregung hat ihn vorwärts gedrängt und hat seiner Kritik den Charafter gegeben: den Bruch selber zu wagen — den Bruch mit einem ehedem nahestehenden Freunde und mit so manchem alten Berbündeten, einen Bruch, den er doch durch einfaches Schweigen umgeben konnte, der ihm nichts eintragen konnte als Reindseligkeit, dazu hat ihn das aufrichtige Pflichtgefühl veranlaßt. Er handelte aus dem innerlichen Zwange seiner ganzen politisch-wiffenschaftlichen Versönlichkeit, seiner sittlichen Versönlichkeit beraus.

Die Stimmung, der seine Polemik entsprungen war, wurde durch deren Verlauf auf das Peinlichste genährt. Der Streit erregte weithin Aufsehen. Baumgarten fand dei Manchen Zustimmung und Unterstüßung, dei Anderen ebenso entschiedene Ablehnung. Die "Historische Zeitschrift" ergriff mit Schroffheit Treitschfe's Partei. Baumgarten glaubte sich isolirt und geswissernaßen geächtet. Er hielt an seiner Ansicht fest, die er erst später, wenn ich nicht irre, ein wenig gemildert hat. Aber er litt unter dem Erlebniß schwer.

Es mag sein, daß jenes Gefühl der Einsamkeit durch seine örtliche Stellung, außerhalb der eigentlichen Bewegung des

<sup>1)</sup> Bgl. Allg. Ztg. 5. Oft. 1893 Beil. S. 3.

beutschen Lebens, in Straßburg, das er zu selten verließ, gesteigert wurde. "Daß mein Schwarz zu tief ist, antwortete er Hann am 29. Juli 1880 im Berlaufe eines brieflichen Zwiegespräches über die politische Lage, — gebe ich gern zu. Es kömmt eben darauf an, von wo man sieht. In Halle mag sich ja die Sache noch erträglich ausnehmen, hier aber fieht fie über alle Magen fläglich aus." Denn zu Allem floß in den elfässischlothringischen Angelegenheiten für ihn wie für Tausende der dort ansässischen Altdeutschen eine unversiegliche Quelle des Mergerniffes. Die Politif des Frhrn. v. Manteuffel, des geiftreichen, liebenswürdigen und unberechenbaren Mannes aus Friedrich Wilhelms IV. eigenthümlicher Atmosphäre, der seit dem Jahre 1879 auf seltsam romantischen, sehr persönlichen und heute nun wohl von aller Welt rundweg mißbilligten Wegen die "Berföhnung" des Reichslandes erstrebte, war der eifrigen und scharfen Natur des Liberalen Baumgarten vom ersten Augenblick an zuwider. Sie erinnerte ihn an die ihm verhaßtesten Ersahrungen seines politischen Lebens. Er hat dem Marschall-Statthalter, als dieser ihn einmal zu sich lud, mit einer sehr mannhaften und chrenwerthen, aber vielleicht allzu bitteren Aufrichtigkeit - er gab es zu und nannte sie alt= fränkisch — einfach den Besuch verweigert. Insbesondere über die deutsche Schulverwaltung im Reichslande hatte er längst geflagt. Zett behnte fich fein berbes Miffallen über das gesammte Gebiet elfässischer Politif aus. Er verzweifelte fast, daß Deutsche an dieser Stätte unablässiger Mißgriffe mit Rugen für die Germanisirung arbeiten könnten. Dann und wann hat er seiner Opposition wohl auch publicistischen Ausdruck verichafft 1). Erft die Berufung und die Verwaltung des von ihm hochgehaltenen Fürsten Hohenlohe ließ ihn freudiger in die Zufunft sehen. Trübe Schatten blieben aber auch weiterhin.

Häusliche Sorgen, Krankheiten, Todesfälle, wachsende eigene Leiden traten dazu. So wurde jener Pessimismus in ihm überstark, von dem ich zum Eingang dieses Abschnittes

<sup>1)</sup> Dies bezeugt (3. Kaufmann, a. a. C. 333 f. Angeregt hat Baum gorten 3. B. eine Gesammtkritik des Mantenfiel schen Svitems in der Allg. Ig. vom 19. April 1885.

iprach. Gegenwart und Zukunft betrübten ihn: firchliches und geistiges Leben, die Richtung der Kunft — denn er blieb seinem Beethoven getren und fand an R. Wagner fein Gefallen -, die Buruddrängung des Alterthums aus der Schule, die Erziehung und die Art der Jugend. Ihm, der so tapfer für den Staat und die straffe Sammlung eingetreten war, wuchs der Staat zu hoch; und er schien ihm nur noch von Gelbstsucht erfüllt, die Unsprüche der Classen einseitig und ungesund. Die feste Selbständigfeit des Ginzelnen schien ihm durch Streberthum und Staatsallmacht, durch die ausschließliche Vorherrichaft militärischen Wesens gebrochen, über der Bucht die Freiheit zu leiden, jener Individualismus, der doch auch fein ewiges deutsches Recht habe. Er hatte mit Dahlmann seinem Deutschland "die Macht" ersehnt — nun klagte er, daß unter ihrem Gewichte der sittlichen Gesundheit, dem idealen Geifte die Schwingen erlahmten. Wohin würde das führen? Er fürchtete politisch von einer Ueberspannung der Souveränität und bes fonservativen Gedantens, vom Rachlaffen des heilfamen Widerstandes der mittleren Kreise immer wieder einen Rückschlag des Radifalismus; feine lette Sorge ging immer nach links: die Tage könnten wiederkehren, "wo man ihn — alsdann zum dritten Male in seinem Leben — einen Reaftionär schelten würde." Er selber wurde in der That niemals radifal; trot manchem Bedenken und mancher Klage hat er jedwede Wehrvorlage mit seinen Bünschen begleitet. Er fürchtete weiter für das, was ihm doch das innerlich Liebste war, den Fortbestand der geistigen und sittlichen Kultur: "daß das suffrage universel nicht nur den Staat, sondern unsere ganze Kultur bedroht, in allen Dingen die roben Inftintte der Maffen zur Berrichaft bringt, scheinen die Wenigsten zu ahnen." Und er knüpfte diesem Ausruf die trauernde Frage an: "Ift es Ihnen nicht jo, als sei die Zeit, in welcher unsere Zdeale Macht hatten, für lange, vielleicht für immer, dahin? 1) Wie er es 1879 von den älteren Eljässer Humanisten gesagt, jo empfand er sich "erfüllt von der Trauer, eine alte theure Welt fast hoffnungslos versinken zu sehen", und auch in ihm war die "Grämlich-

<sup>1)</sup> An Sybel 9. April 1890,

feit", die er bei jenen als die Folge dieser Trauer beschreibt. In schönen Worten rühmte er, aber immer mit tadelnder Mahmmg, dem neuen Geschlechte Charaftere wie Tahlmann und Tuncker. Die Trauerrede auf Kaiser Friedrich, die ihm aus tiesstem Herzen quoll, wurde ihm zu einer ergreisenden, aber auch hier wieder warmenden und strasenden Verherrlichung seines eigenen Zdeals von menschlicher Vildung, geistiger und staatlicher Freiheit, wissenschaftlicher Wahrhaftigkeit.

Wer Baumgarten gefannt hat, weiß, was ihm dieses Bewußtsein des Gegensates und der Bereinsamung bedeutete: es pragte, ich wiederhole das zum Schluffe, seinem letten Bahrzehnte wirklich den Stempel auf. Aber gewiß, ausschließlich erfüllte es ihn nicht. Denn nach beiden Seiten hin machten fich die steren Schwankungen schon seines körperlichen Zustandes geltend: niederdrückend, aber dann auch wieder entlastend, er= muthigend. Wie oft waren auch die Worte düsterer als die Empfindung; wir jahen ihn Hann zugeben, daß "sein Schwarz zu tief" sei. Der Gleichmuth freilich, den ihm jener anrieth und den er selber gelegentlich meinte nunmehr in der Ruhe feines neuerworbenen Gartens gewinnen zu können, das Stichblut, das er fich wünscht, der leichte Sinn, um den er Glücklichere beneidet - all das lag einmal außerhalb feines Temperaments. Aber impulsiv und demnach auch elastisch wie es war, schnellte es io gern wieder hell in die Höhe; wie dankbar war er für jede fröhliche Stunde, jede lebendige Ablenkung! Dann brang feine natürliche Heiterkeit gang hindurch, er icherzte, lachte, nahm mit vergnügtem Gifer harmlos raiche Wortgefechte auf, hundert Büngere durch die Beweglichkeit und Frische seines Weiens beichämend. Er lebte auf in inhaltreichem, ernsthaftem Geipräche; den Wideripruch gegen fein eigenes, dufteres Urtheil hörte er oft genng mit einer Art von Befriedigung an; und überdies, er vergaß seine eigenen Röthe in der innigen Hingabe an die Angelegenheiten Anderer. Im Jahre 1890 legte er, wie das Straßburger Statut es dem 65jährigen Universitäts lehrer erlaubt, seine Professur nieder: er that es, um für sich zu arbeiten, und doch wohl auch, weil er die Freude am Lehren, inmitten der neuen Jugend, verloren hatte. Aber auch da noch blieb sein Untheil wie den alten Freunden, so den getreuen

Schülern warm erhalten. Mit väterlich reicher Güte hat er sich bis auf sein letztes Krantenlager hin fremden Glückes erstreut, hat er seinen Rath gegeben, ist er in fremden Sorgen, Gedanken, Arbeiten mitschaffend aufgegangen. In unfruchtsbarer Verstimmung sant er, trotz aller innerlichen Kümmernisse, nicht unter.

Die mächtigste Bulfe natürlich bot ihm die Arbeit. Un einer Stelle wenigstens verzichtete er auch in Strafburg und and im Alter nicht danernd auf eine öffentliche Verfechtung seines Standpunktes, die man wohl publizistisch nennen darf: im fonfessionellen, religiösen Streite reihte er sich, noch jett, unter die Kämpfer ein. Hier hatte er sich im Jahre 1882 (Dr. 74), als Historifer, jum Schutze der protestantischen und der hiftorischen Auffassung der Reformationsgeschichte, dem Berfahren und den Ergebnissen von Joh. Janssens widergeschichtlichem Tendenzwerke mit einer sehr energischen Kritik entgegengeworfen, die ihm vielen Dank und viele Feindschaft zuzog und die er gegen Janffen's Erwiderung in einem zweiten Auffate scharf vertheidigte. Sein Bunsch wäre auf ein möglichst friedliches Nebeneinanderbestehen der beiden Bekenntnisse, auf eine gegenseitige Duldung gerichtet gewesen, die freilich dem protestantischen Grundsatze nichts vergeben sollte. Er beflagte die Aufhetzung, wie sie Jauffen übe, auch öffentlich lebhaft. Aber wenn es Baumgarten, lebhaft und freiheitsbewußt wie er war, unter allen Umständen schwer geworden sein würde, gerade auf diesem geistigen Gebiete die Friedfertigfeit zu mahren, fo drängte ihn der Bang der thatsächlichen Ereignisse immer heftiger zur offenen Gegenwehr hin. Seine fpanischen Studien waren ichon nicht danach angethan gewesen, ihn zu einem milden Beurtheiler des Katholizismus zu machen, den er in Spanien in einer lange allmächtigen, aber nicht eben heilsamen Wirksamkeit beobachtet zu haben meinte. Der Rückzug des deutschen Staates vor der Kurie wurde für ihn ausschlaggebend. Seit den 80er Rahren that er Alles, um das protestantische Wesen zu stüten: er hielt es durch äußeren, leidenschaftlichen Angriff für tiefbedroht, in sich selber der Erweckung und Zusammenfassung für dringend bedürftig. Bas an Thätigkeitsdrange in ihm war, warf sich auf diesen Punkt. Nicht nur auf wesentlich wiffenschaftlichem Felbe, wo er den protestantischen Berein für Reformationsgeschichte begründen half und ihm bis an sein Lebens ende mit seiner Liebe und seiner Arbeit zur Seite stand, sondern auch auf dem eigentlich praktischen. Er wandte dem Evangesischen Bunde von Anfang her den lebhaftesten Antheil zu. Er sah in ihm ein Mittel nothgedrungener Vertheidigung, er hielt sich berechtigt, freigesinnt wie er innerlich war, doch auf den positiver religiösen Boden dieses Bundes zu treten. Er verfaste für Benschlag die Flugschrift "Kömische Triumphe" (1887, Nr. 90, unten XIII), die all seine vielzährigen historischen Ueberzeungungen von der Zerrüttung, wie sie römisches Megiment über ein sedes wesentlich von ihm beherrschtes Land gebracht

<sup>1)</sup> In einem Schreiben, das all seine Klagen und Forderungen in fich begreift, begründete er am 26. Dezember 1886 R. Haym seinen Ent ichluß. "Entschieden hat bei mir folgende Erwägung: ich sehe unser Bolt, unfere Zeit überhaupt von sehr ernster Gefahr bedroht, von der Rom einen erheblichen Theil ausmacht. Die diplomatifirende Politik, der Nichts heilig ist, droht unser Geschlecht völlig zu demoralisiren. Laffen wir das protestantische Gewissen unseres Bolfes zerrütten, so weiß ich nicht, wo cs die Kraft finden wird, um den Stürmen einer nahen Bufunft Stand zu halten. Diesem Berderben, das mahrlich ichon tief genug eingefressen, muffen wir mit aller Kraft begegnen. Run sehe ich die philosophischen Gedanken, mit denen auch ich zum großen Theil aufgewachsen bin, in dieser ichweren Prüfung gang schwach. Die Freidenker find sehr tief in meiner Schätzung gesunken. 3ch sehe Nichts von der sittlichen Kraft, dem Man nesmuth eines Dahlmann. Ich sehe Frivolität, Charafterlosigfeit. Die gelehrte Kleinfrämerei, welche unsere Lehrer u. j. w. dumm macht, die blos liberale Theologie, welche nichts thut als fritifiren, die fluge Politik, welche fich jedem Belieben unjeres politischen Papstes laudabiliter subicit, das alles ift mir in der Zeele verhant. Denn das alles icheint mir den Grund unferer Bildung zu gefährden. Rur Gin Mann hat in den letten Jahren wie ein Mann gegen die Unterwerfung unter Rom angefämpft: Benichtag. Und mir icheint, wenn in unserem Botte die Araft des protestantischen Gewissens geweckt werden soll, jo fann es nur auf dem von ihm betretenen Wege gescheben. Wir find im Kriegszustand. Wir muffen tampfen. Da fann man nicht fragen, ob der, welcher jum Kampf führt, genau in der gewünschten Linie fich bewegt. Wenn er nur das nothwendige Ziel will! Ich bin religiös fo wenig wie politisch von den Grundgedanken meines Lebens abgewichen. Aber da ich die Welt nicht nach meinem Ropfe einrichten kann, so marschire ich mit der Urmee, welche in der Hauptsache das Richtige will."

habe, in einer knappen, wuchtigen, meisterhaft aufgebauten Anflagerede, durchaus publizistisch, zusammendrängt: ihre Spize ist gegen das Bestreben gekehrt, das er in seiner Gegenwart wachsen sah, das Bestreben, die katholische Kirche als eine Bundesgenossin der konservativen Gewalten zu unnwerben und zu verwerthen — ihm war dagegen "Rom die Mutter der Revolution"). Er entwarf in ähnlichem Sinne einen kurzen Neberblick über die Geschichte des Jesuitenthums, auf dem Grunde einer schönen Charakteristik Lohola's (1879, Nr. 64, unten Nr. XII). Er gab sich der verwegenen Hoffnung hin, die er längst versocht und an der er wohl kestgehalten hat, seinem Schmerzenskinde Spanien könne doch am Ende noch durch den Protestantismus die Rettung kommen. ("Die relig. Entwicklung Spaniens", 1875 Nr. 52, vgl. Preuß. Jahrb. 23, 1869, und "Kömische Triumphe" unten S. 509.)

So hörte er doch auch nicht auf zu hoffen. Und bethätigte sich in diesen Streit- und Mahnschriften sein Trieb zu
lebendiger Wirksamkeit, so hatte er gerade in der Zeit tieser Trauer und Verstimmung zugleich den Muth, auch die rein wissenschaftliche Arbeit in weiterm Umfange wieder aufzunehmen: beinahe ein Sechziger, begann er noch sein zweites Hauptwert, von dem er in dem kurzen Zeitraum von 7 Jahren (1885, 86, 88, 92: Nr. 84, 87, 93, 103) drei, einen mächtigen Stoff umfassende Bände an die Deffentlichseit zu bringen vermocht hat: die Geschichte Karls V. Ich habe vielleicht allzulange von dem persönlichen Inhalt seines Alters handeln müssen: von dessen bleibender Frucht darf ich zum Schlusse reden.

In der Zeit, da seine Arbeit der Straßburgischen Reformationsgeschichte galt, hat Baumgarten (am 26. April 1874) einmal an Haym geschrieben, er habe "lange zwischen dem 18. Jahrhundert, den Anfängen Karls V. und diesem Straß-

<sup>1)</sup> In der Weserzeitung vom 8. Jan. 1881 (Nr. 70) hatte er einen Blick auf das Leben Napoleons III. damit geschlossen, es als "die große Lehre der Geschichte" zu bezeichnen, "daß Rom Jeden zu Grunde richtet, der mit ihm Gemeinschaft macht."

burger Stoffe geschwankt". Was dem letzteren zum Siege verholfen hatte, haben wir verfolgt; ein dauernder Sieg war es insofern nicht, als schließlich der Wunsch, etwas Großes anzugreifen, den Hiftvriker doch wieder auf einen unmittelbar allgemeindeutschen Gegenstand hinlenkte. Der Brief an Hahm zeigt, daß Baumgarten damit nur zu einer alten Liebe zurückfehrte: Karl V. hatte ihn also schon früher gereizt. Daß er jest - im Jahre 1882, wenn ich nicht irre - ihn zum Ziele nahm und nicht Friedrich den Großen, dem er doch unendlich mehr persönliche Reigung entgegentrug, das entsprang mit einiger Nothwendigfeit seinen Studien während der 70er Jahre und feinem Wohnorte Strafburg. Er blieb im 16. Jahrhundert. Roch die Borrede des I. Bandes stellt Kaiser Karl neben den großen Hohenzollern — nicht als Persönlichkeit, wohl aber wegen der Tiefe seiner sachlichen Einwirkung auf die deutsche Bukunft. Gang von der Rücksicht auf Deutschland war Baumgarten demnach ausgegangen: deutscher Geschichte wollte er den Reft seines Lebens widmen. Aber es entsprach seiner wissenschaftlichen Unschauung, daß sein Stoff zugleich eine universale Tragweite besaß. Und nicht eine Biographie gedachte er zu ichreiben: eine Geschichte Karls V., als "bes Schicksalsmannes der modernen Welt in ihrer Geburtsstunde." "Er gehört den verschiedenen Rationen nahezu gleichmäßig an. Alle haben burch ihn gelitten, alle mit ihm oder gegen ihn ringen müssen. Sein perfönliches Leben hat eine recht beschränkte Bedeutung, seine Geschichte die größte." Gang besonders für und: "daß die deutschen Geschicke in Luthers Tagen sich gestalteten, wie sie thaten, worans dann alles Spätere fich fast nothwendig fo entwickelte, wie es geschah, das ist ganz vorwiegend Karls V. Werk." Und welche Kraft ist es, die durch Karl V. so nachhalrig und verhängniffvoll auf uns gewirft hat? die politische! Die beherrschende Bedeutung rein politischer, ja scheinbar äußerlicher Factoren, vollends des Staates als Ganzen, für alle Zweige menschlichen Daseins, auch für die innerlichsten und anscheinend bem Staate fremdesten, betont Baumgarten in der Ginleitung seines ersten Bandes mit Schärfe. Politisch ist sein eigenster Gesichtspunkt, er bleibt dem Kreise treu, in dem er wurzelte. Sein Werf wurde zu einer Geschichte der Resormationszeit

unter diesem politischen Gesichtspunkt. Deutschland ift stets Ausgang und Ziel der Darstellung, aber die übrigen Nationen ruden in fie ein, die gegenseitige politische Beeinfluffung, durch den gemeinsamen faiserlichen Herrscher vermittelt, bildet die geistige Einheit des an seine Person angeschloffenen Beltbildes. Denn eben in allen Bölfern, nicht nur denen, über die er ganz unmittelbar gebietet, macht sich Karls Ginwirfung geltend; auch Italien, England, Frankreich spüren sie tief und dauernd. Meben Deutschland ist es vornehmlich Spanien, das ihr unterliegt. Die einseitig nach außen gekehrte, die inneren Pflichten und Bedürfnisse vernachlässigende Weltpolitik, die an Spaniens Mark gezehrt hat, wird von Karl V. getragen. Dem Problem der spanischen Entwicklung, in welcher auf den hohen Aufschwung des 15. und 16. Jahrhunderts der unerhörte Verfall so bald nachfolgte, tritt Baumgarten hier von neuem nahe; er hatte es, nach den Studien seiner früheren Tage, fürzlich wieder in seinem "Lopola" geistvoll angerührt, hier nun vertieft er es in mehreren glänzenden Capiteln.

Seinem Bolte wollte er dieses Buch darbringen. Er nennt cs einen Versuch, er wage ihn in der Meinung, "daß ich dadurch die Wissenschaft und das Leben so sehr fördern würde, als mir das überhaupt vergönnt ift." Wieder berührte er alfo den Zusammenhang zwischen Wissenichaft und Leben. Richt die Historifer allein wollte er belehren. Der allgemeinere Erfolg, den er erstrebt hatte, ift dennoch unmittelbar nicht eingetreten. Und das lag doch nicht nur an dem ganz unzweifelhaften Rückgang des historischen Interesses überhaupt, es war auch in den besonderen und zwar gerade in den entscheidenden Eigenschaften seines Werfes begründet. Der Gegenftand, mit feiner Ausdehnung über Europa, dem fteten Bechfel der allseitigen internationalen Beziehungen, ift groß und von hohem wissenschaftlichem Werth, aber er ist schwierig; gefällig ist er nicht. Und eigentlich gefällig war auch die Urt der Behandlung nicht. Wie gesagt, sie war durchaus politisch. Daraus ergaben sich die Vorzüge wie die Nachtheile.

Wir sehen Karl V. heranwachsen, langsam, zu schwerfälliger und trüber, aber geschlossener Selbständigkeit. Seit er, ein Einundzwanzigjähriger, persönlich an das Licht hervortritt, ist

er von einem festen Zdeal erfüllt, der Phantajie kaiserlicher Oberhoheit über die Christenheit, die er als staatlich geistliches Haupt überschatten, gegen Keter und Ungläubige zusammen halten will. Er ift Ratholif: Weltfaiserthum und Welttirche follen Hand in Hand geben. In diesem Ideal ruht die historiiche Größe des Kaifers und ruht fein perfönlicher Mißerfolg. Er hält es gahe fest; so oft er die Hände frei hat, geht er alsbald an das große Werf. Allein er versucht Unmögliches. Seine Länder, über Europa verstreut, ziehen ihn in alle euro päischen Verwicklungen hinein; will er in einem durchgreifen, jo lähmt ihn beinahe immer die Rückficht auf die Lage der anderen: "seine Macht war zugleich seine Schwäche." Sein vorwärts brängendes Streben macht vollends alle felbständigen Gewalten des Erdtheils zu seinen Feinden. Wo immer er sich regt, ftößt er auf vielfältigen Widerstand; er muß sich winden und zurückziehen, die fälteste Vorsicht und Bescheidung üben: unvermittelt steht neben dieser Kleinheit der einzelnen Schritte die Größe des unvergeffenen Ideals, neben dem beengenden täglichen Zwang der Berhättnisse auf Karl Karls Traum, die Berhältniffe doch einmal überragend zu meistern. In all diese Beziehungen, diese wechselnden Röthe, diese Widersprüche zwischen Müffen und Wollen führt Baumgarten mit feiner Analyse hinein.

Auf der anderen Seite die Stellung Deutschlands zu diesem Weltfaiser und spanischen König, die Stellung der Reformation zur Weltpolitif und zur Politif überhaupt. Es ift die Periode einer letten großen Bethätigung des alten Reichs. Roch einmal wird im Reichsregiment der fruchtlose Versuch der Herstellung eines deutschen Staates gemacht, von dem auch die Sehnsucht des Bolfes unflar und leidenschaftlich schwärmt; Karl seinerseits gibt die ebenso fruchtlose Hoffnung einer Einordnung des Reichschaos in seine Monarchie nicht auf. Wirkliche Lebens fraft aber besitzt einzig und allein bereits der Territorialstaat. Das Berhältniß der Reformation zu diesen staatlichen Zuständen wird von ihren Anfängen bis in die Blüthe des schmalfaldischen Bundes hinein verfolgt. Wichtig find da die Ergebniffe über die Haltung der Regierungen zu Luther zwischen 1521 und 1525: die Reformation ift nicht die Schöpfung selbstfüchtiger Landes gewalten, sie hat sich jenen von unten ber erst aufgezwungen.

Fein und wichtig ift die Erörterung des politischen Gegensates zwischen Zwingli und den Wittenbergern, das weise und maßvolle Urtheil über die innere Unmöglichkeit von Zwingli's radicalem politischem Ideal inmitten des damaligen Reichs, über die innere Nothwendigkeit des Compromisses, mit dem Luther und die Seinen ihre neue Kirche innerhalb der alten Reichsverhältniffe einniften, obwohl diese Rirche und das alte Reich grundfätlich einander ausschließen. Gehr glücklich weiterhin leat Baumgarten die Folgen dieses unvermeidlichen Compromisses dar: die Halbheit aller Politif der Aursachsen, all ihrer Stellung au Raifer und Reich, ihre Berfäumniß aller politischen Gelegenheiten, sich gegen Karls Weltmacht rücksichtslos und vorsorgend au fichern; aus der Ratur ihrer Stellung, gegen das Raiferthum und doch unter dem Kaijerthum, entspringt ihre Ohnmacht, der nabende Conflict des schmalkaldischen Krieges, entspringt die unheilvolle, äußerliche und dann auch innerliche Berkummerung der protestantischen Bewegung, während die katholische Bartei dank dem gleichen Ginflusse der Reichslage ebenfalls in kraftlojer Unthätigkeit verharrt und den Kaifer die Berquidung feiner Macht mit allen europäischen Sändeln am wirksamen Gingriff hindert. Rur so stark freilich bleibt er, um eben als Kaiser und mit dem Gewicht seiner deutschen und europäischen Gewalt den Protestantismus in jene Schranken eines halben Berhältniffes gebannt zu halten. Aeußerlich und innerlich ein Fremder, drückt er jo der deutschen Zufunft seinen unauslöschlichen Stempel ein. Das Ergebniß von alledem ift die dauernde Zerspaltung Deutschlands. Baumgarten hat in dem letten, gang perfonlichen Bekenntniß seiner Gedanken, das er veröffentlicht hat, in dem Borwort zum 3. Band, 1892, an diese feine Darlegung bes beutschen Berhängnisses im Zeitalter Karls V. eine bochft charafteristische Betrachtung angefnüpft. Die Feindschaft der Confessionen, meint er, die unser Baterland zerreißt, hat sich seit 20 Jahren an der tendentiösen Ausnützung der Reformationsgeschichte - er bentt an Janffen und feine Genoffen - immer heilloser entzündet. "Solche Leidenschaften des Tages muffen vor der vollen geschichtlichen Erfenntniß verstummen." Nicht geheilt, aber gemilbert werden fonnte die Erbitterung durch diese Ertenntniß. "Wenn wir sehen, daß die Entwicklung unfres

Boltes in jener Zeit nicht durch das Verdienst oder die Schuld irgend eines Menschen, sondern durch übermächtige Verhältnisse, durch die gesammte Weltlage und die besonderen deutschen Zustände, durch das Zusammenwirfen der allerverschiedensten Kräfte und Richtungen bestimmt worden ist, so werden wir uns bescheiden, daß es nicht anders gehen konnte, als es gegangen ist, und aufhören, uns mit leidenschaftlichen Anklagen das Herz ersleichtern zu wollen."

Das ist eine resignirte Art, aus der Geschichte zu lernen und zu lehren: eine Art des gereisten und ein wenig des er müdenden Alters, die von Baumgartens früherer Weise immer hin abweicht. Aber selbst hier dringt doch jene ihn leitende Sehnsucht seiner Generation durch, das Forschen "dem Leben" allezeit nußbar zu machen. Und der leitende Gedanke seiner Resormationsgeschichte klingt so deutlich an die Ersahrungen der Hoer, boer Jahre unseres Jahrhunderts, an die Worte au, die wir damals wieder und wieder aus Baumgartens Munde vernommen haben — der Gedanke: der deutsche Staat war krank, deshalb verkümmerten dem deutschen Wessen auch seine tiessten und edelsten innerlichen Bestrebungen. Gesund sein kann eine Nation nur innerhalb eines nationalen, eines gesunden Staates.

Die gesammte Betrachtungsweise ist überaus lehrreich. Dennoch liegt, meine ich, gerade hier, in der starken Vorherr ichaft des rein politischen Gesichtspunktes zugleich die wesentliche Urjache, weshalb das Buch nicht fo ins Breite gewirft hat, wie fein Berfaffer gehofft. Dieje Borherrichaft erscheint uns heute einseitig. Im Geiste des heutigen Bedürfnisses - wirthichaft lich und jocial, politisch, firchlich, religiös und geistig - hat 7. v. Bezold die Reformationsgeschichte dargestellt: da findet unsere Gegenwart die Gesammtheit der Probleme wieder, die fie selber bewegen, bei Baumgarten vorwiegend nur jenes eine. Baumgartens Blick und Wiffen reichte in Wirklichkeit weiter, die werthvollen und umfassenden spanischen Abschnitte zeigen es, jeder der ihn kannte, spürte es alle Tage. Zedoch in den Haupttheilen seines Wertes beschränkte er sich überstreng auf das, was er sich im besonderen zur Aufgabe gewählt hatte, was ihm nach seinen Ansichten eben die wissenschaftliche Hauptsache war. So streng, daß er dasjenige von seiner Darstellung

fernhielt, was ihm doch im Grunde feines Herzens die große Epoche erst mahrhaft lieb gemacht hatte, das Dankbarfte was jie dem Erzähler bietet: die innerlichere Geschichte Luthers und seiner Reform. Rur gestreift hat er diese und alles Allgemeinere der Zeit, und zwar dann immer in feinen und inhaltreichen Andentungen — der Gegenstand seiner eigenen und neuen Forschung, der eigentliche Gegenstand seiner "Geschichte" blieb einmal der politische. Gang grundsätzlich wies er im Sinne biefer ausgeprägten Anschanungsweise in der Ginleitung des I. Bandes die Kulturgeschichte von sich. Er hat auch so noch allzuviel Entsagung geübt. Er war beinahe zu sachlich. Er nahm, besonders im I. Bande, in die Geschichte seines großen Diplomaten mehr diplomatische Einzelheiten auf, als ein allgemeinerer Leserkreis erträgt: die Spuren der voraufgegangenen mühfeligen Arbeit, auf denen es ruht, find in dem fertigen Buche nicht immer ganz ausgetilgt. Und er schrieb einfach, schmucklos, immer gut, aber ohne hervortretende Farbe und Lebendigkeit. Er richtet fich an wichtigen Stellen zu fraftiger und voller Rede auf, aber diese Stellen sind nicht jo häufig, wie man wünschen möchte: gegen die "ipanische Geschichte", gegen die Aufsätze der früheren und auch der späteren Zeit ist der Abstand erheblich. Der bescheidene Mann hat seine eigenen schriftstellerischen Fähigfeiten zu icharf im Sintergrunde gehalten. Gin Werk rejignirten Alters ist sein "Karl V." auch darin. Populär konnte er nicht werden.

In diesen negativen Bestimmungen liegt aber auch schon das Positive begriffen, dessen siche Geschichte die Fülle sagen läßt. Sie bleibt doch, in Grenzen eingeschlossen wie sie einmal ist, die Schöpfung eines Meisters. Nicht allein, daß eine Menge neuen, handschriftlichen Materials herzugebracht und mit dem bereits vorliegenden zusammen sogleich geistig versarbeitet worden ist; daß die einzelnen Borarbeiten eines Mensschenalters gelehrter Thätigkeit durch Baumgarten zusammensgesaßt sind und so ein neuer Grund weiterer Forschung gelegt ist; daß ein wahrer Reichthum werthvoller Sinzelresultate durch seine persönliche Untersuchung gewonnen wurde (ich weise hier noch auf die vortrefsliche Abhandlung über Macchiavelli's Principe im Anhang des I. Bandes hin): imposant und ertragreich

bleibt auch und bleibt vor Allem das Ganze. Der große Blick, der stets das Große der Erscheinung sucht, nie im Einzelnen versinft, die europäische Weite des Interesses, die Beherrichung diejes Riejenstoffes, die energische und flare Aufstellung und Teithaltung des Problems — das Buch hat große Eigenschaften, aus denen sehr Bieles zu fernen ift. Und es trägt bei aller Burückbrängung des Perfönlichen bennoch die perfönlichen Buge des Meisters, einer durchgebildeten wissenschaftlichen und menschlichen Perfönlichkeit an fich. Die Züge des Alternden verlängnen sich dabei nicht: aber auch alle Tugenden des Alters spiegeln sie. Es ist ein Erzeugniß reifer Ruhe, des strengbewußten Strebens nach Gerechtigfeit. Die Rankeische Seite von Baumgarten's Wesen ist hier zur ganz überwiegenden Herrschaft gelangt. Noch ift es deutlich, aus welchem Lager er hergetommen ist: die Fäden, die aus dem "Karl V." in Baumgarten's frühere Periode zurücklaufen, habe ich aufgezeigt. Auch seine Urtheilsweise ist noch immer weit schärfer als die Ranke's, der volle sittliche Ton bricht häufig durch. Baumgarten ist Protestant und ipricht durchaus als Protestant; er glaubt von gangem Herzen an die leitende Bedeutung der religiösen Kräfte der Zeit. Aber er ift eifrig bemüht, wie er bereits die Schatten auf der eigenen Seite ftart betont, fo auch ber gegnerischen Berftandnig entgegen zu bringen; feine Bildniffe Adrian's VI., Clemens' VII. find fehr fein, den glänbigen Ratholizismus feines Helden felber achtet und ehrt er hoch. Freilich merkt man es wohl, daß er den überwiegend weltlichen Charafter des damaligen Lapstthums und den steten, dem Lutherthum so heilsamen Zwist zwischen Papit und Raiser, der sich daraus ergab, mit innerer Freude hervorhebt. Im Nebrigen prüft er sein Urtheil überall auf das bedächtigste. Rüchtern, vorsichtig überlegt er die Bedingungen jeder Situation, jeder Handlung; er sucht sie auf, discutirt sie; er stellt an den Gegenstand unabläßig Fragen, er regt unwill fürlich zu denkender, eigener Betrachtung der Ereignisse an, er erzieht und schärft das Ange des Leiers. Es ist eine eigenthümlich fritische Art, den Stoff zu beleben und zu vergeistigen. Rritisch, ja steptisch hält er sich gegen jede Berallgemeinerung. Und diese Weise pragte sich immer stärker aus, je weiter er vorrückte, fie wurde am sichtbarften im letten Bande. Diefer britte Band ftellt die Jahre 1529-39 bar, Zeiten, in benen die europäischen Schwierigkeiten dem Kaiser über den Ropf wuchsen, in denen sein positives, offensives Ideal vor lauter erzwungener Defensive wenig hervortreten kann. Da wird auch sein Hiftorifer immer bedenklicher: seine Schlußbetrachtung betont nur noch das "hoffnungslose Labyrinth", in dem Rarl stand; den "Stein des Sisnphus" wälzt er und muß ihn weiter wälzen. Da muß man denn freilich die Größe Karl's und feiner geschichtlichen Wirtsamkeit, die eben Baumgarten so lebendig herausgearbeitet hat, gegen Baumgarten felber in Schutz nehmen. Solche Nebertreibungen der Kritik verbeffert man indeß leicht: die Kritik an sich, wie er sie übt, ist lehr= reich und fruchtbar. Und sie charafterisirt das Buch: nachdenklich und eigen ist es durchaus. Es ist ein Jammer, daß es mit diesem Sahre 1539 hat abbrechen muffen. Wie viel verlieren wir daran, daß gerade die starkbewegten Jahrzehnte von Rarl's V. Siegen und Scheitern, daß die eigentliche Böhezeit des Raifers unbehandelt geblieben ift: ein Verluft an sicherster, prüfender, auftlärender Erkenntniß, im Sinne der Wiffenschaft überaus schmerzlich; schmerzlich aber auch um des Buches felber willen. Baumgarten hat die Trauer um die unvollendete Geftalt seiner Schöpfung mit in's Grab genommen. Sie war der Liebling feines Alters; Bieles, am meiften die eigene Bequemlichkeit, opferte er dieser Arbeit, er sehnte sich darnach, sie abschließen zu dürfen. Er wandte eine unermudliche Energie, einen gesammelten Fleiß darauf, darum die Jüngeren ihn beneiden muffen. Den 3. Band zumal hat er unter steigenden Leiden mit einer bewundernswerthen Treue pollendet.

Wie sehr er sich selber diesem Werke strenger Forschung unterordnete, wie bewußt er sich beschied, zeigen die übrigen Schriften seiner letzten Jahre; sie erweisen, daß er sich dort Wirfungen versagte, die er zu erreichen noch durchauß fähig war. Der kurze, für den Berein für Reformationsgeschichte geschriebene Ueberblick über "Karl V. und die deutsche Resormation" (Halle 1889, Nr. 96) drängt den Stoff, den sein großes Werk forgfältig außbreitete, energisch zusammen, sagt dafür Bieles von dem, was er dort nur andeuten zu dürsen meinte, schöpft Thatsachen,

Bedanken, Erzählung freudig aus dem Bollen; hier fließt feine Urt glänzend und reich in fraftigem Strome dahin; es ift unter den Früchten seines Spätherbstes die saftreichste und ichönste, unter den Publikationen des Bereines eine der besten. Mehrere Auffate find überdies dem Hauptwerte gur Seite gegangen; sie behandeln kritische Einzelfragen, die dort um so fürzer erledigt werden 1). Hervorheben aber möchte ich die charaftervollen und abgerundeten Anzeigen, die er nebenher Zeit fand, insbesondere in den Beilagen der Allgemeinen Zeitung, zu publiciren: Zeugniffe seines lebendigen Antheils an den neuen Erscheinungen historischer Wissenschaft; sie galten ihrer Mehrzahl nach dem 19. Jahrhundert, dessen Geschichte doch wohl im Stillen mit der des 16. immer wieder um seine Borliebe stritt 2). Der Gegenwart, der höchsten Periode seines eigenen Lebens, gehört das Lette an, das er, mit dem Aufgebot all seiner sinkenden Kraft, geschrieben hat, jenes früher schon erwähnte Bruchstück einer Biographie seines Schwagers Jolly. Sein eigenes Leben ging zur Rufte. Der Schluft des britten Bandes seines Karl ift wie ein Abschiednehmen von dem Gegenstande. Das Borwort faßt noch einmal all seine älteren Wünsche für die Förderung unserer neugeschichtlichen Studien durch das Reich zusammen. Im Begriffe, die Feder aus der ermatteten Hand zu legen, iprach er noch einmal die umschauende Liebe zu seinem Beruf, den unverwüstlichen Glauben an deffen ideale Birkungsfräfte aus. Darin war er jung geblieben.

Das Borwort ist vom März 1892 datirt. Der Sommer führte ihn an die Nordsee, nach Wildungen, nach Marburg und Stuttgart: er suchte zum letzten Male Erholung und Genesung und sreute sich jeglichen besseren Anzeichens; er erschien wirklich heiterer und gestärkt. Im Herbst ging er an den Jolly. Vom November ab konnte er nicht mehr arbeiten. Mancherlei

<sup>1)</sup> Die Politif Leo's X. im Wahlfampfe 1518—9, Differenzen zwischen Karl und Ferdinand 1524, Karl und der fatholische Bund 1538: 1883. 89. 91, Nr. 78. 98. 101. vgl. 104.

<sup>2)</sup> Siehe Nr. 61. 66. 70. 80. 86. 88. 99. 100. 102. Dem 18. Jahr hundert hat er sich, so sehnsüchtig auch den Bänden von Havm's "Herder" gegenüber seine alte Reigung in Briefen hervorbricht, nicht wieder produktiv zugewandt.

Kummer erschöpfte ihn, die Krankheit zehrte die Kräfte allmählich auf. Den letzten Winter hindurch war er an das Zimmer, das Ruhebett geschselt. Alle Liebe der Seinen und der Freunde blieb ihm zur Seite. Er selber bewahrte den Nahen und den Fernen die Unermüdlichkeit seines Mitgefühls. Und er las, er lebte weiter in der Welt seiner geschichtlichen Studien, dis die Ermattung ihm schließlich auch das untersagte. Ein müder Wanderer, ist er am 19. Juni 1893, 68 Jahre alt, in die Ruhe eingegangen.

Als er drei Bahre zuvor feine lette Seminarstunde abhielt, hatten ihm feine Schüler eine unerwartete Guldigung vorbereitet, die den weich empfindenden Mann gang erschütterte. Er iprach in seinem Dank — jo berichtet mir einer von den Anwesenden - mit unsicherer Stimme davon, wie er zulett als Lehrer nur noch wenig über seine enge Pflicht hinaus gethan zu haben meine; er wurde langfam von den Gedanken und Gefühlen höher getragen und ichloß mit den stark herausgeiprodenen Capen: "er fei's zufrieden, wenn Alles von ihm, auch bei uns, vergebe, Erinnerung und Belehrung, und nur das Eine, das ihm stets das Höchste erichienen fei, bleibe: die Gesinnung der Wahrheit. Denn es thue Roth, daß es in unieren Tagen Männer gebe, die ihren oder Anderer Ideen zum Trot in jedem Angenblid das unbestechliche Urtheil des freien Menschen abzugeben die Klarheit und die Kraft bewahrten." Dann wandte er fich von dem Perfönlichen auf das Sachliche, das ihm noch oblag: er führte den wissenschaftlichen Gegenstand der Nebungen weiter und zu Ende, als fei nichts geschehen 1).

Mit solchem Klange hat er sein atademisches Leben austönen lassen. Wie er einem todten Freunde den Nachruf sprach, wie er aus einem erloschenen reinen Leben in tieser und klarer Bewegung das Ewige bei sich sesthielt, davon gibt sein Abschiedswort an Karl Brater das ergreisende Zeugniß. Und noch Einem hat er so in seiner Weise die Grabrede dargebracht: Max Duncker?). Da rühmt er Duncker's Leben, wie Rudolf Hann es schön und liebevoll gezeichnet hat, als das "lebendige Bild der geistigen

<sup>1)</sup> Mittheilung von Karl Brandi in München.

<sup>2) 1891,</sup> Mr. 102.

und besonders der politischen Arbeit des deutschen Bürgerthums, ohne welche die glänzenden Erfolge von 1866 und 1870 niemals möglich gewesen sein würden", als das "Muster treuen, einsichtigen, niemals ermattenden Dienstes für das Baterland." Huch wer seine Richtung nicht billigen fonne, die Gelbitlofigfeit dieser ein Leben burchdringenden Thätigkeit muffe Zeder anerkennen. Und er folgt mit rafden Schritten Dunckers Lebenswege, findet ihn stets da auf dem Plate, "wo um die Enticheidung über unser nationales Leben gerungen wurde" am sichtbarften "in den eigentlich fritischen Jahren 1859 bis 1866." "Diese Zeit der Geburtswehen des Deutschen Rei ches wird für immer das ernsteste Interesse in Unipruch nehmen." Allein reicher noch als die sachliche Wirksamkeit erguickt ihn an Duncker der Menich: "dieser Menich, in dem Wissenichaft und Leben durchaus eins ift, den die Wiffenschaft unwiderstehlich auf sittliche Bethätigung hindrängt, und dem diese Bethätigung aus dem tiefften Grunde des Erfennens feimt. Denn jo ftark auch in diesem Manne besondere Buge ausgeprägt find: man wird doch wohl fagen dürfen, daß uns in ihm das innerste und beste Wesen des Geschlechts entgegentritt, welches durch seine Arbeit die Herstellung des Deutschen Reiches vorbereitet hat."

Wie verschieden waren dieser Lehrer und dieser Schüler von einander! Der preußische Inpus, den er in Duncker verförpert findet, war Baumgarten sicherlich nicht eigen. Gein Wesen war anders, minder geschlossen, erregbarer, bewegter; das Glück ist ihm nicht so wie jenem zu Theil geworden, daß er bis an sein Ende gleichen Juges neben der Entwicklung der Mitwelt einhergehen konnte, in inniger Freude an dem, was er ringsum erstehen sah. Und wie hätte er es in ehrlichem Widerspruche abgewehrt, wenn Einer sein Dasein dem größeren, fo viel sichtbareren des bedeutenden älteren Freundes hätte vergleichen wollen. Dennoch wird es am Schluffe dieses Lebens wiederholt werden dürsen und wird es ein Zeder, der diese Pfade nachgeschritten ist, empfinden: was Baumgarten von Dunder ausfagt, auch auf ihn felber trifft es im reinen Ginne gu. Das Maß der Entfaltung mag ein engeres fein: die Art der Entfaltung und der Kern war jenem wesentlich gleich. Er

hat es Hanm gedankt, daß er Dunckers "Größe kein Haarbreit zugesetzt habe." Ist dieses Gedenkblatt hier des Verstorbenen nicht völlig unwürdig, so hat es auch ihm diesen Dienst der Chrlichkeit ganz erwiesen. Aber zugleich darf es der Schüler dem geliebten und verehrten Manne dankend und preisend nachengen, daß das Höchste, was von ihm bleibt, die sittliche Mahnung ist, die von seiner Persönlichkeit ausströmt. Hermann Baumgarten's geistiges Bild wird den Seinen ein Besitz und eine Kraft sein bis an den eigenen Tod. Denn auch bei ihm, wie er es von seinem liebsten Straßburger Helden gesagt, "steht über Allem, was er that, das was er war."

Berbeiserung. Auf S. LXXVIII Anm. 2 ift statt "straßburgiiche" zu lesen "hallische".

# Chronologisches Verzeichniß der von Baumgarten veröffentlichten Schriften.

(Die mit \* bezeichneten Schriften find in diesem Band abgedrudt.)

### 1848-1852.

1. Artikel in der Deutschen Reichszeitung<sup>1</sup>), die in dem Verlag von Eb. Vieweg in Braunschweig erschien und von December 1848 bis April 1852 von Baumgarten redigirt wurde. Frühjahr 1851: Artikel Baumsgarten's aus Süddeutschland ("vom Reckar").

2. Sommer 1852: Artifel in der in Hannover ericheinenden "Zeistung für Nordbentichland."

### 1853.

3. (Vervinus und seine politischen Ueberzeugungen. Ein biographisicher Beitrag. Leipzig, W. Engelmann. 119 S. (anonym).

#### 1859.

- 4. Deutschland und die italienische Frage. Zur Berständigung zwisichen Nord und Süd. Kördlingen, Bed'sche Buchhandlung. 33 S. (anonym, März).
  - 5. Was will Deutschland im italienischen Krieg? (anonhm, April.)
- 6. Spanien unter den Habsburgern. Preußische Jahrbücher III, 58 ff.
- 7. Aus den spanischen Cortes von 1810. Sybel's Sistorische Zeitzichrift II, 118 ff.
- 8. Recensionen von Peichel, Zeitalter der Entdeckungen; Gervinus, G. des 19. Zhd. III H. Z. I, 229 f. u. 234 ff. und von Mémoires de Miot de Melito III; Lua, Spanische Städterevolution im 16. Zh. u. Letourville, Ravignan ebenda II, 221 f. 233 f. 235 f.

<sup>1,</sup> Um von Baumgarten's reicher publiciftischer Thätigkeit eine Vor stellung zu geben, sind hier in dieser summarischen Form auch die von ihm geschriebenen Zeitungsartikel verzeichnet – soweit sie uns bekannt geworden sind; eine detailliete und erschöpfende Zusammeniellung dieser durch weg anonym erschienenen Artikel vermochten wir trot der freundlichen Unterfüßung der Redactionen mehrerer der fraglichen Zeitungen nicht zu liefern.

- 9. Correspondenzen aus Sübdeutschland in Bd. III der Preuß. Jahrb. u. Besprechung von Reuchtin, Gesch. Italiens I ebenda IV, 307 ff.
  - 10. Artitel in der Guddeutschen Zeitung.

#### 1860.

- 11. Bum Jahresanfang. Preuß. Jahrb. V, 1 ff.
- 12. Rec. von Gervinus, G. des 19. 36d. IV u. von Lajuente, Historia de España XXI u. XXII S. 3. III, 506 ff. u. IV, 509 ff.
  - 13. Artifel in der Guddeutschen 3tg., der Breußischen 3tg.

## 1861.

- 14. Geschichte Spaniens zur Zeit der französischen Revolution. Mit einer Einleitung über die innere Entwicklung Spaniens im 18. Jhdt. Ber Iin, G. Reimer XX u. 586 S.
  - 15. Correipondenzen in den Preuß. Jahrbüchern.
- 16. Artifel in der Süddentschen Ztg., der Frankfurter "Zeit", der Karlsruher Ztg.

#### 1862.

- 17. Die deutsche Presse und die Frankfurter Pfingstversammlung. Frankfurt am Main, H. L. Brömer. 15 Z.
  - 18. Correipondenzen aus Süddeutschland in Breug. Jahrb.
- 19. Artifel in der Südd. Ztg. (darunter eingehende Auffätze in Nr. 120 ff.: Bier Jahre Preußischer Politif u. Nr. 174 ff. über Cavour.)

# 1863.

- 20. \*Rede zur Zeier des 18. Oftober. Im Rathhaussaale zu Karls-ruhe.  $8 \ \ \gtrsim \ .$ 
  - 21. \*Ton Gaspar Meldor de Jovellanos. H. Z. X, 323 ff.
  - 21. Don Carlos. Preuß. Jahrb. XII, 409 ff.

# 1864.

- 23. Das heutige Spanien. Preuß. Jahrb. XIV, 1 ff. 135 ff.
- 24. Artikel über Pombal in dem von Bluntichli und Brater hrsg. Deutschen Staatswörterbuch VIII, 151 ff.
  - 25. Artifel in der Gudbeutschen 3tg.

## 1865.

- 26. Geschichte Spaniens vom Ausbruch der französischen Revolution bis auf unsere Tage I. (Staatengesch, der neuesten Zeit Bd. IX). Leipzig, S. Hirzel. XII u. 583 S.
- 27. Jur Vorgeschichte der Erhebung Italiens. Preuß. Jahrb. XVI, 409 ff.
- 28. Artikel über Spanien in Bluntichli's Staatswörterbuch IX, 559 ff.
  - 29. Artitel in der Allgemeinen 3tg. (Ir. 277 ff. über Spanien).

#### 1866.

30. Partei oder Baterland. Ein Wort an die norddeutschen Liberalen. Franksurt a. M., Mahlau u. Waldschmidt. 16 Z. (anonym).

31. \*Ter deutsche Liberalismus. Eine Selbstkritif. Preuß, Jahrb. XVIII, 455 ff. 575 ff. Daraus besonders abgedruckt u. veröffentlicht im Bertag von G. Reimer. 114 Z.

32. Artifel in der Allg. Ztg.

## 1867.

33. Zur Geschichte der französischen Intervention in Spanien (1823). H. Z. XVII, 41 ff.

34. Correspondenzen aus Züddentschland in Preuß, Jahrb. XX, 302 ff. 565 ff.

#### 1868.

35. Geschichte Spaniens vom Ausbruch der französischen Revolution bis auf unsere Tage II. (Staatengesch. der neuesten Zeit XIV). Leipzig, S. Hirzel. XIV u. 618 Z.

## 1869.

36. Der Rampf um die spanische Zuccession in den letzten Jahren König Ferdinands. S. Z. XXI, 352 ff.

37. Artitel über Zpanien. Preuß. Jahrb. XXIII, 90 ff. 470 ff.

38. \*Rarl Brater. Preug. Jahrb. XXIV, 706 ff.

39. Arrifel in der Weserzeitung, Jan. bis Oft.

# 1870.

40. Deutsche Kriegspredigten I. (verfaßt am 17. Juli) 4 3.

41. \*Vie wir wieder ein Bolf geworden sind. Leipzig, S. Hirzel. (Bon dieser im August u. September geschriebenen Schrift erschien noch im November eine zweite durch ein vom Ansang dieses Monats datirtes Borwort vermehrte Auflage. XV u. 108 S.)

42. \*Zur Beurtheitung der französischen Revolution. Preuß. Jahrb. XXVI, 651 ff.

43. Zahlreiche Artikel in der Weserzeitung (darunter in Ar. 8255 ff. eine Besprechung der Neuen Folge von Treitschle's Historischen und politischen Aussächen), Allg. Ztg., Karlsruher Ztg.

44. Rec. von G. Freytag, Karl Mathy S. 3. XXIII, 453 ff.

## 1871.

45. Geschichte Spaniens vom Ausbruch der französ. Revolution bis auf uniere Tage. III. (Staatengesch, der neuesten Zeit XVII). Leipzig, S. Hirzel. XIII u. 640 S.

46. Nec. von F. Kapp, Friedrich d. Gr. u. Bereinigte Staaten und von Friedberg, Staat u. Kirche in Baden. H. J. XXVI, 440 ff. u. 460 ff.

- 47. Mittheilungen in der Beilage der Allg. Ztg. Nr. 321 u. 353 aus Papieren von Georg Müller über Erzherzog Johann u. Kronprinz Ludwig.
  - 48. Artifel in der Weserzeitung, Jan. bis Mai.

## 1872.

49. \*Berder und Georg Müller. Preuß. Jahrb. XXIX, 23 ff. 127 ff.

50. Recension von Mejer, Kömisch-deutsche Frage I; Roth von Schreckenstein, Karlsruher Archiv; Briefe von Elisabeth Charlotte häg. v. Holland. H. Z. XXVIII, 207 ff. 223 ff. 442 ff.

#### 1875.

- 51. \*Archive u. Bibliothefen in Frankreich u. Deutschland. Preuß. Jahrb. XXXVI, 626 ff.
- 52. Die religiöse Entwickelung Spaniens. Vortrag gehalten am 22. Februar 1875 in der St. Nicolaifirche zu Straßburg. Straßburg, K. J. Trübner. 38 S. (Erschien 1877 in spanischer Nebersehung u. d. T.: El desenvolvimiento religioso de España. Traducion por Eliano de Ugarte.)

# 1876.

- 53. \*Jacob Sturm. Rede gehalten bei llebernahme des Rectorats. Strafburg, K. J. Trübner. 34 S.
- 54. Zur Geschichte des Schmalkaldischen Kriegs. H. Z. XXXVI, 26 ff.
- 55. Recension von Mignet, Rivalité de François I et Charles Quint; (3ad)ard, Voyages des souverains des Pays-Bas II; Baidhet, Archives des affaires étrangères & 3. XXXVI, 175 ff. 178 ff. 215 ff.

# 1877.

- 56. Rec. von L. Müller, Nördlingen im schmalkaldischen Krieg. H. XXXVII, 177 ff.
- 57. Proreftoratsbericht, gedruckt in dem Bericht über das Stifstungsfest der Universität am 2. Mai 1877 bei Unwesenheit des Kaisers. (Straßburg 1877) S. 10 ff.

## 1878.

- 58. Ueber Sleidans Leben und Briefwechsel. Strafburg, Karl J. Trübner. 118 S.
- 59. Spanisches 3. G. des 16. Jahrh. H. J. XXXIX, 385 ff. und Rec. von Dobel, Memmingen in Reformationszeit ebenda XL, 517 ff.

## 1879.

- 60. \*Straßburg vor der Reformation. Im neuen Reich. IX. Ihg. Bb. I, 43 ff.
- 61. Berhandlungen über die deutsche Bundesverfassung im Sommer 1814. Ebenda Bd. II, 549 ff.
- 62. Rec. von Barrentrapp, Hermann von Wied; Druffel, Tages buch des Biglius; Billa, Campomanes. H. 3. XLI, 172 ff. 178 ff. 360 ff.

63. Tem Gedächtniß bes Professor Dr. Ludwig Spach. Rebe geshalten am 18. Oktober. 4 &.

## 1880.

- 64. \*Ignatius von Lopola. Bortrag zum Besten der Ueberschwenunsten Spaniens am 19. Nov. 1879 in Strafburg gehalten. Strafburg, Friibner. 34 S.
  - 65. Rec. von Delaborde, Coligny I. S. 3. XLIII, 353 ff.
- 66. Beiprechung von Friesen's Erinnerungen, Weserzeitung Nr. 12153 und 12180.

## 1881.

- 67. Steidans Briefwechiel. Herausgegeben von Hermann Baumsgarten. Strafburg, K. J. Trübner. XXXII u. 335 E.
- 68. Rec. von Maurenbrecher, Katholische Reformation. H. Z. XLVI, 154 ff.
- 69. Rec. von Philippion, Zeitalter Ludwigs XIV. Deutsche Literraturzeitung II. Ihg. c. 58 ff.
- 70. Beiprechung von Inbel's Auffat über Napoleon III., Weierzeitung Nr. 12213 und 12214.
- 71. Arrifel in Allgemeiner Deutscher Biographie XIV, 693 f. über Andreas Jung.

# 1882.

- 72 Bor der Bartholomäusnacht. Straßburg, K. J. Trübner. XIX u. 263 S.
- 73. Acc. von Combes, Entrevue de Bayonne & 3. XLVIII, 174 ff.; von Th. Juste, Congrès-national de Belgique 1830 31. D. Lit. 3. III, 197 u. E. Rott, Henri IV, Les Suisses et la Haute Italie ebenda 1189.
- 74. Artikel in der Beilage der Allgemeinen Zeitung Ar. 39 über Janssen's Deutsche Geichichte, Ar. 267 über Janssen's Selbstwertheidigung, Ar. 340 ff. (6., 9., 12. Dez.) über Bd. II von Treitschke's Deutscher Geschichte.

#### 1883.

- 75. Artifel in der Beil, der Allg. Z. Ar. 6 (6. Jan.) über Treitschke's Erwiderung auf B.'s Kruit.
- 76. Treitickte's Teutiche Geichichte. Straßburg, K. Z. Trübner. XI u. 59 Z. (Borwort 1. Hebr.; Z. 1—42: Abdruck der oben erwähnten Artifel der Allg. Z., Z. 43—59 Zuäße). Noch 1883 wurde eine zweite und dritte Aufl. veröffentlicht, diese vermehrt durch einen vom 29. Zumi datirten Nachtrag von 16 Z., der auch besonders erichien.
  - 77. Nachtrag zur Geichichte der Bartholomäusnacht. D. 3. L. 385 ff.
- 78. Die Politik Leo's X. in dem Wahltampf der Sahre 1518 u. 1519. Forschungen zur deutschen Geschichte XXIII, 521 ff.
  - 79. Rec. von Philippion, Weiteuropa im Zeitalter von Philipp II.

D. L. J. Jhg. IV c. 744 ff. und von Bogt, Bairische Politif im Bausernfrieg. S. J. L. 347 ff.

80. Besprechung von Lerchenfeld, Baperische Versassung und Karls-

bader Beichlüsse, Weserzeitung Rr. 13151.

## 1884.

81. Rec. von Ulmann, Kaiser Maximitian I D. L. Z. Z. V Nr. 27 c. 983 ff.

82. Biogr. von Joh. Mich. Lorenz in Allg. D. Biogr. XIX, 179 f.

83. Trinfspruch auf Bismark bei dem Fest zur Einweihung der Neubauten der Straßburger Universität im Oft. 1884, gedruckt im officiellen Festbericht S. 33 f.

#### 1885.

84. Geschichte Karls V. Bd. I. Stuttgart, J. G. Cotta'sche Buchhandlung. XVI u. 536 S.

85. Hec. von Philippion, Contrerévolution religieuse. D. L. 3. VI Mr. 1 c. 15 und von Balan, Monumenta saeculi XVI ebenda Mr. 10 c. 356 ff.

86. Artikel der Beilage der Allg. J. Ar. 250 (J. G. der preußissigen Reformzeit), Ar. 275 (die Austhebung des Edikts von Nantes) u. Ar. 322 (Blämisches).

## 1886.

87. Geschichte Karls V. Bb. II, 1. Hälfte. Stuttgart, J. G. Cotta's sche Buchhandlung. 382 S.

88. Artitel der Beilage der Allg, J. Nr. 59 (Dahlmann) u. Nr. 309. 316. 326. 337. (Z. G. der neuesten Zeit.)

89. Rec. von Lenz, Rechenschaftsbericht Philipps des Großmüthigen. D. L. J. VII c. 852 und von Decrue, Montmorenen ebenda c. 1756 ff.

## 1887.

- 90. \*Römische Triumphe. In Benschlag's Deutschsevangelischen Blättern XII Heft 1. Daraus separat abgedruckt als Nr. 2 der Flugschriften des evangelischen Bundes. 18 S.
- 91. Rec. von Redlich, Reichstag von Nürnberg. D. L. Z. VIII c. 1447 f.
- 92. Anzeigen von funsthistorischen Arbeiten von Heiß u. von Bd. II der polit. Correspondenz der Stadt Straßburg in Beilage der Allg. Z. Nr. 27 u. 208.

# 1888.

- 93. Geschichte Karls V. Bb. II, 2. Hälfte. Stuttgart, J. G. Cotta's siche Buchhandlung. VIII. S. u. S. 383—717.
- 94. \*Zum Gedächtniß Kaiser Friedrichs. Rede bei der Gedenkfeier ber Kaiser-Wilhelms-Universität am 30. Juni 1888 gehalten. Straßburg, J. H. Geig u. Mündel). 15 E.

95. Rec. von Häbler, Wirthschaftliche Blüthe Spaniens. T. E. Z. IX c. 1838 f.

# 1889.

96. Karl V. und die deutsche Reformation, Heft XXVII der Schriften des Bereins für Reformationsgeschichte. Halle 1889. 88 S.

97. Biogr. von Tim. 28. Röhrich in Allg. D. Biogr. XXIX, 68 f.

98. Differenzen zwischen Karl V. und seinem Bruder Ferdinand 1524. Luidde's Deutsche Zeitschr. f. Geschichtswissenschaft II, 1 ff.

## 1890.

99. Artifel der Beilage der Allg, Ztg. Ar. 3, 7, 15: Zur Geschichte Tentichlands im 19. Fahrhundert.

100. Biogr. von Zand in Allg. D. Biogr. XXX, 338 f.

# 1891.

101. Karl V. und der katholische Bund von 1538. Quidde's Zeitzichrift f. Geich. W. VI, 273 ff.

102. Rec. von Hann, Leben Tuncker's in T. E. J. XII c. 1028 ff.; Griefidorf, Jug Karls V. gegen Mets ebenda c. 1379; Ulmann, Maximislian I. Bb. II ebenda c. 1715 ff.

# 1892.

103. Geschichte Karls V. Bb. III. Stuttgart, J. G. Cotta'sche Buchhandlung. XVIII u. 371 S.

104. Anzeige der Muntiaturberichte aus Deutschland (hrsg. von Friedensburg) I u. II. Duidde's Ztschr. f. Gesch. W. VII, 333 ff.

105. Biographie von Sleidan in Allg. D. Biogr. XXXIV, 454 ff.

106. Rec. von Romano, Carlo V in Italia in D. L. Z. XIII c. 792 f.; Capaño, Legati al concilio di Vicenza ebenda c. 953; Fronde, Armada ebenda c. 1335 f.; Dittrich, Muntiaturberichte Morone's c. 1590 ff.



Huffätze und Reden.



# I. Rede zur Feier des 18. Oftober 1863.

Im Rathbaussaale zu Karlsrube.

To weit denticke Land denticke Männer trägt, lebt heute in allen Gemüthern dasselbe Gefühl der dankbaren Erinnerung, des vaterländischen Stolzes, der ernsten Freude. Niemand ist in unserem Bolfe so arm an Geist, daß er nicht wüßte oder heute nicht erführe, um was es sich heute handelt. Niemand ist so gleichgültig, daß heute nicht auch sein kaltes oder leeres Herz eine Ahnung durchzuckte von dem, was Baterlandsliebe heißt und Bürgerpflicht. Niemand ist so verbittert, daß heute nicht auch ihn ein Hauch der Freude höbe und wenigstens erwas von Hoffnung in ihm zurück ließe.

So begegnen sich alle die Millionen deutscher Menschen, die sonit so viel kleiner und großer Hader trenut, beute in der selben einträchtigen Empfindung. Heute gibt es keine Parteien, keine keindlichen Glaubensbekenntnisse, keine Eisersucht zwischen Staat und Staat und Stamm und Stamm und Stadt und Stadt und Stadt und Stadt und Stadt: heute sind wir Alle eins. Denn keine der Tagesfragen, die uns einander gegenüber stellt, keine ist groß genug, um an das große Andenken zu reichen, das uns heute verknüpit, und vor dem Glauze des nationalen Ruhmes, der heute in unseren Herzen anstenchtet, verbleichen alle die kleinlichen Rivalitäten und Einbildungen, die uns sonst beherrichen mögen. Heute empfinden Alle, daß es für den Deutschen nur eine Größe gibt, die seines deutschen Baterlandes, daß vor ihr alles Son derleben sich beugen muß, daß ihr alle Glieder und alle Parteien zu dienen haben.

Und wahrlich, ichätzen wir es nicht gering, daß uns ein

mal Alle ein startes Gefühl der Eintracht verbindet, denn das, was anderen Nationen dieses Gefühl mitten in den heißesten Rämpfen des Tages immer wieder erweckt: ein fraftiges erfolgreiches Zusammenstehen gegen das Ausland — das ist es ja eben, wonach wir bis heute vergebens uns fehnen. Ginffig Zahre muffen wir in unferer Geschichte gurudt geben, um einen Bunft zu finden, in dem Alle fich mit Stolz als Deutsche fühlen dürfen. Und doch fann feine Ration gedeihen ohne dieses warme Gefühl der Gemeinsamteit. Darum halten wir diesen Tag in Chren als eine kostbare Quelle der Eintracht! Erfüllen wir uns Alle recht lebendig mit dem Bewußtsein, daß wir vor Allem Dentiche find und dann erst Unhänger dieser oder jener Partei, dieses oder jenes Interesses. Wie von allen unseren Bergen heute die Tener vertünden, daß in allen Gauen des deutschen Landes ein deutsches Best geseiert wird, so soll in uns diese Runde eine Wahrheit fein.

Möchten wir aber ebenso wie in Empfindungen einig sein in Erfenntniß dessen, was diesem 18. Oktober eine so außersordentliche Bedeutung verleiht. Denn das patriotische Gefühl erhält immer nur durch die flare Einsicht Dauer und prastische Wirtung. Und namentlich uns Deutschen, die wir so gern in Empfindungen schwelgen, die wir so leicht enthusiastisch aufzanchzen, um den Tag darauf in die Engherzigkeit des Aleinsledens zurück zu sinken, die wir so reich sind an patriotischen Liedern und so arm an patriotischen Thaten, namentlich uns Deutschen geziemt es, in den eigentlichen Grund dieses Festsjudels einzudringen, damit wir eine fruchtbare Nederzeugung, einen ernsten Entschluß mit hinüber nehmen in das alltägliche Leben.

Wir feiern in der Leipziger Schlacht den großen Wendepunkt in dem Kampfe unseres Volkes um Unabhängigkeit und Ehre gegen den fremden Unterdrücker, den ruhmreichen Sieg, den wir nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt errangen, die lange traurige Jahre unter einer beispiellosen Knechtschaft geseufzt hatte. Wir keiern den Tag, der es entschied, daß wieder deutsche Männer deutsches Land als freies Eigen inne hatten, nachdem sie lange Zeit dem fremden Herrn gedient, mit deutsschem Gut und Blut fremde Herrlichkeit genährt hatten.

Ihr wift Alle, wodurch dieses chrwürdige, einst über allen Nationen mächtige deutsche Reich so tief gesunken war, daß gegen das Ende des vorigen Zahrhunderts bei dem Ericheinen ichwader französischer Rolonnen jenseits des Rheins mehr als einmal das Land zitterte bis nach Weglar und Rürnberg, daß Fürsten, Stände und Städte fich in den Staub warfen, auch vor einem winzigen Heere, daß dann die mächtigiten Glieder in getrenntem Rampfe erlagen und das französische Banner unaufhaltiam vordrang bis an die ruiffige und ungarische Grenze. Ihr wist, daß diejes Etend über Deutschland fam, weil in diesem Lande mar die Winenichaften und Künfte gedieben, das Leben des Haufes in Chrbarfeit und Zucht blühte, Bauer und Bürger emiig ichaffte in Beld und Werkstatt, aber der Staat traurig vertrüppelt war. Der Gang unferer geschichtlichen Entwicklung und der Trieb unierer Natur hatte uns Deutsche dem öffentlichen Leben beispiellos entfremdet, allen Sinn für öffentliche Interessen und Pflichten ertödtet, alles Gefühl für öffentliche Chre eritictt. Wir batten in unierer Weisheit, die alles Kernite und Aleinite umfaßte, die eine große Wahrheit vollkommen vergessen: daß alles menichtiche Sein und Wirken zuletzt in der großen sittlichen Gemeinschaft des Staates wurzelt, daß der Einzelne nicht gedeihen kann, wenn der Grund, der ihn trägt, wenn der Staat nicht gedeiht, und daß der Staat nicht gedeihen fann ohne die ernite, hingebende, ausdauernde Thätigkeit der Bürger für staatliche Zwecke. Und obgleich wir uns, wohl nicht ohne Recht, als das frommite Bolf rühmten, jo hatte doch das Bergeffen jener Wahrheit und das Berfähmen der in ihr lie genden Pflichten unier Leben ausgedörrt und allerlei fleinlichen Egvismus in ihm mächtig werden laffen. Es war aber diefe Entfremdung von bürgerlicher Pflicht, bürgerlicher Ehre und bürgerlicher Tugend in unierm Bolke zu dem Grade ange wachien, daß viele der beiten dentichen Männer nicht nur gleich onlitia das Glend des fremden Joches berankommen faben, fon dern die Einen unter dem Donner der Echlachten, welche uns dem Fremden unterwarfen, ungestört ihre philosophischen Be trachtungen fortietzten, die Andern in jenem Clend gar ein be fonderes Glück begrüßten.

Riemals, wahrlich, itand dentiche Ehre is tief, und wenn

wir als Menschen reich waren an allerlei Wissen und Tüchtigfeit, als Nation waren wir erbärmlich im stärtsten Sinne des Worts. Gben dieser Abgrund der Schmach mußte uns umschließen, eben dieses Nebermaß unerhörter moralischer und materieller Leiden mußte uns niederdrücken, damit wir in uns gingen und einen neuen Menschen anzogen. Ba, meine Freunde, da das deutsche Bolt in Anechtichaft und Elend am Boden lag, da erinnerte es sich seines Volksthums, des Ruhmes seiner Borfahren, der Herrlichteit seiner Sprache; da erfüllte es fich mit ftolgem Selbstbewußtsein und bürgerlichem Pflichtgefühl, mit tapferem Muth und treuer Hingebung. Und sieben Jahre, nachdem diese innerliche Erneuerung begonnen, sieben Zahre nach der Schlacht bei Zena ichlugen uniere Bäter die Schlacht bei Leipzig, trugen die deutschen Fahnen in das Berg des feindlichen Landes und ftellten die Selbständigkeit unieres Bolkes ruhmreich her. Sie waren in der furzen Zeit andere geworden, gang andere. Darum kounte höchster Ruhm jo schnell auf höchfte Schande folgen, weil unfer Bolf fo raich durch eine ewig denkwürdige moralische Erhebung sich mit allen Jugenden ausgestattet hatte, die ein Bolk groß machen und glücklich, weil es ans einem gleichgültigen ein im höchsten Grad begeistertes, aus einem fleinlichen ein nur auf die größten Aufgaben gerichtetes, aus einem egviftischen ein von lauterster Frömmigfeit durchglühtes, weil es aus einem zaghaften und furchtsamen Bolfe ein im höchsten Maße tapferes und muthiges geworden war. Wir dürfen es mit ftolgem Selbstgefühl aussprechen: Rein Bolf hat je die ichwerste Prüfung ruhmreicher bestanden, als das dentiche Bolf damals, fein Bolf hat größere Anstrengungen mit größerer Begeisterung zugleich und ruhigerer Würde gemacht und im Siege den Nebernuth des Beindes mit edlerer Mäßigung gebengt. Rein Bolf hat je beffere Generale und Soldaten gebabt, als wir damals in Blücher, Scharnhorft, Gneisenau, in ihren Veteranen und in den Freiwilligen, welche aus allen Gauen fich heran drängten, fein Bolt edlere Männer als wir damals in Stein, Richte, Arndt.

Das ist es, was uns heute mit so besonderer Warme erfüllt, darin liegt der Zauber jener Freiheitsfriege für jedes beutsche Gemüth, daß der beste Kern des deutschen Wesens nie

jo rein und gesund herausgetreten ift, als in jener großen Erbebung. Wir haben damals nicht nur unsere Unabbängigfeit wieder errungen, sondern zu allem Guten und Edlen, was seitdem unter uns gediehen ist, damals den Reim gelegt. Damals begründete Freiherr von Stein, an die lange vergeffenen Grundgüge dentscher Staatsbildung wieder anfnüpfend, städtisches Selbstregiment, freie Bewegung in Besitz und Gewerbe; damals verwirklichte der Bauernsohn Scharnhorft den großen Gedanken der Boltswehr; damals jangen Körner, Arndt und Uhland die Lieder, welche bis auf den heutigen Tag unfer Stolz find und weckten wieder die Sangesluft eines freien Bolfes; damals lentte Rahn die Aufmerksamkeit auf die Leibesübungen und wurde der Bater der Turnerei; damals schuf Zakob Grimm die Wiffenschaft der deutschen Sprache, grub die kostbaren, jo lange vergeffenen Erinnerungen unjeres frühften Bolfelebens aus und gab der Phantasie unserer Kinder die föstliche Nahrung seiner Mährchen; damals wurden andere vom Geist der Zeit erfüllte Männer die Gründer einer neuen Wiffenschaft in allen Gebieten der Forschung und die deutsche Runft gewann damals fräftigen Schwung: furz, alle unsere beste nationale Habe wurzelt in jener Zeit der nationalen Wiedergeburt.

Alber, sagen Manche, es mag wohl sein, daß jene Zeit groß war und ruhmreich, aber wie steht es mit der Gegenwart? Mit welchem Gewissen seiern wir die Erinnerung des höchsten Chrentages, die wir selber so arm sind an nationaler Chre? Und die so reden, ergießen sich in unendlichen Klagen und Anflagen und wissen die Trostlosigseit unserer Lage nicht düster genug zu schildern. Wie ist es? Haben diese Männer ein Recht, so zu reden? Sie halten uns eine Gewissensfrage vor: wir dürsen die Antwort nicht schuldig bleiben an einem Tage, der uns so dringend zur strengsten Selbstprüfung auffordert.

Ich denke, es wird Niemand so verstimmt sein, daß er verstennen könnte die vielen und großen Fortschritte, welche unser Bolk in den letzten fünfzig Jahren gemacht hat. Ich wenigstens möchte wohl behaupten, daß nach meiner Kenntniß der vater ländischen Geschichte das deutsche Volk kaum je in einem halben Jahrhundert eine jo heilsame Entwicklung vollzogen hat als in dem hinter uns liegenden. Zwar zunächst nach der gewaltigen

Erhebung sant es, von den ungeheuern Anstrengungen eines fast zwanzigjährigen Kriegsstandes erschöpft, tief zurück in Gleichsgültigkeit und Schlassucht, so daß auf die ruhmvollen Tage von Leipzig und Waterlov die Kläglichkeit der Karlsbader und Wiener Beschlüsse solgen durste, und das Land dem Druck einer eben so unfähigen wie unnationalen Staatskunst erlag. Aber die Keime der moralischen und politischen Erhebung, welche seit 1806 in allen deutschen Landen gepflanzt waren, konnten nicht ausgerissen, sie konnten nicht einmal in ihrem Wachsthum gehennnt werden. Wir wurden als Menschen freier und besser, als Bürger selbstständiger und treuer, als Deutsche einiger. Staat, Gemeinde und Haus gediehen gleichmäßig. Wir wurden in demselben Grade wohlhabender und unabhängiger, einsichtiger und fräftiger.

Aber freilich, so wenig dieser Fortschritt unseres deutschen Lebens in Abrede gestellt werden fann, eben so wenig wird irgend Zemand von uns längnen, daß das bisher von uns Erreichte noch weit entfernt ist von dem Ziele, welches wir erreichen muffen. 3ch brauche an diesem Testtage den Blick nicht zu verdüstern mit einer Schilderung der vielen und großen Migstände, unter denen wir noch heute leiden, ja heute in viel höherem Maße als vielleicht seit lange. Ich brauche nicht darauf hinzuweisen, daß die Güter, welche der Heldennuth unserer Bäter vor fünfzig Jahren fo ruhmreich rettete, die Unabhängigfeit der deutschen Welt, die Sicherheit des deutschen Besitzes, der feste Zusammenhalt der deutschen Kraft, daß alle diese theuersten Güter eines Volkes heute abermals von schweren Gefahren bedroht find, für deren Abwehr und feine zuverläffige Kraft zur Berfügung steht. Ich branche nicht zu erwähnen, daß eben jenes Land, welches fich in den großen Rämpfen des Jahres 1813 mit unvergänglichem Ruhm bedeckte und allen Deutichen mit dem Beispiel einer wundervollen Bolfverhebung voranging, daß eben dieses Land heute die traurigste Mifregierung nur zu langmüthig erträgt und fich fogar nöthigen läßt, das Andenken feines größten Chrentages außerhalb feiner Grenzen zu feiern. Uns Allen liegen diese Dinge ichwer auf dem Herzen.

Aber, wahrhaftig, es wäre schlimm, wenn der heutige Festtag nicht vermöchte, oder wenigstens beitrüge, uns mit besseren Soffnungen für die Zufunft, mit unerschütterlichem Glauben an den hoben Beruf unseres Bolfes und mit den ernsten männ lichen Entschlüffen zu erfüllen, von denen alles Große im Leben abhängt. Bahrlich, wir wären die gang umwürdigen Rachfom men jenes Geschlechts, deffen Thaten uns heute das Recht geben, itolz unier Haupt zu erheben unter den Bölfern der Erde, wenn wir fleinmüthig verzagten, viel Kleineres zu vollbringen, als 1813 vollbracht wurde. Aber fo Gott will, diesen bärtesten Tadel wollen wir nicht verdienen bei Denen, die nach uns fommen. Uniere Sohne und Entel follen dereinst nicht von uns fagen: als der deutsche Rame ausgetilgt ichien in Anechtichaft und Clend, da ermannte fich das Bolf vom Meere bis zu den Alpen und warf mit gesammelter begeisterter Kraft das Zech ab und zermalmte den Gewaltigen der Erde; als aber das dentiche Land blühte in Leohlstand und Bildung, als vierzig Willionen gefunder, fräftiger Menschen in ihm wohnten, be neidenswerth in jeder Art des Benipes, da frankelte in dem Genuß das Mart des Charatters und in fruchtlosem, weil idmächlichen Bemüben um die Bollendung der nationalen Wohlfahrt, um die Begründung notionaler Macht zerbröckelte das hoffnungsreiche Gebäude deutschen Stude. Unjere Sohne follen nicht von uns jagen: wir jeufzen in schwerem Unglück, weil uniere Bater nicht verstanden Männer zu fein.

Daß es so dereinst von uns nicht heiße, dieser ernste, hei lige Entschluß, ich bin es überzengt, ersüllt heute alle deutschen Gemüther. Und weil wir dieses Entschlußes voll sind, weil wir uns gelobt haben, mit unser besten Krast dem bedrohten Baterlande zu dienen, weil wir uns mit der flaren Erfenntniß durchdrungen haben, daß all unser bürgerliches Gedeihen in Haus und Feld und Wertstatt auf Sand steht, so lange nicht die schüßende Macht eines großen vaterländischen Staatswesens die Grenzen hütet, weil wir endlich als gewissenhaftes Volf die Psticht verstanden haben, eben so gut unsern Mann zu stehen in der Gemeinde und im Staate als im Hause, weil diese leber zeugung, dieses Pflichtgefühl, dieser Entschluß uns eine feste Bürgichaft gibt für eine ehrenvolle Jufunft unseres Volfs, darum und nur darum ist das ganze deutsche Land heute ein einziger Festplaß, darum und nur darum leuchten die Feuer

dem Himmel dankend von unseren Bergen, darum und nur darum ziehen heute die Abgesandten des Bolks aus allen Gauen auf die geheiligte Wahlstatt, um dort, auf den Gräbern der Gefallenen das feierliche Gelübde der deutschen Menschheit nieder zu legen, daß die Todten nicht umsonst sollen geblutet haben.

Darum treten auch wir sesten frohen Muthes im Geiste auf das Leipziger Schlachtseld dankend, preisend, gelobend. Und Gott, der mit unsern Bätern war, er wird auch mit uns sein.

# II. Don Gaspar Meldjor de Jovellanos.

Als ich im zweiten Bande dieser Zeitschrift! eine flüchtige Efizze der ipanischen Entwicklung während des vorigen Sahr hunderts entwarf, jagte ich: "Die ipanische Bildung dieser Zeit, mag man nun die wisenichaftliche und politische Einsicht, oder die humane Veredlung des Lebens und Empfindens ins Auge faffen, hat in Don Gaspar Meldor de Zovellanos ihren Söhepunft erreicht." Damals fonnte ich diesen Ausspruch nur durch eine allgemeine Charafteriftif des ausgezeichneten Mannes, deffen Namen man bei uns faum fennt, erhärten, und auch in meiner "Geichichte Spaniens zur Zeit der französischen Revolution" erlanbte der Zusammenhang nicht, den edlen Affurier eingehend zu ichildern, weil er geistig und zeitlich mit feiner vollen Bedeutung in einer etwas späteren Periode als der dort behan delten iteht. Die in vieler Hinficht ichonfte, innerlich lohnendste Aufgabe, welche meines Erachtens dieser Zeitraum der ipaniichen Geichichte bietet, ist mir jo noch geblieben; ich will ver juchen, hier wenigstens einen Theil derselben zu lösen.

Zovellanos", wurde am 5. Zanuar 1744 in Bijon, der be-

<sup>1) (</sup>Der von Indel berausgegebenen Historischen Zeitschrift, in deren zehntem Band Z. 323 ff. Ende 1863 der folgende Auffatz zuern veröffent licht wurde.

<sup>2)</sup> Für das Viographische bilden die Memorias para la vida del exemo Señor D. Gaspar Melchor de Jovellanos por D. Juan Agustin Cean Bermudez, Madrid 1814, die bis bente meines Wisiens durch nichts weientlich erweiterte Hauptquelle. Bermudez, dessen Werke über die römischen Alterthümer und die Kunitgeschichte Spaniens befannter und, war von früh an mit Jovellanos innig befreundet und mit den Tetaits iemes Lebens so vertraut, daß er verschiedentlich sogar eigene Angaben dessethen berichtigt. In allem Thatsächlichen durchaus zuverläsig, in das

deutendsten obwohl damals nur etwa 3000 Einwohner zählenden Hafenstadt Asturiens geboren. Sein Bater Don Francisco Gregorio Fove Planos y Careño, von sehr altem Geschlechte aber geringem Besitze, hatte der edlen Doña Francisca Apolinaria Fove Mamirez die Hand gereicht, der Tochter des Marques San Estedan del Buerto, einer Dame von seltener Schönsheit und großen Tugenden, die ihn mit neum Kindern beschenfte, fünf Söhnen und vier Töchtern. Don Francisco nahm in Gijon eine sehr hervorragende Stellung ein; er war regidor und alferez mayor, was wir etwa mit Kämmerer und Stadthauptmann wiedergeben könnten; mehr aber als das bedeutete sein erleuchteter Patriotismus, seine Gelehrsamseit und poetische Begabung. Diese geistigen Gaben hatten sich als das beste Erbtheil auf die zahlreiche Familie verpflanzt: die sämmtlichen Kinder machten sich durch die eine oder andere Fähigfeit bemerfs

Buch dagegen sehr arm in Allem, was die geistige Würdigung angeht. Die späteren Herausgeber der Werke haben diesem Mangel in nichts abgeholfen. Der frühfte unter ihnen, D. Ramon Maria Canedo, welcher Madrid 1830 bis 1832 cine Coleccion de varias obras en prosa v verso veranitaltete, benutte wenigstens das von Bernudez gelieferte Ma terial mit einiger Zorgialt. Zein nächster Nachfolger D. Benceslag de Linares y Bacheco, deffen Ausgabe Barcetona 1839 in 8 Bänden erichien, giebt nichts als einen iehr mangelhaften Auszug aus Bermudez. Und was den neuesten Bearbeiter, D. Candido Mocedal, betrifft, jo begreife ich nicht, wie Lafuente in seiner Historia de España t. 23 p. 95 von der biographischen Einleitung jagen mochte, sie sei "un elocuente discurso basado sopre lo que ha encontrado de mas autentico acerca de la vida del autor." Gie ist nichts als eine zugleich lückenhafte und weitidweifige Verwässerung der Daten Vermudez', und ihre "Beredtiamfeit" reducirt fich auf eine lästige Fülle 3. Th. fomischer Ausfälle gegen den Liberalismus der Gegenwart. Dagegen hat diese neueste Sammlung in fich einen höheren Werth, als man nach dem Urtheile Ticknors in der eben erichienenen verbesserten Ausgabe seiner History of spanish literature t. 3 p. 456 vermuthen follte. Rocedal hat manche bisher unbefannte Stücke, darunter namentlich sehr werthvolle Briefe, zum ersten Male ver öffentlicht, Unechtes ausgeschieden und eine verständige Ordnung nach fachlichem und dronologischem Gesichtspunkte durchgeführt. Ich werde daher immer nach Rocedals Ausgabe citiren, obwohl von ihr der lette Band wenigitens noch nicht nach Deutschland gefommen ist. Gie bildet bis jetzt den 46. und 50. Band der trefflichen Bibliotheca de autores españoles, welche Rivadeneura in Madrid herausgiebt.

lich; die Schwestern, welche Chen mit Männern aus den ersten Bäufern des Landes ichloffen, galten als Borbilder bäuslicher und geselliger Tugenden; die Brüder thaten sich durch wissen ichaftliche Kenntnisse und fünstlerische Fertigkeiten hervor. Die Stadt bliefte mit Stolz auf Diejes Beichlecht, deffen fammtliche Glieder neben den inneren Borzügen reich waren an Wohlgestalt und Ummuth. Immerhin reichte das aber nicht aus, ihnen Allen den Lebensweg zu ebenen. "Riedergebeugt, erzählt Bermudez, von der Last einer so zahlreichen Familie, dachten die Eltern daran, einen der Sohne der Kirche zu weihen, damit er jeine Geschwister unterstützen könne, und sie warfen ihr Auge auf Don Gaspar, der sich ihnen wegen seiner Vernbegierde und reichen Unlagen am besten für diesen Beruf zu eignen ichien. Nachdem er raich die Elemente und das Latein in Bijon erlernt, brachten sie ihn nach Sviedo der vier Meilen entfernten Hauptstadt Afturiens und Git des Bijchofe, auf die dortige Universität, um die Philosophie zu studieren, wobei er einen raichen Geift und einen jeltenen Scharffinn für das Berftand niß der dunkeln und verwickelten Methode der Scotistischen Edule bewies. Dann mit dreizehn Zahren gab ihm der hochwürdige Biidwi die erite Toniur, damit er die Diakonatspirunde von San Bartolomé de Nava erhalten fonne, wofür ihn feine Tante, die Aebtissin von San Pelago, präsentirt hatte." Darauf bezog er die Universität Avila, um sich vornehmlich dem Studium beider Rechte in dem Hause des hochansebulichen Brälaten Don Romnaldo Belarde y Cienfuegos zuzuwenden, einem Seminar für den afturischen Abel, aus welchem viele würdige Buriften und Geistliche hervorgegangen waren. Dier wurde er 1761 mit einem Canonicat und 1763 mit einer dritten Pfründe ausgestattet, und nachdem er dann seine Studien in Avila als Baccalaurens und licenciat beendet, verlieh ihm der Prälat ein Canonicatsstipendium in Alcala de Henares, wo Jovellanos noch bis 1766 mit Studien, Disputiren und Dociren zubrachte.

Um recht zu verstehen, was dieser Bildungsgang eigentlich bedeutete, um zu ersahren, mit welchen Kenntnissen die Schule von Gijon und die Universitäten von Dviedo, Avila und Alcalá unieren Don Gaspar ausstatteten, müssen wir einen Augenblick bei dem damaligen Zustande des spanischen Unterrichts

wesens verweilen, von dem man sich in Deutschland nicht gang leicht eine richtige Vorstellung machen kann. Damals und bis in die vierziger Jahre unseres Jahrhunderts gab es in Spanien itreng genommen weder Elementars noch Mittelschulen. Die Elementarschulen, welche existirten, in den Alöstern und anderen Stiftungen oder von den Gemeinden unterhalten, hatten nicht die Bolfsbildung, fondern lediglich die Borbereitung fünftiger Theologen oder Beamten zum Zweck und waren deshalb großentheils mit den zahllosen Lateinschulen verbunden, welche nicht nur in den fleinsten Städten, sondern fogar in vielen Dorfern gefunden wurden. Bier gaben meift die fogenannten Domines, im höheren Studium gescheiterte Candidaten, den Ilnterricht, das, was man Grammatif nannte. Obwohl weder die Mutteriprache, noch Mathematik, Geschichte oder Geographie die geringite Berücksichtigung fanden und die modernen Sprachen jo gut wie das Griechijche vollkommen ausgeschloffen waren, machten doch die "Studenten der Humanität" in der Sprache Latiums erstaunlich geringe Fortschritte. Zahrelang mit dem Herplappern der versificirten Regeln nach lateinisch geschriebenen Grammatiken von Lehrern geplagt, welche felber gewöhnlich nie den Livius oder Horaz gesehen hatten, waren sie nur selten im Stande, einen römischen Autor zu lesen. Rach 1845, von weldem Jahre die Ginführung eines erträglichen Unterrichtswesens in Spanien datirt, fand man unter hundert Studenten der Richte kaum zwölf, welche Cicero oder Birgil verstanden. Neben dem Latein wurde nur noch Rhetorik und Poetik, ebenfalls in lateinischer Sprache, getrieben. Diese zweidentigen Rächer, Die man gern aus den obersten Klassen mancher deutschen Lyccen verichwinden schen würde, vollendeten den Unverstand der spanischen Lateinschulen, in denen gehn- und elfjährige Anaben mit ihren leeren Formeln gemartert wurden.

Mit zwölf Jahren war gewöhnlich das Studium der humanidades beendet, und es folgte die "Philosophie", die man auch noch facultad de artes nannte. Der junge Geist wurde hier in die Geheimnisse der Scholastif eingeweiht, in die kleine und die große Logik, in die Kategorien und Argumente des misverstandenen Aristoteles, in die Kenntniß der ratio quae und der ratio sub qua, in das ganze Chaos der Syllogistik

mit ihren Capiteln des Baralipton, Fapesmo, Frisesorum, Felapton und wie die barbarischen Capitel sonst heißen, die man in einem barbarischen Latein vortrug. Die Theologen sollten diese Tortur vier, die Juristen und Mediciner zwei Jahre durchmachen. Darauf folgten die höheren Facultäten, denen man eine ebenso ungebührlich lange Zeit widmete, wie die eigentliche Schulzeit verfürzt wurde. Auch in den Fachstudien herrichte die im Lauf der Zeiten ihrer ursprünglichen Kraft vollkommen entfleidete icholaftische Methode um die Mitte des vorigen Zahr hunderts auf den spanischen Universitäten noch mit derselben Unbedingtheit, wie bei uns dreihundert Jahre früher; auch hier wurde Alles in Latein verhandelt. Alle Katheder befanden fich in den Sänden von Geistlichen, welche die Abhandlungen ipaniicher Welehrten des jechszehnten Jahrhunderts über einzelne Materien mit solcher Breite vortrugen, daß ein achts ober zehnjähriges Studium immer nur einen geringen Theil der beionderen Wiffenichaft umfaßte 1). 28as man auf diesen Univeriis täten, deren Spanien damals noch vierzig zählte, lernte, war für die meisten weniger als nichts; die seltenen freiern Röpfe gewannen daraus nur die Ueberzeugung von der absoluten Berfehrtheit diefer Studieneinrichtung. Bovellanos hatte wenig stens das Glück, daß in Alcalá, einer der drei universidades mavores, gerade während feiner Studentenzeit der erfte Hauch eines neuen Geistes sich zu regen begann, während die beiden anderen mayores. Salamanca und Balladolid, den ipäteren Reformen Karls III. einen ebenjo bornirten wie unerichütter lichen Widerstand entgegen stellten.

1766 ging Zovellands nach Madrid, um sich mit Empfehlungsbriefen für ein Canonicat an der bischöftichen Kirche von Im in Galicien ausstatten zu lassen. Hier riethen ihm sein Onfel, der Herzog von Losada, und sein Better, der Marques von

<sup>1)</sup> Ueber das ipanische Unterrichtsweien bestigen wir eine tlassische Arbeit von T. Antonio Gil de Jäxate: De la instruccion pública en Españu. Madrid 1855. I tom. Jäxate war von 1814 bis 1851 Trector des Unterrichtswesens und hat in dieser Zeit mit großer Unssicht und Geschücklichkeit den Grund zu einer umsässenden Nesorm gelegt. Zem Buch gebört sicherlich zu den besten, welche die spanische Etteratur des neunzelm ten Jahrbunderts besitzt.

Cafa-Tremanes, von der Beriolgung der geiftlichen Laufbahn ab, die eben damals durch die schärfere antiflericale Wendung des Königs, welche mit der Ernennung des Grafen Aranda zum Präsidenten des Raths von Castilien signalisirt wurde, ihres früheren Glanges entfleidet zu werden begann. Bis dahin waren zu den höchsten Bürden des Staats nur Geiftliche befördert; in Aranda fah man den ersten weltlichen Bräsidenten des obersten Rathe, einen Mann von jo weltlicher Gesinnung, von is ausgesprochener Jeindseligkeit gegen die hierarchischen Traditionen, daß plöglich die juristische Carriere den Borsprung gewann vor der Tonjur. Zovellanos wird ichwerlich dem Rath seiner hohen Verwandten sehr widerstrebt haben. Da er in jeinen Studien die firchenrechtlichen Disciplinen hanptsächlich gepflegt hatte, stand dem Hebergang vom theologischen zum richterlichen Beruf auch in dieser Hinsicht nichts im Wege in einem Lande, wo die akademische Borbereitung so wenig bedeutete wie die Wiffenichaft in der Braxis. 1767 wurde er gum Criminalrichter bei der Audiencia in Sevilla ernannt, und Unfang 1768 brach er nach Undalusien auf, um in dem von der Natur io überreich gesegneten Lande des Gnadalguivir gehn glückliche Jahre zu verleben. Schon damals muß in ihm die Kraft des Geistes und Charafters unverkennbar gewesen fein. Denn als er sich von Aranda verabschiedete, entließ ihn Dieser mit einem eigenthümlichen Auftrage. Bon der stattlichen Rigur und dem ichonen ausdrucksvollen Ropfe mit reichem blonden Haar gefeffelt, fagte er zu Fovellanos: "Seid Ihr mit Eurer blonden Perrücke geichmückt, um fie einzuzwängen, wie Die andern Steiffragen? Mein, ich befehle Euch, Ihr follt bas Haar nicht ichneiden, feine Verrücke tragen, fondern Gure eigenen Loden wachsen laffen bis an die Schulter; Ihr follt einen Anfang machen mit der Berbannung dieser Thorheiten, die nichts beitragen zur Würde der Toga."

Mit dieser Mission, in dem Lande der Etiquette schwieriger als es scheinen mag, kam Don Gaspar, der Sohn des äußersten Nordens, in dem fremden Sevilla an. Daß sie ihm sein neues Leben nicht verdarb, beweist allein für seine gewinnende Persönlichkeit. Der Anstoß, den die sehlende Perrücke gab, wurde rasch verwischt durch die liebenswürdige Jugend, den reichen

Beift und den reinen Ginn, welcher raich alle Besten Cevillas in warmer Freundschaft mit dem Ankömmling verknüpfte. Db wohl ohne eigentliche Vorbereitung für das Richteramt wurde er doch in Kurzem das regelmäßige Organ feines Collegiums in allen idnvierigen Fällen, und seine allseitige Tüchtigkeit führte ihn nicht allein nach wenigen Jahren in die obere, mehr administrative Abtheilung der Andiencia, sondern brachte ihm eine Reihe anderer Commissionen, durch welche die Regierung ihn ehrte. Raich aber griff er über seine eigentliche Berufs thätigkeit hinaus. Sevilla nahm bamals feinen vollen Theil an der Belebung der spanischen Politik und Literatur, welche eben damals in jo erfreulicher Weise durchariff; Don Bablo de Clavide, befannt als eines der letten Spier der Zugnisition, leitete von Sevilla aus die deutschen Ansiedelungen auf der Sierra Morena und bildete in feiner Tertulia einen auregenden Mittelpunkt für alle strebsamen Geister; der fromme Bruder Diego Gonzalez, einer der originelliten Dichter jener Zeit, belebte die poetischen Reigungen Zovellanos'; Don Luis Zanacio Lauirre, zurückgefehrt von einer Reise durch die wichtigiten Länder Enropas, brachte reiche Schäße fremder Literatur mit und unterstütte Plavides Himpeijung auf das Beispiel der Engländer und Franzoien. Die glücklichen Zahre des hoffnungsvollen Aufschwungs einer aus tiefftem Berfall fich erhebenden Nation trafen für Zovellanos zujammen mit jeiner besten Zugendfraft, und mit friichem Enthusiasmus, mit wärmstem Eifer warf er fich in die vorwärts itrebenden Tendengen feines Bolfes und feiner Zeit hinein. Echon damals aber umfaßte fein Blick die verichiedeniten Gebiere. Während er mit jeinen Freunden und Freundinnen poetisch icherzte, der jungen Schule von Salamanca feinen spornenden Rath lieh und sogar zweimal einen Streifzug in das dramatische Webiet 1, wagte, verfolgte er eifrig die

<sup>1)</sup> Es ideint mir überitäffig, über den voetischen Verth dieser Arbeiten 3. zu reden, da er ietber ihnen nie eine böhere Bedeutung beige legt und sie tediglich als Zpiel der Jugend betrachtet bat. Zem früheites größeres Vert war die Tragödie Belavo (1769), die nur gegen seinen Villen in den Truck getommen ist. El delineuente honrado, eine 1773 geschriebene Komödie, ist suder, wie außerordentsichen Bestalt sie auch m Zvamen gesunden bat, ebensowenig von dichterischer Bestaltlich durchglicht

funitgeschichtlichen Untersuchungen seines Freundes und Landsmanns Cean Bermudez, sein Auge an den damals noch nicht geptünderten Meisterwerten der Schule von Sevilla weidend; und während sein Beruf ihn in die Jurisprudenz führte, ging seine früh ausgesprochene Neigung auf die Geschichte seines Landes, auf Sammlung von Urfunden und Zuschriften, vor Allem aber darauf, die Lehren der Geschichte fruchtbar zu machen für die Gegenwart und an ihrer Hand die nationale Resorm zu fördern, wo sich immer eine Gelegenheit bot.

Ich habe an anderem Orte 1, gezeigt, was die wichtigste Aufgabe des spanischen Lebens im achtzehnten Zahrhundert war, und was von der Regierung Karls III., von seinen erleuchteten Räthen Aranda, Campomanes, Floridablanca gethan wurde, um dieje Aufgabe zu lösen. Zovellanos war bestimmt, an diesen segensreichen Arbeiten der siebenziger und achtziger Bahre einen hervorragenden Untheil zu nehmen. Schon als Student machte er feine Reise, ohne die Zustände der besuchten Gegend forgfältig zu beobachten. Als er von Madrid nach Sevilla ging, erregten die Colonien der Sierra Morena seine lebhafteste Theilnahme, und in Sevilla felbit vertiefte er fich alsbald in die umfassendsten ötonomischen Forichungen, die ihn nach einigen Zahren befähigten, jogar die Gelehrfamfeit Campomanes' auf Neberiebenes aufmerksam zu machen, und in verichiedenen Berichten der Andieneia sowie in gahlreichen Borträgen, welche er in der Patrivtischen Gesellschaft Sevillas hielt, den Ruf eines der unterrichterften und geistwollsten Rationalöfonomen seiner Zeit zu erwerben, ehe er die Mitte der dreißiger Jahre erreicht hatte. Go hervorragende Leistungen mußten bei der Armuth des Landes an geiftigen Kräften fein glückliches Leben in Sevilla bald ftoren; im August 1778 wurde er als alcalde de casa v corte nad Madrid verjett.

Besäßen wir eine Biographie Jovellanos', wie er sie längst

wie die Sden und Zatiren von J.; aber das geringschäßige Urtheil Schacks wird man deshalb doch nicht billigen, und hier wie anderswo lieber Ticknor beivstlichten. Für die Würdigung J.' im Ganzen bedeuten aber seine Peesien kaum mehr, als etwa die Sonette und Sden W. v. Humboldts bei der Schätzung dieses Mannes in Betracht kommen.

<sup>1)</sup> In der Einleitung zu der "Geschichte Spaniens."

verdient hatte, jo würde uns fein Leben in Sevilla sicherlich das Bild eines seltenen Glückes, einer durch nichts getrübten Entfaltung reicher Kräfte des Geistes und Charafters auf den verschiedensten Gebieten menschlichen Schaffens und Empfindens gewähren. Zett fennen wir nur wenige verlorene Züge. Wenn und Cean Bermudez erzählt, wie er trot drückenden Geldmangels die dem Richter gewohnheitsmäßig zufließenden Sporteln beharrlich zurückgewiesen, wie er im ärmlichsten Zimmer unter vielen und seltenen Büchern gelebt, wie er, kaum in den Besits eines etwas besseren Gehalts gelangt, fofort seine Pfründen aufgegeben, wie er mitten in eigener Noth jedem fremden Unglück mit fast untluger Aufopferung beigesprungen und sein Saus stets von Bauern und Handwerkern belagert gewesen sei, die Rath oder Geld bei ihm suchten; wenn wir hören, wie er den Angeflagten mit aller Energie die Qualen der Tortur milderte, die Gefängniffe regelmäßig besuchte und in ihnen die Barbarei ichnutziger Wohnungen und elender Kost verfolgte; wenn wir jehen, wie Sevilla ihm Ehren auf Ehren nach Madrid nachjandte, fo ahnen wir wohl, wie unfer Zovino bort an dem schönen Baetis die Tage verbrachte. Aber eine etwas flavere Vorstellung geben allein einzelne seiner Inrischen Gedichte, deren Unipielungen freilich großenteils unverständlich find. Bon der ausgedehnten Correipondenz Jovellanos' aus jener Zeit ift bis jest ein einziger Brief befannt! Die Inrischen Ergüsse stehen in den Sammlungen, ohne daß sich Jemand die Mühe genommen hätte, die Zeit der Abfaffung festzustellen, und wer jene ebenso tugendhafte als schöne Andalusierin war, welche Zovellanos' unter dem Ramen Galatea feiert, danach zu forschen scheint noch Riemand in den Sinn gefommen zu fein. Zedenfalls war fein Leben in Sevilla reich an vollster Befriedigung; er rift sich von seinen dortigen Freunden so schwer los, als wäre die Versetzung in die Hauptstadt eine Verbannung gewesen. Gein Abichiedslied an die Freunde in Sevilla!) trägt einen jo leiden

Voyme de ti alejando por instantes, oh gran Sevilla! el corazon cubierto De triste luto, y del contino llanto

Profundamente aradas mis mejillas etc. t. l $\rm p.\,39$ m der Ausegabe von Ausedal.

schaftlichen Ausdruck der Trostlosigkeit, daß wir Deutschen ihn bei einem so ernsten, fräftigen Manne gar nicht begreifen.

Das Madrid des Jahres 1778 war ein wesentlich anderes als dasjenige, welches Jovellanos zehn Jahre früher kennen gelernt hatte. Im Februar 1777 war Floridablanca an die Spitze der Regierung getreten, nachdem er in Rom die Aufhebung des Zesuitenordens durchgesetzt und damit die Emancipation des Staats von der Hierarchie, soweit sie damals sich erreichen ließ, gefrönt hatte. Mun gewannen die weitreichenden geistigen und politischen Vorbereitungen der früheren Jahre erft ihren vollen praftischen Sinn: die Reform in allen Lebensgebieten wurde der consequent durchgeführte Gedanke der Regierung, den auch der thöricht erneuerte Krieg mit England nicht zu beirren vermochte. Campomanes stand damals auf der Höhe seiner genialen Wirksamfeit; von ihm geweckt sammelten Die patriotischen Gesellschaften aller Orten die besten Kräfte zu reicher, gemeinnütziger Thätigkeit; eine stattliche Reihe begabter und eifriger Männer standen um die Führer versammelt und in Literatur und Leben, in Unterricht und Gesetzgebung, in Wiffenschaft und Runft regten sich zahlreiche Hände mit einem hoffnungsvollen Gifer, wie es Spanien noch nie gesehen hatte. Zugleich wurde die Last hinderlicher Privilegien und der Unfug der Universitäten, die Masse der verderblichen Mationalvorur theile und der schlechten Gesetze, die Unwiffenheit und die Trägheit von allen Seiten angegriffen. Hier bedeckte fich das Land mit Spinn- und Rähichulen, dort wurden Kanäle gegraben, Strafen und Brücken gebaut; hier regte es fich in den Atademien und Gesellschaften, dort stellten sich einsichtige Prälaten an die Spite ihres Klerus, um die reichen Schätze der Kathedralen nicht mehr zur Fütterung des Bettels, sondern zur Wedung lohnender Thätigkeit zu verwenden. Der Erfolg freilich dieser löblichen Austrengungen zeigte sich mehr auf der Oberfläche, als daß er die Tiefe des Lebens ergriff: wie hatte es bei jo beispiellos verrotteten Zuständen anders sein können! Aber das Streben war ja nur um jo respektabler. Das achtzehnte Jahrhundert kennt keine beneren, einsichtigeren Patrioten als Campomanes und seine Genoffen.

Unter ihnen nahm Jovellanos sofort eine bedeutsame

Stellung ein. Er ftand auf dem Söhepuntt männlicher Rraft. Gin reiches Wiffen, eine mannigfaltige Erfahrung, eine seltene Külle der verschiedensten Gaben, die auszeichnende Anerkennung, mit welcher ihn die Hauptstadt Andalusiens begleitete, wie sollte ihm das Alles in dem damaligen Madrid nicht die Wege des Ginfluffes geebnet haben! Campomanes empfing ihn mit offenen Urmen und führte ihn sofort in die Akademie der Geschichte ein, während die Patriotische Gesellschaft der Residenz ihn noch, während er in Sevilla war, zum Chrenmitgliede ernannt hatte. 28as Madrid damals an bedeutenden Männern befaß, reichte dem ebenjo liebenswürdigen als tüchtigen Freunde von Campomanes eine freundliche Hand; in gleichem Maße erweiterte sich ihm der Gesichtstreis wie der Wirkungsfreis. Bon der verzweifelten Stimmung, mit der er sich von Sevilla trennte, jehen wir bald feine Spur mehr, obwohl fein eigentlicher Beruf, die Verfolgung der Verbrecher der Hauptstadt, seiner Natur höchst widerwärtig war. Aber schon 1780 wurde er davon befreit, indem die Regierung ihn zum Mitgliede eines der hohen Räthe der Monarchie ernannte, und zwar desjenigen, welcher mit der fast sonveränen Berwaltung der ausgedehnten Gebiete der vier großen Ritterorden betraut war. Nun konnte er die Urme freier wegen. Um 4. Juni deffelben Zahres wählte ihn die Akademie der ichönen Künste zu ihrem Mitgliede und übertrug ihm ichon bei der nächsten Preisverteilung die Festrede; die Akademie der castilianischen Sprache erwies ihm am 24. Ruli 1781 dieselbe Chre; auch sie ließ sich durch ihn beim Geburtstage des Königs vertreten und zeigte, als sie ihn in die für eine correcte Ausgabe des Fuero-juzgo gebildete Commission wählte, wie sie ihn als Kenner der ältesten spanischen Sprache und der Rechtsalterthümer schätzte 1).

Sein Einfluß bei der Regierung war von der Art, daß nicht leicht ein Rath oder eine Empfehlung von ihm unbeachtet

<sup>1)</sup> Zovellands gehörte zu den Eriten, welche das Ztudium der iva niiden Nechtsgeichichte erfolgreich in Angriff nahmen. Mit unermüdlichem Nachdruck wies er bei jeder Getegenheit auf die Nothwendigteit hin, die jem Ztudium in der Bildung der Zuriften einen bervorragenden Plats auszuweisen.

blieb. Freilich wußte man ja auch, daß er nie durch andere Beweggründe in seinem Urtheilen und Thun bestimmt wurde, als durch das einsichtigste Interesse am öffentlichen Wohl, daß dieses Interesse weder vor Schwierigkeiten zurückschreckte, die nach der Lage der Dinge überhaupt zu überwinden waren, noch fich je zu schädlichen Wagnissen fortreißen ließ. In Allem, was uns von der Feder Jovellanos' aus den ersten achtziger Jahren erhalten ift, tritt uns jene gesunde Reife des Geiftes entgegen, welche in der Kraft des Unternehmens und der Sorgfalt des Neberlegens, in der Barme für die vorliegende Aufgabe und der kaltblütigen Erwägung der Gesammtlage, in der Berbindung der theoretischen und der praktischen Begabung sich ausprägt. Diese spanische Gesellschaft, welche fast in Allem mit den ersten Elementen zu beginnen hatte, gab ihren geistigen Führern eine eigenthümliche Stellung. Dem heutigen Beobachter, ber weiß, wie traurig alle jene faum feimenden Saaten bald von einem nichtswürdigen Günstlingsregiment nieder getreten werden follten, und erscheinen jene Männer wie von tragischem Berhängniß umstrickt; ihnen selbst aber lachte damals die frohste Unsficht in eine glückliche Zufunft, und beflügelt von dieser Hoffnung, erfüllt von den Bildern einer ruhmreichen nationalen Bergangenheit bauten sie zugleich auf althistorischem Boden mit der Rüftigkeit der ersten Gründer. Alles lag ihnen offen, Alles follte gewiffermaßen zum ersten Male versucht werden. Es fam ihnen etwas von jener unvergleichlichen Gunft der antiten Berhältniffe zu Statten, welche bem Ginzelnen erlaubten, alle Kräfte gleichmäßig zu einer harmonischen Humanität zu entfalten. In dem damaligen Spanien fonnte man zugleich Staatsmann und Gelehrter fein, zugleich an der Spite des öffentlichen Lebens stehen und in allen Gebieten der Wiffenschaft und der Kunft schöpferisch mitarbeiten und doch das Leben als Mensch und Freund reichlich genießen. Tritt dies schon bei Campomanes hervor, jo ift es der charafteristische Zug von Jovellanos, daß sich in ihm eine Fülle der Thätigkeiten, eine Allseitigkeit der Begabungen darstellt, wie sie in der modernen Welt nur außerordentlich selten begegnet. Der rastlos thätige Rath der Orden, das mit gahlreichen Fachstudien beladene Mitglied dreier Akademien, der Borfitsende der Batriotischen Gesell-

ichaft, die damals fast wie eine Volksvertretung angesehen war, der Verfasser manchen Band füllender nationalökonomischer und politischer Gutachten über die wichtigsten Fragen ist der intime Freund des jungen talentvollen Dichters Melendez Baldes, fteht in lebhaftester Correspondenz mit vielen in Wissenschaft, Runft und Leben hervorragenden Landsleuten, Engländern und Frangosen, lebt mit seiner Familie in der Heimath in wärmstem Zusammenhang und hat endlich für jedes fleinste locale Zutereffe seiner Baterstadt, für den Ban eines neuen Thores, die Berbefferung des Hafens, die Anlage einer Baumpflanzung eine jo thätige Theilnahme, daß man, wenn man seinen Briefwechsel mit den Freunden in Gijon liest, zu der Borstellung fommt, als hätten ihn diese afturischen Kleinigkeiten gang ausgefüllt. Aber nicht allein das erinnert uns an die glücklichen Zeiten der alten Welt. Es fommt hingu, daß diefer der Totalität des Lebens mächtige Geift in einem schönen Körper wohnt, und daß der Fülle der Gedanken eine Sprache als Organ dient, die auch den Fremden durch flaren Wohllaut und harmonische Gliederung erquickt.

Den gehn Bahren ungetrübten Glückes in Sevilla, wie es ein junger Mann nur ersehnen mag, folgten zehn Zahre des Wirfens und Schaffens in Madrid, die uns die gereifte Mannestraft in beneidenswerther Entfaltung zeigen, obwohl sich Zovellanos in Madrid selbst eigentlich nie recht behaglich gefühlt zu haben scheint. Aber der Tod Karls III. brachte einen grellen Umichtag für das Land wie für feine besten Söhne, und auch Zovellanos jollte bald genug erfahren, daß unter der Herrichaft einer Königin wie Marie Luise und eines Bünftlings wie Godon fein Chrenmann unbeschädigt bleiben fann. Unter den Wertzeugen des neuen Regiments machte fich der Finanzminister Lerena durch Willfür und neidische Gewaltthätigfeit besonders gehässig; er arbeitete in vorderster Reihe, um die erschütterte Stellung Floridablancas vollends unmöglich zu machen und die Träger des früheren Suftems einen nach dem andern zu beseitigen. Bon diesen war ihm der geistreiche, gewandte, aber etwas leichtfertige, tede Frangoie Cabarrus, Direttor der Bank von San Carlos, besonders im Wege. Verena ließ nichts, auch die gemeinschädlichsten Intriguen

nicht unversucht, um die für den Staat so wichtige Bank und damit ihren Chef zu ruiniren. Rachdem ihm dies im Berlauf des Jahres 1789 nur zu gut gelungen war, follte im Frühling 1790 gegen Cabarrus der vernichtende Streich geführt werden. Dazu schien aber die Entfernung Jovellanos' wünichenswerth, von dem man wußte, daß er nicht nur, wie viele angesehene Männer, mit Cabarrus durch langjährige Freundichaft verbunden war, sondern daß er auch für den bedrohten Freund selbst unter den schwierigsten Berhältnissen handelnd einzutreten verstand. Zovellanos erhielt also im März den Befchl, zuerst umfassende Arbeiten in dem Collegium des Ordens von Calatrava in Salamanca auszuführen und dann nach Ufturien zu gehen, um den Betrieb der Kohlenbergwerte gu untersuchen. In Salamanca noch mit dem erften Auftrage beschäftigt, erfuhr er, daß Cabarrus in Madrid verhaftet sei. Sofort war er entschlossen, das Acuferste zur Rettung desselben zu thun. Durch eine Eingabe an den König, die er zu befördern wußte, ohne daß Godon, die Königin und Lerena davon erfuhren, verschaffte er sich den Befehl, nach Madrid zu fommen, um dem Ordensrath über gewisse wichtige Fragen mündlich zu berichten, ehe er nach Afturien gehe. Kaum im Besits dieser Ordre machte er sich nach der Hauptstadt auf. Bergebens stellte ihm Bernudez, der ihm entgegen geeilt war, vor, daß alle seine Bemühungen für den Freund nutslos, ihm felbit aber in hohem Grade verderblich werden würden; unbeirrt jetzte er die Reise fort. Aber schon wenige Stunden nach feiner Ankunft in Madrid erhielt er ein Schreiben des Buftigministers, welches ihm unter strengen Borwürfen über die ohne fönigliche Erlaubniß geschene Rücktehr befahl, "fofort, auf der Stelle" Madrid zu verlaffen. Zovellanos antwortete durch Nebersendung der königlichen Ordre. Nun mußte man ihn wohl für einen Tag dulden, aber die Absicht Zovellanos' wurde nichts desto weniger vereitelt. Cabarrus war in engem Berwahrsam; ein mächtiger Freund, auf welchen Jovellanos seine hauptsächliche Hoffnung gesetzt hatte, lehnte es ab, ihn zu sprechen, mit der Reußerung: wenn Fovellands ein Seld fein wolle, er fönne es nicht sein. So blieb ihm nichts übrig, als dem wiederholten Befehl, ohne allen Berzug die Reise nach Afturien anzutreten, Folge zu leisten. Es war für ihn eine schlecht verhüllte Verbannung.

Rovellanos trat damit für lange von dem Schauplatz des Wirfens für Spanien zurück; in die afturische Heimath verwiesen gehörten von nun an seine Gedanken und Thaten zunächst dieser an. Persönlich nahm er diesen Wechsel des Geichice keineswegs ichwer, vielmehr erklärte er oft, sich nichts befferes zu wünschen, als eine ungehemmte Thätigkeit in dem fleinen, ihm jo theueren Kreise der afturischen Gebirge. Ein Mann wie er, unempfindlich für den Glanz hoher Stellungen und den Reiz der Macht, begrub sich gern in einen wenig beachteten und doch jo wichtigen Grenzstrich, in dem sich, wie er hoffte, Alles vollkommener verwirklichen ließ, was er bisher für das gange Reich erstrebt hatte. Dieses war zunächst der frivolen Willfür preisgegeben; wie tröstlich, wenn das Fürstenthum Afturien seine an Souveranetät streifende Selbständigkeit unter seiner persönlichen Leitung benutte, um für das materielle und geistige Wohl der Bevölkerung die Gedanken der Reform wahrhaft fruchtbar zu machen!

Doch ehe ich zu ichildern versuche, was Zovellanos in den nächsten Zahren für Afturien that, fordert ein Wert uniere Aufmerksamkeit, das zwar erst in Gijon vollendet wurde, aber mit der früheren Thätigkeit Zovellanos im innigsten Zusammen hange steht, sie gewissermaßen zum Abschlusse bringt und uns den Geist am besten zu offenbaren geeignet ist, in welchem sein Verfasser in Madrid wirkte. Ich meine den Bericht über die agrarische Gesetzgebung

Seit Campomanes zum Fiscal des Raths von Castilien ernannt war, hatten sich bei dieser obersten Behörde des Reichs eine Menge von Vorstellungen und Beschwerden über die Verwahrloiung des Acerbanes angesammelt. Salamanea flagte, daß in seinem Bezirke 172 despoblados wären, d. h. früher bewohnte jest aber verlassene Orte, die zum Besitze geistlicher

<sup>1)</sup> Informe de la sociedad econômica de Madrid al Real y supremo Consejo de Castilla en el expediente de ley agraria. Lit em zelu gedrudt, in der Ausgabe Rocedats t. II p. 79 sqq. Diele Zebrit in nidt nur ins Franzöffiche und Engliche, iondern and ven H. v. Begae lin (Perlin 1816) ins Dentiche übericht.

Corporationen oder großer Majorate gehörten; Ciudad-Rodrigo, daß in 110 despoblados Land von 30000 Scheffel Aussaat wüst liege; der District von Utrera hatte 21000 Scheffel, Zerez de la Frontera 15527 Morgen in demfelben vorkommenen Zustande; der Intendant von Burgos stellte vor, daß alle Bauern jeines Kreises elende Stlaven der Rirchen und Gutsherren seien; Andere meldeten eine troftlose Abnahme der Bevölferung durch die furchtbaren Uebergriffe der Heerdengesellschaft der Mestra u. f. w. Der Generalprocurator des Reichs stützte auf diese zahlreichen Beschwerden den Antrag, die schädlichen Privilegien von Corporationen und Einzelnen zu beseitigen, und sobald das fund geworden war, strömten von allen Seiten die Bitten um eine vollständige Reform ein. Campomanes hielt jedoch die Sache noch nicht für reif, fondern empfahl, bas ganze bisher angesammelte Material der Patriotischen Gesellschaft von Madrid zur Abgabe ihres Gutachtens zu übermitteln. Die Gesellschaft, erst vor wenigen Jahren ins Leben gerufen, fühlte sich der ichwierigen Aufgabe nicht gewachsen; nachdem sechs Jahre vergangen waren, bat sie den Rath die ungeheure Actenmasse verarbeiten, einen genauen Bericht darüber anfertigen und ihr diesen als Grundlage ihrer Arbeit zugehen zu laffen. Der Rath fand die Bitte verständig. Ende 1784 erhielt die Gesellichaft den gewünschten Bericht und beschloß sofort, besondere Commission mit dem Gutachten zu beauftragen. Diese gab nach einigen weiteren Borarbeiten im September 1787 bas Ganze an Zovellanos.

Jovellands hatte sich, wie schon erwähnt, seit Anfang der siebenziger Jahre den volkswirthschaftlichen Studien mit besonsderem Eiser ergeben. Er war alsbald nach Bründung der Patriotischen Gesellschaft zu Sevilla die Seele derselben gesworden, hatte für die Sinrichtung von Spinnschulen in der Stadt und auf dem Lande, für Verbesserung der Spinnräder und des Flachsbauß, für Veredlung der Tlivenenktur und der Delbereitung eine erfolgreiche Thätigkeit entwickelt und mit dieser gemeinnützigen Praxis ein ausgedehntes Studium sowohl der nationalökonomischen Literatur Europas als der historischen Bewegung des Volkswohlstandes in Spanien und seiner gegenswärtigen Lage verbunden. Nationalökonomie schien ihm damals

die vornehmlichste, namentlich für einen Beamten unentbehrlichste aller Wiffenschaften zu sein. In Madrid fand diese Richtung ben günftigften Boden. In Gesellschaft von Campomanes fonnte sich sowohl der praktische Sinn, als das historische und allgemein wissenschaftliche Interesse nach allen Seiten erweitern und bewähren. Zovellanos wurde dann auch ichon 1783 von der Batriotischen Gesellschaft der Hauptstadt mit der Leitung ihrer Arbeiten betraut, und trots der maffenhaften Berufsgeschäfte, trot der zahlreichen Ansprüche, welche die drei Afademien, deren Mitalied er war, an ihn machten, trots der Urbeiten, welche die Ernennung zum Mitgliede der oberften Commission für Handel, Bergwerte und Münzen mit sich brachte, übernahm er in den nächsten Jahren für die Gesellschaft die Berichterstattung über eine Reihe verwickelter Fragen, die Brüfung der ihr eingereichten Dentschriften, die Vertheilung der ausgesetzen Preise und die Vertretung bei feierlichen Gelegenheiten. Seine Berichte über die Bant von San Carlos, über Ginrichtung von Hospitälern, über die Freigebung der Gewerbe, über Anlage einer adligen Unterstützungstaffe, über Bersicherungsgesellschaften u. j. w. bilden einen wesentlichen Theil seiner Schriften. Die Krone aber seiner nationalöfonomischen Arbeiten ift der Bericht über die agrarische Gesetzgebung, dessen Ausarbeitung ihm, wie erwähnt, 1787 übertragen wurde.

Fovellands fand bei der Schwierigkeit und Wichtigkeit des Gegenstandes für nöthig, das ihm vorliegende Material durch sorgfältige Studien und ausgedehnte Recherchen zu vervollständigen. Er trat mit einer Menge unterrichteter Personen in fast allen Provinzen des Reichs in Verkehr, spannte seine antlichen Verbindungen an, um über alle wichtigen Verhältnisse zuverlässigen Aufschluß zu bekommen, und durchsuchte den Schatzeiner eigenen Papiere, in denen er über fast alle Reisen, die er gemacht hatte, genaue Norizen ausbewahrte. Nachdem er dann der Commission den Entwurf des Verichts vorgelegt und diese ihn gebilligt hatte, begab er sich an die Ausarbeitung, die aber in Folge der Calamitäten des Regierungswechsels, seiner Verweisung aus Madrid und der trostlosen Zuitände des Landes längere Zeit unterbrochen und erst 1794 in Stion beendigt wurde. Die befriedigte Ruhe gemeinmüßigen Wirkens in der

Heimath ipiegelt sich in der klaren Durchsichtigkeit des Gedankenganges und der Darstellung; Inhalt und Form trägt überall den Stempel eines in schönster Reise stehenden Geistes.

Wie überhaupt die Spanier jener Zeit fo war auch Zovellanos fein abstracter Denker. Er so wenig wie Campomanes ging von der Theorie aus, fondern von den Bedürfniffen der lebendigen Praris; nicht der Gelehrte, fondern der Staatsmann bestimmte feine Forichungen und Forderungen. Dennoch itehen feine öfonomischen Schriften auf einer wesentlich anderen Stufe als die von Campomanes. Machen und die Werke dieses ben Gindruck, als hatte er seine, wie es der Drang des Moments gerade erlaubte, hingeworfenen Zocen ohne Sichtung und Ordnung, ohne irgend welche Sorgfalt für Form und Confequenz publicirt, io itrebt Jovellanos, überall aus der Mannigialtigfeit der Erfahrungen auf die Ginheit eines Princips gurud gu führen, und um diesen geistigen Mittelpunkt die praftischen Forderungen, wenn auch ohne jeglichen Zwang, zu gruppiren. Die historische und die philosophische Methode haben sich in feinem Ropfe vertragen, wie der Gelehrte dem Staatsmann bei ihm bereitwillig die Hand reicht. So beherricht er auch den verwickeltiten Stoff mit vollständiger Rlarheit, und seine Disposition ist ebenso einfach und folgerichtig wie die Sprache zugleich präcis und reich, blühend und sachgemäß.

Biele der Bittsteller und Beschwerdeführer hatten mit ihren Klagen über die gegenwärtige Lage des Ackervaus Borichläge für seine Förderung verbunden und diese am wirksamsten von iveciellen Geietzen, von Berboten und Geboten erwartet. Fovellands tritt dieser Ansicht bestimmt entgegen. Nachdem er zur Einleitung den Gang des spanischen Ackerbaus seit den Kömerzeiten furz ifizzirt, folgert er daraus, daß in allen Perioden die politische Lage und die Gesetzgebung auf das Gedeichen der Landwirthichaft einen bestimmenden Einfluß geübt habe. "Die eifrigen Beamten, fährt er fort, deren Reformpläne bei den Acten liegen, haben diesen Sinkluß der Gesetze sehr wohl erkannt, aber sie haben daraus einen irrigen Schluß gezogen. Es ist feiner unter ihnen, der nicht neue Gesetze zur Hebung des Landbaus fordert, ohne zu erwägen, daß die traurige Lage des selben zum größten Theile grade von den Gesetzen verschuldet

the table to be the most because which the figure is mana falta fa ta tam tan mat fall title i i Pringe to recommission to entropy. Asset the connan ian da kepaten erakan um um anda di Stranging and commercial Color of Committee ine disk die kriege derb Indone er er einerfelier i die die tirli gari marya taun minin ber dan padama 6.0 da um arreneful da frada fil e e de e Lemano e de mit immi teath. Trì die iarris goad die Mire a goar ali tin vanchi thir lim the finallica in his esnaturna in interes. Duite à maife die in the tre in i Aughites for the State of Berline State of the State State of the State of Cartaria Cala de la como de la care de la care de la care. de atar t lafa de la la lita coma de la come de la amanın de de de aleman de de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania del compania de la compania del la compania del compania del la compani and and the ran black to be a great to be Line and the following the control of the Confidence of the Confid u chima da ka Sam da Karamaña a Gara.

art da artendet samble armit ta erte des na. "Alle be Mejarkor be reiniseile Primater » de no ne do mano <del>alla cola</del> fa minde ces de for fisher two that process was into the matride of la (All nationale) de de calle Sie, delete i celon Markania in Carlo Britania de la contenta del contenta del contenta de la contenta del contenta de la contenta de la contenta del contenta de la contenta del contenta del contenta de la contenta del contenta de la contenta del contenta de la contenta de la contenta de la contenta de la contenta del contenta de la contenta del contenta La marko di la Sonti dia 1805 tamin ber 🍪 19 Kananina ang matang Palateran at manana nova o fina Balanco de Saga Follo de el colo de la colo de la brighten er ere Gefré par les 35 Juanuses fann bolin fil fann i brêfin ei ei eine be United the process there are a street and nin air wan ee te help bu en en a Control in the control of the second gepaßt, ist, weil man auch unter ganz veränderten Verhältnissen festhielt, was einmal unerläßlich gewesen, das vor Allem zu beseitigende Hinderniß eines gedeihlichen Ausschwungs der Landwirthschaft. Ein anderes liegt in den Frrthümern der öffentlichen Meinung, in der Unwissenheit der Besitzer und Pächter. Ein drittes endlich wird von natürlichen Verhältnissen gebildet, von der Beschaffenheit des Landes. Diese Dreitheilung legt der Berfasser seinem Berichte zu Grunde, indem er mit weitaus dem größten Nachdruck, wie sich schon aus dem Gesagten ergiebt, auf die Beseitigung schädlicher Gesetze dringt.

"Wenn das Butereffe der Ginzelnen die Haupttriebkraft für einen gedeihlichen Ackerban bildet, jo ist flar, daß feine Gesetze verderblicher sein können als diesenigen, welche dieses Interesse statt es zu vervielfachen, verringern, indem sie die Menge des Besites und der Besiter einschränken. Dahin gehören die Befetse, welche durch eine Art politische Trägheit einen kostbaren Theil des kulturfähigen Landes ohne Herrn und Bächter gelaffen und dadurch den Staat um das reiche Product gebracht haben, welches das Privatintereffe daraus erzeugen würde. Ich meine die baldios." Zovellanos ichildert nun, wie die westgothische Einwanderung und die arabische Zuvasion beträchtliche Landesstreden ohne Herrn und Cultur gelassen, dann die von der ewigen Kriegsnoth des Mittelalters beförderte Biehzucht fich dieser Strecken bemächtigt und nach der Bertreibung der Mauren sich in diesem Besitze behauptet, ihre Cultur verboten habe. Aber gang abgesehen von dem allgemeinen Interesse zeigt der Berfaffer, daß jogar die Heerdenbesitzer bei diesem Berfahren im Frrthum waren. "Wenn diese wüstliegenden Flächen in Privatbesitz verwandelt würden, eingehegt, gedüngt und gehörig bestellt, so würden sie eine weit reichere Beide gewähren und eine größere Menge Bieh ernähren. Aber, jagt man, die Privatbesitzer werden dieses Land nicht zur Weide, fondern zum Fruchtbau verwenden und dadurch die Biehzucht beichädigen. Das ift falich. In den Händen von Privaten tönnen die baldios eine ausgedehnte Cultur erfahren und gleichzeitig bieselbe oder eine noch größere Menge Bieh nähren. Wäre aber selbst jene Behauptung richtig: wer will lengnen, daß eine Nation, welche Neberfluß hat an Menschen und Korn, reicher ist, als eine andere, welche Ueberfluß hat an Bich? Aber, jagt man, bann werden die Bleischpreise außerordentlich in die Höhe gehen und der Nation die nothwendigste Rahrung vertheuert werden. Run, wenn die Fleischpreise steigen, wird dann nicht das Intereffe sich nothwendig auf die Fleischerzeugung richten, wird es dann nicht von selbst die Biebzucht dem Gruchtban vorziehen? Go gewiß ift es, daß in allen diesen Dingen das münschenswerthe Gleichgewicht sich besser ohne als mit Hülfe der Gesetze herstellt." Daraus ergiebt sich also die Forderung, den Berfauf aller baldios zuzulaffen. Sollte Zemand noch Bedenken haben, jo werden sie durch die Beobachtung schwinden, daß die an folden Büftungen reichsten Provinzen zugleich in ihren übrigen Theilen die dunnste Bevölferung haben, daß in ihnen der Mangel an Arbeitsfräften den Betrieb der ungeheuren und ichlecht bestellten Gütercomplexe ungemein erschwert und vertheuert. Fragt es sich nun, in welcher Beise der Berkauf stattfinden foll, so hat der Verfasser dafür kein allgemeines Enstem zu empfehlen. "Eine gleichförmige Methode würde bei der großen Berschiedenheit der Provinzen viele Rachtheile berbeiführen." Man muß anders in dem entvölkerten, aber mit reichen Städten ausgestatteten Andalusien verfahren, wo ungeheure Flächen wüst liegen, anders in Castilien, anders wieder in den nördlichen Provinzen. Sowohl der Verfauf im Großen als der in fleinen Parzellen, jowohl die Austheilung auf Erbpacht als die gegen einfache Rente gewährt unter besonderen Berhältniffen besondere Bortheile. Ueberall aber hat man einmal danach zu streben, die möglichst große Zahl von Individuen in den Stand zu feten, ihre Rraft auf den Anbau zu verwenden, und sodann banach, daß die gegen Pacht oder Erbpacht ausgegebenen Barzellen jo rajch, als es irgend augeht, in freies Gigenthum übergeben; denn nur das freie Gigenthum regt den Menschen zur höchsten Kraftentfaltung an. "In Summa glaubt die Wesellichaft, daß bei Ausführung dieser Magregel feine all gemeine Borichrift gelten fann; es muß ihr eine forgfältige Brufung der besonderen Berhältniffe vorausgeben, um fie nicht nur den Bedürfniffen jeder Proving, fondern auch denen jedes Areijes anzupaffen, und fowohl diese Prüfung als die Ausführung muß Provinzialjunten und den einzelnen Gemeinden

unter Aufsicht der obersten Behörde anvertraut werden." Dassielbe, was von den baldios gesagt ist, sindet Anwendung auf die Gemeindeländereien. Einen Theil derselben sollte man verkausen, einen anderen verpachten. Durch den Verkauf verliert freilich die Gemeinde an Grundbesitz, aber dieser Besitz ist jetzt ein todter. Wenn sie dagegen mit den Kaufgeldern Sümpse austrocknet, die Flusschiffsahrt erleichtert, einen Hafen baut oder einen Kanal, eine Brücke oder Straße und dadurch Andau, Industrie und Verkehr fördert, so wird sie ohne Grundbesitz reicher sein als jetzt mit demselben. Und müssen auch später die Bürger zur Deckung der Gemeindebedürfnisse stenen, würde es für sie nicht besser sein, zwei zu zahlen wenn sie vier haben, als nichts zu zahlen und nichts zu haben?

Wenn man nun aber die gang herrenlosen Büstungen der baldios und die Gemeindeländereien in Privatbesitz verwandeln und diesen wirklich fruchtbar machen will, fo muß man zugleich das "ichimpfliche Privilegium beseitigen, welches zu gewissen Zeiten den Privatbesits in baldios verwandelt. Gine barbarische in barbarischen Zeiten entstandene Gewohnheit hat das barbariiche und ichimpfliche Verbot eingeführt, die Neder zu ichließen und durch diesen Angriff auf das Wesen des Privateigenthums der Eultur eins der schädlichsten Hindernisse entgegengestellt." Was ift der Uriprung diejes verderblichen, absurden und ungerechten Berbots? Unter den Römern findet man nicht die Spur eines folden Migbrauchs. Columella, Spanier von Beburt und mit den Verhältnissen der spanischen Landwirthschaft aufs genaueste vertraut, erwährt nirgend einen berartigen Mißstand, und Marcus Barro empfiehlt sogar besonders die in Spanien übliche Weise der Gingännung. Chensowenig wußten die Westgothen von dieser schlechten Gewohnheit, nahmen vielmehr durchweg die römische Gesetzgebung über die unbedingt freie Benutung des Acters an; das Fuero-juzgo bestraft streng die Betretung eines fremden Acters. Als aber die arabische Buvafion erfolgte und die beweglichen Biehheerden den größten Schatz der jeden Augenblick feindlichen Neberfällen ausgesetzten Bevölkerung bildeten, da räumte man zuerst bis zur Eroberung Toledos in den Ebenen von Leon und Altenstilien, dann bis zur Eroberung Sevillas in Neucastilien, der Mancha und einem

Theil Andalufiens, endlich auch an den Grenzen Granadas und an denen von Navarra, Portugal und Aragon bis zur Bereinigung der beiden Kronen den Heerden die Erlaubniß ein, nach gemachter Erndte die Necker zur Weide zu benuten. Aber eine solche Erlaubniß, die Folge besonderer und vorübergebender Umstände, konnte nie die Gigenthümer des Rechts berauben, ihre Necker zu schließen. Es fehlten überdies alle Bedingungen, um aus jener Erlaubniß ein Gewohnheitsrecht werden zu laffen. Denn einmal galt sie nicht allgemein, da sie weder in den Gebirgsgegenden noch in den Districten mit fünstlicher Bewässerung bestand. Sodann aber war sie nicht vernünftig, weil sie gegen die wesentlichsten Rechte des Gigenthums stritt. Vor Allem aber ftritt sie mit allen Gesetzen; denn weder das Fuero von Leon, noch das Fuero viejo von Castilien, noch die Alfonsinische Gesetzgebung haben unter ihren zahlreichen Bestimmungen über den Landbau eine einzige, welche ein Verbot der Gingännung der Aceter enthielte. Mur zwei Gesetze aus dem Zahre 1490 fönnen für die Anmaßung der Heerdenbesitzer angeführt werden. Aber diese beiden Gesetze beziehen sich, wie genau gezeigt wird, nur auf einen bestimmten District und auf ein vorübergehendes Berhältniß, und konnten deshalb weder ein allgemeines Richt für das ganze Reich schaffen, noch das natürliche Recht des Gigenthümers alteriren, seinen Acter zu schließen. Troßdem haben die Zuristen ein allgemeines Berbot der Gingännung angenommen und die Gerichte dieses Berbot durchgeführt. Beides verdankt man dem verderblichen Ginfluß der Mesta, jener mächtigen Heerdengesellschaft, welche seit dem sechszehnten Sahrhundert die ganze spanische Landwirthschaft ihren besonderen Interessen unterwürfig gemacht hat.

Das muß durchaus aufhören und zunächst dem Eigenthümer das unbeschränkte Recht zurückgegeben werden, seine Aecker ledigelich in seinem Interesse auszumußen und sie gegen die Einbrücke der Heerben zu schüßen, wie es ihm am vortheilhaftesten scheint. Erst dieses volle Eigenthum wird der fräftigste Sporn einer umsichtigen und thätigen Cultur sein, erst dadurch wird der Voden seine ganze Productionsfähigkeit entwickeln. Indem dann der Pächter und Besißer auf einem kleineren Complex eine größere Summe von Arbeit verwerthen kann, wird sich

zugleich der Umfang der Güter verkleinern und ihr Ertrag vergrößern. "Die Gesellschaft will damit jedoch nicht über jene große Frage entscheiden, welche die modernen Dekonomen so gespalten hat, die Frage nach dem Borzug der großen oder der fleinen Cultur. Diese Frage, wie höchst wichtig sie ist, gehört nur indirect in das Gebiet der Gesetzgebung; denn, da die Theilung des Grundstücks ein Recht des Besitzers ist, so muß sich das Gesetz darauf beschränken, dieses Recht zu schützen, indem es die Theilung dem Interesse der Cultur überläßt. Aber dieses Interesse wird allerdings, wenn es einmal geschützt wird, unvermeidlich zur Verkleinerung der Complexe führen." Doch gilt auch hier feine allgemeine Regel. In den fühlen und bewäfferten Gegenden herrscht nothwendig die fleine Cultur, weil hier der Boden mit seiner ununterbrochenen Productionsfähigfeit den Fleiß des Bächters fortwährend in Unspruch nimmt. Deshalb ift in Murcia und Balencia auf der einen, in Buipuzcoa und einem großen Theile Afturiens und Galiciens auf der anderen Seite die Theilung aufs äußerste gesteigert, mahrend in den heißen und trockenen Gegenden, in Andalusien, der Mancha und Extremadura, wo die Necter nie eine ununterbrochene Bestellung ertragen werden, die großen Complexe herrschen. Jedes der beiden Sniteme hat seine besonderen Bortheile, man wird deshalb jedes dort anwenden, wo es den größten Gewinn verspricht, sobald man die schädlichen Schranken verderblicher Gesetze hinweggeräumt hat.

Das Mitgetheilte wird genügen, die Methode Jovellanos' zu charafterisiren. Bon einem allgemeinen Principe ausgehend, das aber nicht der abstracten Speculation, sondern der denkenden Betrachtung der Wirklichkeit entnommen ist, faßt er die Lage der Landwirthschaft ins Auge. Das Juteresse des Einzelnen, seinen Besitz zu vermehren, seine Lage zu verbessern, dieser natürliche Grundtrieb des Menschen, ist die letzte Quelle alles Fortschritts. Dieses Interesse in vollste Wirksamkeit zu seizen, ist die höchste Ausgabe der Gesetzgebung, die sich deshalb bescheiden muß, die dem Interesse entgegenstehenden Schwierigsteiten zu beseitigen, nie den Anspruch erheben darf, jenes Interesse zu meistern. Bon diesem Grundsaße aus werden nun die verschiedenen Verhältnisse ins Auge gesaßt. Ist die mögs

lichst ungehemmte Thätigkeit des Privatinteresses die Basis einer blübenden Cultur, fo muß zunächst die Masse todtliegender Ländereien, denen die befruchtende Rraft des Privatbesites fehlt, in Privateigenthum verwandelt werden. Sodann erscheint es aber als Widersinn, länger die Teffeln des Privatbesites zu dulden. Das Eigenthum muß volles, freies Eigenthum fein. Reine Gesellschaft barf den Anspruch erheben, die Necker einen Theil des Jahres für ihre Heerden zu benuten. Diefer Unspruch ift um so unerträglicher, weil er nur aus den abnormen Verhältniffen des Mittelalters als vorübergehende Thatsache sich entwickelte und keinerlei gesetzliches Fundament hat. Richt verständiger als diese Prätensionen der Mesta sind die wohlgemeinten aber schädlichen Borschriften des Staats und der Gemeinden, welche im angeblichen Gesammtinteresse die eine Gultur vor der anderen bevorzugen, hier die Unlage, dort die Uusrottung von Weinbergen, Clivenplantagen, Weiden u. f. w. verbieten, hier gegen die Waldungen wüthen, dort sie in ein unantastbares Heiligthum verwandeln. Eine reiche Erfahrung hatte in Spanien lehren follen, daß die wechselnden Sandelsund Culturverhältnisse einen ebenso raschen Wechsel im Unbau nöthig machen, daß heute in einer Gegend Weinberge vortheilhaft sein können, wo sie nach fünfzig Jahren sehr wenig eintragen. Ebensowenig darf die Gesetzgebung es unternehmen, die Berhältniffe zwischen Besitzern und Pächtern zu regeln, eine bestimmte Höhe und Dauer und Art der Bacht festzustellen. Noch viel unerträglicher find die Vorrechte der Mesta, welche auf dem gangen Gebiete, das ihre zwischen den Gebirgen von Leon und den Ebenen von Extremadura wandernden Heerden durchziehen, nicht nur die Beweidung der abgeerndteten Acker in Unipruch nehmen, sondern die Verwandlung von Weiden und Wiesen in Necker verbieten, die Preise des Grases bestimmen und ein Berkaufprecht in Bezug auf die Meder besitzen. Diefer gange ungeheure Unfug muß fofort beseitigt und der Weiellichaft nichts belassen werden als jene Wege, ohne die allerdings das Wandern der Schaafe unmöglich würde. Einen ähnlich hemmen den Einfluß üben die ungeheuren Besitzungen der todten Sand und die Majorate. In Bezug auf beide beidrantt fich Zovella nos, die außerordentlich ichädlichen Wirtungen derielben bis zur

Greifbarkeit deutlich zu machen. Da er weiß, daß es nicht möglich ist, Klerus und Abel seiner Privilegien völlig zu entsteiden, und da es ihm nicht um theoretische Consequenz, sondern um praktische Wirksamkeit zu thun ist, so begnügt er sich, gewisse Einschränkungen vorzuschlagen, und an das Interesse der Betheiligten zu appelliren, die schließlich unter ihren Privilegien leiden wie die Gesammtheit. Auch hier sucht er eine Hauptstüße in dem geschichtlichen Nachweise, daß die zum 14. Jahrhunderte sowohl die Borrechte der todten Hand als die Majorate der spanischen Gesetzgebung fremd waren, beide nur mit dem römischen Rechte von Italien her importirt wurden.

Empfiehlt sich jo in jedem Betracht die volle und unverfürzte Freiheit des Grundeigenthums, feiner Bewegung und Benutung als die wesentlichste Grundlage einer blübenden Cultur, jo fordert daffelbe Princip die volle Freiheit in der Berwendung der Producte des Landbaus. Alle Magregeln, durch welche der Staat oder einzelne Gemeinden den Preis von Korn, Fleisch, Del, Wein u. i. w. bestimmen, sind verderblich. Die Regierung ift von dieser Einsicht ausgegangen, als fie die Betreidetare aufhob. Bas aber vom Getreide gilt, das gilt ebenfo von den übrigen Producten, und was dem Staat im Ganzen ziemt, das ziemt auch den einzelnen Gemeinden, welche bisher mit ungähligen Borichriften und Berboten den freien Bang des Berkehrs hemmen, den Aufschwung der Landwirthichaft hindern und statt, wie die Absicht ist, billige Breise zu erzielen, vielmehr zugleich die Lebensmittel vertheuern. Die Lebensmittel find nur billig, wenn sie reichlich auf den Markt kommen, und sie kommen nur reichlich auf den Markt, wenn derselbe durchaus frei ist, die Preise sich lediglich durch das Berhältniß von Angebot und Rachfrage regeln. Gine nothwendige Confequeng bicfer Gate ist die Handelsfreiheit sowohl im Innern als nach Außen. 30= vellanos will nur eine Ausnahme zulassen: es wäre wünschenswerth, auch die Gin- und Ausfuhr des Getreides gang frei zu geben, aber ein Land, meint er, das wie Spanien im Durchschnitt wahrscheinlich weniger producirt, als es gebraucht, würde durch die Getreideausfuhr leiden, und ein Land, in dem die einen Provinzen Ueberfluß, die andern Mangel an Korn haben, fönnte von der freien Einfuhr beschädigt werden. Man wird

heut zu Tage das Raisonnement, das übrigens höchst mahrscheinlich mehr von äußeren Rücksichten als von der eigenen Neberzeugung dietirt wurde<sup>1</sup>), nicht mehr gelten lassen, aber die Inconsequenz Jovellanos' begreifen, wenn man sich erinnert, daß damals noch fein Land auch nur daran dachte, den Kornhandel frei zu geben. - Hierauf wendet sich die Betrachtung ben Steuern zu. Die Ginseitigkeit bes Mercantilspftems, bas in Spanien wie in anderen Ländern reichliches Unheil angerichtet hatte, wird verdammt, ohne in die entgegengesette Ginfeitigkeit der Physiofraten zu verfallen. Fabriken und Handel, jagt Jovellanos, tonnen nur blüben, wenn ihnen ein thätiger Ackerbau die Stoffe liefert, ebenso aber bedarf der letztere die Unterstützung der Industrie und des Berkehrs. Was er dann von der Berkehrtheit der Provinzialrenten fagt, konnte im Wesentlichen nur die Argumente von Zavala, Ustariz und Illoa wiederholen; aber die Amwendung auf den Ackerbau ergiebt immerhin eine Reihe neuer und fruchtbarer Gesichtspunfte.

Die zweite Classe der zu beseitigenden Hindernisse liegt in den Frethümern der öffentlichen Meinung, in den verkehrten Ansichten der Regierenden, in der Unwissenheit der Menschen überhaupt. Hätte man in Spanien zu jeder Zeit die Bedeutung des Ackerbaus gewürdigt, so würde man nicht der Mesta, der todten Hand und den Majoraten die Grundbedingungen des Gedeihens geopfert, so würde man nicht kolossale Anstrengungen gemacht haben, um eine künstliche Industrie groß zu ziehen, dem Handel unmögliche Bortheise zuzuwenden. Besächer die nöthige Bildung, um die Schätze des Bodens zu erkennen, geschicht zu heben und vortheilhaft zu verwenden, so würde das von der Natur so reichlich bedachte Spanien unmöglich so weit

<sup>1)</sup> Gerade auf diesen Punkt haben wir vernuthlich die weiter unten anzusührende Verwahrung J. zu beziehen, daß er in dem Vericht nicht seine eigenen Ansichten durchaus habe entwickeln können. Wenigkens sindet sich in der Varceloneser Ausgabe der Obras t. IV p. 1 sqq. ein Bruchfück über verschiedene nationalökonomische Fragen aus unbekannter Zeit, in dem unter Anderem die Verkehrtheit und die dem beabsichtigken Zweckentgegengesetzen Wirkungen der Getreideaussuhrverbote sehr schlagend nach gewiesen werden.

hinter anderen Ländern gurudgeblieben fein. Ilm dieje Bilbung zu ichaffen, muß hauptjächlich zweierlei geschehen. Einmal muß das bisher in Spanien vollkommen vernachläffigte Studium der Mathematik und der Naturwissenschaften nach Kräften belebt, jodann aber dem gejammten Bolfe durch gute Schulen die Fähigkeit gegeben werden, die feststehenden praktischen Resultate dieser Wissenschaften zu fassen und zu verwerthen, einfache, populäre Belehrungen zu verstehen. Das lettere ift über Alles wichtig. "Durch das ganze Reich follte der Bolfsunterricht ein Hauptgegenstand der Regierungsforge fein; es follte fein Dorf, feinen Beiler geben, der nicht seine Schule hat; fein noch jo Urmer follte dieses Unterrichts entbehren. Wenn auch die Nation diese Förderung nicht allen ihren Angehörigen ichuldig wäre, als den hervorragenosten Act ihres Schutes und ihrer Theilnahme, so müßte sie in ihrem eigenen Interesse darauf kommen, da diese Hebung der Bolksbildung das einfachste Mittel ift, die Macht und den Ruhm der Nation zu mehren."

Den Schluß des Gangen macht die Betrachtung der naturlichen Hinderniffe, des Baffermangels, der schlechten Berbinbungen, der Schwierigkeiten, mit denen die Schifffahrt auf den Flüffen und den Meeren zu ringen hat. Besonders in diesem letten Abidnitte offenbart Jovellands eine Fülle der seltensten praftischen Erfahrungen und der tiefsten Ginsicht in den Zujammenhang der Dinge. Seine Rathschläge über die Methode der Strafenbauten, über die gleichmäßige Berücfsichtigung des inneren und des äußeren Verfehrs, über den nothwendigen Zusammenhang zwischen Land- und Wasserstraßen und zwischen diesen beiden und den Safen, über die Art, die Mittel zu diesen öffentlichen Bauten aufzubringen und ihre Ausführung zu bewerkstelligen, verdienten wohl noch heute an manchem Orte beachtet zu werden. Seine überall auf den Kern hinarbeitende Natur tritt besonders in der Opposition gegen große glänzende Unternehmungen und gegen die Staatsallmacht hervor. In Spanien, fagt er, hat man gleichzeitig eine Menge großer Straffenzüge in Angriff genommen und bis jest noch keinen einzigen nur halb vollendet, und man hat, was ebenfo schlimm, alle Sorgfalt auf die ausgedehnten Linien verwendet und den Kleinverkehr ignorirt, der doch allein jenen großen Routen

Leben zuführen kann. Man sollte eher den umgekehrten Weg einschlagen, zuerst dafür sorgen, daß jeder Bauer in die Stadt kommen kann, dann den Verkehr der Städte unter einander fördern und zulett den der Provinzen unter einander. Da aber Klein- und Großverkehr sich gegenseitig bedingen, zugleich die Localcommunicationen und die Reichsstraßen gefördert werden müssen, so ist das Richtigste, den Straßenbau in drei Kastegorien zu scheiden. Die großen Straßen sind Sache des Staats, die Provinzialstraßen sind Sache der Provinzen und die Vicinalwege Sache der Gemeinden. Nur die selbständige Thätigkeit der Provinzen und Gemeinden kann hier das rechte Leben schaffen.

"Das sind, so schließt der Bericht, die Hindernisse, welche die Natur, die öffentliche Meinung und die Gesetze dem Fortichritt der Cultur entgegenstellen, und das die Mittel, welche nach Unsicht der Gesellschaft ergriffen werden muffen, um der Thätigfeit der Landbevölkerung den fräftigsten Impuls und dem Landbau das größte Gedeihen zu geben. Ohne Zweifel wird Ew. Sobeit (der Rath von Castilien) alle seine Beharrlichfeit bedürfen, um fo viele Gesetze zu beseitigen, so große Brithumer auszurotten, jo große Unternehmungen durchzuführen, gleichzeitig fo viele Migbräuche und Mißstände zu befämpfen; aber das ist ja die Natur der großen lebel, daß sie nur großen und mächtigen Unstrengungen erliegen. Die von der Gesellichaft empfohlenen Reformen erfordern eine um fo fräftigere Thätigfeit, als sie gleichzeitig in Umwendung kommen müffen, wenn sie nicht ichaden sollen. Der Verkauf der Wemeindeländereien würde den Besits der todten Hand unermestlich erweitern, wenn nicht das Gejet über die Beschränfung dieses Besites vorbaute. Ohne ein solches Gesetz würde das Berbot, weitere Majorate zu gründen, und die Auflösung der fleinen Majorate unmerklich die ganze Maffe des Grundeigenthums im Schoff der Rirche begraben, welche die Beschränfung der Majorate eben befreit hatte. 2Sozu würden die Einfriedigungen der Neder helfen, wenn das Suftem spezieller Borichriften über dieje und jene Cultur und die Privilegien der Heerdenbefiger blieben? Wozu die Bewässerungsanlagen, wenn nicht die Gingännungen gestattet werden? Der Ban der Safen hat nur einen Sinn bei gleichzeitigem Ban der das Hinterland öffnenden Strafen, diejer nur bei gleichzeitiger Freigebung des Berfehrs, und diese ist nur möglich bei einem mit den Rechten des Gigen= thums und der Freiheit des Anbaus verträglichen Steuerinstem. In der Politif, Senor, wie in der Natur ift Alles aufs genaueste verfnüpft, und ein vereinzeltes Gesetz, eine unzeitige oder übel durchgeführte Magregel kann das größte Unheil anrichten. Wenn aber eine so umfassende Anstrengung erforder= lich ift, jo gebietet die Größe des Nebels, die dringende Nothwendigkeit der Heilung, vor dieser Mühe nicht zurückzuschrecken. Es handelt sich um nichts geringeres, als die erste und reichste Quelle des öffentlichen und Privatreichthums zu öffnen, die Nation auf die Höhe der Macht und des Glanzes zu führen und das Bolf auf die Sohe des menichlichen Glückes. Es handelt sich darum, die Fülle der uns verliehenen natürlichen Gaben, den Bortheil unserer Lage, den Besitz der reichsten Colonien endlich fruchtbar zu machen, und zwar nicht durch phantastische Projecte, sondern durch gerechte Gesetze, nicht durch Befehlen und Berbieten, sondern durch Herstellung der legitimen Rechte des Gigenthums und der Arbeit. Andere Staaten mogen ihren Ruhm suchen in Umfturg und Zerstörung, in Auflösung der socialen Ordnung und jenen wilden Systemen, welche unter dem Namen von Reformen die Wahrheit prostituiren, die Gerechtigfeit verbannen und die Unschuld unterdrücken, während Ew. Hoheit in tiefer und frommer Weisheit sich damit begnügt, die richtige Grenzlinie zu bestimmen, welche die ewige Vernunft gezogen hat zwischen der Bevormundung und der Vernachlässigung des Volkes."

Ich muß es den Männern von Fach überlassen, die Stelle zu bestimmen, welche dem Bericht Jovellanos' in der gleichzeitigen volkswirthschaftlichen Literatur gebührt; in der Entwicklung ebenso wohl der spanischen Geistesbildung überhaupt als der spanischen Nationalökonomie insbesondere bildet er eine bedeutsame Epoche. Er ist der geniale Abschluß der Forschungen, welche von Ustariz bis Campomanes in drei Generationen gemacht waren; er ist die reinste und reifste Frucht der geistigen Entwicklung des spanischen Bolkes während des 18. Jahrhunderts, das auf der Halbinsel keine klassischere

Schrift hervorgebracht hat, mag man Inhalt oder Form betrachten. Der Bericht erscheint so, obwohl wir in ihm nicht einmal das vor uns haben, was Zovellanos für seine Person als das Richtige erfannt hatte, sondern nur dasjenige, wofür er die Billigung der Madrider Gesellschaft erlangen fonnte. Wir haben dafür in einem erft jett durch Nocedal publicirten Briefe ein unzweidentiges Zengniß. Bald nach Absendung feines Berichtes ichrieb Jovellanos einem Engländer, nachdem er die Politif der allmäligen Reform im Gegensatz zu dem gewaltsamen Umfturz als sein Glaubensbefenntniß bezeichnet: "Anzwischen umß jede Nation an der Berbesserung des in ihr herrschenden Systems arbeiten, wie irrthümlich es auch sei, um zu einem richtigern oder weniger verkehrten zu gelangen. Wenn man 3. B. an Stelle unferer Agrargefetgebung die Gütergemeinschaft einführen wollte, so würde man eine große Thorheit begehen. Godwin selber, wenn er, statt eine Theorie auszudenken, eine wirkliche Verbesserung erstrebte, müßte sein Suftem dem Rachdenken der Gelehrten überlassen und ein anderes ausführbares vorschlagen; er müßte die Gesetze möglichst vermindern, dem individuellen Eigenthum an Land und Arbeit die möglichste Freiheit geben und in dem persönlichen Interesse den Sporn suchen, den man unverständiger Weise von Gesetzen und Reglements erwartet; er mußte nach Kräften die Bolfsbildung beben und ftatt durch Privilegien, Freiheiten und partielle Protection die Bolfsthätigfeit durch Anlage von Wegen, Ranalen, Wafferleitungen, durch Flußeorrectionen und Bertheilung von Büstungen beleben. Das ist mein Snstem, wie ich es in dem Bericht fehr viel strenger durchgeführt haben würde, wenn ich in meinem Ramen spräche. Aber ich schrieb im Auftrage einer Corporation, welche die ganze Conjeguenz meiner Been nicht gebilligt haben würde, deren Zustimmung mir aber doch von Wichtigkeit war, nicht allein, weil meine Vorschläge dadurch das Gewicht einer öffentlichen Antorität erhielten, fonbern auch, weil sie allein unter dieser Bedingung hoffen dürfen, je das Licht der Deffentlichkeit zu jehen"1. Dieje Hoffnung ging in Grifflung. Die Patriotische Gesellschaft der Hauptstadt

<sup>1)</sup> Nocedal t. II p. 367.

hörte die Verleiung des Verichts mit der lebendigsten Theilnahme, iprach dem Verfasser ihren bewundernden Dank aus
und ließ die Schrift im folgenden Jahre als ihr Gutachten,
ohne ein Komma zu verändern, auf ihre Kosten drucken. Um
20. Januar 1796 aber schon komme Jovellanos einem Freunde
schreiben: "Mein Bericht macht großes Glück, und ich hoffe
vollständig meinen Vunsch zu erreichen, der sich darauf beschränkt, daß meine Arbeit überall gelesen wird. Nur wenn
ihre Grundsätze die öffentliche Meinung umgebildet haben, kann
später einmal der Versuch gemacht werden, sie durchzuführen,
was jest bei dem Viderspruch der Vüreaukratie ummöglich ist."

Seit dem Herbst 1790 lebte Zovellanos in Afturien, von der Regierung beauftragt mit der Untersuchung der dortigen reichen, aber disher wenig, oder doch nur von Engländern ausgebeuteten Kohlenbergwerke und der Hebung ihres Betriebes. Afturien hatte unter allen Umständen und zu allen Zeiten in dem Interesse Jovellanos kräftig fortgelebt; für den Jüngling wie für den Mann gab es keine größere Freude, als wenn er die Gebirge seiner Heinath durchstreisen, ihre Geschichte durchforsichen, in die Archive der Klöster und Kirchen sich verstiesen, oder wenn er für irgend ein gemeinnütziges Unternehmen des Fürstenthums thätig sein konnte. Wenn der Versstand die Gesammtheit des Reichs als Grundlage aller öffentslichen Dinge schätzte, so schlug das Herz offenbar wärmer für Afturien als für Spanien.

Dieses Afrurien war freilich recht dazu gemacht, einem Manne von so historischem Sinne und reicher Phantasie wie Jovellands die wärmste Anhänglichkeit einzustößen. Im Süden durch hohe Gebirge von Leon geschieden, im Norden auf seiner größten Ausdehnung vom buchtenreichen Meere bespült, nur mit kurzen Grenzlinien Alteastilien und Galicien berührend, hatte es von den ältesten Zeiten her seine Eigenthümlichkeit und Selbständigkeit mit besonderem Glücke behauptet. Die römische Herrschaft war hier nie anerkannt; die arabische Invasion scheiterte an diesen Bergen, welche den sagenhaften König Peland von der Höhle Covadonga aus das christliche und spas

nische Banner zum ersten Mal wieder zu Sieg und Ruhm führen sahen. Hier stand dann die Wiege der neuen spanischen Monarchie, hier erhoben sich die ältesten Kirchen und Klöster, zum Andenten an diese Thaten und Schicksale nannte man den Thronserben des Reichs Prinz von Asturien. Die meisten spanischen Provinzen behanpteten, wie man weiß, trotz Philipp II., dis zum Ende der habsburgischen Dynastie eine Fülle von Sondersechten, neben der die Einheit der Monarchie nichts war als ein ziemlich seerer Name. Erst unter Philipp V. wurde dieselbe mehr zu einer sebensvollen Wirschickeit gemacht; erst da verstoren namentlich die Länder der Krone Aragon ihre privilegirte Sonderstellung. Aber wie die Bastenlande so wurde auch Asturien selbst dieses Mal von der nivellirenden Hand verschont: es trat nicht ein in die neugeschaffene Sinheit der Cortes, es beshielt seine Sondervertretung, sein alterthümliches Selbstregiment.

Zovellanos ichrieb 1795 für das geographische Wörterbuch der spanischen Encyflopädie den Artifel Dviedo, worin wir eine Schilderung der afturischen Berfassung finden, wie sie sich feit vielen Jahrhunderten fast unverändert erhalten hatte. Un der Spite des Burftenthums stand die Iunta general, zusammengesett aus den Vertretern derjenigen Gemeinden, welche man de jurisdiccion realenga naunte, d. h. welche unter föniglicher, nicht unter adliger Gerichtsbarkeit lebten. Bon ihnen wählten 34, welche ihre Selbständigkeit immer bewahrt, und die man mit dem Namen concejos auszeichnete, jede ihren besonderen Bertreter, mährend die obispalias, d. h. die früher unter biichöflicher Gerichtsbarkeit gestandenen und erft später davon befreiten, je drei einen Bertreter, zusammen acht schickten. Zu diesen 42 Deputirten trat der alferez mayor, der Stadthauptmann von Dviedo, welche Würde im Hause der Grafen Toreno erblich geworden war, jodann der von den Deputirten gewählte procurador general und endlich als Prafident der Borftand der föniglichen Andiencia, des oberiten Gerichtshofes, welcher, auch erft 1718 eingesetzt, in zweiter Instanz entschied, während die Rechtiprechung erster Instanz von gewählten Richtern gehandhabt wurde. Alle Angelegenheiten von öffentlichem Interesse wurden von dieser alle drei Zahre regelmäßig zusammentretenden, aber auch in außerordentlichen Fällen vom proeurador general berusenen Versammlung geprüft, entschieden und die Ausstührung der Beschlüsse überwacht. Ihr permanenter Vertreter war einmal der procurador general, sodann eine diesem beisgegebene und von der Versammlung alle drei Jahre neu gewählte diputacion, welche aus sieben Personen außer dem procurador und dem alkerez bestand und immer in Oviedo als eigentliche Regierung versammelt war. "Man sieht daraus, sagt Jovellanus, wie weise in alter Zeit die Regierung des Fürstensthums eingerichtet wurde. Zu bedauern ist nur, daß die Gemeinden das Recht, ihre Gemeindebehörden zu wählen, verloren haben und dadurch die früher allgemeine Selbstvertretung in den Besitz weniger Familien gekommen ist", was dann freisich den Werth dieses Selbstregiments sehr vermindern mußte.

Immerhin bot daffelbe in Zeiten, wie sie seit 1788 über Spanien kamen, einen gewissen Schutz, und in der That wurde es Jovellanos vergönnt, sieben Jahre lang in diesem entlegenen Nordstrich eine höchst anziehende und segensreiche Wirtsamkeit zu entfalten. Dieselbe war zunächst durch den Regierungsauftrag bestimmt. Der Marineminister Don Antonio Baldés, ein einsichtiger und mannigfach verdienter Mann, wünschte die englischen Kohlen in Spanien durch die afturischen zu verdrängen. Bu diesem Zwed mußte der Betrieb der Rohlenbergwerfe selber verbeffert, dann aber die Möglichkeit eines billigen Transports geschaffen werden; beides zu besorgen war Jovellanos' Aufgabe. Aber seinem umfassenden Geiste war längst klar geworden, daß man folche Dinge nicht isolirt fördern tonne, daß ein schwunghafter Betrieb der Rohlemverke von einer gangen Reihe tiefgreifender Borbedingungen abhänge, von dem Borhandensein intelligenter Zugenieure, erfahrener Bergleute, geschiefter Arbeiter, von der Belebung der afturischen Gisenindustrie, welche den Rohlen die nächste Verwerthung sicherte, von der Verbesserung der 32 afturischen Häfen, die fast alle versandet waren, vom Bau einer Straße nicht nur an das Meer, sondern ebenso nach Leon, von der Hebung des Sechandels, von der Bildung tuchtiger Capitane und Steuermänner u. f. w. Gin einzelner Zweig der Industrie ließ sich nicht in Schwung bringen, eine einzelne Straße konnte feinen Bertehr ichaffen. Es handelte fich alfo um eine totale Reform des afturischen Lebens, des afturischen

Ackerbaus ebensowohl wie der Industrie und des Handels, der geistigen und moralischen Bildung wie der nützlichen Bolfsthätigkeit. Schon 1781 hatte er von Madrid aus der Patriotischen Gesellschaft von Afturien, welche ihn zum Chrenmitglied ernannt, einen Discurs übersendet "über die Mittel, den Wohlîtand des Kürstenthums zu heben"1), welcher alle jene verichiedenen Aufgaben in meisterhafter Weise zusammenstellte und furg ben Weg zu ihrer Löfung anzeigte. Cobann batte er 1782 einen Besuch in Gijon benutzt, um persönlich in dieser Richtung auf seine Landsleute zu wirken. In einem Bortrag vor der Patriotischen Gesellschaft hatte er auf die Nothwendigkeit hingewiesen, mathematische und naturwissenschaftliche Vildung au fordern, wenn man die reichen Schätze des Landes erfolgreich ausbeuten wolle. Bis dahin existirte ein Unterricht in diesen Disciplinen gar nicht, weder an den vielen Lateinschulen noch auf der Universität Dviedo. In dem erwähnten Diseurs hatte er die Errichtung eines Abelsseminars fur diese Studien nach dem Mufter des von der Bastischen Gesellschaft in Bergara geschaffenen empfohlen. Zett aber sah er, daß für ein derartiges Unternehmen alle Vorbedingungen fehlten, daß man namentlich Niemand hatte, um den Unterricht zu ertheilen. Deshalb beschränkte er sich jetzt darauf zu proponiren, die Gejellichaft solle eine Subscription eröffnen, um zwei tüchtige junge Männer nach Vergara zu ichicken, fie dort vier Jahre Mathematif, Physit, Chemie, Mineralogie und Metallurgie studiren und dann ein Jahr durch Frankreich, England und den Norden Europas reifen zu laffen. Eine Summe von 70000 rs. werde dafür und für die Beichaffung der nöthigen Bücher und Bustrumente genügen; 158 Actionare fonnten dem Lande diesen außerordentlichen Gewinn sichern, wenn sie fünf Zahre hundert Realen zahlten. Wäre aber dieje Unitrengung zu groß, jo möchte man mit Ginem berartigen Stipendinm beginnen. Wirtlich brachte er die Subieription in Bang; aber famm war er wieder in Madrid, jo schlief die Sache ein; Gleichgültigteit bier, Neid da vereitelte das patriotische Wert.

Zovellanos ließ sich dadurch nicht im mindeiten beirren.

<sup>1)</sup> Nocedal t. II p. 438 sqq.

Er benutte des Marineministers Gifer für den afturischen Roblenbau, um 1789 in einem von ihm geforderten Gutachten neben der Freigebung der Kohlenindustrie, dem Bau einer Straße von den Gruben gum Meer vor Allem die Errichtung einer Unftalt für das Studium der Mineralogie und der damit zusammenhängenden Wiffenschaften zu fordern. In Afturien angekommen war sein Erstes, das Land nach allen Richtungen zu durchsuchen, den erstaunlichen Reichthum an Steinkohlen, die jum Theil dicht unter dem Boden und wenige hundert Schritt vom Meere lagen, sorgfältig zu constatiren und dann in einem ausführlichen Bericht seine früheren Antrage in erweiterter Bestalt zu wiederholen. Der Rohlenbau konnte nie prosperiren ohne energische Belebung des Seehandels, und diese ließ sich nur von der selbstthätigen Theilnahme der Bevölkerung, von der vermehrten Einsicht derselben, vor Allem auch von der Bildung tüchtiger Seemänner erwarten. Mit dem Studium der Mineralogie und ihrer Hilfswissenschaften mußte also der Unterricht in allen denjenigen Kenntnissen verbunden werden, welche der Seemann braucht. 1791 genehmigte der König den Plan, ein afturisches Institut für diese Zwecke in Gijon zu errichten. Während Bovellanos mit der Eröffnung und dem Ban von zahlreichen Kohlengruben, mit der Anlage der Straße vom Mittelpunkt derselben ans Meer und mit den zahllosen daraus fich ergebenden Streitigfeiten beladen war, fand er doch die Zeit, neben der großen Arbeit über die agrarische Gesetzgebung die Begründung des Instituts mit rastloser Anstrengung zu fördern. Mit welchen Schwierigkeiten ein derartiges Unternehmen im damaligen Spanien verbunden war, fonnen wir uns nicht vorstellen. Die Ginen hatten dagegen alle die Ginwendungen zu machen, auf welche ein ganz neues Ding überall itont, von dem Niemand etwas versteht; den Einwürfen der Unwissenheit schlossen sich die der Bigotterie und des Fanatismus an; der gute Wille der Einsichtigen wurde gelähmt durch ihre Trägheit oder Urmuth, und endlich hätte der Plan wohl Unflang gefunden, wenn das Institut überall hätte sein können, daß es aber Gijon allein gehören follte, erregte die Entrüftung aller anderen Orte und namentlich Oviedos. Zovellanos überzengte sich bald, daß all diese Schwierigkeiten nur durch die

That zu überwinden seien. Am 6. Januar 1794 wurde das affurische Institut seierlich eröffnet.

Es war an diesem Tage eine große Herrlichkeit in Gijon: an zwei Abenden allgemeine Illumination der reich befränzten Stadt, Prozeffionen, Meffen, Glockengeläute, unendliche Reden, furz das ganze Gepränge, in dem die südlichen Rationen fo gern schwelgen. Man hätte wohl ein Recht zu diesem Bubel gehabt, wenn man nur ein flein wenig mehr für die eigentliche Sache gethan hätte. Aber für diese war trot der dreijährigen Anstrengungen Don Gaspars und seiner Verwandten und Freunde noch unendlich wenig geschehen: in einem Sause der Familie wurde das Zustitut eröffnet mit einem einzigen Profeffor! Den Unterricht in Spanisch, Frangosisch und Englisch übernahm Jovellanos felbst, den in der Mathematif fein Bruder Don Francisco de Paula, und dieser, Capitan auf der Marine, belud fich auch mit den Direktionsgeschäften. Mit beicheideneren Kräften konnte man wohl nicht beginnen, aber der Erfolg lohnte die Rühnheit. Um Schlusse des ersten Zahres war die Bahl der Schüler auf sechzig gestiegen, von denen einunddreißig in der Prüfung die Note sehr gut und zwölf gut befamen. Mit diesem Resultat konnte Jovellanos vor die Welt treten. In einer urfundlichen Darstellung der bisherigen Arbeiten und Erfolge1, appellirte er an die Theilnahme aller patriotischen Spanier und besonders seiner afturischen Landsleute in Europa wie in Amerika, deren Gifer er durch eine endlose Correspondens unablässig spornte. Daneben mußte für die innere Organisation der Schule, für den zweckmäßigen Lehrplan, für Lehrbücher gearbeitet werden. Wie sich das Zustitut allmälig im Ropfe Tovellanos' ausbildete, wurde es zu einer Art polytechnischer Schule, welche die mathematischen Gächer, Physit, Chemie, Mechanif, Aftronomie, Mineralogie, Metallurgie, da neben Zeichnen, Weichichte, Weographie, Philosophie, moderne Sprachen umfaßte. Dieser Lehrplan, sein Stufengang, die Lehr methode, Alles mußte aber neu, zum ersten Male in Spanien, geschaffen werden; Zovellands icheute vor der Arbeit nicht zu-

<sup>1)</sup> Noticia del Real Instituto Asturiano, meri geòrnet Eviedo 1795, fici Nocedal t. II p. 379 sqq.

rück, die das in sich schloß. Er übernahm nicht nur selber, wie bereits erwähnt, den Sprachunterricht, sondern er schrieb selber die Lehrbücher dafür, wie er die Lehrmethode für sämmtliche Fächer feststellte, die disciplinarischen Gesetze verfaßte und ihre Durchführung Tag für Tag überwachte.

Der Staatsmann, der Nationalöfonom, der Gelehrte wurde in feinem fünfzigften Bahre Schulmann. Es war das eine conjequente Fortbildung des einen Grundgedankens, welcher Jovellanos von früh an in allen seinen Arbeiten bestimmte. Unter der Reformregierung Karls III. hatte er sich damit begnügen fönnen, die Staatsfrafte zur Hebung des Wohlstandes und der Bildung feines Bolfes in Bewegung zu feten. Hatte er aber idon damals zusammen mit Campomanes die Selbstthätigkeit der Bevölkerung beranzuziehen gesucht, jo waren jest, unter dem ichlechten Günftlingsregiment, alle Soffnungen auf diese Boltsarbeit beschränft. Bon oben her geschah nichts mehr, das Bolf felber mußte fich vorwärts bringen. Wie aber follte es die richtigen Wege dafür einschlagen, wenn es von Unwissenheit und Trägheit beherricht wurde? Unterricht und Erziehung mußten die Kräfte erst weden, welche thatig werden sollten. Bunachst blieb Bovellanos auch hier in dem Kreise seiner fruheren Zdeen, zunächst richtete er sein afturisches Institut auf die unmittelbar praftischen Wissenschaften. Aber er erkannte bald, daß damit die volle Kraft des Geistes nicht entwickelt werde, daß eine ideale Grundlage Noth thue, daß nur allgemeine menschliche Bildung die Praktiker und Techniker zu einer wirtlich fegensreichen Wirtsamteit befähige. Go fam er dazu, mit jedem Bahre den Kreis der allgemein bildenden Unterrichtsgegenstände zu erweitern und jedem einzelnen Stoffe eine fortschreitende Vertiefung zu geben: an den Sprachunterricht schloß sich Geographie und Geschichte, beide innig miteinander verbunden, und an die Logif, welche er in der spanischen Grammatif behandelt wiffen wollte, Geschichte der Philosophie. Mit besonderem Eifer verfolgte er den Gedanken, den Unterricht in der Mutteriprache zur breiten Grundlage der allgemeinen Geistesbildung zu machen und arbeitete dafür einen vollständigen eurso de humanidades castellanas aus 1). Die lateinische Grammatif

<sup>1)</sup> Abgedruckt in der Barceloneser Ausgabe t. IV p. 202 sqq.

hatte in Spanien nicht bewiesen, welche bildende Kraft in ihr lag; von unfähigen Lehrern nach unfinnigen Methoden gelehrt gab sie dem Geiste nichts als einen Haufen todter Regeln. Neberdies lag die todte Sprache der großen Menge der Bevölferung naturgemäß fern; nur die vertehrteste Gitte tonnte die gange Maffe der Schüler in die Lateinschulen treiben. Es handelte sich darum, eine allgemein gültige und brauchbare Bafis der Geistesbildung zu finden: in einer zweckmäßigen Behandlung der Muttersprache glaubte sie Jovellands zu erkennen zu derfelben Zeit, wo in Deutschland die deutsche Grammatik anfing den Schulen empfohlen zu werden. Es konnte nicht fehlen, daß Jovellanos bei diesem Bersuch in ähnliche Abstractionen, in dieselben Frrwege einer philosophischen Grammatik gerieth, auf denen man heute noch bei uns jo viele Kinder plagt. Aber es ist immerhin in hohem Grade merkwürdig, daß ein Mann, in dem Mage von gang andern Dingen beschäftigt wie er, allein für sich durch die Consequenz seines Denkens auf eine Methode fam, welche von der ganzen Richtung des Jahrhunderts wohl gewissermaßen gefordert wurde, aber doch meines Wiffens sonft nur in dem gelehrten Deutschland zum Durchbruch fam, und daß er dann diesen Gedanken sofort in einem Lehrbuche realisirte. Und auch das charafterisirt ihn, daß er hier, unter der Herrschaft der Sprachlogik, doch wieder seinem hiftvrischen Sinne gerecht wurde, indem er mit der allgemeinen Grammatif eine Lecture verbunden haben wollte, welche ihren Mittelpunkt in den Klassifern des sechzehnten Jahrhunderts, besonders seinen Lieblingen Luis de Leon und Luis de Granada, finden, aber auch zu den ältesten Denkmälern der spaniichen Sprache hinaufreichen follte.

Mitten in diesen Arbeiten des reinsten und fruchtbarsten Patriotismus, der daneben noch für eine unglaubliche Menge anderer Interessen thätig war, ein Wörterbuch des afturischen Dialetts, eine genaue Topographie des Fürstenthums, eine artistische Beschreibung dessetben anregte, mitten in diesem stillen Wirten überraschte Jovellanos die seltsame Nachricht, er sei zum Gesandten in Rußland ernannt! Er hatte das Näthsel noch nicht gesaßt, als die nicht weniger wunderliche Votschaft fam, er sei zum Minister der Justz und der Gnaden ernannt, und

jo unglänbig er war, es bestätigte sich nicht allein die setztere Nachricht, sondern sie erwies sich auch als voller praktischer Ernst. Was war geschehen, daß der Verbannte, den man bis dahin ängstlich von Madrid serngehalten, dem man kann eine kümmerliche Anerkennung für seine seltenen Verdienste hatte zukommen lassen, daß dieser selbe nun plötslich ins Ministerium berusen wurde? Um diese sonderbare Wendung zu verstehen, müssen wir uns vergegenwärtigen, wie sich die Dinge in Spanien während der letzten Jahre gestaltet hatten.

Der am 22. Juli 1795 in Bafel erlangte Friedensichluß mit Frankreich hatte die Lage der Regierung nur für den Augenblick erleichtert. Die Art, wie er zu Stande gefommen, machte den ichlimmeren Krieg mit England unvermeidlich. Gleich im ersten Jahre desselben trat die große Gefahr hervor, welche Spanien in Amerika bedrohte: das Beispiel der Bereinigten Staaten begann jest unter der Beihilfe englischer Umtriebe in ben spanischen Colonien zu wirken. Die Finanznoth stieg mit jedem Tage. Die Frivolität und Sittenlosigfeit Godons reifte um so mehr, je unkluger die Königin ihre häßliche Reigung zur Schau trug und den Günftling mit Würden und Schätzen überschüttete. Der Staatsorganismus löste sich zusehends auf. Ein unglaubliches Chaos von Intriguen hetzte alle Glemente der Gesellschaft gegen einander. Um sich einigermaßen eine Borftellung von dem Grade der allgemeinen Zerrüttung zu machen, braucht man nur einen Streit zu betrachten, den der König im October 1797 mit dem Rath von Castilien, der oberften Reichsbehörde, hatte. Wegen irgend eines richterlichen Entscheides derselben richtete Karl IV. an sie eine Cabinetsordre, worin er im Tone der heftigiten Leidenschaft u. a. vor= warf: "Gigennut, Umviffenheit und Leidenschaft hat mitten in meinem Rath ihren Sit aufgeschlagen und den Willen vieler Mitalieder umftrickt. 3ch will und befehle beshalb, daß in Bufunft fein Spruch deffelben gur Ausführung fommt, ohne vorher meinem Staatssecretär vorgelegt und von ihm gebilligt zu fein." Darauf richtete der Rath eine Antwort an die Majestät, wie sie wohl selten einem Fürsten von einer Behörde zu Theil geworden ift. Er muffe, erflärte der Rath, feine Würde und Souveranetät aufrecht erhalten, wie sie in seiner ursprünglichen Verfassung liege. Er habe geglaubt, gegen die ungähligen Widersetzlichkeiten am Throne eine Stüte zu finden, nun muffe er fich zu feinem bitterften Schmerz von dem Gurften selber geschmäht und mißhandelt sehen. Aber er könne nicht glauben, daß ein folder Schimpf in dem hervischen Herzen Er. Majestät entsprungen sei. "Der Rath weiß sehr wohl, welche verächtliche Feder (d. h. Godon), den geheiligten Ramen Ew. Majestät usurpirend, eine solche Ordre geschrieben oder dietirt hat." Der angegriffene Spruch sei durchaus den Gefeten gemäß. "Derjenige, ber Ew. Majestät das Gegentheil eingeredet hat, ift ein niedriger Verführer, der längst in den entferntesten Winkel der Erde hätte verbannt werden sollen." Wenn die Monarchie ferner in der Weise regiert werde, wie in den letten Bahren, "jo sieht der Rath mit betrübtem Derzen den Untergang des Reichs vor Angen, ja was mehr ift (er zittert es ausiprechen zu müffen), den fluchwürdigen Umsturg des Thrones. Möge daher Ew. Majestät aus der tiefen Lethargie erwachen, in der sie seit so lange liegt; es ist Zeit, daß Em. Majestät die gemeinen Berführer abschüttele, welche fie umstricken, daß sie dem Rath seine alte Würde und Macht zurückgebe." Was den Befehl angeht, fünftig alle Entscheidungen dem Minister vorzulegen, so erflärt der Rath rund heraus, jo lange er existire, könne er durch einen Einzelnen nicht controlirt werden. "Der Rath, Senor, ist durch seine nationale Verfassung Converan, und seine Decrete können deshalb von einem Unterthanen nicht geprüft werden. Das ist es, was der Rath nöthig gefunden hat, Ew. Majestät auf die Cabinetsordre zu erwidern"1).

Diesen Zustand völliger Anarchie, der für Godon persönlich, wie man sieht, ansing sehr bedenklich zu werden, benutte Cabarrus, um eine Maßregel durchzusetsen, von der er sich den heilsamsten Einfluß versprach. Cabarrus war Ende 1792 aus seiner Haft besreit und von Godon unter dem Druck der Ariegs und Geldverlegenheiten in den folgenden Jahren mehr und mehr herangezogen worden. Die ersten Antnüpfungen

<sup>1)</sup> Z. diesen merfwürdigen Zarritmerhet bei Lafuente, historia de España t. XXIII p. 90 sqq.

S. Baumgarten, Aurabe u. Reben.

mit der französischen Republik gingen Ende 1794 durch Cabarrus' Hand, der bald eine fo einflufreiche Stellung gewann, daß die fremden Diplomaten mit ihm in Verkehr zu treten suchten. Cabarrus war gewandt und leichtfertig genug, um bei Godon rasch großes Ansehen zu gewinnen. Er war aber auch flug genug, um die Gefahr der Lage zu durchschauen. Schon im December 1795 hielt er es für nothwendig, dem Friedensfürften vorzustellen, daß bei den gegenwärtigen Ginrichtungen nicht nur die Monarchie, sondern mehr noch die Minister den schlimmften Wechselfällen ausgesetzt feien. Indem er an die Furcht des Günstlings vor einem möglichen Umichwung appellirte, wo derselbe dann der durch nichts gehemmten Wuth feiner Jeinde preisgegeben fei, ichlug er ihm eine Reihe Beränderungen vor, die in abenteuerlicher Mijchung Butes und Berfehrtes durch einander mengten. Dem Schreiben war aber beigelegt sein Briefwechsel mit Zovellanos über die Ackerbaufrage, um, wie Cabarrus bei der Bublication behauptet, seinen Freund durch die Gunft Godons gegen Rachstellungen zu ichüten, die ihn damals bedroht hatten 1). Offenbar beabsichtigte Cabarrus, den Fürsten auf Jovellanos aufmerksam zu machen. Aber damals erreichte er jo wenig diese Absicht wie die andere, eine Reform der Berfassung durchzuseten.

Anders standen die Dinge zwei Jahre später. Die Bestängniß des englischen Krieges, eine wachsende Berstimmung des französischen Directoriums gegen Godon, die leidenschaftslichen Angriffe, die er im Junern heute von der Juquisition, morgen von den Anhängern der Aufflärung erfuhr, und endslich eine leise Erschütterung des königlichen Bertrauens ließen jetzt die Borstellungen Cabarrus Gehör sinden, daß Godon unrettbar verloren sei, wenn er sich nicht Männer von anerstannter Tüchtigkeit und großer Popularität zugeselle. Der König, der vielleicht wirklich durch die unerhörte Dreistigkeit des Kaths von Castilien für einen Moment aus seiner Lesthargie ausgeschreckt war, willigte ein, Jovellanos und Don Francisco de Saavedra ins Cabinet zu berusen. Die Könis

<sup>1)</sup> Cartas escritas por el conde de Cabarrus al Sr. D. Gaspar de Jovellanos, y precedidas de otra al principe de la Paz. Madrid 1813.

gin, in ihrer inftinctiven und höchst berechtigten Abneigung gegen den integren Charafter Don Gaspars, suchte sich zwar vor seiner Erscheinung dadurch zu schützen, daß sie plötzlich seine Ernennung zum Gesandten in Rußland durchsetzte; aber diese Maßregel war so augenscheinlich nur geeignet, die allgemeine Aufregung zu steigern, daß sie nach wenigen Tagen zus rückgenommen werden mußte.

Bovellanos hätte fein härterer Schlag treffen fonnen als dieser Triumph seines leichtsinnigen Freundes. Cabarrus jubelte, die Monarchie sei gerettet: Fovellanos durchschaute auf den ersten Blick, daß er unter den gegebenen Verhältnissen nichts nützen, nur sich ruiniren und die jegensreiche Arbeit, die er sieben Jahre lang für Asturien gethan hatte, zerstören fönne. Aber wenn in dem damaligen Spanien die Büreanfratie in ihrer Spite dem Könige offen den Gehorsam verweigern konnte, jo war es undenkbar, daß ein Einzelner den Befehlen des Königs sich entziehe. Jovellanos mußte sich wohl ober übel in das Unvermeidliche fügen. Der Zubel, welcher Gijon die begeistertsten Dvationen darbringen ließ, bald bas gange Fürstenthum erfüllte und von da sich über Spanien verbreitete, gab ihm das Geleite nach Madrid. Che er die Hauptstadt erreichte, traf ihn Cabarrus am Abend des 21. Nov. 1797 im Baß von Guadarrama. Welche Schilderung entwarf der von den Zuständen des Hofs! Mit Etel und Entsetzen hörte Jovellanos feine Erzählungen die ganze Racht. Wenn es fo stand, war es ja unverantwortlich, seinen reinen Ramen dieser Besudelung auszuseten; er ertlärte seinem Freunde, er sei gu alt für ein so verwegenes Spiel, er werde nach Afturien 311= rückfehren. Dem aber trat Cabarrus doch wieder mit gewich tigen Gründen entgegen. Wenn er jo handele, richte er sich und seine Freunde zu Grunde, zerstöre auf lange jede Moglichteit einer Besserung der trostlosen Lage des Landes. Er 309 Rovellanos mit sich fort nach dem Escorial.

Wir haben leider über die nun beginnende Episode in Fovellanos' Leben weniger Nachrichten als von einem andern Zeitraum, da er nach einer Angabe Bermudez' alle darauf bezüglichen Papiere in gerechter Besorgniß vor drohenden Nachstel lungen vernichtete. Nur über seine erste Begegnung mit Godon haben sich in seinem Tagebuch folgende abgerissene Sätze gefunden: "Unterhaltung mit Cabarrus und Saavedra. Alles droht einen nahen Einsturz, der uns Alle umstrickt. Meine Verwirrung und Niedergeschlagenheit wächst. Der Friedensfürst ladet uns zur Tasel: wir gehn in schlechten Kleidern hin. Zu seiner Rechten die Prinzessin<sup>1</sup>), zur Linken die Pepita Tudo. Dieser Andlick vollendet meinen Widerwillen, ich fann ihn nicht ertragen. Ich as und sprach nichts." Cabarrus und Saavedra und die von allen Seiten herbeieilenden Freunde mußten noch einmal alles ausbieten, um Jovellanos zum Eintritt ins Ministerium zu bewegen.

Zunächst schien es, als sollte Cabarrus boch Recht behalten. Das Land erwachte wie aus einem Fieberschlaf. Die Univerfitäten, die Behörden, die Städte begrüßten Bovellanos durch Deputationen und Zuschriften, eine frohe Hoffnung ging durch das Reich, daß der Anfang eines erträglichen Regiments gefommen fei. Das machte Eindruck auf den König. Er hörte seine neuen Räthe mit steigender Aufmerksamkeit; allmälig fonnten sie mit Reformvorschlägen und Enthüllungen über die wahren Zustände des Landes ziemlich weit gehn. Zovellanos erlangte die Genehmigung einer Umgestaltung des Unterrichtsweiens, welche in Salamanca durch einen ausgezeichneten Prälaten wirklich in Angriff genommen wurde; ja er konnte einen Gesetzesentwurf vorlegen, welcher die Zuquisition unschädlich gemacht haben würde. Das Wichtigste aber war, daß Godon theils den Einwirkungen der beiden neuen Minister auf den König, theils den Angriffen des frangofifchen Gesandten Truguet erlag und am 28. Märg 1798 feine Entlaffung erhielt.

Aber alle diese Erfolge bedeuteten nichts auf die Dauer. Bielmehr erlebte Jovellanos, was Ansang 1792 Floridablanca erfahren hatte: brachte es Jemand dahin, den Günstling ernstlich zu bedrohen, so war die nächste Folge, daß sich alle bösen Cabalen der Königin auf ihn concentrirten, was gleichbedeutend war mit seinem Sturz. Es mag nicht nur auf vagen Gerüch-

<sup>1)</sup> Die Tochter eines Bruders Karls III., mit der sich Godon 1797 verbeirathet hatte, während er die Tudo, welche nach den Einen seine Maitresse, nach den Andern gar seine Frau war, ungenirt bei sich behielt.

ten beruhen, was Vernudez und Muriel erzählen, daß der König nach der Entlassung Godons plößlich von so heftigem Zorn gegen denselben ergriffen worden sei, daß Zovellanos und Saavedra vielleicht die Macht gehabt haben würden, den Günstling für immer unschädlich zu machen, was aber die Beiden in furzsichtigem Edelmuth, troß aller Vorstellungen Cabarrus, abgelehnt. Aber solchen heftigen Aufwallungen pflegten bei Karl IV. Zeiten der äußersten Schwäche zu folgen, in denen ihn die Königin wie ein Kind leiten konnte. Ich möchte es schwer glauben, daß sie oder Godon so weit gegangen sei, den beiden keindlichen Ministern nach dem Leben zu trachten, wie start auch verschiedene Zeugnisse dafür sprechen, zewiß ist, daß es ihren Ränken gelang, am 15. August 1798 die Entlassung Zovellanos durchzuseren.

Unter dem 20. August findet sich wieder die erste Aufzeichenung in seinem Tagebuche. "Ich schreibe, sagt er, jest mit der Brille. Wie hat mein Gesicht in dieser kurzen Zeit gelitten, was habe ich in ihr erlebt!" Aber eine mehrmonatliche Badeseur in Trillo stellte seine Gesundheit einigermaßen her, und im November sinden wir ihn in Gijon wieder in die Arbeiten vertieft, die wir bereits kennen. Sein Bruder Paula war inzwischen gestorben, hatte ihm das väterliche Haus und ein Eisen-

<sup>1.</sup> Cean Bermudez, welcher auch in dieser Zeit täglich um Jovella nos war, erzählt p. 69 sag., der Minister sei gleich bei seinem ersten tän geren Aufenthalt im Escorial von Cholifen geplagt worden, an denen er früher nie gelitten habe; diese Chotifen hätten in Madrid trot aller dage gen angewandten Mittel fortgedauert, in Aranjuez aber gar einen frampf baften Charatter angenommen, mabrend Zaavedra jogar Monate lang in böchiter Vebensgefahr sich befunden. Zovellanos selber spricht in verschie denen Briefen, die er am 29. Nov. aus Bijon ichrieb, in febr unzweiden tigen Ausdrücken davon, daß er das Minifierium verlassen, "um mein Leben zu retten", das durch das Ministerium mit der äußersten Gefahr bedroht geweien. (Nocedal t. II p. 327 sq.) Endlich hat Canedo, der erne Herausgeber der Werte 3. t. VII p. 300 folgende Rotiz: "Bene Cholifen rührten daber, daß Godon einen Bedienten 3.' mit zeben Ungen Gotd be itoden batte." 3. babe dieje Thatjache gang zuvertäifig confratirt, fich aber begnügt, den Menichen aus dem Haufe zu werfen. Solche Bergif tungsveriude wären, das muß man jagen, noch nicht das jehlimmite, was den Beschuldigten zur Last fällt.

wert, aber auch eine Menge Sorgen hinterlaffen. Für bas Anstitut mußte er nun allein Alles thun, worin er sich früher mit dem Bruder getheilt hatte, und diese Last wurde um fo schwerer, als der glückliche Fortgang des Unternehmens 1797 ermuthigt hatte, den Bau eines großen Schulhauses zu unternehmen, für beffen Fortführung in den nächften Sahren die nöthigsten Mittel nur mit der äußersten Anstrengung herbeigeichafft werden fonnten. Jovellanos ichentte feiner Lieblingsschöpfung Alles, was er hatte: Zeit, Kräfte und Geld; aber bei der strengsten Ginschränkung seiner Privatbedürfnisse konnte er doch den Ansprüchen nicht genügen. Denn die verzweifelte Lage ber Staatsfinangen nöthigte im Frühling 1799, die Behalte in Papiergeld auszuzahlen, welches Anfang April 40, Mitte April aber schon 46 Procent unter Pari stand; im August hörte die Zahlung vollends auf und wurde bis December nicht wieder aufgenommen 1). Alle ökonomischen Berhältnisse geriethen in die vollständigste Zerrüttung, die für das Institut von Privaten gezeichneten Beiträge blieben aus. Da bedurfte es denn der ganzen warmen Singebung, der geschickten Energie Zovellanos', um den Bau nicht gang ins Stocken gerathen zu laffen und gleichzeitig die innere Entwicklung der Schule zu fördern.

Jovellanos brachte die folgenden Jahre, ganz von gemeinnützigen Arbeiten erfüllt, von dem trüben Gang der europäisischen und spanischen Dinge scheinbar wenig berührt, in seinem
alten Familiensitze zu Gijon hin. Von einem Thurme des
Hauses umfaßte der Blick das Meer und den Kranz der Berge
und die sichtlich aufblühende Stadt; um ihn standen die Schäße
seiner gelehrten Sammlungen, eine reiche Bibliothef, viele Stöße
von copirten Inschriften, Urfunden u. dgl., dann auch werthvolle Gemälde und andere Kunstgegenstände. Ze länger er sich
wieder in dieses afturische Stillleben vertieste, desto mehr schwand
die widerliche Erinnerung an den letzten Madrider Aufenthalt,
besto mehr durfte er hossen, von den gewaltigen Sündern vergessen zu sein. Da plösslich entlud sich auf ihn die Buth der
Erbärmlichen, welche überall Conspirationen sahen, wo nichts
war als die unausbleibliche Frucht ihres beispiellosen Mißregis

<sup>1)</sup> Rach verschiedenen Briefen 3.' bei Nocedal t. II p. 334 sqq.

ments. Am Morgen des 10. März 1801 vor Sonnenaufgang wurde er in seinem Schlafzimmer überfallen, seiner Papiere beraubt, fortgeführt, wie ein gemeiner Berbrecher auf langer Wansderung über Leon, Burgos, Zaragoza nach Barcelona geschleppt, dort eingeschifft und endlich am 18. April in der Carthause Jesus Nazareno im Junern von Mallorea untergebracht.

Godon hat versucht, in seinen Memoiren den Schandfleck dieser Mißhandlung des edelsten Mannes und der noch empörenderen Dinge, die wir hören werden, von sich abzuwaschen und alle Schuld auf den Rachfolger Zovellanos', den Zustigminister Caballero, einen allerdings jeder Schlechtigfeit fähigen Menschen, zu werfen. Niemand würde an sich einer solchen Behauptung Glauben schenken, da die fecte Lügenhaftigkeit der Selbstvertheidigung Godons zum Ueberfluß nachgewiesen ift; damit nicht der geringste Zweifel bestehe, hat Lafuente 1) aus dem Madrider Archiv ein Schreiben Godons an die Königin vom 5. Gebr. 1801 mitgetheilt, worin dieser die unbarmherzige Bernichtung seiner Gegner anfündigt, zu denen er Zovellanos ausdrücklich gahlt. Wie nichtswürdig aber das damals in Spanien herrschende Regiment war, dafür giebt es wenige beredtere Belege als das gegen Zovellanos bevbachtete Berfahren. "Der Befehl meiner Einsperrung, erzählt er selber, lautete auf unbestimmte Zeit, d. h. auf Zeit meines Lebens"; worauf sich aber diese Maßregel gründete, was nur ihren Borwand abgab2, darüber auch nur eine Andeutung zu geben, hielt man in Madrid für überflüffig; Zovellanos befam den Befehl, der ihn für immer begraben sollte, nicht einmal zu sehen. Gleich in den ersten Tagen nach seiner Ankunft in der Carthause richtete er über diese ungeheuerliche Procedur eine Borstellung an den König. Man fann nichts Würdigeres, nichts Beredteres leien; die Gaben des Staatsmanns und des Dichters haben zusammen gewirft, um dieje Gate bervorzubringen, vielleicht die vollen-

<sup>1)</sup> t. XXII p. 235.

<sup>2)</sup> Es tiek sich durchaus nichts aussindig machen als folgender Um stand. 1801 wurde in Zpanien eine in London gedruckte svansche Ueber sezung Rousseaus verbreitet, in deren Borrede sich das Lob &. fand. Als dieser jegtiche Gemeinschaft mit dem Buch verborreseirte und auch darüber nach Madrid schrieb, verbot ihm die Regierung, sie ferner zu betätigen!

detsten, die je aus Jovellanos' Teder geflossen sind. Nicht eine Bitte, eine, wenn auch in die bescheidenften lonalsten Formen gekleidete, vernichtende Anklage war es gegen die ichrankenlose Willtür, die ihn betroffen. Er stellte die anerkannten Leistun= gen seines einunddreißigjährigen Dienstes für König und Baterland, feine unermüdliche Thätigkeit für das allgemeine Wohl in ichneidenden Contrajt mit der Edmach der ihm widerfahrenen Behandlung, er brandmarkte die Brutalität eines folden Berfahrens ohne Anklage, ja ohne Angabe der behaupteten Schuld mit einer Macht ergreifender Gründe, die wohl felbit den Stumpffinn Karls IV. bewegt hatte. Er forderte endlich nicht Gnade, sondern Gerechtigkeit. Er verlangte vor ein ordentliches Gericht gestellt zu werden, und wenn, wie es nicht anders fein fonne, feine Freisprechung erfolgen muffe, fo genüge das nicht, sondern dann gebühre ihm eine feierliche Genugthunng für den vor aller Welt erlittenen Schimpf.

Er richtete diese Vorstellung an seinen treuen Freund Don Juan Arias de Saavedra, gegen den fich fein Better, der Marques von Baldecargana, erboten hatte, die Schrift dem Könige gu überreichen. Aber Godon und Caballero hatten vorgebaut: Saavedra war nach Signenza, Cean Bermudez nach Sevilla verbannt und die andern Freunde Jovellands jo bedroht, daß der Marques nicht magte, fein Beriprechen zu erfüllen. Sobald Rovellanos davon erfuhr, feste er am 8. Oftober eine zweite Vorstellung auf, in der er furz die Hauptpunkte der ersten wiederholte, die er überdies beilegte. Er fite, flagte er, nun ichon feche Monate in diefer ichrecklichen Gefangenichaft, ohne daß ihm irgend ein Grund davon mitgetheilt sei. Er dringt in den ernsteften Worten auf Gerechtigkeit und ichließt mit folgenden Sätzen: "Ich erbitte, Senor, die Gerechtigkeit Em. Majestät nicht allein für mich, sondern für die ganze Nation. Denn es ift in ihr fein rechtichaffener Mann, der an meiner Sache nicht felber intereffirt fei. Die Unterbrückung meiner Unidguld bedroht die Unidguld aller Spanier, die Bernichtung meiner Freiheit bedroht die Freiheit aller meiner Mitbürger. Ew. Majestät ift mir, ift fich felber diese Gerechtigkeit ichuldig." Dieje zweite Schrift schickte er an seinen Raplan in Gijon, der fich nach Madrid begeben und fie auf alle Wefahr in die Hand

des Königs bringen wollte. Aber die Regierung, die alle Lebensintereffen der Ration der fläglichsten Verwahrlofung preisgab, hatte für die Verfolgung der besten Patrioten die umfassendste Thätigfeit. Alle Freunde und Berwandte des Gefangenen waren mit Spionen umstellt, und noch che sich der Raplan nach der Hauptstadt auf den Weg machte, hatte man dort bereits von seinem Borhaben erfahren, ließ ihm auf den von Asturien nach Madrid führenden Straßen auflauern, und als er dennoch in der Residenz anlangte, ihn sofort verhaften, sieben Monate lang im Gefängnisse gnälen, dann nach Asturien schleppen und unter die strengste Aufsicht des Bischofs von Dviedo stellen. Zu gleicher Zeit war in Barcelona ein Beamter des mit Zovellanos befreundeten Marques von Campo Sagrado lediglich deshalb verhafret, weil sich unter des Raplans Papieren ein Brief von ihm fand; auch diesen Mann hielt man vier Monate lang gefangen. Indessen hatten die Vorstellungen doch den Weg ins Publitum gefunden, man ichrieb sie fleißig ab und verbreitete fie über das Land; ja ein chremwerther Mann wußte es einzurichten, daß er eine Copie an den König brachte. Aber das follte nur die Lage Lovellanos' aufs empfindlichste verschlimmern. Caballery idrieb einen wüthenden Brief an den Generaleapitän von Mallorea, daß es dem Gefangenen, trot des strengsten Gebots, ihm feinerlei Berbindung mit der Außemvelt zu gestatten noch den Gebrauch von Tinte, Papier, Teder oder Bleistift, dennoch möglich gewesen sei, zwei Borstellungen nach Madrid zu bringen. Am 5. Mai 1802 wurde Zovellanos aus der Carthanic, wo er mit seiner gewohnten Liebenswürdigkeit und Reberlegenheit die Mönche rasch in warme Verehrer verwandelt hatte, nach dem über Palma gelegenen Raftell Bellver geschafft und dort unter eine unbarmherzig strenge Bewachung gestellt, zu deren Durchführung gleichzeitig Commandant, Garnison und das geignunte Perjonal gewechselt wurde. Wir haben noch alle die Befehle des Ministers por uns, welche immer von neuem die graufamite Mißhandlung einschärften, daß nie ein Diener zu ibm dürfe, ohne vorher und nachher forgfältig durchfucht zu werden, daß der Beichtvater fein Wort als über Gewiffens angelegenheiten mit ihm reden, daß ihn fein anderer Menich seben, daß er sein beißes, enges Zimmer nie verlassen, daß er

nichts schreiben dürse, was nicht der Regierung vorgelegt werde n. s. w. Als diese Härte dem fast sechzigjährigen Mann eine gefährliche Entzündung und den Anfang des Staars zuzog und der Arzt die Nothwendigkeit erklärte, ihn Seebäder nehmen zu lassen, schämte sich Caballero nicht, zu verordnen, Jovellanos dürse baden, aber nur auf der öffentlichen Promenade von Palma und unter zahlreicher Bewachung! Nur die allgemeine Entrüstung der Insel bewirkte die Rücknahme dieses schinupfslichen Besehls, und nur die Beschäftigung der Madrider Despoten durch andere Sorgen verschaftte dem Gefangenen, der auch den gefühllosesten Kerkermeister zu gewinnen und die ganze mallorkinische Bevölkerung für sich zu interessiren verstand, allmälig so viel Freiheit, daß er sich wissenschaftlich beschäftigen und mit einigen Freunden auf dem Festlande correspondiren konnte.

In feiner Periode seines Lebens erscheint uns Jovellanos als Menich bedeutender, ehrwürdiger als in feiner fiebenjährigen Gefangenschaft. Bis dahin war er immer von einer Masse der verschiedenartigsten Arbeiten beladen gewesen, rastlos für fein Baterland, seine Heimath, für jede wissenschaftliche und fünstlerische Richtung thätig. Hier im Kerker mußte er mit sich felber leben, hier fand er die Muße, seinen innersten Gedanken und Empfindungen Ausdruck zu geben, an der Bollendung feiner Selbstbildung zu arbeiten. Freilich entfaltete sich auch hier nur dieselbe reine, reiche Natur, die wir schon in dem ersten Auftreten des jungen Mannes beobachtet haben; aber diese Natur ist durch das Tener der Trübsal verklärt, und im Kampf mit bem härtesten Schicksal erprobt sie ihre gange Größe. Zovellanos mußte fein Sudlander, fein Mann von ftarfer Empfindung gewesen sein, wenn ihn das, was ihm jest widerfuhr, nicht mit ber heißesten Indignation hätte erfüllen follen. Die Energie des sittlichen Abscheus, mit der er die Henfer seines Bolfes haßte, bricht mächtig vor in mehreren Oden und Satiren, welche er aus seinem Kerker an die wenigen treuen Freunde richtete. Der troftlose Verfall des Landes, welches vor zwanzig Jahren einer jo schönen Zukunft entgegen zu arbeiten schien, die schimpfliche Abhängigkeit von Frankreich, die Zerstörung des Wohlstandes, die Anechtung der Gerechtigkeit, die Berödung des

geistigen Lebens erfüllt ihn mit bitterstem Schmerz. Richts aber ift ihm trauriger, als die schamlose Berwilderung der Sitten, zu welcher die Königin und ihr Buhle für alle Schwachen die unwiderstehlichsten Verlocker wurden. Die tapferen Helden, fo flagt Zovellanos in der schönen Dde an Ernst1), welche einst den Ruhm unseres Ramens über die Erde trugen, sie leben nicht einmal mehr in der Erinnerung; die Ruinen Sagunts, jo lange unier Stolz, verkünden heute nur uniere Schande; Cortez und Bizarro rufen aus ihren Gräbern unsere Schmach. Es gab wohl einen Tag, da unfer Rame einen schönen Klang hatte. Aber heute liegt Spanien da in ohnmächtigem Glend, von allen verachtet, nicht fähig, nur zu faffen das Schwert, vor dem ehemals die Welt zitterte, nicht fähig, den Juß zu bewegen, die Angen zu heben vom Boden. An seiner Seite steht die blaffe Kurcht, die feige Armuth, die dumme Kaulheit und die freche Unwissenheit, welche mit dem Finger zeigt auf die wenigen Weisen und ihnen die Lippen schließt mit brutalem Gelächter. Die Religion, welche unjere Ahnen mit Strömen Bluts sich bewahrten, ist verachtet; die Diener der Gerechtigfeit brechen als Tempelichänder ein in das Heiligthum, zerreißen mit unerhörter Schamlofigfeit den Schleier der Göttin und neigen die Waage zu Gunften der Gewalt und des Lasters. Der Chebruch geht ein und aus als der wahre Hausgott, und ausgelaffen in die Hände flatschend zählt er seine Triumphe nach Tausenden; die Gerechten verkriechen sich, Immen weint, die Tugend jammert. Am Batis raft die Pest, unsere Schiffe mit den indischen Schäten sind die Beute des Briten, und der chrloie Krieg bedeckt uns mit Blut. Hispania, mit zerriffenem Gewand, mit aufgelöstem Haar, zu ihrer Seite niedergetreten die Löwen Castiliens, sie erhebt die schönen Sande gum Simmel, der ihren Klagen eine eherne Wölbung entgegenstellt, und jammert: Wie lange, o ewiger Gott, foll das Edwert deiner ewigen Gerechtigkeit aufgehoben bleiben, wie lange will deine Liebe, dein Mitleid den Jammer meiner Söhne sehen? Wie lange follen die Werkstätten und Gelder ode, das Wiffen verachtet, die Schönheit fäuflich, das Deer ohne Haupt fein, wie

<sup>1)</sup> Nocedal t. I p. 24 sq.

lange soll das Laster prunken auf dem Throne? Soll das das Ziel meines Ruhmes sein, das Ende meiner Laufbahn, sollen Elend, Hunger, Pest und Niederträchtigkeit die letzten Blätter meiner Geschichte füllen? D wende Herr dein gnädig Antlitz auf meine Trübsal, gieb der Lust ihre Reinheit zurück, der Erde ihre Arme, deinen Altären die Verehrung, dem Guten Kraft und Ehre, der Gerechtigkeit Freiheit und den Musen Friede!

Roch heißeren Groll athmen die Satiren mit dem Juvenalischen Musruf: Quis tam patiens ut teneat se? 1) die, ohne Zweifel nach spanischer Sitte in gablreichen Abschriften verbreitet, zusammen mit den fräftigen Dichtungen Quintanas nicht wenig beitrugen, in weiteren Kreisen die moralische Erhebung vorzubereiten, welche dem endlichen verzweifelten Ausbruch des jo furchtbar mißhandelten Bolfes die Fähigfeit geben follte, jich gegen die Macht Rapoleous zu behaupten. Es hat nicht leicht in neueren Zeiten eine Nation Harteres erlebt, als damals die Spanier, welchen die Parallele mit der jüngsten Bergangenheit unter Rarl III. den Schimpf und das Elend der Gegenwart vollends unerträglich machen mußte. Und für welchen Spanier konnte dieser Zustand entsetlicher sein als eben für Zovellanos, den einzigen noch in voller Kraft dastehenden Führer jener glorreichen Reformbewegung, dem man eben deshalb die Willfür am empfindlichsten zu kosten gab? Wir bürften und wahrlich nicht wundern, wenn Seelen- und Körperleiden mit vereinigtem Druck diesen starten Geift niedergebeugt, in leidenschaftlichem Grimm ober Schwermuth begraben hätten. Aber nichts von dem geschah. Der Gefangene, der seiner sittlichen Entrüftung so warmen dichterischen Ausdruck zu geben weiß, besitzt zugleich die ruhige Fassung des Weisen, dem auch das Schlimmste den flaren Blick nicht trübt. Und dieser Beise, der in den Dichtungen Miltons und Homers und in den Dialogen Platos fich eine bisher wenig gefannte Belt eröffnet, dieser Weise hat den sichersten Halt in einer lauteren Frommigkeit. Ihm hat die Bildung des achtzehnten Jahrhunderts das religiöse Leben nicht verkümmert, er, der unermüdliche Bor-

<sup>1)</sup> Nocedal I p. 33 sqq.

fämpfer gegen Hierarchie und Bigotterie, lebt mit seinem Gott im innigsten Berkehr, ja er weiß in seiner Kirche und in ihren Formen das Geistige sich werth zu erhalten, aus dem sie hers vorgewachsen. Freilich erhebt sich diese Frömmigkeit nichtsdestos weniger hoch über alle Schranken des Dogma und des kirchlichsnationalen Eisers und trägt den Charakter der ebelsten Humasnität.

Wie Zovellanos bas religioje Clement faßte, feben wir aus verschiedenen Briefen und größeren Arbeiten, die er in Mallorca ichrieb. Gin junger Theologe, der eben die Universität verließ, hatte ihn um Rath gefragt, wie er seine weiteren Studien einrichten folle; Zovellanos erwiederte: "Der Theologe muß sein ganzes Studium in den Quellen machen, aber die erite Quelle der Theologie ist die heilige Schrift. In ihr muß der Theologe den Mittelpunkt seiner Forschungen haben, wie fie das Buch eines jeden Chriften ift, wie sie Alle lesen und zu allen Stunden über fie nachdenten follten." Derfelbe Befichtspunkt gilt ihm jest auch für die Volksbildung. Während seiner Gefangenschaft erließ die Patriotische Gesellschaft der Infel ein Preisausschreiben für die beste Arbeit über Ginrichtung eines Seminars für Ablige. Früher, hörten wir, hatte and Lovellanos seinen afturischen Landsleuten ein jolches Geminar empfohlen; aber jest dachte er anders. In einer ausführlichen Denkidrift legte er der Gesellichaft seine Unsichten über öffentliche Erziehung dar. Es sei sehr zu loben, bemertte er, daß man ein jo großes Gewicht auf die Berbefferung des Unterrichts lege, da von der Bildung, der gefunden wahren Bildung des Bolts all sein übriges Gedeihen abhänge, weshalb die Pflege des Bolksunterrichts die erfte Sorge einer veritan digen Regierung sein muffe. Aber auf diesen Unterricht, diese Bildung haben Alle einen gleichmäßigen Anipruch, wie es für den Staat von der höchsten Wichtigkeit ift, daß Alle an ihr Theil haben. Die Absicht, ein Seminar für Adlige und Reiche zu gründen, möge man daher aufgeben, denn gerade dieje Alaffen bedürften der öffentlichen Fürforge am wenigiten. Die Gesellichaft möge ftatt deffen eine allgemeine Unitalt für den höheren Unterricht gründen, vor Allem aber jorgen, daß der wichtigste Unterrichtszweig, der Clementarunterricht, ver

bessert und ausgebreitet werde auf jedes Dorf. Um das zu erreichen, werde man besonders reichere Mittel, bessere Lehrer und Schulbücher brauchen, aber auch das Rechnen und wo möglich Zeichnen in den Lehrplan aufnehmen muffen. In der höheren Anstalt handle es sich um zweierlei Dinge, um die Bildung des fünftigen Gelehrten und die der bürgerlichen Bevölferung, der Grundbesitzer, Kaufleute, Fabrifanten u. f. w. Beide haben gang verschiedene Wege zu gehen. Für den Belehrten ist das Latein wesentlich, doch muß er auch vor Allem in der Muttersprache gebildet werden und daneben Mathematif lernen. Für den Bürger empfiehlt er den Lehrplan feines afturischen Instituts. Allen aber thut Eins gleichmäßig Roth: ein ernstliches Studium der driftlichen Religion; das allein fann der gesammten Bildung ein zuverlässiges Fundament geben. Einer der schlimmften Schaden des bisherigen Unterrichtsweiens bestand darin, daß nicht nur die Masse bes Volkes über die wichtigsten Angelegenheiten des Menschen vollkommen umwiffend blieb, fondern fogar viele Gebildete diefes Schickfal theilten. Er entwickelt nun ein vollständiges Suftem des Religionsunterrichts für die verschiedenen Stufen, vom Auswendigfernen eines furz gefaßten Ratechismus bis zur genauen Lecture der Bibel in spanischer Sprache, welche das Ganze abschließen foll. Die Bibel, ruft er, diese Quelle alles Heils, sie muß Zedermann vertraut werden, ohne Kenntniß der Bibel ift fein chriftliches Leben und Denken, feine Reinigung und Befestigung der Moral dentbar. Und ohne diese religiöse Bildung, ohne dieses entwickelte religiöse Gefühl ist alles andere Biffen und Können nichtig, da auf ihm die Charaftertüchtigfeit beruht, das lette Ziel der Erziehung.

Es würde mich zu weit führen, wollte ich im Einzelnen schildern, wie Jovellands seine erzwungene Muße nutte, wie er in der Carthause mit einem gelehrten Mönch botanisirte und dem Kloster eine sorgfältig geschriebene Flora der Umgegend hinterließ; wie er im Castell zuerst dieses selber in seinen kunst-historischen Merkwürdigkeiten für seinen Freund Cean schilderte und zeichnete, dann in alten Handichriften Mathematiker und Architekten des sechszehnten Jahrhunderts ausgrub, die interessinatesten Kunstschätze von Palma beschrieb, nach englischen

Werten die mittelalterliche Architektur Englands bearbeitete, daneben Miltons verlorenes Paradies anfing zu übersetzen und, wie bereits erwähnt, den ersten tiefen Blick in die griechische 28elt that, die ihn mit jugendlichem Entzücken erfüllte. 2111= mälig gelang es ihm, sich eine leidliche Existenz zu schaffen. Rur ein Rummer blieb immer gleich: was wurde aus dem Institut in Gijon! Wenn er seufzt nach der Heimath, nach den Freunden, jo erreicht die Klage ihren Höhepunkt bei dem Bedanken an dieje seine Lieblingsschöpfung. In jedem Angenblief, fagt er, sendet mein Institut sein trauriges Bild zu mir. 3d pflanzte einen ichonen Weinberg der Weisheit, sieben Lenze gedieh er fröhlich zur Freude und zum Stolz des Landes. Mun hat ein wilder Orfan ihn zerstört, den Winger vertrieben, die Ranken herabgeriffen; die Duellen vertrocknen, Dornen und Unfrant bedecken ihn, und der Gärtner sitt gefangen und fann nicht helfen! So schrieb er in einer poetischen Epistel vom 8. August 1802; ganz ebenso dachte er in dem Moment, da die furchtbare Katastrophe, welche im Frühling 1808 über Spanien hereinbrach, seinen Kerfer öffnete. Er würde, sagt Cean, seine Tage in der Carthause beschlossen haben, wenn nicht die außerordentliche Liebe zu dem Anstitut ihn nach Bijon getrieben hätte.

Um 22. März 1808, nach dem Sturz Godons und Karls IV., erließ Caballero ein Decret, welches Jovellanos die gnädige Erlaubniß gab, nach Madrid zurückzufehren. Dieser richtete darauf ein Schreiben an den jungen König Ferdinand, worin er diesem dankte, aber zugleich die ihm angetragene Gnade zurückwies: sein Auf sei befleckt und könne nur durch eine strenge Untersuchung hergestellt werden. Wenn dieselbe seine völlige Unschuld erwiesen, dann möge der König das Resultat publis ciren und alle gegen ihn erlaffenen willfürlichen Befehle vernichten. Nur das fönne ihm eine ipäte Gennathunng ichaffen. Dieses Schreiben sammt den zwei Borstellungen aus dem Beginn feiner Gefangenichaft ichickte Zovellanos am 18. April an Escoiquiz, die Seele der damatigen Regierung, und bat diesen fein Gesuch zu befürworten. Sobald feine Unschuld bergestellt, wünsche er als Lohn für seine Dienste nichts, als daß man ihn in den stillen Winfel zurückfehren laffe, aus dem man ihn geriffen, und ihm die früheren Aufträge erneuere, damit er den

gang verfallenen Steintohlenhandel Afturiens wieder belebe, das von der Wuth seiner Feinde verfolgte Institut herstelle und vervollkommne und endlich die Straße von Afturien nach Leon vollende. Denn Unthätigkeit sei ihm unerträglich, freilich ebenso das Wirken in größeren Kreisen jest unmöglich. Denn abgesehen von seinem im höchsten Grade geschwächten Gesicht habe der lette Winter mit dem scandalosen Bant in der königlichen Familie, der Berhaftung des Thronerben und dem offen hervortretenden Berrath des Landes an Frankreich seinen Kopf und seine Nerven dermaßen angegriffen, "daß ich weder lesen fann noch irgend eine Arbeit treiben und fast unfähig bin, in der Deffentlichkeit zu leben." Che diese Briefe Madrid erreichten, brachte dort der 2. Mai das Berhängniß zum Ausbruch; als Zovellanos am 20. Mai zu Barcelona das Land beitieg, loderte auf der Halbinfel von den Pyrenäen bis an die Säulen des Herfules jener furchtbare Kampf, welcher das Signal wurde zur Erhebung Europas.

Gleich in Barcelona umbraufte Jovellanos das beispielloie Chaos von Haß, Begeisterung und Fanatismus, welches in jenen Tagen seine Heimath plötlich aus dem Schweigen der Berzweiflung in den gewaltigsten Tunnelt warf, den je ein Bolk erlebt hat. Ihm, dem Märtyrer der gehaften Günftlingsgesellschaft, tobte der Enthusiasmus der Massen entgegen, fobald man von seiner Ankunft ersuhr: ein furchtbarer Contrast gegen die stille Einsamteit, in welcher er sieben Jahre zugebracht hatte. Dieser grelle Wechsel drohte seine physische Kraft auf den ersten Schlag zu zerbrechen. Trot aller Bitten eilte er davon, um in der afturischen Heimath die nöthigste Herstellung seiner Gesundheit zu suchen. Aber wohin er fam, daffelbe Tosen einer wilden Boltserhebung, wo man ihn erfannte, derselbe stürmische Bubel, dem er sich nur mit der größten Anstrengung entzog. In Zaragoza, wo die Bewegung bereits organisirt war, wollte man ihn zuerst nicht einlassen; da er seinen Ramen nannte, rissen ihn die Massen in lärmendem Triumph zu Don Zoié Palafox, dem vom Bolk gewählten Chef Aragoniens, das fich anichicte, ju feiner alten Gelbitandigfeit zurückzufehren. Palafox bestürmte Zovellanos zu bleiben, mit ihm den Aufstand zu leiten, für die umfaffende Organi-

sation der spanischen Bolfsträfte und des sich selbst überlassenen Landes zu forgen. Jovellands überzengte aber den Generalcapitan, daß es ihm physisch ummöglich sei, jetzt eine Arbeit zu übernehmen. Zuzwischen hatte sein ältester, treuester Freund, Don Juan Arias de Saavedra, ihn gebeten, zu ihm nach Badrague zu kommen und dort in der Ruhe und Liebe seiner Familie seiner Gesundheit zu leben. Jovellands ging gern darauf ein, da er wohl fühlte, daß die weite Reise nach Afturien durch die von Krieg und Aufstand erfüllten Provinzen ihn zu Grunde richten würde. Am 1. Juni fam er glücklich bei Saavedra an. Welch ein Wiedersehen nach zehnjähriger Trenming! Was war aus den patriotischen Jdealen beider Männer geworden! Welcher furchtbaren Zufunft taumelte Spanien entgegen! Denn, wahrlich, wer nicht gang vom Sturm der Leidenschaft verwirrt war, fonnte nur das Schlimmste erwarten. Und in welchem Zustande fah Saavedra den Freund! Er erfannte ihn nicht, jo hatte die Gefangenschaft, die Krankheit, die Sorge den einst jo stattlichen Mann in einen zerbrechlichen, abgemagerten, halbblinden Greis verwandelt. "Die Leiden und Beichwerden der letzten Zahre, erzählt Zovellands jelber, hatten meinen Kopf jo geschwächt, daß ich keiner Arbeit fähig war, welche eine anhaltende und intensive Thätigkeit erforderte, und meine Nerven in einen solchen Zustand der Reizbarkeit versett, daß sie nicht der geringsten Aufregung widerstehen konnten. Zede plötzliche Gemüthsbewegung, in Schmerz oder Freude, jedes energische Rachdenten, jede heftige Neußerung erschütterte mich fo, daß die Augen sich unwillführlich mit Thränen füllten und mir der Athem stockte." Das war aus dem rüstigen Mann von unerschöpflicher Arbeitstraft in dem Angenblicke geworden, wo Spanien seiner Ginsicht und seines Charafters so dringend bedurft hätte; der Despotismus hatte diejenige Persönlichkeit durch seine Mißhandlungen gebrochen, die mehr als eine andere im Stande gewesen wäre, Spanien aus dem Abgrund zu retten, in dem der Absolutismus das Land begraben hatte.

Fovellands hoffte endlich Ruhe zu finden. Aber wenn der Länften nicht in das Haus Saavedras drang, so stellten sich sofort andere, nicht weniger peinliche Heimluchungen ein. Gleich am 2. Zuni überbrachte ein Courier den Beiehl

Murats, Jovellanos folle unverzüglich nach Madrid fommen. Wenige Tage barauf erschien ein Courier von Bayonne mit Schreiben Napoleons und Josephs, welche Jovellanos in den idmeidelhaftesten Ausdrücken aufforderten, nach Afturien zu gehen und dort die Rebellion zu dämpfen 1); beigelegt war ein vertraulicher Brief des Don Zosé Miguel de Azanza, welcher Rovellanos Glüd wünschte zu seiner Freiheit und die Erinnerungen alter Freundschaft erneuernd ihm anfündigte, der Kaiser habe ihn zum Minister des Innern bestimmt. Auf die erste Nadricht folgten raich Briefe von De farril, Mazarredo, Urguijo und vor Allem von Cabarrus, welche den Kranken mit allen Gründen des Patriotismus, der Klugheit, der Freundschaft, des Chrgeizes bestürmten, den ehrenvollen Ruf anzunehmen, um unter einer neuen aufgeflärten Gewalt die großen Reformplane zu verwirklichen, die er bisher nur in seinem Beiste habe nähren fönnen. Man wird geneigt sein zu meinen, diese Untrage hatten einem Manne wie Bovellanos auch nicht das geringste Bedenken machen können. Aber jo einfach lagen die Dinge zu Anfang Juni 1808 in Spanien feineswegs. Gin denkender Ropf mochte sehr wohl zweiseln, auf welchem Wege dem unglücklichen Lande sich eine Möglichkeit eröffnen konnte, zu erträglichen Zuständen zu gelangen. Die Erbärmlichfeit der einheimischen Onnastie, deren Schande eben damals die Steine von Bayonne erzählten, die absolute Hilflosigfeit des Landes, die rohe Wuth der fanatischen Mönche und des von ihnen erhitten Böbels, die namenloje Zerrüttung aller öffentlichen Berhältniffe stand gegenüber der gewinnenden Persönlichkeit des neuen Königs, der nach allen Erfahrungen unwiderstehlichen Weltmacht Napoleons, den 3. Th. sehr werthvollen Reformideen dieses Gewaltigen und seinem bewährten Organisationstalent. Die Chancen lagen damals jo, daß nicht wenige Bertreter des Fortschritts dem Ruf Napoleons Folge leifteten, weniger aus großem Bertrauen zu seinem guten Billen, als aus Berzweiflung an der Unverbefferlichkeit der Bourbons und Unglauben

<sup>1)</sup> Asturien, auf seine alte Bertretung gestützt, hatte zu der förmstichen Erhebung, zur Einsetzung von sonveränen Provinzialregierungen das Signal gegeben und zuerst die englische Hilfe angerusen.

an das Bermögen Spaniens, fich felber zu retten. Dazu fam, daß unter den Männern, die Jovellanos jett von Banonne aus bestürmten, mehr als ein vertrauter Freund sich befand, und daß eben diese Männer, die nach dem Geständniß eines der späteren Führer der spanischen Revolution "ein unermeßliches Capital von Kenntniffen und Gähigkeiten" repräsentirten, berufen waren, die neue Regierung zu bilden, deren Krone 30= vellanos werden follte. Aber Tovellanos fand hier wie immer das Richtige. Er wurde in diesem Kreise liberaler Staatsmänner der Erste, an dem jede Berlodung scheiterte. Er drückte damit dem leidenschaftlichen Entschluß seines Bolfes den Stempel der Weisheit auf und hemmte weiteren Abfall. Anfangs freilich ichützte er gegen den Befehl Murats vorsichtig seine zerrüttete Gesundheit vor, dann aber erflärte er den Freunden unumwunden: wenn die Sache des Baterlandes wirklich jo verzweifelt sei, wie sie meinten, jo werde sie doch immer die Sache der Ehre und Treue bleiben, der jeder gute Spanier sich gum Ruhme rechnen muffe auf alle Wefahr hin zu dienen. Napoleon jedoch legte einen jo außerordentlichen Werth darauf, jein Regiment wenigstens mit dem Ramen Zovellanos' zu zieren, daß trot der bestimmtesten wiederholten Weigerungen desselben seine Ernennung zum Minister des Junern in der Gazeta von Madrid publicirt wurde.

Wie durch ein Wunder erholte sich der Kranke trot dieser mausshörlich auf ihn eindringenden Stürme, trot der gewaltigen Gemütsbewegungen, welche die Sommermonate von 1808 für jeden Spanier brachten, in der liebevollen Pflege der Familie Saavedras und unter der Leitung eines tüchtigen Arztes, der von Madrid herbeigeeilt war, über alle Grwartung. Als im September die Provinzialjunten ihre Vertreter zu der Centralijunta schickten und Afturien Jovellanos und den ihm befreun deten Marques von Campo-Sagrado zu dieser hohen Würde ernannte, war es ihm möglich, diesem Ruse zu folgen, wie viel lieber er auch seine Thätigkeit auf Afturien beichränkt hätte. Am 17. September verließ er Fadraque. Benige Tage darauf stand er im Mittelpunkt der spanischen Bewegung.

Es beginnt der merkwürdigste Abschnitt des Lebens, mit dessen Berlauf wir uns beschäftigt haben; wir treten in die

Periode, wo die Geschicke der spanischen Nation zu einem guten Theil von der Einsicht und Energie Jovellanos' abhingen. Die Geschichte der spanischen Revolution vom September 1808 bis zum Januar 1810 wird ihr Auge fortwährend auf diesen most excellent of men, wie ihn der Historiker Southen nennt, geruchtet halten müssen. Aber eben wegen dieser höchst bedeutsamen Stellung, die Jovellanos in den nächsten Jahren einnimmt, ist es unthunlich, ihm hier in die Einzelheiten seiner damaligen Arbeiten und Bestrebungen zu folgen; ich müste die Geschichte der Centraljunta schreiben, um den Charafter seiner Politik flar hinzustellen.

Man wird aus dem ganzen Gang seines Lebens und der eigenthümlich tiefen und stillen Urt seiner geistigen Entwickelung a priori den Schluß ziehen, daß Jovellanos der Mann nicht war, um in einem Sturm, wie er damals über Spanien braufte, die entfesselten Kräfte seiner Nation mit festem Griff zu fassen und sie rücksichtslos zum Ziel zu zwingen. Er war ein Mann der Reform, nicht der Revolution, der unermüdlichen friedlichen Urbeit, nicht des Alles wagenden Umsturzes. Zu feiner Zeit feines Lebens hätte er wohl den Aufgaben ganz genügen können, welche jest gelöft werden mußten: alt, schwach, leidend, wie er in die Centralregierung eintrat, konnte er nur feine reiche Ginficht, seinen fleckenlosen Charafter, seinen auch jetzt noch unermüdlichen Gifer in die Wagschale werfen: durchgreifende, im Nothfall vor dem Neußersten unerschütterte Energie konnte er nicht ins Spiel bringen. So murde er wohl der gute Benius seines Bolfes in Rath und trener Arbeit, aber die Cabalen und Vorurtheile seiner Collegen machten fast alle seine Austrengungen fruchtlos. Bergebens drang er von vorn herein auf Berufung der Cortes, vergeblich forderte er die reiflichste Borbereitung dieser großen Maßregel, vergeblich sprach und schrieb er für die Prefifreiheit, vergeblich stellte er in jedem Moment das leuchtende Beispiel der reinsten Uneigennützigkeit und des tapferîten Opfermuths auf: er war stets in der Minderheit, und

<sup>[1]</sup> Bgl. darüber B.'s spätere Aussührungen in dem 1865 erschienenen ersten Bande seiner Geschichte Spaniens vom Ausbruch der französ. Revolution bis auf unser Tage Z. 313 ff. 367 ff.]

wenn er einmal durchdrang, so vereitelte die Intrigue, was die Kraft feiner Gründe den Widerwilligen entriffen hatte. Co jah er alle Hoffnungen scheitern. Immer rettungsloser trieb das Land der Stlaverei oder der Anarchie entgegen. Bon Aranjuez, wo die Centraljunta ihre Thätigkeit begann, nach Toledo, Talavera, Trurillo, Sevilla, von da nach Cadiz wurde sie von den unaufhaltsam vordringenden frangösischen Waffen gurückgeworfen, und als sie endlich im Januar 1810 ihre Gewalt der Regentschaft übertrug und nun der gerechte Unwille der Einen, der bose standalsüchtige turbulente Saf der Andern die aufgelöste Behörde mit begründeten und unbegründeten Untlagen überhäufte, da sah sich auch der edelste Patriot in diesen trüben Wirbel hineingezogen. Die Wuth der Leidenschaften fannte feinen Unterschied und ichlenderte ihre maßlosen Unschuldigungen gegen jämmtliche Mitglieder der Regierung ohne Ausnohme.

Das zwang Jovellanos zum letten Male die Teder in die Hand. Bur Bertheidigung der Centraljunta überhaupt, weientlich aber zur Rechtsertigung seines eigenen Verhaltens schrieb er seine Appellation an seine Mitbürger 1, welche mit reichen Actenstücken 1811 in Cornna erschien. Alle die seltenen Gaben seines Beistes, seines Gemüths und Charafters treten hier gum letzten Male hervor in dem, was er erzählt und wie er erzählt. Er ift aufs tieffte gefränft durch die schändlichen Berleumdungen, von denen man ihn nicht ausgenommen, durch die Beweise des Mistranens, mit denen die Regierung von Galicien auf Befehl von Cadis feinen Namen angetaftet; er schreibt in 21rmuth und Roth - "ich weiß nicht, wohin ich mein Haupt legen joll" — da die patriotischen Opfer der letten Zahre seine Mittel total erichöpft; er ichreibt in dem bitteren Gefühl, am Abend eines dem öffentlichen Wohl geweihten Lebens von den Bertretern der jungen Freiheit nicht viel weniger verletzt zu sein

<sup>1)</sup> Don Gaspar de Jovellanos á sus compatriotas. Memoria en que se rebaten las calumnias divulgadas contra los individuos de la Junta Central, y se dá razon de la conducta y opiniones del autor desde que recobró su libertad. Con notas y apéndices de documentos justificativos. 2 tom. 4. Nocedal t. I p. 503—619.

als vorhin von dem Despotismus: diese Lage prägt sich in der lebhaften, hie und da leidenschaftlichen Farbe der Darstellung unwerkennbar aus. Aber er ist tropdem hier derselbe über alle Ansechtung erhabene Geist wie einst in dem Kerker von Bellver, und was durch alle Verhältnisse zu einer gereizten persönlichen Polemik verdammt zu sein schien, das wurde in seiner Hand das reinste Denkmal der Erhebung seines Volkes, ein politisches Testament von höchstem Werth.

Rovellanos war in der Centraljunta der unerschütterliche Berfechter der Bolksrechte und einer wahrhaften Freiheit gewesen, er hatte unabläffig getrieben, der Nation, die aus fich die heldenmüthige Erhebung gegen einen übermächtigen Feind vollbracht, die alten Fesseln abzunehmen. Aber er war eben jo fehr zu jeder Zeit gegen die Zügellosigkeit aufgetreten, wie gegen die verrotteten Schranken des von Klerus, Abel und Büreaufratie erfüllten despotischen Staats. Er wollte der Gegenwart ihr volles Recht geben, doch ohne die gesunden Glemente der Bergangenheit in blindem Eifer zu zerstören: er wollte den Staat nicht in die Luft bauen. Go fah er fich benn in der Mitte zwischen den unverbesserlichen Anhängern des Alten und den phantastischen Büngern eines unerprobten Radicalismus, und während er in der Centraljunta hauptfächlich jene zu befämpfen hatte, richtete er sich doch zugleich gegen die verlockenden Theorien dieser, die er täglich mehr Einfluß gewinnen fah. Die verschiedenen Denkschriften und Gutachten, welche er über die Berufung und Zusammensetzung der Cortes ausarbeitete, zeigen uns dieje feine mittlere Stellung, die Schärfe seines politischen Blicks im reinsten Lichte. Er will von Anfang an die Berufung der Cortes, die Heranziehung des vollen Bewichts der Volksmeinung. Es fragt fich, wie diese Cortes gebildet werden sollen, da der Absolutismus der letten drei Zahrhunderte von der uralten Institution nichts übrig gelaffen hat, als einen wesenlosen Schatten. Soll man auf die Beit gurückgreifen, wo die Cortes guletzt eine wirkliche Macht waren, auf den Beginn des sechszehnten Jahrhunderts, oder joll man nach den neuesten Ideen eine von aller Ueberlieferung absehende Einrichtung schaffen? D. h. foll man die Cortes in brei oder vier Ständen gusammentreten laffen, oder der ungetheilten souveränen Nation eine einzige ungetheilte Repräsentation geben? Zenes hieße das Recht der Gegenwart und die Erfahrungen der Zahrhunderte mißachten, dieses willfürlich von aller Neberlieferung, von den berechtigten Unsprüchen der mäch= tigsten historischen Factoren absehen und einer trüben Utopie nachjagen. Abel und Klerus find überdies in Spanien nicht nur Größen der Bergangenheit, sondern höchst lebensvolle Mächte der Gegenwart; ein Gebände ohne ihre vollwichtige Theilnahme aufführen, heißt auf den Sand bauen. Man fann deshalb weder das unveränderte Alte berstellen, noch ein absolut Reues ersinnen. Man muß dem Bolte ein größeres Recht geben als es hatte, aber Abel und Klerus nicht des Rechtes berauben, das fie immer besagen, nicht den Ginfluß ignoriren, den fie jest noch haben. Man muß der Bolfstammer eine Bairstammer zur Seite stellen. Allein dadurch wird man allen großen Factoren der Bergangenheit und Gegenwart gerecht, allein fo sichert man der neuen Berfassung die von der politischen Erfahrung festgestellten Bürgschaften. Mur dieses Gleichgewicht zweier gesetzgebenden Körper schützt die Freiheit wie die Ordnung, bildet einen festen Damm gegen fürstliche Willfür wie gegen demofratische Excesse, hindert den Stillstand wie die Ueberîtürzung. Zedenfalls hat die Centraljunta kein Recht, die tausendjährigen Ueberlieserungen der spanischen Berfassungegeschichte zu verachten. Rur die in den Cortes vertretene Nation felber fann, wenn sie es nöthig findet, etwas gang Renes ichaffen, doch auch fie wird gut thun, darin weise Beschränkung zu üben, nicht den gefährlichen Sprung aus dem Despotismus in schranfenlose Freiheit zu thun, nicht den verhängnisvollen Theorien von der Bolksjouveränetät nachzujagen, welche in Spanien feine 28urzel haben.

Hätte die Centraljunta für diese in jener Zeit bewundernswerthe Staatsweisheit ein Verständniß gehabt, Spanien wären vielleicht die harten Ersahrungen erspart worden, welche sich an die Versässung von 1812 gefnüpft haben. Über die Hartmäckigkeit der Stabilen wich nicht, dis die Wogen der radicalen Revolution über ihnen zusammenschlugen, und da lag es denn in der Natur der Tinge, daß die Wortführer des Nadicalismus für die Nathschläge Fovellands so tand waren wie

vorher ihre Antipoden. Die letzten Tage des greisen Patrioten wurden verbittert nicht nur durch den Undank, mit dem man seine Dienste lohnte, sondern mehr durch den Gang der Cortesverhandlungen. Im October 1810 sprach er seine Besorgnisse in einem Briefe an Lord Holland aus, den er mahrend seines letten Aufenthalts in Sevilla kennen gelernt hatte, und mit dem er dann einen fortlaufenden politischen Briefwechsel führte1). "Sehr große Sorgen, jagt er da, macht mir die Organisation der Cortes. Die Form, in der sie sich constituirt haben, ist zu liberal, zu ungeregelt. Sie haben die Executive, die schon vorher ihrer Natur nach, und weil sie in der öffentlichen Meinung feine Stütze hatte, zu ichwach war, in absolute Abhängigfeit von der Legislative gesetzt, haben ihr feine Urt von Beto, fein Recht der Revision oder Sanction gegeben; sie haben sich als einzige Kammer constituirt; sie haben fein Mittel gefunden, um wenigstens in dieser einzigen Kammer eine wiederholte Beschlußnahme herbeizuführen, und was vor Allem die schlimmsten Folgen haben fann, die Unträge, Berhandlungen und Beschluffe werden in Saft gemacht, ohne die forgfame Prüfung, welche die Wichtigkeit der Fragen erfordert." Er hoffte, durch seine Demoria, durch die gründliche Erörterung der wichtigsten constitutionellen Fragen in den ihr beigefügten Actenstücken auf die Cortes einen wohlthätigen Ginfluß zu üben. Aber der Drucker in Cornna branchte, wohl weil eben diese Einwirfung hintertrieben werden jollte, ein volles Jahr, bis endlich die ersten Exemplare nach Cadig geben fonnten, zu fpat, um bei den Arbeiten der Berfassungscommission berücksichtigt zu werden. Die Briefe, welche Zovellanos über den Berfassungsentwurf an verichiedene Freunde unter den Cortes ichrieb, blieben ebenjo fruchtlos.

Selten wohl hat ein Mann von dieser Reinheit des Charafters, dieser Wärme des Patriotismus, dieser Kraft des Geistes härtere Prüfungen ersahren, als in den letzten zehn Jahren seines Lebens unablässig auf Jovellanos einstürmten. Zuerst

<sup>1)</sup> Der Lord verehrte J. so, daß er einer Marmorbüste desselben den Platz anwies neben der seines Cheims Pitt: der Spanier sei werth neben dem größten Engländer des achtzehnten Jahrhunderts zu stehen.

die siebenjährige Gefangenschaft mit ihren Kränkungen und körperlichen Leiden; dann die fruchtlose Arbeit in der Centraljunta; darauf die Mißachtung durch dieselben Organe der Nation, für die er immer gefochten hatte, endlich ein Leben in Noth und Glend und in ichwerem Rummer um den verhängnifwollen Gang der politischen Entwickelung seines Bolfes. Und boch follte auch das noch nicht genug fein. Zovellanos war am 26. Februar 1810 mit seinem Freunde, dem Marques von Campo Sagrado, von Cadiz abgereift, um in Afturien zu der feit fo vielen Jahren ersehnten Thätigkeit zurückzukehren. Aber am 5. März faßte auf der Höhe von Finisterre ein heftiger Sturm das Schiff, jagte es den Gelien entgegen, jo daß die Paffagiere eine furchtbare Racht in der sichern Erwartung des Untergangs verbrachten, und nöthigte, im letten Moment nachlaffend, dennoch die Reise zu unterbrechen. In dem fleinen galieischen Harve de Nona mußte es am 6. März Unfer werien. Zovellanos hatte dem Tod ruhig ins Auge gesehen: was fonnte er ihm rauben? Aber mit lebhaftem Schmerz erfüllte ihn die unmittelbar nach dem Landen empfangene Kunde, daß Affurien abermals von den Franzoien occupirt, die Rückfehr dahin unmöglich sei. Zum Glück bot ihm und seinem Freunde eine edelmüthige Wittwe in dem kleinen Ort ein Obdach und erwies ihnen die Gastfreundschaft, deren sie so sehr bedurften! Erst im Buli 1811 konnte Bovellanos die Reise nach Afturien unternehmen. Unerwartet kam er zu Lande am 6. August in Gijon an. Er richtete sein Pferd zur Rirche und warf fich vor dem Altare nieder, in langem Gebete fein Herz erleichternd. Inzwiichen hatte man von seiner Ankunft gehört. Da er aus der Nirche trat, empfingen ihn Hunderte mit dem Rufe: Viva el padre de la patria, viva el bienhechor de esta villa y de toda la provincia! Zugleich läuteten alle Blocken, Die Weichütze gaben Salven, Die Schiffe im Safen flaggten, und den Abend leuchtete die Stadt von taufend Lichtern und Genern. Ms er in sein Haus trat, begrüßten ihn die Behörden der Gemeinde mit feierlichem Willfomm.

Aber mehr als dieser Zubel der Baterstadt ihn erfreute, befümmerte ihn der traurige Zustand, in dem er sein Zustitut fand, das die Franzosen mit ihrem befannten Bandalismus als

Kaserne benutt hatten. Sofort nahm er die Arbeit seiner Herstellung in die Hand, und mit derselben Rastlosigfeit wie vor zehn und fünfzehn Jahren brachte er es dahin, daß in dem Gebäude, welches er ohne Tenfter, Thuren und Banke gefunden hatte, schon auf den 20. November die feierliche Wiedereröffnung bes Unterrichts angesetzt werden konnte. In dieser gemeinnützigen Thätigfeit lächelte ihm noch einmal das Glück früherer Jahre, und mit der Zufriedenheit fehrte die förperliche Kraft wieder. Aber es war nur ein flüchtiger Schein. Anfang November stürmten die Franzosen abermals heran. Um 6. eilte Alles in namenloser Berwirrung auf die Schiffe. Das Fahrzeng, auf dem Jovellanos mit einem Freunde Baldes Planos Zuflucht gesucht, wurde überladen, so daß es den Herbststürmen keinen Widerstand entgegensetzen konnte. Rachdem sie acht schreckliche Tage auf dem Meer zugebracht, landeten fie endlich am 14. in einem elenden Safen. Bovellanos mußte man bewußtlos aufs Land tragen. Seine Absicht war, mit bem nächsten Schiff nach Cadiz zu gehen, wohin ihn die Regentschaft berufen hatte, oder nach England, wo sein Rame in hohem Unsehen stand. Aber zuerst wurde das Gijoner Fahrzeug, auf dem noch sein Gepäck, der Reft seiner Habe, sich befand, in der Racht vom 16. vom Sturm an den Telfen geschmettert, dann feffelte ihn die Krantheit feines Freundes. Selber von einem tödtlichen Bruftleiden ergriffen pflegte er den Genoffen bis zum Schwinden der letten Hoffnung. Baldes Planos ftarb am 25. November, Jovellanos folgte ihm am 27.

Sollte es eine irrige Meinung von mir sein, daß ein Mann wie dieser verdient, aus dem Dunkel gezogen zu werden, von dem er wenigstens für uns Deutsche bisher bedeckt war? Ich glaube nicht. Ich denke, es ist unser geistiges Bedürsniß, das wahrhaft Edle und Bedeutende zu würdigen, wo immer es seine Wurzel geschlagen hat; es ist eine Forderung unserer Wissenschaft, die Lücken auszufüllen, die sich in unserer Kenntniß des europäischen Lebens namentlich in einer so wichtigen Epoche wie der Jovellanos' sinden. Vielleicht aber hat die Betrachtung dieser Persönlichkeit noch einen anderen Werth. Dem Mann von Geist und Charafter legen die großen Krisen des Volkslebens die schwersten Prüfungen auf. Wir stehen in einer

jolchen Krisis. Wir empfinden es tagtäglich, daß Ansprüche an uns herantreten, denen wir ohne die empfindlichsten persönlichen Opfer nicht genügen können. Wem sie zu schwer dünken, der vergleiche seine Lage mit der des Spaniers. Er wird wohl gestehen müssen, daß unter uns Niemand so hart auf die Probe gestellt wird, daß nach allen Rücksichten unsere Situation eine vergleichsweise unendlich günstige ist.

## III. Der beutsche Liberalismus.

Gine Zelbirfritif (1866).

Es find mehr als dreihundert Jahre vergangen, seit das deutsche Bolk in seiner Gesammtheit mit großem Thun in den Gang der menschlichen Entwickelung eingriff. Die Reformation war das lette gemeinsame Werk der Deutschen auf dem Gebiete des handelnden Lebens und dieses lette Werk vollendete ihre Zeriplitterung, beendete ihr nationales Dajein. Die gewaltige unendlich segensreiche That Luther's ruhte auf dem Zusammenwirfen von Männern, deren Wiege in Franken, Schwaben, Heffen, Thüringen, Sachsen stand; nur die Bayern hatten wenig Theil daran. Aber diese That, indem sie unser Seelenleben auf die Freiheit des innersten Menschen begründete, im Sinne der ältesten Gemeinden und nach den Worten Christi die Welt verachten und der Gottseligkeit nachtrachten lehrte, bem tiefften Juge unferer germanischen Ratur folgend das perfönliche Gewissen von allen Beltrücksichten losband, diese That zerbrach die letzten schwachen Bande, welche noch das heilige römische Reich deutscher Ration zusammengehalten hatten. Für die lutherische Richtung sind die Dinge dieser Welt von unerheblichem Gewicht. Die Dinge dieser realen Welt hatten uns Deutschen immer nur zu wenig gegolten. In ihren glänzenoften Momenten war die Politif unserer großen Kaiser ein Streben nach idealen Zielen. Man braucht nur unsere Minnepoesie mit den Liedern der Troubadours zu vergleichen, um gewahr gu werden, daß ichon gur Zeit der Hohenstaufen unseren bedeutendsten Köpfen das männliche Handeln wenig galt neben dem Leben in garten Empfindungen und hohen Gedanken. Die ganz auf den inneren Menschen gerichtete Art Luther's gab dieser Einseitigkeit unseres Wesens auf Jahrhunderte die unbestingte Herrschaft.

Den Engländern wurde die Reformation die Gelegenheit, ihr Staatswesen scharf und fest abzuschließen und zusammenzufaffen. Die Riederlande fanden in der Glaubenserneuerung die Kraft, einen ewig denkwürdigen Kampf für die nationale Unabhängigfeit gegen die spanische Weltmacht zu führen. Die Schweizer, Dänen und Schweden verknüpften ebenso die politische mit der religiösen Arbeit. Wir allein sießen uns nur unser Seelenheil angelegen sein. Freilich war es nicht der Reformatoren Schuld, daß in jenem großen Wendepunfte unseres Daseins die Habsburger sich aller deutschen Dentweise ganz und gar entfremdet hatten, daß Karl V. die faiserliche Macht im Sinne römischespanischer Herrschgier und Uniformität übte. Aber das ift doch wohl unzweiselhaft: wäre in unseren luthes rischen Fürsten zu den Zeiten Maximilian's II. nur ein Funke vom Geiste der Dranier gewesen, sie hätten mit leichtester Mähe das hispanische Wesen ausgetrieben und Deutschland sich felber zurück gegeben. Und dieses Selbst war protestantisch.

Auch unsere lutherischen Fürsten hatten eine Politif und zwar eine gang neue, bis dahin nie gesehene Politik. Es war Die Politik, welche bis auf die jüngften Tage die deutschen Beichicke hauptjächlich beherrscht hat: die Politik der moralischen Bedenken, der hausväterlichen Gewiffenhaftigkeit, der Tüchtigkeit im Kleinen und der Ohnmacht im Großen, des emfigen Fleißes im engen Kreise und der bornirten Trägheit, wo Großes auf bem Spiele ftand. Diese Politik hat das jolide Bürgerthum unserer Städte, das behäbige Gedeihen unserer Dörfer, die Blüthe unserer Schulen und Universitäten, den gewissenhaften Bleiß unserer Amtsstuben, den Ernst unserer Wissenschaft, die Reinheit unseres Familienlebens begründet oder gefördert, sie hat geschaffen oder doch ausgebildet Alles, worauf wir stolz fein können, was unser hänsliches, privates, ökonomisches Glück ausmacht. Sie hat aber auch geschaffen jene erbärmliche Klein staaterei, welche nur Raum gewährt für den Familienvater, aber den Mann, den Bürger tödtet, jenes armielige Philister thum, das die Kraft unferes Bolfes in Banden ichlägt, jene traurige Gewöhnung unseres Geistes, in den fühnsten Phan

tasien den Himmel zu stürmen und vor den kleinsten Hindernissen der Erde die Arme muthlos sinken zu lassen. Sie hat dem Staat das männerbildende Mark ausgesogen und ihn so zu sagen in einen Kleinkindergarten verwandelt, der uns vor allen Fährlichkeiten, aber auch vor aller Größe der bösen Welt bewahrt hat.

Die erste Leistung dieses protestantischen Kleinfürstenthums auf dem Gebiete der großen Politik war, daß es die von den Riederlanden und England in den Tod getroffene spanische Macht Herrin werden ließ über Deutschland, daß es in Unfähigkeit und Uneinigkeit der Liga Muth machte, die Borläufer des dreißigjährigen Krieges in Scene zu feten und dann in diesem entsetlichen Kriege selber durch Lahmheit und Schwäche das Grab unserer nationalen Cristenz, unserer Lebensluft und Lebenstraft grub. Es ist eine üble Gewohnheit unserer protestantischen Geschichtschreibung, die Schuld Dieses Glends den Katholiten aufzubürden. Der einzige deutsche Fürst jener troftlosen Tage, der Berstand und Entschluß hatte, war der Kur-fürst Maximilian von Bapern. Von einem Zesuitenzögling eine andere Richtung zu verlangen, als er sie befolgte, ift thöricht. Hätten aber die Kurfürsten von Sachjen und Brandenburg, die Herzoge von Württemberg und Braunschweig nur von ferne die Fähigkeit gehabt, der banrifden Politik die Stange gu halten, jo wären niemals Schweden und Franzosen Herren der deutschen Geschicke geworden.

Die Nation, sagte ich, hat in der Reformation zum letzten Male mit verbundenen Kräften gehandelt. Seitdem gingen die Wege ihrer verschiedenen Theile aus einander. Seitdem war der Particularismus die Signatur der deutschen Politik; seitdem war zugleich das Gegentheil aller politischen Denkund Gefühlsweise das charakteristische Merkmal der deutschen Art. Was seitdem unter uns von großen Thaten vollbracht ist, das gehört einzelnen Kreisen der Gesammtheit an, das ist zugleich im Widerspruche mit den unter uns herrschenden Anschaumgen geschehen. Wir können Gott nie genug preisen, daß er in dieser unserer jammervollen Zersplitterung einzelnen Landschaften und einzelnen Männern die Kraft verlich, zu vier Malen in der Zeit von zwei Jahrhunderten so zu handeln, daß die Macht

ihrer Thaten sich ausbreitete erst über den Norden, dann auch über den Süden des zerrissenen Baterlandes, und daß er diese Kraft immer wieder an denselben Staat hestete und dergestalt ihn wachsen ließ an Macht und Gesundheit und Ruhm, daß auch der Kleinmuth hoffen darf, das deutsche Volk werde wieder gesammelt werden unter dem schirmenden Dach und an den männlichen Arbeiten eines wahren Staats und nicht zerschellen wie Zuden, Griechen und Polen.

Als das Glend des deutschen Krieges feine letzten thränenreichen Scenen über das verödete und zertretene Land führte, stand in der Mark Brandenburg ein Fürst auf, der zum ersten Male wieder einen Versuch deutscher Politik machte, der zum ersten Male wieder großen Gedanken nachhing mit dem Willen, sie nicht im Ropfe, sondern in der wirklichen Welt leben zu laffen. Auf der Folie der Erbärmlichteit des voraus gegangenen Jahrhunderts erscheint uns vielleicht der große Kurfürst hie und da zu groß. Gewiß ist er der erste Fürst, bei dessen Thaten und Plänen das befümmerte Gemüth wieder aufathmet. Die Erben feiner jungen Macht fanten vielfach in die herfömmlichen Wege protestantischer Fürstenart zurück. Aber der als der Dritte nach ihm den preußischen Thron bestieg, war jener wahrhaft große Friedrich, der nicht nur für Deutschland, jondern für die Menichheit eine neue Zeit herauf führte. Gin zu viel genannter hannoverscher Hofhistoriograph hat, unterstützt von einem schwäbischen Pastor und erfindungsreichen Quertopfen anderer Kleinstaaten, sich neuerdings abgemüht zu beweisen, daß der große Frit in Wahrheit ein kleiner Despot gewesen sei. Wunderbarer Weise haben diese Bemühungen geringen Erfolg gehabt. Denn, wenn wir chrlich fein wollen, muffen wir bekennen, daß an dem Maß der unter uns Deutschen herrichend gewordenen Betrachtungsweise gemessen Friedrich der Große kaum recht bestehen kann. Er hat in der That den Bealen unieres fleinstaatlichen Gemüths durchaus nicht ent fprocen. Er hat das Selbstbestimmungsrecht der Schlesier in keiner Weise respektirt; er hat die arme Maria Theresia höchst unedel immer dann attafirt, wenn es ihr am Wenigsten, ihm am Besten convenirte; er hat in der polnischen Theilung ein Verbrechen begangen, von dem sich jeder aufrichtige Liberale mit tieister

Entrüftung abwenden muß; er hat in seinem Seere und sonst den Adel in einem Maße bevorzugt, das unser bürgerliches Bewußtsein auf das Entschiedenste migbilligen muß. Und noch mehr. Der ganze icharfe, harte Zug dieser Natur, der eisige Spott, die schneidende Fronie, die Abwesenheit aller gemuthlichen Illufionen, das Borherrichen der fältesten Berftandesthätigkeit bildet ein psychologisches Bange, das dem Durchschnitt deutschen Besens jo fern als möglich liegt. Unter den Herrichern, die früher Großes mit deutscher Macht gethan, findet man faum Einen, der eine innerliche Verwandtschaft mit Friedrich II. zeigte. Weder der Kaiser dieses Ramens, noch sein Bater Heinrich VI. besitzt diese concentrirte Thatfraft, diese Alles durchdringende Schärfe des Blicks. Er ist eine gang einsame Erscheinung in dem Kreise deutscher Größen. Und doch wurde er auf lange der Mittelpunkt deutscher Gedanken und Hoffnungen. Doch begeisterte er Lessing und Goethe, doch wollte ihn Schiller zum Gegenstande einer großen Dichtung machen, doch lebt sein Bild noch heute frisch in dem Gedächtniß der Menschen von Unspach und Banrenth, die schon lange von dem preußischen Staate abgetrennt sind, doch blickt jeder gradgewachsene Deutsche mit ehrfürchtigem Dank zu jenem herrlichen Standbild auf, das uns den großen König im Herzen feiner Hauptstadt zeigt, getragen von den besten Kräften des damaligen Deutschlands. Und daß die Nation sich so zu einem ihr innerlich fremden Herrscher zu stellen wußte, das beweist nicht nur die durch feine Brigange ihrer Geschicke zu beirrende Gesundheit und Unbefangenheit ihres Urtheils, sondern das Walten eines mächtigen Dranges in ihrem Innern nach Macht und Größe, müßten sie auch erfauft werden durch eine starke Selbstentäußerung.

Aber auch dieser zweite Ruck aus dem alten Elend heraus hatte immer nur die Möglichkeit der Besserung geschaffen. Zehn Jahre nach Friedrich's Tode schien die Nation wieder in den trübsten Sumpf versunten und zwanzig Jahre später vernichtete Jena den letzten Schimmer, der noch von Friedrich's Thaten die preußische Monarchie umstrahlte. In diesen zwanzig Jahren des traurigsten Niedergangs concentrirt sich die herreschiefte Blüthe unseres Geisteslebens. Dichtung und Wissen

schift arbeiteten eben bamals im schönsten Bunde, ums geistig auf dieselbe Höhe zu heben, welche Friedrich politisch eingenommen hatte. Wie seine Thaten bis an die sernsten Enden Europas wirkten, Spanier und Portugiesen vom Joch des Jesuitismus und des gedankenlosen Müßiggangs besreien halsen, prenßische Geereseinrichtungen bis nach Madrid trugen, überhaupt aber die große Wendung bedeuteten, daß die Ideen englischer und französischer Aufklärer die Herrschaft übernahmen in Staat und Kirche, so traten nun unsere Goethe, Kant, Schiller, Wolf, Humboldt in den Vordergrund, um eine neue Geistesordnung zu begründen, deren reifste Früchte vielleicht erft unsere Enkel pflücken werden.

Nie fann die Große dieser Geistesthaten genug bewundert werden; sie werden für alle Zeiten die höchsten Zierden unseres Namens sein. Aber es sollte uns eben hier an dem beredtesten Beispiel gelehrt werden, daß in einem sehr wesentlichen Stücke alle jene Größen fehl gingen, und mit ihnen die ganze Richtung, der unfer Bolt seit Jahrhunderten gefolgt war. Es fann doch, meine ich, wenn man der Wahrheit die Ehre geben will, nicht in Abrede gestellt werden, daß der Grundzug unserer flasfischen Literatur dahin ging, der geistigen Bildung, dem Erfennen, Denken, Empfinden eine übertriebene Bedeutung beignlegen, die dem Handeln zugetehrte Seite unserer Ratur zu vernachlässigen und sich mit jener Beistigkeit in eine exclusive Sphäre zurüdzuziehen, in einen antifen Idealismus zu versteigen, der zu den Grundbedingungen des modernen, speciell des germanischen Lebens nicht paßt. Weder das religiöse Mo ment, noch die handelnde Mannestraft wurden gebührend berücksichtigt. Es haftete dieser literarischen Epoche etwas an von den Schäden des Humanismus, deffen durchfichtige Klarheit fo wenig die sittlichen Zustände beseitigen konnte, unter denen Europa im Beginn des jechszehnten Jahrhunderts feufzte, wie die ästhetische und fritische Glorie von Zena und Weimar das Mindeste that, um die jammervolle Ratastrophe von 1806 zu hin dern. Unser Wolf strahlte eben damals im bellsten Blanze der Dichtung, Philosophie und gelehrten Forschung, als es auf den Puntt tam, moralisch vernichtet zu werden.

Wir haben an dieser Ericheinung noch einen Puntt beion-

ders hervor zu heben: das Berhalten jener großen Geifter zum Staat. Es war nicht nach der Art der Griechen des Peris fleischen Zeitalters, sondern jener vaterlandslosen Griechen, die nur in Ideen eine Heimath hatten. Die unter und herrschende Unsicht ift noch immer geneigt, dieser bedenklichen Unomalie ein Mäntelchen umzuhängen. Man sagt, der Dichter habe nichts mit Politif zu thun. Nun, mit Kammerverhandlungen und staatsrechtlichen Controversen hat er sich freisich nicht zu befassen; wer aber meint, den Dichter fümmere die Roth des Baterlandes nicht, es fei normal, daß ein großer Beist mit seinen Gedanken im fernen Mien weile, während die nächste Heimath um die Existenz ringt, es sei natürlich, daß ein auserwählter Kreis hochbegabter Männer im innigiten Verkehr ästhetische Minutien und philologische Specialitäten erörtere, mährend die ganze Welt in Flammen steht und nicht nur große Staatsactionen im Gange find, sondern geradezu alle Fundamente des menschlichen Daseins in Frage gestellt sind, der hat doch eine sehr jonderbare Vorstellung von der menschlichen Stellung des Dich= ters. Eine Borftellung, die lediglich den frankhaften Abstractionen unserer fümmerlichen Zwergstaaterei entnommen ist und in der ganzen Geschichte aller Bölfer faum eine einzige Parallele gu ihrer Stüte entdeden dürfte. Aleidylos, Cophofles und Uristophanes standen nicht so zu vaterländischen Dingen, Walther von der Bogelweide, Dante und Cervantes wahrlich auch nicht.

Und nicht blos die Dichter, sondern ebenso die Denker jenes herrlichen Kreises hatten eine durchaus schiefe Stellung zu der realen Basis aller menschlichen Entwickelung. W. v. Humboldt's "Ideen zu einem Bersuche, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen" (1792), sind ein höchst charafteristisches Denkmal der Art, wie damals unsere besten Köpfe den Staat ansahen. Man darf freilich nicht vergessen, wie eng und peinlich in jener Zeit die bureaufratisch-absolutistische Bevormundung die Menschen einzwängte und das der unmittels dare praktische Zweck der Schrift war, Dalberg vor verderblicher Bielregiererei zu warnen. Aber diese äußeren Umstände konnten dem Gedankengange eines so freien Kopfes wie Humsboldt keine Gewalt anthun, sie konnten den Zdeen höchstens hie und da eine besondere Accentuirung geben, nie sie selber schaffen.

Dieselben entfeimten in der That dem innersten Geistesleben des hochstrebenden Mannes und gaben, indem sie seine Bergensmeinung über das Verhältniß des Menschen zum Staat offenbarten, zugleich der ganzen Auffassung einen flassischen Ausdruck, welche die besten Röpfe unseres Bolkes erfüllte. Dieses Bolt hatte in der Blüthe seiner Jugend den nationalen Staat zerschlagen oder doch durch den rebellischen zu fürstlicher Gelbständigkeit aufstrebenden Adel zerschlagen lassen, es hatte seitdem eigentlich staatlos gelebt, es hatte dieser Lage die furchtbarften Heimsudungen verdanft, aber sich nichtsbestoweniger in unverwüstlicher Gesundheit wieder zu einer Kraft und Fülle der Privateristenz, zu einer Geltung und Entfaltung des individuellen Menschemverthe, zu einer Größe geistiger Thaten er hoben, die es mit stolzem Selbstbewußtsein auf die anderen staatlich geschlossenen Bölker blicken ließ. Dieser Flug der perfönlichen Entwickelung hob sich eben damals jo hoch, daß er sich die Bollendung aller menschlichen Aufgaben zuzutrauen den Muth befaß, wenn nur die Schranken beseitigt würden, mit denen ihn eine rauhe und fleine Wirklichkeit einengte. Der Theorie der ästhetischen Erzichung des Menschengeschlechts bedeutete diese Wirklichkeit nichts als ein läftiges Uebel, und so fonnte denn Humboldt, einer der wenigen Staatsmänner, die uns feit Jahrhunderten zu Theil geworden find, dazu kommen, ben Staat als ein nothwendiges Uebel zu definiren, deffen Wirksamfeit gar nicht eng genng eingeschlossen werden könne.

Selten wohl hat sich die Schwäche der auf sich selbst vertrauenden Ideen schlagender enthüllt. Humboldt's Ideal war ein in Gedaufen gesundenes, zugleich aber machte es den Anspruch sich auf ein geschichtliches Beispiel zu stützen. In beider Dinsicht waren die Resultate seiner Betrachtung gleich hinfällig. Wenn es darauf aufommt, dem Menschen die "höchste und proportionirsichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen" zu sichern, so ist es flar, daß die sittlichen Kräfte im Gleichgewicht bleiben müssen mit den intellectuellen, und wenn es sich um die Uebung der höchsten sittlichen Kräfte handelt, so ergiebt sich leicht, daß ihnen nur die große, dem fleinen persönlichen Interesse entrückte Bühne des Staatslebens einen vollkommen würdigen und ausreichenden Schauplats bietet. Wenn aber

Humboldt sein Ideal menschlicher harmonischer Bildung an das griechische Muster anlehnte, so predigt eben dieses Muster das genaue Gegentheil der Humboldt'schen Lehre mit unwiderstehlicher Beredtsamkeit. Die schöne Harmonie allseitiger Bildung, welche Humboldt bei den Griechen bewunderte, war in ihrer eminentesten Erscheinung die Frucht jener ernsten geschlossenen Solonischen Bucht, welche den Staat in den Mittelpunft der männlichen Pflichten rückte. Den Marathonomachen galt wahrhaftig das theure Baterland, um das fie Alles muthig erduldeten, nicht als ein nothwendiges Uebel, deffen sich der freie Mann möglichst zu entledigen habe. Den herrlichen Gestalten des Perifleischen Kreises war der Staat die feste breite Basis alles sittlichen Thuns: dem Staat diente Phidias, vielleicht der größte Künftler aller Zeiten, Staatsideen verförperten die Herrlichkeiten der Akropolis. Als aber der peloponnesische Krieg die alte Bucht und den alten Glauben begrub und ein neues Geschlecht der Frechheit und Willtur das Baterland zum Werfzeug persönlicher Absichten erniedrigte, da verhüllte sich die Glorie auch des griechischen Beistes und die Weisheit von Gofrates, Platon und Uristoteles vermochte ein Bolf nicht zu retten, dem der feste sittliche Grund des Staats gertrümmert war.

In der That wir bedurften dringend einer Züchtigung, die das Selbstvertrauen der Ideen ermäßigte, die unser Bolf mit harter Faust erkennen lehrte, daß das ästhetische Schaffen und das philosophische Erfennen nicht die Summe menschlicher Aufgaben umschließt. Der Jammer von 1806 und 1807 und das schwere Ringen der sittlichen Volkskraft in den folgenden Jahren mußte uns eine Wiedergeburt geben, die sich nicht auf die Berstellung äußerer Unabhängigteit beschränkte, sondern den innersten Kern unserer Neberzeugungen traf. Auch diese Wiedergeburt fand wieder in demselben Staate eine fruchtbare Stätte, den der große Kurfürst und der große König zum rettenden Felsen aufgerichtet hatten in dem wüsten Chaos des deutschen Reiches. Nicht um Weimar und Zena, sondern um Berlin handelte es sich da, nicht um die Gefänge der Dichter und die Systeme der Philosophen, sondern um die rettenden Thaten der Staats= männer und Geldherrn, nicht um die feinen Cirfel hochgebildeter Aesthetifer, sondern um die harten Fäuste durch eine ruhmreiche Geschichte an Hingebung gewöhnter Bauern. Die großen Geister, welche mit ihren erhabenen Gedanken im Universum weilten, hätten die deutsche Art vielleicht ruhig zu Grunde geben laffen; die mittleren Begabungen mit niedrigerem Flug und engerem Blick waren es, welche die ganze Schmach ganz empfanden und vor Allem: nicht die bisher fast allein ästimirten Kräfte der gestaltenden Phantasie und des abstracten Denkvermögens, sondern die bisher gering geachteten des Charafters traten nun auf den Plan und gaben die Losung. Wir hatten aber das Glück, daß auch der unter und bisher gang unbefannte Schlag in großem Stil handelnder Patrioten fofort einige wirflich große Vertreter fand. Das erst schloß das Bild jener außerordentlichen Zeit würdig ab, daß nun neben die Helden der Dichtung und Forschung die Helden der politischen und friegerischen That traten, und auf die Hunderttausende, welche den Liedern unserer Dichter begeistert gelauscht hatten, andere Hunderttausende folgten, welche im Sinne ber Stein, Scharnhorst, Gneisenau, Blücher zu handeln und zu schlagen verstanden. Riemand fann verfennen, daß der Beift, welcher seit 1806 im Norden mächtig wurde, zu dem Beiste, welcher die Ration in den vorausgegangenen Jahrzehnten beherrscht hatte, in einem tiefen Wegensatze stand, daß der Freiherr vom Stein, diefer wirklich große Staatsmann, von durchaus anderen Grundanschauungen bestimmt wurde, als sie bisher in den literarischen Kreisen geherrscht hatten. Dieser Gegensatz war nothwendig. Aber wir dürfen es als ein seltenes Glück preisen, daß er sich zugleich durch das Hereintreten zahlreicher Clemente, welche gewiffermaßen beiden Strömungen angehörten, ermäßigte, und fo daritellte als eine verschiedene Manifestation derselben einigen Bolksnatur nach verschiedenen Seiten unter dem Impuls verichiedener Zeitansprüche. Die Einseitigkeit der Romantiker, welche nach einem schroffen Bruch mit den Tendenzen des acht gehnten Sahrhunderts drängten, wies der gefunde Ginn des Bolts gurud, lieber die Ausschließlichkeit der früheren Bestrebungen berichtigend durch eine unbefangene Aufnahme der neuen Forderungen, welche eine neue Zeit mit sich brachte.

Menschlich betrachtet hätten wir uns nicht ichöner, harmo nischer bewegen können, als wir so thaten. Nachdem wir den höchsten Preis in den idealen Spharen der Dichtung, der Philojophie und der gelehrten Forichung gewonnen hatten, lernten wir in schwerer Prüfung raich das bisher vernachlässigte Gebiet des handelnden Lebens bestellen; nachdem wir dem antifen Humanismus reichlich geopfert, dienten wir dem chriftlichen Germanismus; nachdem wir die begeistertsten Kosmopoliten gewesen und den Gedanken des Beltbürgerthums für immer ihr Recht erobert hatten, wurden wir ebenfo begeisterte Patrioten, um das Baterland in ruhmreichen Kämpfen zu befreien, wie wir eben das Reich der Ideen befreit hatten. Aber politisch betrachtet erwiesen sich diese Leistungen nicht gleichmäßig befriedigend. Die Tendeng der Befreiungstämpfe brang raich von Preugen nach allen Seiten vor, und entzündete die Gemüther bis nach Schwaben und Bayern. Dieje Tendenz war feineswegs eine ausschließlich preußische, sie war beutsch. "So weit die deutsche Zunge klingt", das war die Losung. Die Herrlichkeit Deutschlands sollte auferstehn. Aber wie war es mit diesem Deutschland in Wirklichkeit bestellt? Focht Deutsch= land für die deutsche Sache? D wahrhaftig nein! das zerstückte Breugen und Braunschweig und Hannover und Kurheffen, fie erhoben sich für den Kampf der Befreiung zusammen mit Ruffen und Briten, und die größere Hälfte der Deutschen focht unter französischen Fahnen, und das Metternich iche Desterreich iah lauernd zu, auf welcher Seite ber größere Bortheil mit geringerer Mühe zu gewinnen sei. Preußen war es jett, wie unter Friedrich II. und dem großen Kurfürsten und zwar dieses Mal zum ersten Male das freie Boltstraft übende Preußen, bas die deutsche Sache führte und die deutschen Schlachten ichlug; dieses Preußen aber war ein hundertsach gebundenes und gelähmtes, von außen und von innen. Obwohl feine Stellung zu Deutschland nie flaver und nie herrlicher an den Zag getreten war, konnte es doch nicht dazu kommen, mit den deutichen Kräften für deutiche Interessen durchgreifend zu arbeiten. Nicht allein die Rheinbundsstaaten, sondern sogar Hannover traten, mahrend Preußen die Last des Krieges mit fast übermenichlicher Anstrengung trug, auf die Seite der Metternich's ichen Politik, um die Frucht des großen Kampfes zu verderben und Deutschland in das alte Glend ber Herrenlofigfeit und des

tleinen dynastischen Egvisnus zurück zu stoßen. Und nicht allein diese Gegner eilten die einzige Gunst des Moments zu zerstören, sondern Preußen selber, im Krieg unwergleichlich, erwies sich in der Politik unfertig und unklar. Nachdem es unter Stein die volle Bedeutung des Staates in ihrer ganzen sittlichen Tiese klarer und schärfer, als irgendwo zu irgend einer Zeit vorher geschehen war, erfast und das Baterland auf die Liebe und Tüchtigkeit des selbstthätigen Volks zu bauen bes gonnen, nachdem es dann einen großen kühnen Gedanken mit dem Schwert verwirklicht hatte, sehlte ihm die Fähigkeit, diplomatisch und politisch die danernden Formen zu schaffen, in denen dieser Gedanke ein fruchtbares Leben hätte gestalten mögen.

Wir thun sehr Unrecht, deswegen die Diplomaten des Wiener Congresses anzuklagen. Lebte irgend Zemand unter uns, der in sich ein flares Bild trug von einer gesunden nationalen Organisation der dentichen Staatenverhältnisse? Hatten die besten Männer im Kampfe ein anderes Ziel verfolgt, als das der nationalen Unabhängigkeit im weitesten und vagsten Sinne? Hatte felbst Stein, als er der Berstellung der selbstsüchtigen Sonveränetäten entgegen arbeitete, eine deutsche Verfassung im Ange, die ein sicheres Jundament geboten haben würde? Und abgesehen von dieser ichwierigsten Frage der Rengestaltung Deutschlands gab es damals nur für die einzelnen Staaten irgend welche scharf ausgeprägte Forderungen? Es ift ein großer Brithum zu meinen, der Befreiungsfrieg wäre zugleich ein Freiheitstrieg gewesen, die in Preußen unter die Waffen eilenden Männer hätten zugleich die innere Freiheit neben der äußeren Unabhängigkeit im Ange gehabt. Es war ein erstes ruhmreiches Erwachen eines Theiles unieres Volkes aus langer Bleichgültigkeit, aber dieser erfte Schritt hielt sich in sehr be stimmten Grenzen, wie er an sehr strengen Bedingungen bing. Auch das preußische Volk war nicht in fühner Selbitbestimmung aufgestanden, welche die Wirtsamkeit der Stein'ichen Buftitutionen in wenigen Jahren nicht zu geben vermocht hatte, iondern es hatte gehoriam wenn auch lebhaft verlangend den Ruf feines Rönigs erwartet. In aufopfernder Hingebung an den bestehen den Staat hatte es Großes geleistet, aber es war nicht in unaufhaltsamer Kraft über dieses Bestehende hinaus gebrochen. Es erhob sich nicht wie die Spanier troß dem Könige, und es wollte nicht aus sich neue Lebenssormen schaffen wie die Cortes von Cadiz. Sein Heldenmuth war groß, aber seine politische Fügsamteit war ebenso groß. Es vernahm das Versprechen einer Versassung mit dankbarem Herzen, aber es sah gelassenen Sinnes, daß der König dieses Versprechen nicht zu erfüllen gut fand. Es gab namentlich nach glücklicher Veendigung des großen Kampses keine treibende Kraft, welche der Monarch hätte berücksichtigen müssen. "Ruhe ist die erste Vürgerpslicht" wurde noch einmal für eine Generation die wenig widersprochene Losung.

Richt allein in Preußen, auch in den füddentichen Staaten, in denen der junge Liberalismus fich die ersten Sporen verdiente, war die Grundstimmung feine erheblich verschiedene. Näher von den französischen Ideen und den Rämpfen der französischen Zeitungen und Kammern berührt, in neu zusammengesetzten Staaten nicht durch die Macht der Neberlieferung gehemmt, vielfach durch Willfür und Unfähigfeit der Verwaltung gereigt, an sich unruhig und wechselnden Stimmungen zugänglich, boten die Bevölferungen hier von Zeit zu Zeit das Bild einer stärkeren politischen Bewegung. Aber wenn man genauer zusieht, entdeckt man doch leicht, daß sich Metternich als einen rechten Hasensuß erwies, wenn er sich 1819 und 1820 um die Rammerdebatten in den siiddentschen Residenzen ernste Sorgen machte. Rur das an das stille Geflüster unseres bisherigen Stilllebens gewöhnte Dhr fonnte diese Redefampfe für drohende Orfane halten. Größerer Ernst war zunächst nur in den phantastischen Schwärmereien der Burschenschaften: diese gang nebelhaften Träume der Studenten waren der volle Ausdruck unserer politischen Reife; in ihnen fam die Kraft zu Tage, über welche wir damals in der Richtung des politischen Fortschritts verfügten. Unsere wirkliche Kraft aber arbeitete auf gang anderen Gebieten. Bor Allem in der Wiffenschaft, baneben in der Berwaltung. Die Züge des protestantischen Staats traten wieder hervor, jene fleine Gewiffenhaftigfeit, jene meift enge Tüchtigkeit im Einzelnen, welche unfer politisches Erbtheil ber Reformation gewesen war. Und zwar nicht nur in den Kleinstaaten, sondern am eminentesten in Preußen. Wie König Friedrich Wilhelm III. der echte Erbe jener bedenklichen, ängstelichen, aber sorgiamen Aurfürstenpolitik war, welche Brandenburg im dreißigjährigen Ariege unglücklich gemacht hatte, so nahm sein ganzes Regiment, je mehr man sich von der großen Zeit des Weltkampfes entfernte, immer mehr jenen im Einzelenen tüchtigen, im Großen kleinen Charakter an, welcher für die deutsche Art so bezeichnend geworden war. Preußen wurde der rechte deutsche Musterstaat mit allen guten und allen schlimmen Eigenschaften.

Erst die großen Erlebnisse der jüngsten Tage haben es möglich gemacht, die preußische Friedenspolitik seit 1815 gerecht zu würdigen. Gie erfüllte die Aufgabe der stillen emfigen Sammlung nach furchtbar zerftörenden Stürmen für eine Zeit neuen gewaltigen Aufschwungs. Richt unausgesett vermögen die Staaten mit gangem Kraftaufwand hohen Zielen nachzuîtreben; sie sind dem Gesetz wechselnder Arbeit unterworfen wie die Einzelnen, sie bedürfen nach schweren Unstrengungen der Rube und für neue Arbeiten der stillen Vorbereitung wie diese. Preußen hatte seit 1740 mit furzen Unterbrechungen eine übermäßige Last der friegerischen und politischen Action getragen, der Friede von 1815 fand es tief erschöpft in allen seinen Gliedern. Nur die peinlichite Sparjamteit, nur die strengte Concentrirung aller Kräfte auf die wirthichaftliche und moralische Herstellung, nur das ängstliche Sichfernhalten von allen auswärtigen Conflicten vermochte dem Staate die gefunde Araftfülle wieder zu geben, ohne welche jede große auswärtige Politif mehr zerstört als ichafft. Und diese Aufgabe mußte unter den deutbar ichwierigsten Umständen gelöst werden: mit einem durch den Reid der Mächte zerriffenen und einiger fostbaren Theile beraubten Gebiet, mit einem von der Ratur nur färglich begabten Lande, mit einer confessionell ftart gemischten Bevölkerung und unter dem Druck dreier übermächtiger Rachbarn, deren Stoße die Grenzen zum Theil bedenklich offen lagen. Wer diese Situation billig erwägt, wird es weniger betlagen, daß Preußen auf mehr als dreißig Jahre aus der europäischen Politit veridovand, und er wird für die Leistungen der preu filichen Moministration im Junern ein volles Lob haben. Go idlimm es in anderer Hinnicht wirfte, daß Preußen nicht 1815

langsam und vorsichtig die constitutionelle Bahn betrat, und dann 1848 durch eine häßliche Revolution in die gewagtesten Experimente hinein geworsen werden mußte, so läßt sich doch nicht in Abrede stellen, daß jenem dringendsten Bedürsnisse der Erholung und Sammlung der weise verwaltende Absolutismus vielleicht besser diente. Und so släglich es war, daß dasselbe Preußen, in dem eben die fühnsten Geister thätig gewesen waren für eine wahrhaft schöpferische deutsche Politik, nun dennüthig den Schlepp des Metternich schen Selbstentmannungsschstems trug, und nur zu oft den Büttel spielte für den traurigen Conservatismus von Wien und Petersburg, so kann doch auch der entschiedenste Gegner dieser Politik nicht in Abrede stellen, daß die gesicherte Position Preußens in der nordischen Allianz zenem obersten Interesse seines damaligen Strebens vielsach zu Gute kam.

Aber wie fehr die Stillstandspolitif, der sich Preußen von 1815 bis 1840 ergab, gewinnen mag dadurch, daß eine spätere Zeit die damals gesparten Kräfte im größten Stil zu verwenden verstanden hat, wie sehr wir heute jene Periode zu der mit 1864 anhebenden in ein ähnliches Verhältniß stellen mögen, als es die sammelnde und vorbereitende Regierung Friedrich Wilhelm's I. gu den Großthaten feines Sohnes hatte, für die Entwickelung der eben mit den ersten Schlägen geweckten politischen Kraft der Nation war sie doch ein rechtes Unheil. Die großen neun Jahre, welche auf den Tilsiter Frieden folgten, hatten eine reiche Summe bedeutender Keime geweckt, deren wenn auch nur bescheidene Pflege die ganze politische Lage der Nation umgestaltet haben würde. Wir hatten einen fühnen Blick in die große Belt gethan, wir hatten in erster Linie mit unserem Schwert dieser Welt eine neue Ordnung gegeben, wir hatten zugleich aus Stein's Banden die fostbarften Elemente eines gefunden Staatswesens empfangen: wenn eine Regierung von unbefangenem Urtheil und mäßigem Geschiet diese Kräfte und Umstände benutt hätte, Preußen wäre schon damals der anerfannte, der auf alle Beziehungen heilfam wirfende Mittelpunkt des deutschen Lebens geworden. Es brauchte sich weder für die spanische Revolution, noch für die neapolitanischen Carbonari, weder für die Rotteckichen Theorien, noch für die burichenschaftlichen Experimente zu interessiren, es fonnte eine gemessene, vorsichtige, streng moderirte Politik etwa im Sinn der engliichen Tories verfolgen, es konnte die Allianz mit Desterreich und Rußland pflegen, es konnte fogar in deutschen Dingen von allen größeren Unternehmungen sich fern halten, und es hatte trot Allem die Möglichfeit, auf die politische Reifung feines Bolfes fördernd, statt erstickend und zugleich auf den Gang der europäischen Politik moderirend, statt verwirrend zu wirten. Preußen hat zwar in vielen der wichtigsten Fragen jener Jahre durchaus nicht mit der gehäffigen Leidenschaft gearbeitet, welche den Acten der Wiener und Petersburger Politik fast überall anklebt, wo nur von ferne ein Gegensatz gegen liberale Tendenzen gewittert werden fonnte; die Instructionen seiner Minister und die Handlungen seiner Diplomaten waren oft von wohlthuendem Maß und unbefangener Einsicht dietirt; aber doch lag es jo tief in den Banden der ichlimmen Genoffen, daß es die Unthaten der heiligen Alliang in Italien und Spanien faum irgendwo gehindert, in Deutschland aber das Schlechteste nur zu oft mitbetrieben hat.

So bot Preußen dem Wachsthum unserer ichwachen politischen Kräfte auf seinem eigenen Gebiete gar feine Gunft, in den deutschen Kleinstaaten trat es demselben mit verderblicher Beindichaft entgegen. Während es dadurch feine Stellung an ber Spite Deutschlands untergrub, seinen eigenen Staat zu Deutschland in ein höchst ungünstiges politisches Verhältniß fette, das glänzende Nebergewicht seiner politischen Sträfte in das Gegentheil verwandelte, gab es den übrigen deutschen Län dern die schlimme Richtung auf enge und unfruchtbare Oppofition. Die Zahre, in denen Preugen politisch todt lag, wurden für die kleinen deutschen Staaten jo zu jagen die politische Edul und Universitätszeit. Während Preußen berufen gewesen ware, diese Studien zu leiten, übte es jo auf dieselben nicht allein feinen wohlthätigen, sondern einen höchst nachtheiligen Einfluß, und als es dann endlich auch seinerseits eintrat in den Ringplatz, waren feine kleinen Nachbarn ichon ausstudierte Routiniers, welche die Methode deutscher Politik einigermaßen festgestellt hatten, und Preußen blieb nichts übrig, als in ihren Spuren zu wandeln, die, wenn fie schon für die kleinen Staaten nicht zum Ziele führten, für Preußen geradezu labyrinthischen Fregüngen glichen. Das waren die Umstände, unter denen der beutsche Liberalismus seine für das ganze spätere Leben wie man weiß vielsach entscheidende Jugendzeit verlebte.

Es ware für uns von erheblichem Werth, die Entwickelungsgeschichte des Liberalismus in den Jahren 1815 bis 1848 genau zu fennen. Heute fennen wir sie nur in den allgemeinsten Umrissen und ich zweisle, ob uns eine detaillirte, authentische Runde je zu Theil werden wird. Denn wo sollen wir die zehn oder zwölf Specialhistorifer finden, welche die Geduld haben, die Geschichte des Liberalismus in Bauern, Württemberg, Baden, Heffen, Hannover u. f. w. aus den ungähligen Bänden der Rammerverhandlungen, aus den Actenstößen der Archive und zersplitterten Privateorrespondenzen zusammen zu suchen, welche zugleich die Kenntniß der Nachbarländer, der deutschen und der europäischen Politik besitzen, um die wichtigsten Wendungen auf ihren wahren Ursprung zurück zu führen? Wo wäre das Bublicum, das jo mühfame Arbeit an jo fleinem Stoff moglich machte? Was aber den Geschichtschreiber nicht reizen kann zum Schreiben, das fann auch bedeutende Männer nicht reigen zum Handeln. Wollen wir ehrlich sein, jo muffen wir befennen, daß die Thätigkeit des Liberalismus während der angegebenen Zeit in den Kleinstaaten wohl viel Verdienstliches hatte, die Zustände der einzelnen Länder in manchen Stücken erheblich verbefferte, namentlich oft genng Schlimmes verhinderte, vor Allem den Geist der Nation wach hielt und ihm die erste politische Schulung gab, daß sie aber im Ganzen flein, unerquicklich und unfruchtbar blieb und der Nation nicht gewähren fonnte, was dieselbe dringend bedurfte. Es war das nicht die Schuld des Liberalismus, jondern der Berhältniffe. Damit ber Mann im Staate wirten fonne, muß er vor Allem einen Staat haben; alle jene einzelnen deutschen Länder aber, auf welche der Liberalismus durch die Resignation Preußens sich beschränft fah, waren feine Staaten. Gie besaffen weder die für jeden Staat unerläßliche Selbständigfeit der Bewegung, noch verfügten fie über die ebenjo unerläßliche Summe der geistigen und materiellen Mittel. Allem ihren Thun war die engste Grenze gezogen. In der

großen Politik wurden sie durch den vereinigten Truck von Cesterreich und Preußen gehemmt oder durch den Antagonismus der beiden Großmächte willenlos hin und her geworsen. In der inneren Berwaltung genirte der unabweisdare Ginsluß von so und so vielen Nachbarn und vor Allem der Mangel einer Gebietsausdehnung, welche eine Thätigkeit in größerem Styl ermöglicht hätte. Der beste Wille der Regierenden mußte an der Enge des Raumes und an der Türstigkeit der versügdaren Kräste scheiten. Die von bitterer Nethwendigkeit auserlegte Iwergpolitik verzerrte jede staatliche Lebensäußerung mehr oder weniger zur Carricatur.

Die Gerechtigteit verlangt anzuerkennen, daß dieje Kleinstaaten unter den gegebenen Verhältnissen im Durchichnitt mehr leiiteten, als man mit irgend welcher Wahrscheinlichkeit hätte voraus jagen mögen. In der That, nur die Beicheidenheit und Gewissenhaftigkeit der deutschen Natur machte es möglich, daß diese fümmerliche Kleinstaaterei im Ganzen eine Tüchtigkeit der Administration gewann, der wir es verdanken, daß ein großer Theil des deutschen Volkes, trots der peinlichsten Ungunft der politischen Lage, seit 1815 wirthschaftlich und geistig die erfreulichsten Fortschritte gemacht hat. Es gehörte die ganze Uneigennütsigfeit und ftille Häuslichkeit unserer Urt dazu, um all diesen kleinen Staatswesen unermüdliche und redliche Beamten ju ichaffen. Mehr in's Große, auf Glanz und Macht ge richtete Menschen, als wir es sind, hätten diese Missere nie ertragen, die uns erft ipat als Mifere erschien, von Bielen noch heute als unser größter Stolz gepriesen wird. Aber wenn jo in diesen Kleinstaaten die stille Detailarbeit des Beamten meist gedieh, Bürger und Bauer sich behaglich fühlte im engsten und ärmsten Kreise, sogar der deutsche Zdealismus sich nicht hindern ließ am Aufbau der prächtigiten Luftichlöffer, fo war doch das platterdings ummöglich, daß dieje Scheinstaaten ein wirkliches politisches Leben entwickeln halfen. Man darf nur nicht vergessen, daß es bei uns darauf antam, die ersten Gle mente politischer Bildung zu gewinnen, nach einer absolut un politischen Vergangenheit von Zahrhunderten den ersten Schritt zu thun aus einer durchaus von privaten Zutereffen, von häus lichen, wissenichaftlichen, poetischen, religiösen Beitrebungen erfüllten Griftenz auf die große Bühne des Staatslebens. Dieser Schritt fonnte mit Erfolg nur unternommen werden, wenn die besten Köpfe der Nation daran eifrigsten Theil nahmen, wenn große Ziele unter den günstigsten Umständen sie vom Buch und aus der Stube auf den Markt riefen. Wo aber in aller Welt boten die deutschen Kleinstaaten in jenen Jahren solche Ziele und solche Umstände? Alles verschwor sich, um auch die poli= tisch Gifrigsten zurück zu scheuchen und hätten wir Männer besessen, von der Ratur mit den größten Gaben für eine große Staatsthätigkeit ausgestattet, sie waren durch die völlige Unmöglichkeit irgend befriedigende Resultate zu erringen, ja jene Gaben überhaupt nur zu üben, von der politischen Carrière abgeschreckt worden. Und so ift es denn geschehen, daß neben der stattlichen Reihe hervorragender Gelehrten, Künftler, Industrieller, Richter und Beamten, welche Deutschland in den drei und dreißig Jahren nach der Begründung des Bundes hervor gebracht hat, faum einzelne Männer genannt werden tönnen, denen eine gewiffe politische Bedeutung zuerkannt werden darf. Richt wenige der bedeutendsten Führer des damaligen Liberalismus ftanden geiftig tief unter dem Niveau, auf das Männer wie Niebuhr und Savigny unsere Staatseinsicht gehoben hatten und wenn ihre rohere Praxis im Ganzen richtiger das Bedürfniß der Zeit traf als die Weisheit jener Conservativen, so bringt body eine eindringendere Betrachtung jener Zeit mehr und mehr an den Tag, daß ihre Opposition gegen den Bundestag aus ftark particularistischen Motiven hervor ging und daß ihr Freisinn unter Umständen sich nicht bedachte über patriotische Pflicht und nationales Interesse leicht himveg zu gehen. Man braucht nur Paul Pfizer's trefflichen Briefwechsel zweier Deutschen (1832) zu lesen, um gewahr zu werden, wie nahe nahe damals der Gedanke lag, mit französischer Hülfe die Berfassungsinteressen zu fördern, und man braucht nur an die verbissene Opposition zu denken, auf welche der Bollverein in diesen liberalen Kreisen des Gudwestens ftieß, um die unsichere und zweifelhafte Grundlage zu erkennen, welche diese Anfänge eines freien Lebens trug. Freilich hatte jede deutsche Kammer fort und fort ihre Größen, freilich traten hie und da Männer auf, deren Wort über die engen Grenzen des Landes hinüber tönte, Einzelne sogar, zu denen die enthusiastische Jugend der gauzen Nation bewundernd aufblickte, aber mit sehr wenigen Ausnahmen schlummern alle diese Größen schon nach zwanzig, dreisig Jahren den füßen Schlaf der Vergessenheit. Man gehe in die einzelnen Länder und frage nach den Koryphäen der Opposition von 1820 oder 1830 und nur wenige dankbare Gemüther wird man sinden, die sich ein lebendiges Gedächtniß bewahrt haben für die patriotischen Leistungen jener Männer, welche es unternahmen, ihr Volk aus unwürdigen Zuständen zu besreien und ein Leben voll Mühe und Entsagung einer unlößbaren Aufgabe opferten.

Daß diese Aufgabe nach jeder Seite auf die ungehenersten Schwierigkeiten stieß, daran trug eine besondere Schuld die abnorme Stellung unjeres Adels. In jedem monarchiichen Staate ift der Adel der eigentlich politische Stand. Richt nur in England ift es seit Zahrhunderten der Adel in seinen verschiedenen Klassen gewesen, welcher die Last der politischen Arbeit fast ausschließlich getragen hat, sondern auch in den continentalen Staaten hat ohne Ausnahme der Adel immer eine hervorragende Rolle in den Staatsgeschäften gespielt und wenn diese Rolle in der modernen Verfassungsgeschichte Frankreichs und Spaniens eine wenig glückliche gewesen ift, jo liegt eben darin ein wesentlicher Grund, weshalb es diese Länder bis zur Stunde in geordneter politischer Freiheit jo wenig weit gebracht haben, während auf der anderen Seite Italien feine ungeahnten Erfolge hauptsächlich der intelligenten und patriotischen Theilnahme seines Adels an dem großen Werke der nationalen Wieder geburt verdanft. Die unveränderliche Natur der Berhältniffe ist die Ursache dieser überall in gleicher Weise hervortretenden Erscheinung, daß monarchische Staaten nur die Wahl haben, entweder mit Sülfe des Adels zu einer moderirten Berjaffung, zu parlamentarischen Formen zu gelangen, oder unter der Herr ichait einer bureaufratischen, mehr oder weniger absolutistischen Regierung zu bleiben. In allen modernen Staaten hat sich das Bürgerthum zu einer hohen wirthichaftlichen Bedeutung, zu einer stolzen Macht der wissenschaftlichen und industriellen Intelligenz erhoben; alle modernen Staaten ruhen wesentlich auf der bürgerlichen Arbeit, alle werden daher auch im politi

ichen Leben den bürgerlichen Kräften einen bedeutenden Ginfluß einräumen müffen. Aber zur eigentlichen politischen Action ift nichts destoweniger der Mittelstand wenig geschaffen. Er wird überall ein Hauptfactor im Staatsleben fein, feine Ginficht, seine Thätigfeit, sein Bermögen wird vom Staat in erster Linic in Uniprud genommen, feine Intereffen und Tendenzen werden von jedem verständigen Staatsmann in erster Linie berückfichtigt werden muffen. Aber die Ratur feiner gefell= ichaftlichen Stellung, die Wirkung seiner Berufsthätigkeit auf Lebensgewohnheiten und Charafterformen und Gedankenrichtungen wird den bürgerlichen Mann nur in seltenen Fällen befähigen, in großen politischen Geschäften mit Erfolg zu arbeiten. Er wird den Kammern die einsichtigiten und fennt= nifreichsten Mitglieder, aber nur selten Führer geben, welche die gesammte Situation mit staatsmännischem Blick zu beherrichen und im enticheidenden Augenblick die entscheidende That zu thun verstehen. Er wird den Ministerien die vortrefflichsten Rathe liefern, aber nur felten gute Minister, welche im Stande find, ebenso geichicht mit den regierenden Herren zu verfehren wie mit den Abgeordneten. Der Bürger ist geschaffen zur Arbeit, aber nicht zur Herrichaft und des Staatsmanns wesentliche Aufgabe ift zu herrichen. Die tüchtigsten Kräfte des Bürgerthums haben sich von unten herauf gearbeitet, ihre Wiege stand in einem engen Stübchen, in engen und ärmlichen Berhältniffen war ihre Zugend ein Kampf mit Noth aller Urt, erit ipät errangen sie eine Stellung, die einen freieren Blick gewährt über die Lage der Welt und Arbeit und Mühe für ihr Haus, ihr Geschäft bleibt in der Regel das Loos ihres Lebens, bis die schöpferische Kraft verbraucht ist. Ein folder Lebenslauf ift der menichlichen Tüchtigkeit das Förderlichste, was gedacht werden fann, er giebt Charafter, Freiheit und Reinheit der Seele. Aber wer jo sich empor gerungen hat, der ift in einem gewiffen Ginne fur die Politik gu gut. Er hat gelernt, in allen Dingen der eigenen Kraft vertrauen und der eigenen Neberzeugung folgen, er biegt und ichmiegt sich nicht, er trägt einen hohen männlichen Stolz in sich und doch wieder eine ichüchterne Bescheidenheit, er ist start aber auch ungelent, er ist gewissenhaft aber auch eigensinnig. Stellt einen

iolchen Mann in einen Kreis von Diplomaten oder stellt ihn neben einen Thron: er wird jene innerlich gering schätzen und doch von ihnen dupirt werden, der Pomp des Schlosses wird ihm bald zu sehr imponiren, bald ihn zu sehr abstoßen. Er wird sich immer in einer fremden Welt fühlen und nach der Stille und Unabhängigkeit seiner bürgerlichen Arbeit zurück verlangen. Das Bürgerthum ist nun einmal im Kern seines Wesens demokratisch und dieser demokratische Grundzug wird den bürgerlichen Staatsmann immer in einen gewissen Gegenstatz rücken zu den aristokratischen Existenzen, welche jeden Mosnarchen umgeben und tragen und dieser Gegensatz wird die Folge haben, daß er sich entweder mit Verlengnung seiner Natur in eine servile Unterthänigkeit stürzt oder in einer fortwährens den kleinen Reibung eine Fülle der besten Krast nutslos verbraucht.

Aber alle diese Mißstände verschwinden vor dem Einen. daß der Bürgerliche erft ipat, von einem gang andern Berufe aus zur Politik kommt, daß er nicht zum Staatsmann erzogen und gebildet ift, daß ihm deshalb wesentliche Kenntniffe, Nebungen, Geschicklichkeiten fehlen, deren der Staatsmann in feiner Weise entbehren fann. Es ist einer der verderblichsten Brrthümer, in welche und unsere ganz unpolitische Art und der Mangel aller großen politischen Erfahrungen verstrickt hat, zu meinen, jeder tüchtige Gelehrte, Advocat, Raufmann, Beamte, der Intereffe habe an öffentlichen Dingen und fleißig die Zeitung lese, jei befähigt activ in die Politik einzugreifen, es bedürfe dafür durchaus feiner besonderen Vorbereitung, feines ipeciellen Studiums und die Politik laffe fich vortrefflich neben den sonstigen Berufspflichten treiben. Allerdings wenn diese Politik sich nicht höher versteigt, als in irgend einer fleinen Rammer an den Regierungsvorlagen ein wenig herum zu pfluden, hier einen Schreiber und da einen Gensdarmen zu streichen, dem Wahlbezirk eine Chaussee zu verschaffen oder eine Gifenbahnstation, dann sind ja gewiß verständige Bürgermeister, Beamte und Richter unter der Leitung eines etwas weiter iebenden Professors oder Buriften ein gang gutes Collegium. Aber es wird doch Riemand behaupten, daß mit dieser Urt von Rammerthäitgkeit irgend etwas Erhebliches geleiftet werde, und wenn nun, wie es doch auch der tleinsten demischen Kammer

begegnet, größere Entscheidungen gegeben werden jollen, die mehr verlangen als die leidliche Kenntniß eines Wahlbezirks und die Ginsicht eines fleinstädtischen Biedermannes und die Charafterstärfe eines abhängigen Beamten, wie sieht es bann aus? 3d fenne feinen seltsameren Anblick, als den unsere deutschen Kammern gewähren, wenn sie wirkliche politische Fragen zu lösen haben. Dieses ernfte, gewiffenhafte, grundliche deutsche Bolf zeigt sich da in denjenigen, denen es die Entscheidung über seine größten Geschicke anvertraut hat, von einer Seite, die zu seinen jonstigen Urt den unerfreulichsten Contraft bildet. Die Männer, die da in solchen wichtigen Momenten auf den grünen oder rothen Bänken siten, find in ihrem Beruf gewiß von anerkennenswerther Tüchtigkeit, wie hätten fie fonst das Bertrauen der Bähler gewonnen? aber nun follen fie über Dinge entscheiden, die ihrem Gesichtstreise fern liegen, über die sie feinerlei selbständiges Urtheil, feinerlei gründliche Kenntniß haben. Da werden sie dann entweder die Beute der ministeriellen Neberlegenheit, die ihnen oft mit den plumpften Rünften Beschlüsse entreißt, deren Consequenz sich ihrer Ginsicht verbirgt, oder sie ermannen sich zu einem tapferen oppositionellen Botum, das aber ichon deshalb feine praftischen Folgen hat, weil die Opposition nur in den seltesten Fallen über die Kräfte verfügt, welche im Stande wären die Regierung zu übernehmen. Diese Kräfte aber fehlen, weil die Bersammlung mit verschwindenden Ausnahmen von Personen gebildet wird, welche sich nur nebenher mit der Politik beschäftigen. Eine Rammer, deren Parteien nicht von wirklichen Staatsmännern geführt werden, ift eine Mißgeburt; Staatsmänner aber werden jo wenig im späteren Alter improvisirt als tüchtige Mediciner, Anriften und Philologen. Staatsmänner geben nicht aus einer dilettantischen Beschäftigung mit dem Staat hervor, sondern aus einer ernsten, dem Staat gewidmeten Lebensarbeit. Politik ift ein Beruf wie Jurisprudenz und Mediein, und zwar der höchste und schwierigste Beruf, dem sich der Mann widmen fann. Es ist eine wahre Berfündigung am deutschen Lande und am deutschen Ramen, daß wir, die wir das Kleinste mit gründlicher Sammlung aller Kräfte betreiben, das Größte und Böchste der menschlichen Dinge, den Staat, mit spielendem Dilettantismus

abthun zu können meinen, wir, die unter allen Nationen die schwierigste politische Aufgabe zu lösen haben mit den bescheis beusten politischen Anlagen.

Wenn nun aber bedeutende politische Leistungen nur erwartet werden fönnen von Männern, welche die Bolitik zu ihrem Lebensberufe gemacht haben, und wenn dem bürgerlichen Stande die eigentlich politische Carrière fern liegt, so ergiebt sich daraus von selber, wie unerläßlich jedem Bolte die Beihülfe des Abels ift, wenn es große politische Aufgaben lösen will. Haben doch felbst wir, unter denen bürgerliches Wesen und bürgerliche Anschauungen und Bestrebungen ein ganz ungebührliches Nebergewicht erlangt haben, jogar in unserem fleinstaatlichen Leben die Erfahrung gemacht, daß die wenigen wirklich hervorragenden politischen Röpfe in der Regel dem Abel angehören! Aber es war unfer Verhängniß, daß der auch bei uns zur politischen Führung berufene Abel mit seltenen Ausnahmen dem nothwendigen Streben der Nation in fleinlicher und bornirter Reindseligfeit gegenüber stand. Zwei miteinander auf's innigste zusammenhängende Aufgaben waren und seit 1815 gestellt: wir hatten den unsere Nation zerreißenden Partifularismus und den mit diesem verbündeten Absolutismus zu brechen; wir hatten bem Bolf die natürliche Thätigkeit im Staate gurud zu erobern und einen der Bedeutung dieses Bolfes entsprechenden Staat gu ichaffen. In beiden Stücken hat bis gur Stunde der Adel als Stand gegen uns gefämpft, ftatt daß es fein wie des englischen und italienischen Adels Beruf gewesen wäre, an der Spite der Nation nach einer politischen Gestaltung zu ringen, die allein auch ihm eine seiner würdige Stellung zu geben vermag. Auch diese Abnormität verdanken wir hauptsächlich der Rranthaftigfeit unserer bisherigen Entwickelung, welche die Ration auflöste in ein Chaos particularer Gebilde. Da die Raifer den nationalen Staat nicht zu behaupten vermochten, fiel der Adel von seinem natürlichen Berufe ab, unter dem Monarchen den ersten Rang einzunehmen, und befleidete sich selber mit den Teten der monarchischen 28ürde. 28as wirklich aristofratische Kraft in sich trug, wurde souverän in jener traurigen Mikgestalt, welche das heilige römische Reich deutscher Nation seit dem sechszehnten Jahrhundert zu einer wunderlichen Carricatur aller gesunden Staatsordnung machte. Diese abelige Scheinsouveränetät aber stand im unversöhnlichen Widerspruche mit allen großen nationalen Tendenzen, und dieser Widerspruch prägte allmählich unserem Abel einen ganz volksfeindlichen Charafter auf. Da er auf den Duodezthronen faß, deren Eristenz selber mit der Bürde und Macht der Nation unverträglich war, da er von den fleinen Sofen aus über das Bolf herrichte, statt an der Spite des Bolfes einem wirklichen Staate zu dienen, fo verfiel mit der Zeit sein ganges politisches Wefen, fein politisches Denken und Trachten einer Berschrobenheit, die ihn von der gesunden Kraft des Bolkes weiter und weiter trennte. Aber er verlor auch den natürlichen und für seine eigene Erhaltung nothwendigen Zusammenhang mit dem Bürgerthum. Wo der Adel eine normale Stellung einnimmt, da unterhält er fortwährend mit der großen Schicht der bürgerlichen Gesellschaft einen erfrischenden Austausch: er giebt ihr seine jüngeren Söhne zurück und nimmt von ihr die hervorragendsten Kräfte in seine Mitte auf. Es herrscht da fein feindseliger Gegensat zwijchen Abel und Bürgerthum, sondern eine wohlthätige Arbeitstheilung. Mur unter diefer Bedingung, daß es feine beften Repräsentanten in den eigentlich politischen Stand entsendet, fann das Bürgerthum dem Abel die oberfte Staatsleitung überlassen und nur auf dieser verständigen Gemeinschaft der Intereffen unter den verschiedenen Elementen der Staatsgenoffenschaft kann ein fräftiges Staatswesen ruben. Wir hatten bas genaue Gegentheil dieses normalen Berhältniffes, und in Folge davon nahm unsere politische Entwicklung den verdrießlichsten Gang. Rirgends in Europa außer bei uns ist der Adel auf die Dauer der Verbündete des Absolutismus gewesen, nirgends als bei uns hat er systematisch bureautratische Regierungsformen vertreten gegen den Unspruch auf Selbstverwaltung, in der dem Aldel immer eine bedeutende Rolle zufallen muß, während er neben der Bureaufratie mit allen höfischen und militärischen Connexionen machtlos ift. Diese sinnwidrige Haltung unseres Aldels vergiftete nun aber vollends die politischen Kämpfe des fleinstaatlichen Liberalismus; denn sie entzog demselben die natürlichen Führer, sie war neben dem absolutistischen Druck der beiden Großmächte ein weiteres Moment, das den Liberalismus zu unfruchtbarer Opposition verurtheilte, und sie gab ihm endlich eine radicale Tendenz, welche vielleicht der Monarchie, gewiß dem Liberalismus gefährlich wurde.

Wer alle diese Umftände unbefangen würdigt, wird die Erfolglofigfeit der liberalen Bestrebungen bis zum Zahre 1848 natürlich finden. Gingeschlossen in eine Menge fleiner Staaten, die nur fleine Kräfte auf die politische Bühne lockten, unter dem Druck des öfterreichischen und preußischen Absolutismus, befänmft von Innastien, deren Naturwidrigkeit sich nur behanpten fonnte, wenn der Ration ein gesundes politisches Leben versagt blieb, befämpft von dem mit diesen Dunastien, in denen er selber herrschte, unlöslich verwachsenen Aldel, befämpft endlich von einer vielfach verdienten Bureaufratie, welche die beste politische Kraft des Bürgerthums in sich schloß, so konnte der Liberalismus nie zu einer herrschenden Macht im Staate werden. Er war auf das undankbare Geschäft der Opposition angewiesen, dem er sich dreißig Jahre widmete, in manchen einzelnen Dingen erfolgreich, im Ganzen und Großen mit verbitternder Unfruchtbarkeit geschlagen. Das was das Ziel jeder gesunden Partei sein muß, nach errungenem Siege die eigenen Gedanken regierend zu verwirklichen, diejes Ziel fonnte der Liberalismus nur in seltenen Ausnahmefällen, von einem glücklichen Zufall begünstigt, erreichen. Er siegte wohl öfter, aber die Ungunft der gesammten Lage ließ ihn kaum je zur Regierung kommen, und weit ihm fo die Erfahrungen abgingen, welche allein in der Regierung erworben werden, und weil seiner Thätigkeit das natürliche positive Ziel versagt war, gerieth er in jene negative Opposition, deren Streben oft mehr dahin ging, die feindliche Regierung zu hemmen als den Staat zu fördern, in jene verderbliche Betrachtungsweise, der jede Regierung an sich etwas Nebles ift und die deshalb dazu kommt, die Grifteng des Staates felber zu untergraben.

Der Liberalismus hatte dreißig Zahre vergebens gerungen, der Nation eine erträgliche staatliche Existenz zu erobern. War deshalb seine Arbeit fruchtlos? Erhebliche positive Resultate konnte er unmöglich gewinnen, so lange er auf die Thätigkeit

in den Kleinstaaten beschränft blieb, so lange er auf einer jedes wahrhafte Staatsleben an fich ausschließenden Operationsbasis stand, jo lange er, in zahlreiche kleine Detachements zerriffen, von der geschlossenen Uebermacht Defterreichs und Preußens nieder gedrückt und von dem den Absolutismus und Particularismus repräsentirenden Bundestage gefesselt wurde, in lange er unter den denkbar ungünstigsten Verhältnissen nur die Minbergahl der Deutschen in Bewegung setzen konnte. Der Bersuch, im vereinzelten Kampf die Aleinstaaten für sich zu erobern, mußte nothwendig scheitern, und der Bersuch, die gesammelte nationale Kraft zum Sturm zu führen, fonnte gar nicht einmal gemacht werden, jo lange das preußische Bolf zur Seite gehalten wurde. Aber wie verderblich alle diese Umstände wirkten, wie schlimm es namentlich war, daß sie die Spite des liberalen Angriffs gegen Beschwerden zweiten Ranges richteten und von dem eigentlichen Sit des Nebels, von der nationalen Zerriffenheit, ablentten, daß die einzige große nationale Schöpfung jener Zeit, der Zollverein, von den Liberalen jogar vielfach die erbittertste Anfeindung erlitt, dennoch wurde das Große erreicht, daß die Nation mehr und mehr zu politischem Leben erwachte, daß die Reihen der Kämpfer sich mit jedem Jahre ausdehnten und vertieften, daß der Kampf von den füdlichen zu den nördlichen Kleinstaaten vordrang und endlich auch Preußen ergriff. Bis zur Julirevolution beschränfte er sich eigentlich gang auf die füddeutschen Kammern unter fehr geringer Theilnahme ber Literatur. Seit 1830 traten Sachsen, Kurheffen, Hannover, Braunschweig hinzu und die Preffe nahm einen erheblichen Aufschwung. Die eigentliche Macht des deutichen Geistes stand aber auch damals noch zweifelnd oder abgeneigt zur Seite. Die brutale Austreibung ber Göttinger Sieben rief zuerst die deutsche Wissenschaft in die Arena. Diese hatte bis dahin wesentlich in der Humboldt'ichen Anschauung, oder doch wenigstens in äußerlicher Nebereinstimmung mit derselben, das Reich der Ideen cultivirt, unsere Professoren hatten wie olympische Götter auf den Lärm der gemeinen Wirklichfeit herab geblickt, voll Geringschätzung gegen die oberflächlichen Raisonnements der Kammerredner und die Bodenlosigfeit der Rotted'ichen Staatstheorie, ebenjo oft voll ferviler Unterwürfigfeit gegen die Macht, und ware es auch nur die Scheinmacht von Darmstadt oder Kaffel; der hannoversche König erwarb sich das Berdienst, indem er anerkannte Zierden der deutschen Wiffenschaft mit plumper Faust antastete und zugleich dem deutschen Gewissen den Krieg erflärte, die göttliche Ruhe der deutichen Professoremvelt aufzustören und eine Reihe der Hervorragendsten mitten unter die Kämpfer des Tages zu stellen. großen wiffenschaftlichen Thaten, zu welchen die Gäte Kant's und Wolf's den Grund gelegt hatten, waren inzwischen auf den verschiedenen Gebieten in der Hauptsache vollbracht, nach der Poesie und Philosophie hatte die gelehrte Forschung ihre Arbeit in rühmlichster Weise gethan, und eine unabweisbare Nothwendigfeit trieb nun die Nation, nachdem sie das Reich des Beistes in allen Richtungen ausgebaut, endlich den Grund jeder nationalen Griftenz, den Staat, ernftlich in's Ange zu fassen. Die Wissenschaft selber nahm eine praftische Wendung: die Geschichte nahte sich, die Räthsel des grauen Alterthums mehr den Antignaren überlaffend, den Problemen der Gegenwart, die Theologie wagte Fragen zu erörtern, die jedes christliche Gemüth gewaltig bewegten, die Naturwiffenschaften setzen fich zu den Aufgaben der Industrie und des Ackerbaus in die lebendigite Beziehung, und die Jünger Segel's, des foniglich prengischen Staatsphilosophen, wandten die dialeftischen Formeln des zuletzt hocheonservativen Meisters an als furchtbare Mauerbrecher gegen die stärtsten Positionen des Bestehenden. Alles geistige Leben gerieth in ftarke (Bahrung; das rubige Phlegma des deutschen Philisters, dem es eben noch als unbestreitbares Uxiom gegolten hatte, daß ein ordentlicher Mann sich um Politik nicht zu kümmern habe, wurde zugleich von der lebhaften Sprache der Zeitungen und dem Braufen der eriten Locomotiven erichüttert, und damit nichts fehle, um die deutiche Indolenz in die Enge zu treiben: König Friedrich Wilhelm IV. übernahm es, die stehenden Wasser des prenkischen Staatslebens von Grund aus aufzuregen. Er hatte noch nicht acht Sabre mit seinen widerspruchsvollen Experimenten in die glimmenden Rohlen geblasen, so ichtug die Lobe in witden Branden um die Auppel des Königsichloffes von Bertin.

Bon dem Angenblicke, da Preußen in den politischen Rampf

eintrat, wurden die Chancen des Liberalismus absolut andere. Der Bereinigte Landtag zeigte sofort den unendlichen Abstand zwischen der parlamentarischen Kraft eines wirklichen Staats und den Oppositionsversuchen fleiner Kammern. Bis dahin war der Liberalismus darauf beschränft gewesen, in aussichtslosem Ringen die Kräfte zu üben und zu mehren, bis dahin hatte er nur die Außenwerfe der feindlichen Stellung, die Polizeiwillfür, die Cenfur, die geheimen Gerichte u. f. w. angreifen können: jetzt begann der ernste Rampf in geschlossenen Reihen mit starken Massen, und unter den Kämpfern traten alsbald jolche hervor, welche die Absicht und das Vermögen hatten, positiv in das Staatsleben einzugreifen und von der richtigen Ginsicht ausgingen, daß es weniger darauf antomme viel zu fordern als etwas zu erreichen. Hätte Breußen nur einige Jahre Zeit gehabt auf diesem Wege fortzuschreiten, es würde raich das Berfäumte nachgeholt haben. Aber die Revolution beendete die Vorbereitung, che sie ihr Ziel erreicht hatte und stellte Aufgaben, für deren glückliche Lösung die Kräfte noch fehlten. Die Bewegung traf jogleich den Mittelpunkt der gegnerischen Macht: den jouveräuen Particularismus. Man begriff endlich, daß mit aller Freiheit der Ginzelstaaten wenig gewonnen sei, daß es vor Allem darauf ankomme, den nationalen Staat zu ichaffen. Freilich entbrannte sofort um diesen Bunkt der heftigite Hader unter den bisher mit einander Berbündeten. Hatte bisher Alles, was liberal war, nur den gemeinsamen keind gesehen, ohne gewahr zu werden, wie mendlich weit die eigenen Forderungen aus einander gingen, jo zeigte gleich der Marz 1848, daß die Ungesundheit der bisherigen Berhältniffe eine Fülle der verderblichsten Bestrebungen erzeugt hatte. Da der Liberalismus bis dahin ausschließlich Opposition gemacht hatte, seine Politik in der Hauptsache auf Rede und Schrift beschränft geblieben war, so hatten sich die mannigfaltigiten Theorien bilden können über die beste Art den Staat einzurichten. Der negative Zug, der dem Liberalismus durch die Erfolglofigfeit seiner Bemühungen aufgezwungen war, hatte namentlich in den vierziger Zahren, da der Widerspruch zwiichen den wirklichen Zuständen und den berechtigten Insprüchen der Ration immer schneidender wurde, eine gefährliche

Stärfe erlangt. Die verwegnen Theorien der Zunghegelianer, die tollen Lehren des französischen Radicalismus hatten zusammentreffend mit den romantischen Restaurationsversuchen des preußischen Königs in den Röpfen der Jugend und auch mancher Reiferen eine furchtbare Berwirrung angerichtet, und in den Rammertämpfen Badens und Sachsens in einer ichallenden Rhetorif genbte Bolfstribunen meinten nun alles Ernftes, von dem Phantom der französischen Republik geblendet, der Mugenblick, in dem das deutsche Bolk den ersten ernsten Berjuch machen konnte, sich eine gewisse Theilnahme an der Bestimmung seiner öffentlichen Geschicke zu erobern, sei geeignet, auf das lette Ziel eines phantaftischen Radicalismus loszuiturmen. Die Rüchternheit unseres Bolfes räumte zwar diesem Extrem nur eine enge Bühne ein, um seine zerstörenden Erperimente in Scene zu jetzen; da aber die Masse auch der Gebildeten jeder politischen Erfahrung und Nebung noch entbehrte, so wurde auch die besonnene Mittelpartei, der die große Mehrheit der Nation mehr oder weniger flar folgte, vielfach von träumerischen Umwandlungen in's Schwanken gebracht und gehindert, raid, und confequent auf ein erreichbares Ziel hinzuarbeiten. Bor Allem mußte jett Breußen schwer dafür büßen, daß es seinem Bolte so lange eine große politische Thätigkeit verlagt hatte. Statt der feste Halt einer verständig schaffenden Reform zu fein, wurde es der Tummelplatz der wüstesten Utopien und statt in seiner Hauptstadt die deutschen Kräfte zu sammeln, mußte es von Frankfurt mäßigende Einflüsse erwarten. Mehr als ein anderes Land wurde es der Spielball der zerstörenden Extreme und nachdem eine Weile die Berliner Nationalversammlung geschäftig gewesen war, die unerläßlichen Bundamente einer monarchiichen Staatsordnung zu zeritören, trat dann jene unselige Restaurationspartei hervor, welche es zu ihrer Aufgabe zu machen ichien, den preußtichen Adel in einen unverföhnlichen Wegenfatz zu allem gefunden Staatsleben und zu den unverrückbaren Zielpunkten prenkischer Politik jelbst zu ftellen.

Während so von Verlin jede Art politischer Verderbnik ausging, wurde in Frankfurt der Versuch gemacht, die deutsche Arankheit schonend und doch gründlich zu beilen. Wie hätte diejes Unternehmen nicht auf die zahlreichsten Schwierigkeiten ftoßen follen? Wie hätten die Deutschen im Stande fein follen die Klippen zu umichiffen, an denen noch fast jede constituirende Berjammlung gescheitert ift? Die Männer, welche sich in der Paulsfirche an das Ungeheure wagten, erwarben sich wenigstens das große Berdienst, mahrend sie in einer Zeit der wildesten Gährung in den Freiheitsfragen dem besonnenen Daß vergeblich die Herrschaft zu erhalten rangen, für die Renordnung Deutschlands ein Programm aufzustellen, das in der chaotischen Berwirrung über die Hauptfragen das erfte Licht verbreitete. Beder gerechte Beurtheiler, der die Lage der Zeit umfichtig erwägt, wird es dem Centrum nachrühmen, daß es nüchterne Einsicht und politische Bildung in einem Umfange offenbarte, wie ihn der bisherige Verlauf unserer politischen Entwickelung durchaus nicht hoffen ließ. Plötlich aus der Enge der Aleinstaaterei auf die größte Bühne gestellt, aus der Distussion oft recht gleichgültiger Theorien vor die Lösung der schwierigsten Weltfragen geführt, für diese Aufgabe fast ohne alle vorbereitende Arbeit der Literatur, ohne alle Stütze einer organisirten Regierungsgewalt, auf allen Seiten von tunultuarischen Unfprüchen bedrängt, auf einem Boden ftehend, beffen politische Buftande jeden Monat die wichtigsten Beränderungen erfuhren, wußten diese zum großen Theil vom Katheder oder von anderen ganz unpolitischen Thätigkeiten abgerusenen Männer eine Festigfeit und Umsicht zu bewähren, die, wenn sie nicht das ersehnte Ziel im ersten Lauf erreichte, doch das politische Denken der Ration in der erfreulichsten Beise umgestaltete.

Der erste Bersuch die deutsche Frage zu lösen mußte scheitern, schon deshald, weil die wirkliche Macht der dabei maßsgebenden Factoren, der einander entgegen strebenden Interessen erst durch diesen Versuch offenbart werden mußte. Wie Preußen und Desterreich, wie die verschiedenen Kleinstaaten zu dieser Frage standen, wie die Dynastien und wie die Bevölkerungen sich zu ihr verhielten, wie das Ausland auf ihre Lösung einzuwirfen versuchen werde, darüber konnte noch im Sommer 1848 Niemand etwas Zuverlässiges wissen. Erst in dem Maße, wie die Mehrheit der Paulskirche ihr Verfassungsproject reiste, traten alle jene Verhältnisse allmählich an den Tag. Nicht nach

Maßgabe dieser Berhältnisse konnte daher die Mehrheit ihren Plan entwerfen, sondern vielmehr auf Grund dessen, was sie im Allgemeinen nach den bisher in deutschen Dingen gemachten Erfahrungen für wünschenswerth und möglich hielt, was der allgemeinen Natur der mit einander zu verbindenden Staaten zu entsprechen schien. Bei dieser Sachlage wird es gewiß zu allen Zeiten Unerfennung finden, daß die Bersammlung, abgesehen von den unglücklichen ebenso despotischen wie radicalen Grundrechten, einen Verfassungsplan aufzustellen verstand, der in gewiffen Sauptpuntten den Bedürfniffen der Nation Befriedigung verhieß, ohne die frause Mannigfaltigfeit des historiichen Bestandes zu gertreten, der den Antagonismus Desterreichs und Preußens zu schlichten versprach, zwischen conservativer und radicaler Einseitigkeit die Mitte suchte, und daß fie diesem Plan in einer mitten unter der größten revolutionären Confusion gewählten Versammlung eine freilich nur schwache Mehrheit zu ichaffen wußte. Im Bergleich mit unserem bisherigen Politisiren war die Reichsverfassung ein erheblicher Fortidpitt, wie wenig es begriffen werden fann, daß Manche noch beute in ihr eine branchbare Grundlage unferes nationalen Lebens erfennen wollen, da es jest doch flar sein sollte, wie muzuläffig fie zwischen den Principien des Ginheits- und des Bundesstaats ichwantt, und wie unmöglich die abstract durchgreifende Ginheit ift, die sie aus den einzelnen Staaten zimmern will. Ihr Hauptverdienst bestand vielmehr darin, in die Racht unierer politischen Träume das erste hellere Licht zu werfen und den Weg anzudeuten, der aus dem Labyrinth der deutschen Beriplitterung führen fönne.

Mehr freilich als das zu leisten überstieg in jedem Betracht die Kräfte dieses ersten deutschen Parlaments und die Möglichkeiten der damaligen Lage. Blicken wir auf die traurige Verwirrung, welche in diesem Frühling die deutschen Lande erfüllte, nachdem die 1848 zuerst aufgeworfenen Fragen achtzehn Jahre lang discutirt und nach allen Richtungen die reichsten Erfahrungen gemacht waren, so müssen wir es als eine überraschende Gunft des Geschickes preisen, daß damals die Männer sich zusammen fanden, welche unter den schwierigken Verhältnissen nur so viel vermochten. Die Ausführung ihres

Plans freilich mußte icheitern. Zuerst weil das Preußen von 1849, das Preußen Friedrich Wilhelm's IV., zur Lösung der ihm vom Parlament zugedachten Aufgabe durchaus unfähig war. Sodann weil die Nation auch einem besser gerüsteten Preußen die unerläßliche Unterstüßung geweigert haben würde. Endslich weil die Reichsverfassung, von allen anderen Mängeln absgesehen, insofern ein theoretisches Product war, als sie sich nicht auf eine concrete ausführende Macht stützte, nicht von dem preußischen Interesse als dem allein maßgebenden ausging, sons dern eine gewisse ideale Diagonale zwischen den widerstrebenden Interessen Preußens und der Kleinstaaten zog, welche einem Zeden möglichst gerecht zu werden trachtete, in Wahrheit aber Keinen befriedigte.

Friedrich Wilhelm IV. wies die Kaiserfrone zurück. Aber er versuchte den Grundgedanten der Reicheverfassung mit gewiffen confervativen Modificationen durch das Dreikonigsbundniß zu realisiren. Die damaligen Rathgeber der preußischen Krone standen den politischen Unschauungen der Frankfurter Mehrheit möglichit fern, aber sie mußten ihr die widerwillige Huldigung darbringen, daß fie für die deutsche Zufunft einen Weg bezeichnet habe, der, obwohl überwiegend aus dem Gesichtspuntte der fleinen Staaten und von Angehörigen derfelben entworfen, doch im Großen einem vitalen Intereffe Preußens entipreche. Die Männer der Paulsfirche waren gescheitert, da ihnen die reale Macht des preußischen Staates verlagte. Sie follten die bittere Genugthung erhalten, daß diese Macht, der jie ihre patriotische Unterstützung nicht weigerten, viel fläglicher icheiterte. Gie follten in den Wechfelfällen der Union gufammen mit der preußischen Regierung die lehrreiche Erfahrung machen, daß der deutiche Particularismus, joweit er nur über ein gewisses Maß von Kraft verfügte, selbst einer maßvollen Unterordnung unter eine nationale Macht mit der heftigsten Leidenschaft widerstrebte. Eben hatten diese kleinen Kronen es erlebt, daß gegen die Revolution nur Preußen fie ichüten könne, während Sesterreich vom Czaren die Rettung aus gleicher Noth erflehen mußte: faum hergestellt, standen sie gegen den Retter in instematischer Conspiration und ruhten nicht, bis Preußen in Elmütz Buge that für die Gunde, mit ichonenditer Rudsicht auf die Dynastien ein Minimum nationaler Machtordnung erstrebt zu haben. Zene preußische Restaurationspartei, deren contrerevolutionärer Fanatismus die Excesse des vaterlandsslosen Radicalismus zu überbieten trachtete, hatte bei dieser Ersniedrigung Preußens den frohlockenden Helsershelser gespielt.

Die dentiche Frage legte sich schlafen und die deutsche Ehre ichlief neben ihr. Wir selber lieserten die Elbherzogthümer dem brutalen Dänen aus, wir selber legten Hand an die deutsche Flotte. Ein lebhafter empfindendes Volk hätte die Schmach, welche der hergestellte Bundestag auf unsere Nation häufte, nicht ertragen. Wir waren gelassen genug, uns mit Resignation in Zustände zu sinden, die uns nur unerquicklich schienen. Wir frochen in die kleine Privateristenz zurück, schrieben und lasen wieder unzählige Bücher und gingen unseren sonstigen Geschäften nach. Unendlich klägliche Zeiten sür Feden, der Mannesstolz in sich trug.

Gottlob! sie sollten nicht lange währen. Neben uns war Rtalien erwacht, und Italien beugte sich nicht wie wir. Italien besaß einen Mann, der großen Muth mit größerer Klugheit verband, und es besaß einen König, in dem wirklich fönigliche Empfindungen lebten. Italien war nicht zerfressen von eigensinnigem Doctrinarismus, und Italien erfreute sich nicht des Gleichmuths, oder wenn man lieber will der Seelengröße, welche fich über die unwürdigste Lage des Baterlandes zu tröften weiß mit der guten Ordnung des Hauses und dem tieffinnigen Schwelgen in Ideen und Phantasien. Italien hatte den gesunden Groll eines seit drei Zahrhunderten mighandelten Bolfes gegen seine Peiniger, und es stellte diesem Groll einen flugen Sinn zur Berfügung, dem es in politischen Dingen um Erfolge, nicht um Meinungen zu thun ist. Und diese Empfindungen und Bestrebungen des italienischen Bolfes theilte mit voller Energie der Adel, ob er in der Diplomatie oder im Heer stand; überall beiette er die ersten Reihen in der nationalen Echlachtordnung. Während der Continent unter einer von Preuken bis nach Spanien reichenden Restauration seutzte, wagte das fleine Sarbinien constitutionell zu sein und ein Land der modernen Bolkswirthschaft, einen Stoß vorzubereiten, der die Lage des Welttheils von Grund aus ändern sollte.

Un und Deutschen ging dieje große Bewegung fast unbemerkt vorüber. Europäische Fragen gab es für unseren Liberalismus faum. Er bejaß feine Organe, um den verschlungenen Windungen großer diplomatischer Actionen zu folgen. Gin furzes Jahr zur Regierung gelangt, war er überall wieder zur Seite gedrängt, in private Stellungen gurud geworfen, aus denen nur spärliche und dünne Fäden in Regionen reichten, in welchen es einigermaßen möglich gewesen wäre die europäische Politik zu übersehen. Er stand wieder ungefähr wie vor 1848. Allerdings waren ihm in allen Staaten gewiffe werthvolle Bositionen geblieben, allerdings hatte er einen unendlich erweiterten Horizont; in Breugen war die Berfaffung gerettet; Preßfreiheit, Geschwornengerichte und manches Andere stand in den meisten Staaten, wenn auch hart bedrängt, aufrecht. Aber er fämpfte wieder in zerriffenen Gliedern wie ehemals und diese Glieder wurden überdies durch früher ungefannte Spaltungen gelockert. Demofraten und Constitutionelle, Großbeutsche und Kleindeutsche, bald auch Schutzöllner und Freihändler theilten die vor 1848 geschloffene liberale Phalang. In der großen Bewegung war manche fostbare Einsicht gewonnen, aber das Grundübel der deutschen Politit, der Particularismus, ftand in vollster Blüthe. Die Vorkämpfer von Frankfurt, die Bäter der Reichsverfassung, geriethen allmählich in Mißeredit oder richteten sich selber, wie Heinrich von Gagern, unbarmherzig zu Grunde. Der Mißerfolg ihrer Bestrebungen und die unerfreulichen Zuftande in dem Preußen, dem fie die deutsche Macht hatten anvertrauen wollen, ließen sie dem lieben Bublicum verdächtig werden, das sich in seinem kleinen Localpatriotismus wieder mit der philisterhaftesten Beschränktheit von den Gefängen der in hundert Farben schillernden landesherrlichen Lonalität einlullen ließ. Ueberhaupt stand die Politif in üblem Geruch. Industrie und Handel hatten einen mächtigen Aufschwung genommen; man verdiente viel Geld und lebte alle Tage beffer. Raich reich gewordene Kaufheren hatten die Genugthuung, Bureaufratic und Adel finanziell, bald auch in einzelnen Fällen

jocial zu überflügeln. Gie pruntten in den elegantesten Egnivagen, fie hatten Livreen wie der Herr Baron, fie gaben Diners, an denen Diplomaten und Minister gern Theil nahmen, sie bekamen Orden und Titel, ja sie wurden, wenn es gang gut ging, felber Baron. Wie hätten diese Millionare dazu kommen follen, sich mit den Berlegenheiten dieser Ration zu incommodiren, die feine Unleihen machte, feine Intrativen Concessionen ertheilte und durchweg in ichlechten Verhältniffen lebte? Die Restaurationspolitif verstand es mit der haute finance und der großen Industrie die intimsten Beziehungen anzuknüpfen. Der boje deutsche Zdealismus, der die Revolution entzündet haben follte, während er in Wirklichkeit die morschen Throne gutherzig gerettet hatte, wurde nun gründlich ausgetrieben und nach Rräften durch einen Materialismus ersett, der bereit war für gutes Leben Alles dahin zu geben, was mit dem Curszettel in feinem. unmittelbaren Rapport stand. In der Mistere der Kleinstaaterei und Baterlandslosigfeit hatte die Nation sich früher jenem transcendentalen Zdealismus in die Arme geworfen, der von unserer großen Literaturepoche glänzend entfaltet auch dann noch unfere Röpfe beherrschte, als sie die Kraft verloren, sich in der scharfen und dünnen Luft der reinen Ideen zu behaupten; dieser Idealismus hatte unser Sehvermögen für die realen Dinge, er hatte namentlich die Gabe des männlichen Sandelns bedenflich geschwächt. Run wurden wir in das entgegengesetzte Extrem eines ziemlich raffinirten Materialismus geschleudert, und siehe da: dieser Materialismus wurde unseren politischen Fähigkeiten fast verderblicher als der Zdealismus. Denn nicht wie bei Engländern und Franzosen und Amerikanern durch die gewaltige Realität eines großen, mächtigen, alles private Gedeihen fingenden und fördernden Staatswesens balaneirt, nahm dieser Ma terialismus alle die schlimmen Verirrungen auf, durch welche wir uns früher das nationale Leben zerrättet hatten. Er fühlte jich kosmopolitisch erhaben über das fleine Glend deutscher Politik, und er spann sich echt philiströs in die prunkenden Genüsse feines Landsites ein; er ging allerlei gebildeten Liebhabereien nach, schwelgte in entnervender Musik, oder sammelte mittel mäßige Gemälde, oder pflegte ein reiches Gewächshaus, oder excellirte in irgend einer Branche der Thierzucht; er machte

jedes Jahr eine große Reise und kannte die weite Welt mit Ausnahme seines eigenen Baterlandes. —

Ift das zu bitter? v wahrhaftig es war bitter für jeden ehrliebenden Deutschen, dieses Buhlen des unabhängigen Bürgersthums mit der schlechten Gewalt, dieses Rivalisiren mit den üblen Gewohnheiten des Adels, dieses Seufzen nach der Gnade eines kleinen Hofes, all diese Niederträchtigkeit zu erleben, die den deutschen Boden mit Füßen trat, dem sie all ihr Glück versdankte! Und es ist nicht die Zeit, die tödtlichen Schäden, die unseren Leib verderben, mit schonender Hand anzudeuten und sie dann mit dem Mantel christlicher Liebe rasch zu verhüllen. Es ist vielmehr Zeit, die ganze Mannesliebe in hellen Flammen aufschlagen zu lassen zu dem, was uns Allen allein das Dasein trägt und hütet, und den ganzen Manneszorn auszuströmen gegen die häßlichen Züge, welche das Antlitz unseres Volkes entstellen.

Die fünfziger Jahre enthüllten verschiedene höchst bedent-liche Symptome nationaler Krankheit. Die von Allen verachtete Farce des Bundestags hatte wieder Macht Berfaffungen umzuwerfen und in Rurheffen ein Spiel anzuzetteln, das jedem Chrenmann die Schamröthe in's Gesicht treiben mußte. Die Spielhöllen versammelten in jedem Sommer die Roués aller Nationen auf deutschem Boden und verpesteten die reine Luft des Schwarzwaldes und des Taunus mit dem Gifthauch des glänzenden Lafters. Das einzige werthvolle nationale Band, der Zollverein, wurde von den Bregenzer Verschworenen ernst= lich gefährdet. In Preußen verdarb die Kreuzzeitungspartei das religiöse Leben, nachdem sie das politische zerrüttet hatte. Eine alle Länder umspannende hierarchische Partei arbeitete mit Erfolg daran, unfer frommes Bolt frivolen Richtungen zuzutreiben; neben einer häßlichen Scheinheiligfeit begann mehr ober weniger dreifte Gottlosigfeit an dem festen Grunde unserer Sitte zu freffen. In der protestantischen Kirche wucherte eine vielfach unsere Bildung in's Gesicht schlagende Orthodoxie, in der fatholischen wurden die schlimmsten ultramontanen Tendenzen mächtig; beide beuteten den Satz von der Solidarität zwischen Thron und Altar aus, um die Staatsgewalt ihren absolut staatsfeindlichen Tendenzen dienstbar zu machen. In Desterreich trat die ganze Unversöhnlichkeit grell zu Tage, in der die Intereffen des Hauses Habsburg zu jeder Zeit gestanden hatten mit den heiligsten Unliegen Deutschlands wie mit jedem Boltswohl, und nichts destoweniger umgarnten diese Interessen nicht allein die meiften Regierungen, sondern weite Schichten der deutschen Bevölferung, welche sich von den hohen Zinsen der öfterreichischen Papiere verloden ließen, ihr Glück an das eines bankerotten Staats zu knüpfen. Die erfreuliche Entfaltung des Rationalwohlstands drohte unserer Bolitif neue Gefahren. Die Ohnmacht des Liberalismus wuchs, als die Regierungen ganze Landestheile durch die Verheißung oder Verfagung einer Eisenbahn an sich zu ketten vermochten. Wir erfreuten uns wahrlich feiner überschüffigen Kraft und doch entführte uns die Auswanderung jährlich wachsende Massen der rüftigsten Menschen. Europa schien der Freiheit verloren, desto glänzender leuchtete ber Stern der Bereinigten Staaten. Die monarchische Reform war mißlungen: sollten wir nicht wie die Germanen der Schweiz und Amerikas für die Republik bestimmt sein? Richt Wenige der entschlossensten Borfampfer des Constitutionalismus im Jahre 1848 neigten jetzt mehr demokratischen Richtungen zu; der geistvollste Vertreter der preußischen Hegemonie weiffagte der Demokratie die Herrschaft über Europa. Biele der Ersten hatten sich mißmuthig aus dem parlamentarischen Kampf zurückgezogen und hingen nun politischen Grübeleien nach.

Indem wir so mit unseren Gedanken in's Weite schweiften, mit unserem Thun in kümmerlichster Enge lagen, erstebte Europa die folgenreichste Umgestaltung seiner gesammten Lage. Napoleon rächte sein Geschlecht an der heiligen Allianz, indem er mit England den mächtigsten Genossen derselben niederwarf, die große Solidarität der conservativen Interessen, welche die drei Ostmächte verbunden hatte, zerriß und einer kühnen französischen Politik die Legege ebnete. Dieser Politik legte Cavour die Zukunft Italiens in die Hand. Mit einer bewunderungswürdigen Mischung diplomatischer Verschlagenheit und schöpferischer Energie bereitete der große Italiener seinem Baterlande die Möglichkeit der Wiedergeburt durch das Bündniß mit dem Imperator, dessen Ahnen der italienischen Erde angehört, dessen Dheim mit echt italienischen Gaben die Welt beherricht,

desselltion gedient hatten. Rachdem Rußland gebeugt war, galt es den eigentlichen Hort der Legitimität zu treffen und den dreihundertjährigen Antagonismus zwiichen Frankreich und Desterreich zu entscheiden zu Gunsten des Napoleonismus. Die Bourbonen hatten schließlich im achtzehnten Jahrhundert mit dem Hause Habsburg gemeinsame Sache gemacht, sie waren nach der Revolution durch Habsburgische Künste hergestellt und gegängelt, sie hatten das große Streitobject der beiden Mächte, Italien, an Habsburg überantwortet, das nun eben sich ansichiefte, alle hierarchisch-katholischen Kräfte um sich zu schaaren und dadurch jede katholische Macht unter den Druck seines Einsflusses zu stellen.

Es war eine Bendung von wahrhaft welthistorischer Bedeutung, als Napoleon sich mit der italienischen Nation verbündete, um die Habsburgische Machtstellung in's Herz zu treffen. Es war eine Wendung, welche die ganze Lage des Welttheils umzugestalten versprach, vor Allem auch die Lebensbedingungen der deutschen Nation mit gewaltigem Stoß berühren mußte. Seitdem die ersten Anzeichen dieser hochwichtigen Berwickelung in unseren Gesichtstreis traten, konnte es für uns nichts geben, das uniere gespannte Aufmerksamkeit von diefem Gegenstande hatte ablenfen durfen. Leider waren diejenigen, welche den Beruf hatten, bei der antinationalen Tendeng fast sämmtlicher Regierungen die Interessen der Nation bei einem solchen Conflicte zu wahren, wie schon bemerkt, wenig in der Lage, nur eine genaue Kenntnif der gum Streit fich rüftenden Kräfte und ihrer wahren Intentionen zu erlangen. Die Bertreter des Liberalismus in den verschiedenen Staaten entbehrten mit gang vereinzelten Ausnahmen der Stellung, welche erfordert wird, um der Entwickelung großer Weltfragen Schritt für Schritt zu folgen. Sie waren auf die Juformation beidpränft, welche die Journale brachten. Gie hatten jogar und das war ihre Schuld — die üble Gewohnheit, fast nur beutsche Zeitungen zu lesen. Wären unter ihnen Männer gewesen — und das hätte doch sein sollen — welche seit dem Bortreten der italienischen Frage die Sachlage in Italien, Frankreich, England mit eigenen Angen studirten, welche in Wien und Paris das Ohr anlegten, um den geheimen Herzschlag der österreichischen und französischen Politik zu belauschen, welche vor Allem mit Cavour, dem Vertreter des liberalen und nationalen Princips in dem sich vorbereitenden Drama, in ein näheres Verhältniß traten, ich meine, das deutsche Volk hätte von vorn herein eine richtigere Stellung zu einer Frage genommen, die berusen war, das Vorspiel unserer eigenen nastionalen Erhebung zu werden.

Ein besonderer Umstand bewirfte, das wir auch dann noch Die italienische Bewegung wenig beachteten, als ihr Wellenschlag bereits die Jundamente des europäischen Staatensnstems stark zu erschüttern begann. In Preußen hatte sich die Restauration trot schwerer Missethaten in der Gewalt behauptet; das Ministerium Manteuffel trug allmählich die Berachtung aller nicht durch Parteiinteresse geblendeten Leute, es seufzte unter der Geringschätzung seines eignen Herrn, aber es blieb. Da erbarmte sich der Himmel des mißhandelten Staats. Im Berbst 1858 trat Friedrich Wilhelm IV. von der Bühne zurück, auf der er viel Geist, aber wenig politischen Blick gezeigt hatte. Der Pring von Preußen übernahm die Regentschaft und sein Erstes war, die Räthe zu entfernen, welche vor acht Jahren zugleich mit der Ehre Preußens ihn selber schwer verletzt hatten. Männer, welche bisher mit unermüdlicher Bravheit an der Spite der fleinen Opposition der politischen und moralischen Berderbniß entgegen gearbeitet hatten, wurden zur Leitung der Geschäfte berufen.

Das war ein Ereigniß, welches die Lage nicht nur Preußens, sondern Deutschlands mit einem Schlage veränderte. Das Ministerium Auerswald schien ein parlamentarisches Ministerium zu bedeuten in einem Umfange, wie es Deutschland in ruhtgen Zeiten noch nie erlebt hatte. Es leuchtete wirklich eine neue Aera auf. Während Preußen mit dankbarem Herzen zu dem Fürsten ausblickte, welcher ohne den Schatten einer äußeren Nötthigung lediglich, weil er die Noth des Landes kannte, seine Schmach mit empfand und selber wie das Land nach reinen Händen verlangte, die Thäter von Olmüß vom Ruder stieß, erfuhr Deutschland sosort, was Preußen ihm bedeutete. Als Herr v Manteussel noch stand, hatte Herr v. d. Pforden in

dem auf's Aeußerste gesteigerten Conslicte mit der bayrischen Kammer zuversichtlich zur Auslösung derselben gegriffen mit dem festen Entschluß, wie man meinte, in dem sehr wahrscheinslichen Nothfall die Bersassung selbst nicht zu schonen. Der Wechsel in Berlin wendete das Spiel unaufhaltsam zu Gunsten der bayrischen Opposition: sie ersocht in den Wahlen einen glänzenden Sieg, der Minister wagte nicht an die Gewalt zu appelliren und das böse System, unter welchem Bayern seit 1849 geseufzt hatte wie Preußen nur immer, gerieth mehr und mehr in Bedrängunß. Der Liberalismus seierte seine ersten bedeutsamen Triumphe ohne die schlimme Hüsse der Revolution. Preußen schien Staaten zu gewinnen, die es seit 1813 hätte seschalten sollen.

Diese eigenen Erlebnisse lenkten begreiflich die Aufmertsamfeit von den unendlich größeren Dingen ab, welche fich gleichzeitig in Europa vorbereiteten. Die Reujahrerede Rapoleon's war für Deutschland eine größere Neberraschung noch als für alle anderen Länder. Faft Riemand war über die Situation nur einigermaßen orientirt, ober in der Gemuthsverfassung, um unbefangen und aufmerksam dem großen euro päischen Handel zu folgen. In Preußen wünschte man nichts sehnlicher als die innere Ordnung mit ungetheiltem Eifer zu befestigen; man hatte unendlich viel nachzuholen und man war entichloffen, die Gunft des Moments, auf deren Beständigkeit doch vielleicht nicht zu fest gerechnet werden durfte, mit concentrirter Kraft für den verfassungsmäßigen Ausbau des Staatslebens zu benuten. Gehr anders lag es im übrigen Deutschland. Sier fand sich die von den preußischen Ereigniffen rasch belebte Opposition im heftigsten Kampf mit den bestehenden Gewalten. Diese Gewalten hatten in den letzten Jahren eine mehr oder weniger offene Unlehnung in Baris gesucht. Der Mann des Staatsstreichs galt natürlich überdies dem liberalen Bewußtsein als der schlimmste und gefährlichste Missethäter. In der tläglichen Wirklichfeit des deutschen Lebens hatten sich die Gemüther aufgerichtet an den Großthaten der Befreiungsfriege, welche namentlich der Guden eben aus der glänzenden Schilderung Häuffer's gewiffermaßen erst fennen

gelernt hatte. Nun wagte ein Napoleonide, d. h. selbstverständslich ein geschworener Feind der deutschen Nationalität, ein durch den frevelhaftesten Umsturz der Verfassung erhobener Imperator, d. h. der geschworene Feind aller verfassungsmäßigen Freiheit, Desterreich in Italien anzutasten. War das nicht ganz so wie 1796? War das nicht die Wiederholung des Spiels, mit dem der Corse damals die Unabhängigkeit und Freiheit Deutschslands zu kläglichem Falle gebracht hatte?

Desterreich verstand es diese Stimmungen meisterhaft auszubenten. Desterreich hatte trot Concordat, vollständiger Befeitigung der eigenen Berfaffung, eifrigftem Kampf gegen die Berfaffungen von Lurheffen und Sannover, in der öffentlichen Meinung seit 1849 mehr Terrain gewonnen als verloren. Seine Staatsmänner, namentlich Herr v. Brud, hatten die Lehre: "Klappern gehört zum Handwert" mit bewunderungswürdiger Geschicklichkeit befolgt. Den preußischen Reactions doctrinaren gern das Bergnügen überlaffend, der öffentlichen Meinung bei jeder Gelegenheit in's Gesicht zu schlagen, hatten fie ihr viel reactionäreres Spftem flug in ein populäres Mäntelchen gehüllt, in ihren zahlreichen Pregorganen dem gläubigen Publicum fort und fort die schönsten Dinge von den großartigen Reformen verfündigen lassen, durch welche nun nächstens die "unerschöpflichen Hülfsmittel" des Kaiserstaats flüssig gemacht werden würden, die gern phantasirenden deutschen Kannegießer jedes Vierteljahr mit einem neuen grandiofen Project entzückt und durch alles das, da die vortrefflichen Metalliques und National halbjährlich dem Budget zahllofer Hausstände auf die angenehmste Weise unter die Arme griffen, nicht nur im Süden weitverbreitete Sympathien geweckt. Eben ftanden die öfterreichi ichen Finanzen, an deren Prosperiren Hunderttausende auf s Lebhafteste intereffirt waren, auf dem Punkte gang normale Berhältniffe zu erlangen: da fam jener Renjahrsgruß, der in wenigen Wochen das beutiche Vermögen um viele Millionen verfürzte, dem üppig aufschießenden Gedeihen von Sandel und Gewerbe ein empörendes Salt zurief, plöglich die gange Sülflofigfeit der deutschen Zuftande enthüllte. Wir hatten neun Bahre in tiefem politischen Schlaf gelegen: wir waren gang aufgelegt zu einer glänzenden Entfaltung unferer patrivtischen

Kräfte. Wie ein durch Fenersbrunft Aufgeschreckter suhren wir in die Höhe. Wer, schrien wir, hat dies Unheil angerichtet? Der böse Erbseind Deutschlands, antworteten tausend Stimmen. Konnte etwas wahrscheinlicher sein? Und dieser Erbseind, suhren die Stimmen fort, stützt sich auf eure eignen schlechten Regiestungen, welche ja längst um seine Gunst gebuhlt haben. Gin Schrei der Entrüstung hallte durch alle deutschen Lande. Auf! Auf! riesen Millionen, das theure Baterland vertheidigt mit einmüthiger Kraft. Wir wollen der Welt zeigen, daß Deutschsland heute etwas anderes ist, als vor sechszig Jahren. Sine unendliche teutonische Begeisterung übersluthete das weite Land und das Haus Habsburg suhr mit vollen Segeln aus, um mit deutschen Kräften wie schon so ost deutsches Unglück zu schaffen.

Wer sich heute sieben Jahre gurud verjett, der fann ein Gefühl peinlicher Beschännung taum abwehren. Die mühsame politische Arbeit des Jahrhunderts sollte endlich den ersten großen Sieg feiern, in einer Sache, die unserer eigenen Berzensangelegenheit jo nahe stand als möglich, und die Mehrzahl der Deutschen ließ sich von einem tollen Fanatismus um ein Haar dazu fortreißen, gegen ihr eigenstes Interesse in's Feld an gieben, den mahren Erbfeind deutscher Macht und Größe, das Haus Habsburg, vor der gerechten Remesis mit dem Ruin deutscher Kraft zu schirmen! Ich selber bekenne mich schuldig, dieser schweren Berirrung des fast in allen Kleinstaaten Defterreichs zujubelnden Liberalismus feineswegs nach Gebühr wider= standen zu haben und, wie stark mich die Raserei des damals namentlich den ganzen Süden beherrschenden großdeutschen Tanmels anwiderte, doch in verschiedenen Schriften ben Kampf für Desterreich unter Bedingungen empfohlen zu haben, die sich einem schärferen politischen Blick als völlig illusorisch darstellen mußten. Aber ich muß zu meinem größeren Schmerz befennen, daß ich unter den Liberalen der Kleinstaaten trotz bedenklicher Hinneigung zu Desterreich zu einer wenig zahlreichen Minorität gehörte; das ganze Gros der Partei folgte blindlings einer absolut phantastischen Politik. Wie war es doch möglich, daß der Liberalismus fich verpflichtet hielt, den öfterreichischen Despotismus in Italien zu vertreten, für den Concordatsstaat

Partei zu nehmen gegen bas freie Sardinien, Bundniß gu machen mit Klerus und Teudalen gegen das liberale Europa? In der That, die gange Schwäche unseres politischen Urtheils, die erstaunliche Mangelhaftigkeit unserer politischen Information trat in diefer Frage auf's Betrübendste an den Zag. Bon allen maßgebenden Verhältnissen waren wir verfehrt unterrichtet. Bon der tiefgreifenden Veränderung, welche fich feit zehn Zahren in Italien vollzogen hatte, wußten wir nichts und ließen uns tagtäglich von der Allgemeinen Zeitung und den ihr nachichreibenden fleinen Blättern die plumpften Lügen aufbinden; über das, was Rapoleon, was Cavour, was Desterreich wollte, befanden wir und fortwährend in den seltsamsten Illusionen; die ganze Weltlage stellten wir in unserer Phantagie gründlich auf den Kopf. Das Einzige, was wir einer großen Weltbewegung entgegen zu bringen wußten, war ein höchst unflarer Patriotismus, nebelhafte Vorstellungen von deutscher Chre und Macht, träumerische Einbildungen von dem wohlthätigen Rückichlag, den ein Kreuzzug für die Habsburgische Legitimität und die verderblichen Verträge von 1815 auf die freiheitliche Entwicklung im Innern üben werde.

Anders verhielt sich die öffentliche Meinung in Preuken. Den preußischen Liberalen fam, wie ichon bemertt, die auswärtige Verwickelung überhaupt ungelegen. Sie wünschten ganz ben inneren Sorgen zu leben. Für Desterreich in's Geld zu ziehen, konnte ihnen natürlich noch weniger conveniren. Da nun aber auch sie vielfach die landläufige Unsicht von den gefähr lichen Absichten Rapoleon's theilten, jo befanden jie fich der ganzen Frage gegenüber in einer sehr unbehaglichen Lage. Der Enthusiasmus der Aleinstaaten, der die preußische Wehrkraft ohne Weiteres für den öfterreichischen Besitz in Italien ver wenden wollte, erregte ihnen Berdruß; der Rath einiger Benigen, lieber die Noth Cesterreichs zu benuten, um Genugthnung für Olmütz zu nehmen, stieß doch auch auf große Bedenken. Das Abgeordnetenhaus half fich in dieser Berlegenheit durch Ednvei gen. Richt beffer war die Regierung daran. Dem Leiter des auswärtigen Ministeriums, Herrn von Schleinitz, einem Manne von feiner Intelligenz, fehlte es an Entichluftraft. Die übrigen Minister saben sich als die ersten liberalen Minister Preu

gens in normaler Zeit von den widersprechendsten Ginfluffen bestürmt: hier die festgegliederte, den Constitutionalismus mindostens mit fritischen Augen betrachtende Bureaufratie, da die drängenden Parteigenoffen; hier ein mächtiger, am Sof geschiett vertretener Abel, da die über das ministerielle Programm weit hinaus gehenden demokratischen Tendenzen. Der Bring-Regent meinte es aufrichtig mit dem neuen Sustem, nur daß er es in seiner Weise verstand und durchaus nicht gewillt war, sich von einer öffentlichen Meinung Gebote auferlegen zu laffen, die nur er aus völliger Dhumacht geweckt hatte. Kurg die Minister des Junern, der Finanzen u. s. w. waren von ihren Ressorts vollauf beschäftigt und konnten an die große europäische Frage wenig denken. Herrn von Schleinitz blieb allein die Last, darin eine angemessene Stellung zu ersinnen, und auch er wurde von den verschiedensten Strömungen hin und her geschoben.

Unter diesen Umständen blieb das Preußen der neuen Aera mendlich weit hinter den stürmischen Anforderungen des süd= beutschen Liberalismus gurud. Sein wirkliches Intereffe hatte verlangt, denselben gradeswegs entgegen zu treten. Da für eine solche Haltung aber der Entschluß und auch die Ueberzengung fehlte, da man doch gegen Desterreich bundesfreundliche Gesinnungen hegte, ohne freilich den maßlosen Brätensionen der Wiener Hofburg nachgeben zu können, da man gern die deutsche Kraft zusammengehalten hätte, ohne selber durch icharfe Energie dem turbulenten Treiben rings umher imponiren zu können, jo ergab sich schließlich als Resultat des mühseligsten Lavirens eine recht undankbare Mittelftellung. In Wien wurde über den Berrath Preußens getobt und die Lerchenfeld, Morits Mohl, Edel und wie die anderen Posaunen der großdeutschen Verblendung hießen, trugen diese Wuth an Jar, Main, Recfar und Rhein; in Paris fah man unzufrieden auf die militärischen Rüstungen, in denen Preußen dem füddeutschen Patriotismus unendlich vorauseilte und in Berlin und Frankfurt ichüttelten gewisse diplomatische Kreise den Kopf über die Thorheit, daß Preußen den kostbarften Moment, um in Deutschland den verderblichen öfterreichischen Ginfluß zu verdrängen, benute, um das Habsburgische Interesse durch militärische Demonstrationen zu stützen. Herr v. Bismard-Schönhausen galt für den entschiedensten Vertreter dieser letzteren Richtung 1).

Wollen wir das Gesammtbild zeichnen, welches der Liberalismus im Frühling 1859 darbot, jo können wir nicht anders sagen, als daß es ein in jeder Hinsicht wenig erfreuliches war. Die Nation hatte durch die Erfahrungen von 1848 weder Sicherheit des Urtheils, noch Festigkeit der Haltung gewonnen. Die Bevölkerung der Kleinstaaten war in einem Sauptpunkte, ber Auffaffung des Verhältniffes zu Desterreich, eher zurück gegangen als vorgeschritten. Die alte Scheibung zwischen ben Kleinstaaten und Preußen war eher erweitert als ausgeglichen. Die Stimmungen und die Ansichten in beiden Theilen standen fich jo idroff gegenüber, wie kaum je und neben dieser Spaltung trat eine andere, zwischen Gud und Nord hervor. Der Süden wurde die Beute einer jedes ruhige Urtheil abweisenden Aufregung, welche einem untlaren Enthufiasmus die, wie man meinte, fo tief gewurzelten Freiheitstendenzen blindlings zu opfern bereit war. Der preußische Liberalismus zeigte sich nüchterner, aber auch er schwantte und verstand es nicht eine feste Position zu nehmen und wirksam gegen die Rleinstaaten geltend zu machen, wie das preußische und deutsche Interesse verlangt hätte. Diese Schwäche des preußischen Liberalismus war um so bedauerlicher, als er in der Regierung saß und zum ersten Male eine große Gelegenheit hatte, seinen politis ichen Beruf zu bewähren.

Aber während wir so selber nach allen Seiten übel bestanden, hatten wir zum ersten Male Glück. Wie schlimm wir auch sehlten, die Ereignisse ersochten uns einen großen Triumph. Testerreich hatte zuletzt, nicht wenig von dem lauten Enthusiasmus des Südens ermuntert, in übermüthiger Verblendung die Mediation Englands und Preußens zurück gestoßen und den Bruch provoeirt. In München, Stuttgart, Karlsruhe und

<sup>1,</sup> Erst der letzte Zommer hat dem größeren Publicum dafür authen tiiche Beweise gebracht. Das im Journal des Débats vom 13. Juni 1866 publicirte vertrauliche Zehreiben des Herrn von Bismarck an Herrn von Zchleinitz d. d. Petersburg 12. Mai 1859 charakteristet die damalige Politik des preußischen Gesandten in Petersburg mit der schäristen Präcision.

Frankfurt jubelte Alles laut auf über dieje herrliche Energie. Aber Desterreich war nur start in Thorheit. Seine militärifche Kraft und Fähigfeit blieb unendlich weit hinter allen Erwartungen zurück, Franzosen und Italiener erfochten Sieg auf Sieg, und als dann die öfterreichische Urmee die Linie des berühmten Jeftungsviereds betreten hatte, da zeigte fich, daß der faiserlichen Politik selbst das fehle, mas sie früher auch in den traurigsten Zeiten charafterisirt hatte, gahe Ausdauer. In dem Augenblicke, wo Preußen und Deutschland wirklich auf dem Bunfte stand, für Desterreich in die Action zu treten, ichloß es kleinmuthig Frieden. Die preußische Politik hatte Monate lang die stärksten Herausforderungen des Habsburgiichen Hochmuths mit Langmuth extragen, die empfindlichsten Blößen der Wiener Politik schonend verhüllt, die furchtbaren Beleidigungen von 1850 in driftlicher Verföhnlichkeit vergeffen: ber Dank Frang Bojeph's bestand barin, daß er Preugen die Schuld feiner Niederlage aufbürdete und die französische Macht in dem Augenblicke degagirte, wo ihr Preußen entgegen getreten war. Er hatte offenbar feinen heißeren Bunich, als daß Preußen und Deutschland für seinen gutmüthigen Glauben an einen Habsburger empfindlich buge. Aber der Krieg zwischen Breußen und Frankreich fam nicht; statt deffen erfuhr die staunende Welt Details über die öfterreichische Kriegführung und Berwaltung, welche selbst im Guden einen raichen Umichlag bewirften, obwohl Herr v. Lerchenfeld noch nach beendigtem Kriege bei der Discussion über die von Preußen beantragte Herabietung der Bölle auf Buder und Gifen gegen die banriichen Finanzen wüthete, um nur seinen blinden Baß gegen Preußen an einem allerdings fehr eclatanten Beispiele fund zu thun.

Der Berlauf des italienischen Krieges und der Fortgang der italienischen Bewegung enthielt eine wirksame Ermuthigung der liberalen und nationalen Bestrebungen auch in Deutschland. Jedermann hatte die Empfindung, von Desterreich und seinen echten Anhängern, dem ultramoutanen Klerus, der antinationalen Aristofratie, den kleinen Dynasten, dem engen vor jeder gesunden Entwickelung zitternden Particularismus, in der verdrießlichsten Weise betrogen zu sein. Man hatte sich für etwas

enthusiasmirt, das man von Grund des Herzens hätte haffen jollen, man hatte einer Bewegung blinden Groll entgegen gestellt, die es Pflicht gewesen wäre nach Kräften zu unterstützen. Rein Theil der Nation hatte die Probe mit sonderlichen Ehren bestanden, aber Preußen war doch einigermaßen einer verständigen Richtung gefolgt und wenn der Guden das noch nicht gugeben wollte, so war der Norden desto bereitwilliger seinen Frethum einzugestehen und an Preußen gut zu machen, was er in teutonischem Gifer gefehlt hatte. Bor Aller Augen lag namentlich der große Abstand zwischen den militärischen Leistungen Preußens und der Kleinstaaten. Preußens Politik trat langfam und zögernd und mit starten Reserven auf Desterreichs Seite, aber seine Rüstungen eilten den Worten voraus: im Süden hatte alle Welt feit Monaten im wildesten Kriegseifer getobt, als in München die Recruten anfingen wie in der feltfamsten Maskerade zu exerciren. Die kleinstaatlichen Contingente wären vermuthlich erst einige Monate nach dem Ausbruche der Kampfes friegsbereit gewesen, und wenn Preußen nicht das einheitliche Commando über sie erhielt, so konnte auch dann nur wenig auf sie gerechnet werden. Die österreichischen Bravaden von der Sendung einer starten Streitmacht an den Rhein waren auf's Kläglichste zu Wasser geworden und auch diejenigen, welche in Stuttgart und Münden von nichts geredet hatten, als von einem unaufhaltsamen Vormarich gegen Paris, mußten jett, wenn sie überhaupt in solchen Dingen irgend welches Berftandniß befagen, einsehen, daß die Bertheidigung des Rheins wesentlich auf Preußen ruhen werde. Der Bundestag hatte natürlich in der ganzen Angelegenheit die allertraurigste Rolle gespielt. Bei dieser ersten ernsten Kriegsgefahr, welche die deutschen Grenzen seit dem Bestehen des Bundes bedrohte, war seine absolute Ohnmacht, diese Grenzen zu schützen, handgreiflich geworden. Da nun überdies das preußische Ministe rium einige schüchterne Andeutungen von seiner Geneigtheit gab, in deutschen wie in preußischen Dingen gut zu machen, was das Manteuffel'iche Regiment gefündigt hatte, io fehrte die liberale Meinung namentlich im Rorden zu den Gätzen der Franksurter Mehrheit über die Organisation Deutschlands zu rud. Im Herbst 1859 entstand der Rationalverein.

Die Arbeit, welche 1848 gescheitert war, begann unter sehr veränderten Verhältnissen von Reuem. Die Umstände schienen günstig genug. In Preußen regierte ein ehrlicher Conftitutionalismus, während in allen Mittelftaaten die Männer oder doch die Tendenzen noch am Ruder waren, welche die schlimme Restauration der fünfziger Jahre geleitet hatten. In Breußen schaarte sich die Bevölkerung mit Vertrauen um den Herrscher und seine Rathe, während in den weitaus meisten kleineren Staaten eine wohl begründete Unzufriedenheit herrschte. Dieses Preußen zeigte fich bereit und ichien fähig, das deutsche Chaos, wenigstens in den für die Existenz der Nation dringendsten Puntten, zu ordnen. Es begann seine deutsche Politif in einer Frage kund zu geben, in der die Bundestagsreaction zugleich die liberale Meinung und das preußische Interesse am Gröblichiten verletzt hatte: das Ministerium Hohenzollern wollte dem armen Kurhessen Gerechtigkeit widersahren lassen und so vor Allem auch das Arge fühnen, an dem ein hochstehender preußischer Richter, einer der frömmsten Vertreter der Kreuzzeitungstheorien, mitgewirft hatte. Die Reorganisation bes Bundesfriegewesens, die Begründung einer deutschen Flotte unter preu-Fischem Commando war sodann in Aussicht genommen. Bedurfte der Liberalismus eines stärferen Unhalts, um wirksam für die Bundesreform zu arbeiten?

Aber auch diesen zweiten Bersuch, aus unserer nationalen Misere herauszukommen, griffen wir mit jenem seltsamen Unsgeschick an, das einem seit Jahrhunderten der Politik entsrembeten, von durchaus unpolitischen Ideen und Gewohnheiten beherrschten Bolke natürlich ist. Und zwar erwiesen sich alle Theile ziemlich gleichmäßig unzureichend. Die preußische Rezierung, die preußischen Abgeordneten, der Nationalverein und die außerhalb desselben stehenden gleichgesinnten Abgeordneten in den kleinen Staaten. Offenbar handelte es sich hier um ein Unternehmen von der größten Bedeutung und Schwierigseit. Man konnte die deutsche Frage nicht mehr mit einem Gottvertrauen angreisen wie vor zehn Jahren. Man hatte damals die bittersten Erfahrungen gemacht über den Sinn der mittelstaatlichen Dynastien und auch ihrer Bevölkerungen; man wußte, daß die kleinen Könige sich Preußen nur unterordnen

würden, wenn absolute Noth sie zwänge; man wußte, daß in Wien Haß gegen Preußen die alles andere dominirende Empfindung sei; man konnte nicht zweifeln, daß in Preußen selbst eine mächtige Opposition einer Bewegung sich entgegen stemmen werde, welche bestimmt war, den Liberalismus zum Herrn der deutschen Politik zu machen und Preußen dieser Politik immerhin in wichtigen Stücken unterzuordnen. Es war also wohl der Mühe werth, sich die Sache dreimal zu überlegen, ehe man mit ihr vortrat. Man mußte im Klaren sein, wie die preußiiche Regierung über die Bewegung denke, wie weit sie dieselbe zu fördern bereit und im Stande sei, und die preußische Regierung ihrerseits mußte die Consequengen des erften Schrittes, den sie in dieser Richtung that, sofort übersehen. So viel ich weiß, wurde von beiden Seiten diejes Unerläßliche verfäumt. Der Nationalverein trat wie eine Improvisation in's Dasein und die kurheisische Frage wurde von Breugen nicht viel anders geschaffen. Die Männer, welche sich an die Spite der nationalen Agitation stellten, fümmerten sich zunächst wenig darum, wie man in Berlin davon denke, und die Männer, welche zuerst von Kurheffen sprechen ließen, erfreuten sich meines Wissens nicht der Zustimmung besjenigen Ministers, in bessen Macht cs doch allein lag die Worte zu Thaten werden zu laffen. Als man zuerst in Berlin von dem Auftreten des Nationalvereins hörte, war man eigentlich in der Lage eine Bewegung entschieden zu desavouiren, welche über die preußische Kraft zu Gun= sten der deutschen Reform disponiren wollte, ohne zu fragen, ob Preußen der Moment und die Art und Weise convenire. Doch aber berührte das darin ausgesprochene Vertrauen zur preußischen Regierung, die noch vor Kurzem von aller Welt mit den heftigften Vorwürfen überhäuft war, dieselbe fo angenehm, doch entsprach eine solche Bewegung im Ganzen dem prengischen Interesse so sehr, namentlich in Hinblick auf die bedenkliche Joliuma Preußens in Europa, daß es für gut befunden wurde, ihr eine freundliche Miene zu machen, ohne sich freilich irgendwie zu engagiren. Das prenkische Abgeordneten haus, dem in dieser Sache ein gewichtiges Wort gebührt hätte, verhielt sich zu ihr ähnlich wie ein Zahr vorher zur italienischen Frage. Es trug mit Recht Bedenken, in einem Augenblick Die

bentsche Politif im weitesten Umfange zu beginnen, wo Preußen mit sich selbst noch so sehr viel zu thun hatte. Daß Preußen an der Spike Teutschlands zu stehen habe, war ihm freilich unzweiselhaft und insofern war auch ihm die darauf hingerichtete Agitation willkommen; aber dieselbe formulirte ihre Ziele doch mit gar zu großer Unbestimmtheit, sie verwischte die bereits zu wenig sesten Züge der Reichsversassung in einigen der wichtigken Punkte zur Unkenntlichkeit, während die preußischen Vertreter zweiselten, ob die volle Bestimmtheit jener Versassung nur dem preußischen Interesse genüge. Sie vermißten außerdem in den Reihen derer, welche diese Bewegung aufnahmen, manche altbewährte Vertreter der preußischen Hegemonie; es war meist ein junges Geschlecht, welches von den Fähigkeiten des Frankfurter Centrums gering dachte und auf ganz neuen Wegen zum Ziele zu gelangen unternahm.

Man sicht, hier waren überall Incongruenzen. Die Kräfte, welche nothwendig zusammen wirken mußten, welche vielleicht beim einträchtigsten Zusammenwirfen der Lösung der Aufgabe nicht gewachsen gewesen wären, standen nur in halbem Einvernehmen. Ein Zeder wünschte vom Andern gefördert zu werden, mochte sich aber von ferne nicht an ihn binden. Wie gang anders hatte man die ähnliche Aufgabe in Italien angegriffen, wie gang anders hatten Männer von den verschiedensten Principien dort für die nationale Sache sich zusammen gefunden! Das Resultat dieser unglücklichen Tattik war, daß die deutsche Frage mit lautem Geräusch auf die Tagesordnung gesetzt, in allen Blättern, in ungähligen Bersammlungen und Bereinen erörtert wurde, ohne daß eine reale Macht planmäßig an ihrer Löfung arbeitete, daß sie Preußen die rührigste Feindschaft aller mittelstaatlichen und vieler fleinstaatlichen Regierungen, die erneute Abneigung des Gudens, den verdoppelten haf Defterreichs erwecte, ohne ihm irgend eine nennenswerthe Stüte von ber andern Seite zu ichaffen. Die feindlichen Cabinette zweifelten nicht an der durchgreifenden Cooperation der neuen Vera und des Nationalvereins, während sich beide mit jedem Monat mehr von einander entfernten. Das Ministerium Hohenzollern erndtete in der That von dieser Bewegung nur Berlegenheiten.

Daran trug es nun freilich selber Schuld. Es mußte ent-

weder von vorn herein den unzeitigen Versuch abweisen, oder seine Leitung ernstlich in die Hand nehmen. Es durfte nicht in den Berdacht der Solidarität mit Bestrebungen fommen, die es nach innen und außen compromittirten, auf deren Thätigkeit es nicht den geringsten Einfluß übte. Wollte der Nationalverein auf einer Basis operiren, welche nicht die seinige war, wollte er auf Ziele hinaus, die es migbilligte, jo mußte es ihn lediglich seinem Schickfale überlassen ober vielleicht noch richtiger das Geeignete thun, um sein Dasein zu verfürzen. Bei der Schwierigkeit seiner Situation im Junern tonnte es feinen Vortheil davon erwarten, wenn auch seine deutsche Politik in einem zweifelhaften Lichte erschien. Es war ein unglücklicher Gedanke, daß vielleicht einige zusammenhanglose Experimente in der deutschen Frage dazu dienen könnten, die durch eben folde Experimente im Innern geschaffenen Verlegenheiten zu mindern. Gewiß hatte das Ministerium im Frühling zu ausschließlich seine Gedanken auf die inneren Angelegenheiten concentrirt: damals wurde die gesammte Situation von einer großen europäischen Frage beherricht, die Preußen nicht nach Belieben ignoriren fonnte. Zett im Herbst ware es offenbar, wie die Dinge einmal standen, richtiger gewesen, mit gesammelter Kraft die preußischen Aufgaben zu lösen, dadurch in Preußen eine sichere Basis zu gewinnen und erst danach an die deutschen Dinge zu gehen, welche vielleicht um jo rascher einer heilfamen Wendung entgegen gereift wären, je mehr sie Preußen ihrem eigenen Wirrwarr überlaffen hätte. Gine in Preußen manfende Regierung konnte durch eine Ginmischung in die deutschen Händel nur vollends erschüttert werden.

Alles hing indessen davon ab, mit welchem Ersolge das Ministerium Hohenzollern seine Stellung in Preußen consolidirte. Die Sitzung des Landtages von 1859 war so rasch auf seinen Regierungsantrutt gesolgt, daß nur die Unbilligkeit von ihm tiefgreisende Borlagen hätte erwarten können. Desto drinsgender mußte es erscheinen, der Sitzung von 1860 mit dem bündigen Beweise entgegen zu treten, daß die Regierung die Absicht und die Kraft habe, die Erwartungen des Landes zu erfüllen. Leider hatten die Erschütterungen des Kriegs zur Folge, daß die Minister erst spät im Herbst 1859 zur Vor

bereitung für den nächsten Landtag kamen. Das Bolk seufzte nach Garantien gegen die Wiederkehr einer ähnlichen Willkür, wie sie Preußen unter dem Ministerium Manteuffel ersahren hatte; es sah mit Sorgen auf den Geist des Herrenhauses, auf den Mangel der Selbstverwaltung in den ländlichen Gemeinden der öftlichen Provinzen, auf das Nebergewicht des Adels in der dort bestehenden Kreisordnung u. s. w. Gewiß dot sich der Regierung eine reiche Auswahl von Gegenständen, durch deren legislative Behandlung sie das Vertrauen des Landes und ihre eigene Stellung gefräftigt haben würde und sie mußte es als ein besonderes Glück preisen, daß eine Frage von der höchsten Bedeutung ihr die Mittel bot, die etwa vom Regenten erhosbenen Bedeuten aus dem Felde zu schlagen.

In dem Angenblicke, wo die Befahr näher getreten mar, der Macht Frankreichs mit den Baffen begegnen zu muffen, hatte sich in Berlin die Ueberzengung festgestellt, daß eine Reform der Militärverfassung des preußischen Staates zu einer unerläßlichen Nothwendigkeit geworden fei. Die Mobilmachung des Sommers 1859 hatte alle die Nachtheile, welche mit der alten Ordnung verknüpft waren, zu lebhaftem Bewuftsein gebracht und die Erfahrungen, welche der italienische Krieg gewährte, hatten es für den Sachfundigen über jeden Zweifel erhoben, daß Preußen bei seinen gegenwärtigen Heereseinrichtungen nicht in der Lage sei, einem Conflict mit Frankreich ruhig entgegen sehen zu können. Diese Einrichtungen ruhten in wesentlichen Stüden auf Berhältniffen gang abnormer Art, wie fie die Lage Preußens nach 1807 und die begeisterte Erhebung des Bolfes im Frühling 1813 boten; sie setzten einmal eine Kraft spontaner Leistungen voraus, wie sie auch das fernigste Bolf nur felten bewährt, und sie waren auf der andern Seite von einem Rothstande auferlegt, wie er Gottlob für Preußen längst aufgehört hatte zu bestehen. Diese Einrichtungen waren weder dem außerordentlichen Bachsthum der preußischen Bevölkerung und dem noch rapideren Aufschwung des Bolkswohlstandes, noch den tiefgreifenden Beränderungen, welche die wunderbare Entwickelung ber Vertehrsmittel auch für die militärischen Bewegungen bedingte, gefolgt. Das Grundprincip der allgemeinen Wehrpflicht war zu einer Umwahrheit geworden, indem das in den alten

Rahmen festgehaltene Deer nur noch drei Fünftheile der dienst= pflichtigen Mannschaft wirklich faßte, zwei Fünftheile frei ausgeben ließ. Das Princip der Sparsamfeit, früher, in einer Zeit langen Friedens, für den Staat unbedingt maßgebend, drohte zur größten Verschwendung zu führen in einer Zeit, die eine Fülle friegerischer Verwickelungen in ihrem Schoose trug; vor dem Auftreten des Rapoleonismus, während der Herrschaft einer durch den Bund der Oftmächte garantirten Friedenspolitif fonnte es für Preußen zwedmäßig fein, seinen Friedensetat möglichst knapp einzurichten, auch auf die Gefahr hin, im Kriege den kostbarften Theil seiner Bolkskraft, die Landwehr ersten Aufgebots, mit geringem militärischen Effect auf's Spiel setzen zu müffen, denn diese Kriegsgefahr war fern, wenig wahrscheinlich; seit dem russischen und namentlich seit dem italienischen Kriege mußte dieses Deconomisiren im Frieden als ein höchst gewagtes Verfahren erscheinen. Die letzte Krisis hatte das Bedenkliche der alten Organisation von Renem an's Licht gestellt. Es hatte sich gezeigt, daß in Folge der schwachen Zahl der Linientruppen schon in den Vorstadien eines drohenden Krieges und zum Behuf der ersten militärischen Aufstellung die Mobilmachung der Landwehr erforderlich war. Die Landwehr aber bestand in den höheren Jahrgängen aus verheiratheten Männern, die als Theil der mobilen Urmee dem ersten Stoß bes feindlichen Angriffs entgegengesetzt werden mußten. Gben erft aus den Geschäften des bürgerlichen Lebens geriffen, seit Zahren des Waffendienstes und der Disciplin entwöhnt, ent behrte fie noch dazu der militärisch geübten Officiere und Unterofficiere. Diese mußten, um den Landwehrtörpern einige Confistenz zu geben, in großer Zahl von der Linie entnommen werden. So wurden im Moment der Ariegsgefahr die bestehen den Cadres zerriffen, die Testigkeit der Linie erschüttert, ohne daß es doch sogleich gelang, den in der Gile zusammengesetzen Landwehrförpern den zum Felddienst erforderlichen Salt zu geben.

Aus allen diesen gewichtigen Gründen war schon im Som mer 1859 beschlossen worden, an eine Reform der Militärorganisation die Hand zu legen. Der Prinz-Regent verfolgte diese Frage mit dem lebendigsten persönlichsten Interesse; ihre 130

Lösung ichien ihm die wichtigste Aufgabe seiner Regierung. Im Beginn des Winters trat der Gegenstand aus den technischen Berathungen der Militärs in den Kreis der politischen Erwägungen des Ministeriums. Es war für dieses eine Sache der ernstesten Brüfung, zu entscheiden, ob die gesammte, namentlich auch die finanzielle Lage des Staats die Erhöhung der Wehrfraft gestatte und in welchem Umfange. Die Minister durften sich nicht darüber täuschen, daß die Magregel im Volfe auf ziemlich lebhaften Widerwillen stoßen werde. Die liberale Meinung war in allen militärischen Fragen ziemlich radicalen Unichanungen unterthänig geworden. Gin fast fünfzigjähriger Friede, die Ungufriedenheit mit einem hohen und, wie es schien, überflüffigen Aufwande für stehende Heere, das verlockende Beispiel der Schweis und der Bereinigten Staaten, die beirrende Erinnerung an die Großthaten der Landwehr von 1813 bis 1815, die Abneigung gegen die absolutistischen Tendenzen der militärischen Aristofratie, die Abneigung gegen alle friegerischen Störungen überhaupt, in einer Zeit des mehr und mehr zur Herrichaft gelangenden Industrialismus nur zu natürlich das waren eine Reihe von Momenten, welche es voraus sehen ließen, daß die öffentliche Meinung sich jeder Vermehrung der Militärlast entgegen stellen werde. Es lag auf der Hand, daß aus eben diesen Bründen nur eine liberale Verwaltung Aussicht hatte, für eine solche Reorganisation die Zustimmung der Landesvertreter zu gewinnen; es war aber ebenjo gewiß, daß and liberale Minister diese Aufgabe nur dann glücklich zu lösen hoffen durften, wenn sie gleichzeitig ihren Liberalismus vor dem Lande über allen Zweifel erhoben und dem Bolke die Neberzengung erweckten, ja die thatsächliche Gewißheit gaben, daß die Mehrbelastung im Militäretat ausgeglichen werde durch die Beseitigung anderer Lasten und Hindernisse, unter deren Drud das Land feit vielen Jahren gelitten hatte. Diefes Wechfelverhältniß eben enthielt nun für das liberale Snftem die fostbarften Chancen. Diejenigen Personen und Stände, denen an der Militärreform für ihre besonderen Reigungen und Interessen das Meifte gelegen war, konnten zugleich dem Liberalismus des Ministeriums die größten Schwierigkeiten bereiten. Die Minister saben sich also in der unvergleichtichen Lage, die militärische und die gesammte politische Frage in die innigste Beziehung zu einander zu setzen, durch die eine die andere zu poussiren, ihre Mitwirfung in der einen zu binden an die gewwünschten Concessionen für die andere. Herr v. Manteuffel machte im Januar 1860 die vollkommen richtige Bemerkung: wären die Liberalen geschickt, sie würden uns mittelst der Militärsfrage für immer vom Ruder verdrängen.

Aber die Liberalen bewiesen bei dieser ersten großen Gelegenheit, dem preußischen Staate eine feste und dauerhafte liberale Politif zu sichern, eine verhängniftvolle Unbeholfenheit. Schon ehe das Bublicum irgend welche Details über die beabsichtigte Reorganisation ersuhr, wurde der plötliche Rücktritt des populären Kriegsministers v. Bonin ein übles Omen für den ferneren Berlauf der Angelegenheit. Bonin galt allgemein für einen liberalen Militär: natürlich wurde angenommen, daß er sich zurück gezogen habe, weil die Umbildung des Heerwesens in einem reactionaren Sinne erfolgen solle. In Wirklichkeit führten gang andere Motive das Ausscheiden des Ministers herbei; in Wirklichkeit wäre er der zu lösenden Aufgabe faum gewachsen gewesen. Aber die Art, wie der Rücktritt erfolgte, ohne eine angemeffene Betheiligung der anderen Minister, deutete darauf hin, daß diese sich nicht die correcte Stellung zu verschaffen gewußt hatten zu einer Frage, welche die Existenz der ganzen Regierung bedingte. Chenso wenig ichienen sie diese Stellung bei der weiteren Formulirung der Borlage einzunehmen. Es genügte offenbar nicht, daß sie vom Regenten die Einwilligung zu einer Reihe wohlthätiger Gesetzentwürfe erlangten: sie mußten die Garantien fordern, daß dieje Entwürfe zu wirklichen Gesetzen würden, daß sie nicht an den Gewalten und Einflüssen scheiterten, welche von dem früheren Regime her in fammtlichen Ministerien, in den obersten Posten der Provinzialverwaltung, im Herrenhause, in der Um gebung des Fürsten selber eine bedrohliche Macht besaßen. Dbwohl die Stimmung des Landes in den letten Monaten sich durch einzelne Vorgänge, 3. B. beim Schillerfest, bedauerlich getrübt hatte, gehörte doch in Wahrheit nicht Großes dazu, um das öffentliche Bertrauen herzustellen. Es handelte sich nicht Darum, in der Gesetsgebung gewagte Experimente zu realisiren,

das gesammte Personal rudsichtslos zu purificiren; wenn das Ministerium einige der drückendsten Abnormitäten des bisherigen Zustandes wirklich beseitigte, durch die Entfernung einiger mit Recht verhaften Beamten Zeugniß von feinem Ernst gab und vor Allem im Herrenhause seiner Politik die mentbehrlichen Stüten schaffte, so ist nicht zu zweifeln, daß das Land sich darin gefunden hätte, eine auch empfindliche Mehrbelaftung seiner Steuerfraft zu übernehmen. Vor Allem aber fam es zunächst nicht einmal darauf an, sich mit dem oft etwas ichwerfälligen Verstande der öffentlichen Meinung aus einander zu jeten, sondern mit den Rührern des Abgeordnetenhauses, den vieljährigen Parteigenoffen, eine Berftändigung herbeizuführen, welche jeden unbegründeten Argwohn auf der einen oder anderen Seite ausschloß. Die Partei, der die Mehr= zahl der Minister angehört hatte, bildete jetzt die überwiegende Mehrheit des Hauses: es konnte doch unmöglich schwer sein, die angesehensten Mitglieder dieser Mehrheit, indem man sie über die Gesammtheit der Situation orientirte, von der Nothwendigkeit der Militärreform zu überzeugen und fie für ein freundliches Entgegenkommen zu gewinnen, auch wenn es nicht sofort gelingen follte, die ganze Summe conftitutioneller Burgichaften dem Hause als Aequivalent barzubieten. Gin folder offner, rückaltloser Austausch zwischen den Ministern und ihren einflußreichsten Freunden im Hause konnte auch bedentliche Lüden der minifteriellen Stellung beden.

Ich glaube nicht, daß man wird sagen können, im Borstehenden seien übertriebene Forderungen einer idealen Politik entwickelt. Sie enthalten nichts als das absolut Selbstverständsliche und Unerläßliche. Beist man dagegen auf die großen Schwierigkeiten hin, denen die Minister auch dafür begegnet seien, so ergiebt sich die Antwort, daß große Aufgaben freislich immer mit großen Schwierigkeiten verknüpft sind. Es handelte sich in der That um Großes. Es handelte sich darum, Preußen aus den Frrwegen revolutionärer und contrerevolutionärer Ausschweifungen auf die feste Bahn einer gesunden, stetig fortschreitenden Politik zurückzuführen; es handelte sich darum, durch ein kräftiges Preußen den deutschen Geschicken eine segensreiche Wendung zu geben, durch ein so

auf Deutschland gestütztes Preußen die sichtbar aus den Jugen gehende alte Ordnung Europas in einer Weise zu erneuern, wie es die Interessen Preußens und Deutschlands und der Civilisation überhaupt erheischten. Es konnte kein Moment gedacht werden, der einer wirklichen Staatskunst eine größere Gunst der Verhältnisse entgegen gebracht hätte. In Preußen, in Deutschland und in Europa lagen die wirksamsten Factoren zerstreut, welche eine über ihr Ziel klare Politik für sich in Bewegung sehen konnte. In Preußen und Deutschland streckte Alles verlangend die Hände aus nach einer Macht, welche sich von der traurigen Vergangenheit nur einigermaßen günstig abzuheben verstand; die europäische Situation enthielt gewiß Gefahren, ebenso gewiß aber die unvergleichlichsten Chancen, Preußen aus einer vierzigjährigen Rullität zu augemessenem Einfluß zu erheben.

3ch bin natürlich nicht im Stande, die Details der Bemühungen anzugeben, welche die Minister vor der Landtagseröffnung machten, um ihrem großen Unternehmen den Erfolg zu sichern. Aber jo viel steht fest, daß sie das Herrenhaus vollkommen unberührt ließen, daß sie in allen Personalfragen sich zu schwach bewiesen, daß sie nichts thaten, um die Führer der liberalen Mehrheit bei Zeiten für die Militärvorlage zu gewinnen, und daß sie, während sie so den Ausgang der bevorstehenden parlamentarischen Campagne in keiner Weise durch liberale Garantien sicherten, den Forderungen des neuen Kriegsministers mit zu großer Rachgiebigkeit entgegen kamen. Bielleicht war es wirklich schwieriger, als die draußen stehenden sahen, dem Lande ein volles Aeguivalent liberaler Reformen zu sichern: dann mußte der Finanzminister mit unbengsamer Festigkeit darauf bestehen, daß auch die Militärreform sich in beicheideneren Grenzen hielt. Nebrigens bot die Lage Reffourcen die Menge, nach beiden Seiten volle Gerechtigfeit zu üben. Wie Preußen damals in Europa stand, mußte es sich in die Lage iegen, mit eigener Kraft jeder friegerischen Eventualität zu begegnen. Wie der Regent die militärische Frage beurtheilte, war er gewiß jeder in sich begründeten liberalen Forderung zugänglich, wenn nur auf der anderen Seite die Sicherheit geboten wurde, jene Frage glücklich zu toien. Machte er doch ernitliche Schwierigfeiten, so hatten die Minister das Recht und die Pflicht, aus einer Stellung zurück zu treten, in der sie dem Lande nicht gut zu dienen hoffen dursten. Da es gewiß ist, daß der Rücktritt des liberalen Ministeriums die Militärreorganisation das mals einsach unmöglich gemacht hätte, so scheint es auch gewiß, daß der Regent Alles gethan haben würde, um die Räthe festszuhalten, welche die Reorganisation allein durchbringen konnten.

Um 12. Januar 1860 eröffnete der Pring-Regent den Landtag mit einer Thronrede, welche die Umbildung der Heeresverfassung mit vollem Nachdruck in den Bordergrund der parlamentarischen Thätigkeit rückte. Der hohe Redner bezeichnete die Beseitigung der in den letzten gehn Jahren an den Tag getretenen Nebelstände in den militärischen Einrichtungen als seine Pflicht und sein Recht, er empfahl die reiflichst erwogene Borlage der vorurtheilsfreien Prüfung und Beistimmung des Landtags, welche nach allen Seiten hin Zeugniß geben werde von dem Bertrauen des Landes in seine redlichen Absichten; nie noch sei der Bertretung des Landes eine Maßregel von folder Bedeutung für die Größe und Macht des Baterlandes vorgelegt worden. Zedermann mußte aus diesen Worten und aus der Art, wie sie gesprochen wurden, die Heberzeugung gewinnen, daß das ganze Berg des Regenten an diefer Sache hing, daß feine Stellung zum Lande bedingt fei durch die Stellung, welche das Land zu dieser Frage einnehme. Die Thronrede unterließ nicht, dieser Anforderung einige Gewährungen voraus gu ichicken, beren Wichtigkeit nicht verkannt werden fonnte. Gie iprach von der Reform der deutschen Bundesverfassung in Unsbrücken, welche wenigstens den guten Willen der Regierung unzweidentig verfündigten. Gie befannte sich zu dem Wunsche, "die Thätigkeit der deutschen Bundesversammlung in ihrem Berhältniffe zu den Verfassungen der Einzelstaaten auf das genaueste Maß competenzmäßiger Wirksamfeit sich beschränken zu schen". Sie befräftigte diesen Bunfch burch die Thatsache, daß Breußen in der furheffischen Berfaffungsfrage das Zurückgehen auf die Verfaffung von 1831 befürwortet habe. Gie fündigte außerdem das Bestreben Preußens an, den Elbherzogthümern eine gesicherte, den anerkannten Landesrechten entiprechende Verfassung zu schaffen. Im Innern sollten Vorlagen über die Civilehe, über die Feststellung der Wahlbezirte, über Sicherung der Pressfreiheit, die Regulirung der Grundsteuer und über eine neue Kreisordnung die dringendsten Wünsche des Landes befriedigen.

Man kann nicht in Abrede stellen, daß diese Thronrede ein wohl zusammenhängendes System innerer und auswärtiger Politif entwickelte. Wenn Preußen das erhielt, was fie verfündigte, jo war damit die neue Bahn verfassungsmäßigen Fortschritts jo fest betreten, daß das Land sehr wohl eine größere Last für die Wehrtraft auf sich nehmen konnte, zumal Preußen gleichzeitig in Deutschland eine Stellung einnehmen follte, welche seiner inneren Wiedergeburt würdig entsprach. In der That erfuhr die politische Lage durch die Thronrede die erfreulichste Veränderung. Man ging mit frischem Vertrauen an eine Arbeit, welche bestimmt schien, die neue Aera nach allen Seiten zu confolidiren. Aber schon nach wenigen Wochen bedeckte sich der parlamentarische Himmel mit den ichwärzesten Wolken. Um 10. Februar legte bas Minsterium die Gesetzentwürfe in Betreff der Militärreform vor. Bis zu diesem Tage hatte die ministerielle Presse mit unerschütterlicher Beharrlichkeit verfündigt, daß die Mehrausgaben für den Militäretat sechs Millionen nicht übersteigen würden; die Minister selber mussen ihre Freunde im Abgeordnetenhause in demselben Brrthum belaffen haben. Denn als nun Herr v. Patow einen Mehranswand von neun Millionen verfündigte, war das ganze Haus wie ftarr. Die doppelte Forderung hatte eine auf fie vorbereitete Versammlung nicht mehr erschrecken können. Mit einem Schlage war die gute Laune der Abgeordneten, der ganzen liberalen Bevölkerung gründlich zerstört. Die Abgeordneten faben das Parteiverhältniß zu ihren früheren Gübrern im Ministerium gelöft, die üblen Prophezeihungen der radicalen Zweifter fanden in weiten Areisen bereitwilligen Glauben und was das Schlimmfte war: nur Wenige prüften die Militärvorlage jelbst mit unbefangenem Blick. Die Procedur der Minister ichien nur aus einem schlechten Gewissen erflärlich; der reizbare Argwohn des Liberalismus gegen Alles, was Militär heißt, neigte sich rasch dahin, in der ganzen Maß regel ein reactionäres Manöver zur Berdrängung der Land

wehr, zur Verstärfung des Junkerthums in der Armee zu erblicken.

Unmittelbar auf die Vorlage der Militärreform folgte die Debatte des Herrenhauses über das Chegesetz. Die Regierung brachte dieses Gesetz zum zweiten Male. Die Thronrede hatte den "lebhaften Bunsch" ausgedrückt, "daß es gelingen möge, biefe fo wichtige und dringende Reform endlich zu einem Abschluß zu bringen". Die Herren ließen sich badurch nicht im Mindesten beirren; fie hielten gegen die gewichtigsten Ausführungen der Minister der Justig und des Cultus unerschütterlich fest an den von einer extremen Orthodoxic eingegebenen Doctrinen, die sie zum Theil mit wahrhaft albernen Argumenten vertheidigten. Dr. Stahl mußte befennen, daß er 1849 felber die jetzt von der Regierung beantragte facultative Civilehe warm befürwortet habe; es hinderte ihn das nicht, jett diese Civilehe als das schlimmste llebel zu bezeichnen. Der Gesetzentwurf der Regierung fiel mit einer winzigen Minderheit von gehn oder zwölf Stimmen.

Diese Debatte und Abstimmung gestattete feinen Zweifel mehr, daß das Herrenhaus entschlossen sei, der Regierung eine instematische Opposition zu machen. Die Regierung ihrerseits ichien entschlossen, den ihr in's Gesicht geworfenen Handschuh aufzunchmen. Die Preußische Zeitung, das Blatt des Ministeriums, brachte einen Artifel, welcher das Herrenhaus mit großer Lebhaftigfeit attatirte und sein Festhalten an jenem Conservatismus, welcher den Traditionen Preußens und dem gesammten Gange seiner Geschichte widerspreche. Wird der preußischen Regierung, jo hieß es u. A. in dem Artifel, ihr Gewissen erlauben, den Gang der Gesetzgebung zu dauerndem Stillstand verurtheilen zu laffen, weil eine Bartei den Moment ihrer Herrschaft geschickt dazu benutt hat, auf Jahrzehnte hinaus den einen Factor der Gesetzgebung unter ihren überwiegenden Ginfluß zu stellen? Das fonnte wohl nichts anderes beißen, als daß die Regierung entschlossen sei, dem Herrenhause eine andere Zusammensetzung zu geben. In der That mußte die Regierung diesen Schritt thun, wenn fie nicht die ganze Seffion der Gefahr der Resultatlosigfeit, wenn sie nicht ihr ganges Snitem einem vollständigen Schiffbruch preisgeben wollte. Hatte

fie vorher sich der Illusion überlassen, die Autorität des Regenten werde genügen, um die Starrheit des Berrenhauses gu biegen, so konnte sie nach der eben gemachten Erfahrung durchaus nicht mehr bezweifeln, daß das Herrenhaus wie das Chegeset, so die Grundstenerausgleichung vereiteln und mit der Regelung der Grundsteuer die wesentliche finanzielle Stütze der Militärreform umwerfen werde. Un dieser Reform aber festhalten, während alle anderen Reformen fielen, das war ein Unternehmen, in das auch der unbefangenste Liberalismus faum willigen konnte. Die Thronrede hatte ein innig in sich zusammenhängendes System politischer Arbeiten aufgestellt; es ging nicht an, daß man alle der liberalen Meinung willtommenen Maßregeln durch das Herrenhaus hindern ließ, zugleich aber die dem Herrenhaus willkommenen Militärvorlagen durchsetzen wollte. Hatte der argwöhnische Radicalismus von Unfang an im Hintergrunde aller Regierungsacte eine tückische Intrigue der Kreuzzeitungspartei gesehen, welche darauf hinauslaufe, die harmlosen Minister zu einer reactionären Corruption ber Hecreseinrichtungen zu benuten und sie, wenn sie diesen Dienst gethan, fort zu schicken, so mußte dieser Berbacht jett auch bei wohlmeinenden Liberalen Burgel fassen. Behielt das Herrenhaus die Macht, den Liberalismus der Regierung vollständig zu lähmen, so war ja gar fein anderes Resultat abzusehen, als daß von allen Vorlagen des Ministeriums lediglich die über das Militärwesen durchging. Wenn aber wirklich die Lage des Staates gegen eine folde einseitige Magregel sprach, jo mußte man nicht nur an der Kraft der Minister, sondern auch an dem Willen des Regenten irre werden. Dachte er vielleicht trot Allem ähnlich wie das Herrenhaus?

Ich zweiste nicht, daß die Minister es versuchten, das Stimmenverhältniß im Serrenhause zu ihren Gunsten zu ändern, aber diese Versuche hatten keinen Erfolg. Ich kann nicht sagen, weshalb sie scheiterten. Über der Hauptgrund kann nur gewesen sein, weil ihr Verhältniß zum Regenten entweder nie ganz das wünschenswerthe war, oder durch die Weiterungen der letten Monate schon eine fatale Erschütterung erfahren hatte. Ich berühre hier einen Punkt, der für unsere liberale Politik von ganz besonderer Vedentung ist. Fast überall in

Deutschland haben liberale Minister die schwierige Aufgabe, mit Fürsten zu verkehren, bei denen sie im Berdachte stehen, den fürstlichen Rechten Abbruch thun zu wollen. Ift nun dieser Berkehr überhaupt in vielem Betracht der delicateste Theil ihrer Mission, so wird er natürlich durch jenen Berdacht höchst dornenvoll. Die früher erörterte Stellung unseres Abels macht fich hier in der unglücklichsten Weise geltend. Hat wirklich ein Fürst aus flarer Ginsicht und ehrlichem Willen den Entschluß gefaßt, seinen liberalen Ministern zu vertrauen, so ist seine adlige Umgebung unablässig bedacht, ihn in diesem Entschlusse wankend zu machen. In England versteht es sich von selbst, daß die regierenden Männer auch am Hofe eine ausreichende Bertretung haben. Diese Uebereinstimmung zwischen Hof und Regierung ist in der That etwas politisch einfach Gelbstverständliches; ihr Mangel muß eine stete Friction unter den höchsten Einflüssen zur Folge haben. In Preußen, wo das liberale Suftem zum ersten Male den Bersuch machte, zu regieren, schlte diese Nebereinstimmung natürlich wie an jedem anderen deutschen Hofe. Dafür erfreuten sich die Minister der vieliagenden Gunft, daß der Fürst selber, aus eigenstem Untrieb, ohne alle äußere Nöthigung sie berufen hatte, daß sie überdies zu ihm, wenigstens theilweise, in dem Berhältnisse von alten politischen Freunden, fast könnte man sagen Leidensgenossen standen. Dieses Berhältniß konnte vieles ersetzen, wenn es den Ministern gelang, das Bertranen, das ihnen der Regent entgegen getragen hatte, zu befestigen, wenn sie ihm, was jeder Minister, um wirtsam zu sein, seinem Fürsten sein muß, eine starte Autorität wurden und diese Autorität so übten, daß sie in jedem wichtigen Moment mit unbengsamem Rachdruck, in allen untergeordneten Dingen mit gewinnender Liebenswürdigfeit auftrat. Gin Staatsmann muß vor Allem ein großer Menschenkenner sein, er muß Meister sein in der Runft, die Menschen zu behandeln, vorzüglich diesenigen Menschen, welche am ichwierigsten zu behandeln find, die Fürsten. Befagen die Minister, besaß insbesondere derjenige unter ihnen, der gar fein specielles Reffort und die nächsten persönlichen Beziehungen zu dem Prinzen hatte, diese Kunst, so mußte es, sollte man meinen, möglich sein, dem Regenten von Tage zu Tage näher zu treten

und die Macht der Krone wirksam zu machen gegen die feindlichen Kräfte, welche der Minister, ebenso aber des Regenten Wert zu vereiteln strebten. In Wahrheit handelte es sich ja um des Fürsten "eigenstes Wert". Wie follte er nicht bereit gewesen sein, das zu thun, was für dessen Gelingen nothwendig war? Zumal es ja gar nicht barauf ankam, in den überlieferten Bestand des preußischen Staatswesens mit gewaltsamen Proceduren einzugreifen. Wie schlimm man auch den doctrinären Gigenfinn oder den junterlichen Saß des Herrenhauses taxiren mag, bisher hat der deutsche Aldel noch nicht bewiesen, daß er die ernstliche Unquade seines Hofes zu ertragen vermag. Es war schwerlich nothwendig, das Herrenhaus durch die ja allerbings bedenkliche Magregel eines massenhaften Bairichubs unichädlich zu machen. Wahrscheinlich genügte das Wort und die Miene des Fürsten, um die Herren zur Raison zu bringen. Wenn bagegen die Minister es dahin kommen ließen, daß die Herren zweiseln durften, ob der Fürst das ernstlich wolle, was er in der Thronrede feierlichst verfündigt hatte, daß sie die Hoffnung faffen konnten, dem Fürsten selber den Liberalismus mehr und mehr zu verleiden, dann war auch fein Pairsichub stark genng, das Haus zu erschüttern, ganz abgesehen davon, daß ja die Minister, welche von dem Throninhaber jenes Geringere nicht erlangten, niemals erwarten fonnten, dieses Größere durchzuseben. So aber fam es. Die Minister waren im Palais nicht glücklich. Herr v. Auerswald fuhr ziemlich untlos jeden Tag zu Hofe. Der Regent wurde irre an feinen liberalen Räthen; ihr Ginfluß wurde zurück geschoben durch den wachsenden Einfluß der Gegner. Er geschah es, daß das Herrenhaus blieb wie es war. Es verwarf die Grundsteuervorlagen wie das Chegeset. Der ministerielle Teldzugsplan war gründlich mißlungen.

Bereits im März 1860 stand diese Sachlage für diesenigen, die politisch sehen und denken konnten, ziemlich sest. Es war zu befürchten, das Ministerium Anerswald werde scheitern. Mußte das gleichbedeutend sein mit einem Bankerott des Liberalismus überhaupt?

Ein Ministerium ist fast immer ein getreuer Ausdruck der Partei, welche es vertritt. Die Schäden und Schwächen, welche

in ihm zum Borschein kommen, pflegen Schäben und Schwächen ber Bartei felbst zu sein. In unserem Falle traf dieser Sat vollkommen ein. Die zur Regierung berufenen Mitglieder der Partei repräsentirten Alles in Allem die beste Kraft der Partei. Bugte nun diese, was fie wissen mußte, daß auch diese beste Kraft schwerlich genügen werde, so ergab sich daraus um so mehr die Pflicht, den regierenden Freunden mit aller Hingebung und Thätigkeit zur Seite zu stehen, sie zu stützen und zu stärken. Man fann nicht sagen, daß die Bartei dieser gang unabweisbaren Forderung in einem irgend ausreichenden Maße nachgekommen sei. Und wollen wir den Hauptgrund dieser schweren Versäumniß bezeichnen, so können wir nur daffelbe wiederholen, was früher von dem deutschen Liberalismus überhaupt ausgesagt ist: die preußischen Liberalen wie ihre Gefinnungsgenoffen in den Kleinstaaten trieben die Politik mit wenigen Ausnahmen als Dilettanten.

Im Zanuarheft 1860 der Preußischen Jahrbücher machte ich auf diesen Umstand nachdrücklich aufmerksam. "Wahrlich, hieß ce in einem Rückblick auf die traurigen Erlebnisse des vorausgegangenen Jahres, diese Erfahrung follte uns spornen, ernst in uns zu gehen! Denn was wir auch sagen mögen: ein Zeder von uns hatte sein Theil Schuld baran. Wir Alle hatten mit wenigen Ausnahmen fast ein Decennium hindurch die freilich schwere und undankbare, aber unerläßliche politische Arbeit zurück geschoben und ein Zeder über seinen privaten Geschäften das Allen Gemeinsame mehr oder weniger vergeffen. Wie Dilettanten waren wir vor elf Jahren an die reichen Genüffe eines intereffanten öffentlichen Lebens gegangen, hatten uns ichnell übernommen, und als dann die Früchte der Politik bitter wurden, da verdroß es weit die Meisten, sie gingen in ihr behagliches Bücherzimmer, in Comptoir und Bureau zurück. Als dann der plötslich aufgewirbelte Sturm uns in das öffent= liche Leben zurück rief, hatten wir im Gangen wenig gelernt und manches vergessen. In solch sprunghafter Manier laffen sich die öffentlichen Pflichten nicht abthun. So gut als irgend eine andere Wiffenschaft und Kunft bedarf die Politik unausgesetzten Studiums, nie ermüdender Uebung, bedarf sie trener Hingebung und ernster Energie. Und wenn es unseren Bewohnheiten und Neigungen wenig zusagen mag, der unruhigen und undankbaren Thätigkeit auf dem Markt des öffentlichen Lebens unsere beste Kraft zu widmen, so sollte doch die Einsicht etwas vermögen, daß wir unmöglich die für uns besonders großen Schwierigkeiten einer befriedigenden Ordnung des deutsichen Staatswesens überwinden werden, wenn nicht eine ansschnliche Zahl begabter Männer zu diesem Act der Hingabe an das Vaterland sich entschließt, die Einsicht, daß all' unsere Gelehrsamkeit, alle Bildung und aller Wohlstand wie auf Sand gebaut sind, so lange der Erund von Allem, ein gesunder Staat, mangelt."

Nie war eine Mahnung an die eigene Partei berechtigter. Bier lag der Alles enticheidende Buntt. Thaten diejenigen preußischen Liberalen, deren Organ die Jahrbücher waren, wie es verlangte, jo konnte das Spiel noch immer gewonnen werden. Standen fie zu ihrem Ministerium, wie jede Partei zu ihrer Regierung foll, jo konnten sie ichon vor Eröffnung des Landtags schwere Mißgriffe verhüten. Es ist oben gesagt, wie schlimm es war, daß das Ministerium sich nicht bei Zeiten mit seinen Freunden über die Militärvorlage in Ginvernehmen sette. Gewiß muß man das Ministerium deswegen tadeln. Aber wenn daffelbe nun einmal das Nothwendige nicht aus sich that, konnten und mußten nicht die Freunde es dazu veranlassen? Wenn es sie nicht rief, warum kamen sie nicht aus eigenem Antrieb? Seit November waren alle Blätter voll von dieser wichtigen Angelegenheit; wie konnten sie es ertragen, nicht von Woche zu Woche über den Stand derselben auf's Genaueste informirt zu sein? Handelte es sich nicht um eine Sache, die jo gut die ihrige war, als die der Minister? Die Minister mochten noch so sprode und verschloffen sein, befreundeten Männern von Gewicht und Antorität, die ihr Gewiffen, ihre Pflicht zu ihnen führte, konnten fie unmöglich Schweigen entgegen feten. Aber hier fehlte leider die eine Seite jo viel wie die andere. Die Partei fümmerte sich so wenig um ihre Minister, wie die Minister um ihre Partei. Die Minister hatten nicht das Gefühl einer mahrhaften Solidarität mit der Partei und die Partei meinte, es sei genug, während der Seision mit leidlicher Rücksicht auf die Minister die Borlagen zu er

ledigen. So wurde das unter einem politischen Bolfe völlig Undenkbare möglich, daß die bedeutsamste Maßregel, welche je einem preußischen Landtage vorgelegt wurde, für die nächsten Freunde des Ministeriums eine peinliche Ueberraschung enthielt.

Natürlich blieb es dabei nicht. Die Abgeordneten machten mit Recht den Ministern aus ihrem Verfahren einen lebhaften Worwurf, aber sie bedachten nicht, daß auch sie ihr Theil Schuld daran trügen, sie bedachten noch weniger, daß, wenn sie sich durch das Verhalten der Minister ihnen innerlich entsremden ließen, schlimm sehr viel schlimmer würde. Sie thaten, wie Deutsche in der Politik zu thun pflegen, sie folgten Stimmungen statt Erwägungen, sie ließen eine gewisse Reizbarkeit gegen die Minister sich festsetzen und kamen allmählich dem herkömmlichen Standpunkte deutscher Opposition nahe, die Regierung als solche mit Mistrauen zu betrachten, Freunde zurückzuweisen, weil sie Antheil nahmen an der Last der Regierung.

Berhängnisvoller aber als dieses persönliche Misverhältniß wurde die Art der Geschäftsbehandlung. Für einen politischen Ropf giebt es faum eine Einzelheit, und ware fie die wichtigste, die er, auch nur vorwiegend, nach den in ihr felbst gelegenen Momenten behandelt. Er weiß, daß es darauf ankommt, Herr der Situation zu bleiben und dieselbe Frage hat ihm daher, je nach den wechselnden Unforderungen der Gesammtlage, heute eine andere Bedeutung als morgen. Wir Deutschen haben bisher gum großen Theil deshalb jo viele fostbare Kraft verschwendet, weil unserer Art diese politische Betrachtungsweise außerordentlich fern liegt. Wir find Schüler der Theorie, welche ja ihr von allen Umständen gang unabhängiges Urtheil über die Dinge fällt; wir find Kinder einer religiofen Bergangenheit und die Religion fragt nicht nach den Verhältniffen; wir find im stillen Hause aufgewachsen, und da gilt uns mit Recht unbeugsame Tugend mehr als umichanende Klugheit. Auch wo sich unsere Thätigkeit der politischen Praxis nähert, folgen wir lieber dem Buchstaben des Gesetzes oder der Zustruction, als einer selbit= ständigen Auffassung der Berhältnisse. Wer sich durch diese beftimmen läßt, erfährt leicht den Borwurf der Willfür. In der Politik aber führt diese, ich könnte jagen, rein jachgemäße Erledigung der Geichäfte zu den übelsten Miggriffen. Gie ift die in unseren Kammern herkömmliche; sie wurde auch in der verhängnißvollen Sitzung von 1860 von den Liberalen im preußischen Abgeordnetenhause befolgt.

Die große, alles andere entscheidende Frage war die, wie das Haus die Militärvorlage behandeln werde. Wir haben gesehen, in eine wie außerordentlich schwierige Lage die Minister diese Angelegenheit gebracht hatten. Die das Bolf erleichternden oder befreienden Magregeln waren im Herrenhause gefallen, die Hoffmung des Boltes, daß es gelingen werde, eine liberale Politif nachdrücklich und fruchtbar einzupflanzen, war gescheitert, die reactionären Ginfluffe erwiesen sich auf allen Gebieten des Staatslebens noch immer von überlegener Stärfe: unter diesen Umständen follte die Steuerfraft des Boltes eine fehr beträchtliche Mehrbelastung auf sich nehmen, und zwar für eine Umgestaltung des Heerwesens, welche die Landwehr in zweite Linie idob, den volksthümlichen Charafter der Urmee zu ichwächen schien. Gewiß machte diese Lage der Dinge es für die Abgeordneten sehr bedenklich, dem Entwurf der Regierung zuzustimmen. Mur wenn fie mit weitem Blick die gesammte Sikuation des preußischen Staates umfaßten und sich zugleich von den engbürgerlichen Vorurtheilen gegen alles Militärische lossagten, konnten sie den Punkt finden, auf dem nichtsdestoweniger die Unnahme der Militärvorlage als unzweifelhafte Pflicht erschien. Drei große Gesichtspuntte nußten für diese Annahme entscheiden. Zuerst die europäische Lage des Staats. Gben als die Abgeordneten die Prüfung der Borlage begannen, versetzte die Ginverleibung von Nizza und Savoyen alle Welt in ängstliche Besoranis. Rapoleon ichien den Angenblick gekommen zu glauben, wo er nach der Zersprengung aller alten Allianzen, nach dem es ihm gelungen, alle Mächte zu isoliren, fraft der mili tärischen und diplomatischen Ueberlegenheit Frankreichs das Gleichgewicht des Erdtheils zu seinen Gunften beliebig verrücken könne. Die Einverleibung Savogens, die damit ver bundene Verletzung der schweizer Neutralität war ein starker Schritt in dieser Richtung. Die dabei angewandte Manipula tion mußte die lebhaftesten Besorgnisse für die Zukunft erwecken. Und felbst wenn man die damals weit verbreitete Meinung nicht theilte, daß der nächfte Schritt gegen Deutschland gerichtet

fein werde, immerhin war schon durch das Geschehene eine Stellung Frankreichs begründet, welche namentlich für Breußen unverkennbare Gefahren in sich schloß. Hatte es feinen französischen Angriff zu fürchten, so mußte es doch gewiß darauf gefaßt sein, bei jeder Gelegenheit, wo deutsche und französische Intereffen nicht gang zusammen fielen, einem Drucke Frankreichs zu begegnen, der üble Folgen haben konnte. Aber felbst hiervon abgesehen hatte die ganze europäische Staatsordnung eine so fundamentale Veränderung erfahren, daß Preußen unmöglich das Syftem festhalten konnte, nach welchem es früher seine internationale Stellung bemeffen hatte. Die alte Alliang mit Rußland und Desterreich war vollständig zerstört und die feit bem Herbst gemachten Versuche, sie annähernd wieder herzustellen, hatten nur die völlige Aussichtslosigfeit dieser Bemühungen erwiesen. England zog sich mehr und mehr auf feine Weltstellung zurud, für die es weniger dringlich erschien, auch auf wichtige Beränderungen in Europa mit anderen als diplomatischen Mitteln einzuwirken. Preußen stand also wie die anderen Staaten allein, und es hatte mehr als andere zu fürchten. Der Haß Desterreichs und der Mittelstaaten, die Nachbarschaft Frankreichs konnten eine ernste Gefahr werden und diefer Gefahr mußte es begegnen mit den Mitteln einer unfertigen Großmacht, zwischen beren Theilen seine erbittertsten Gegner sich eingenistet hatten. Das Militärsnftem, wie es in Breußen seit 1815 bestanden hatte, trug durchweg einen defensiven Charafter, der, wie schon früher bemerkt, der gesicherten Friedenspolitik der Jahre 1815 bis 1848 entsprach, in der seitdem eingetretenen Epoche tiefgreisender Spannungen und Erschütterungen aber verhängnißvoll werden konnte für einen Staat, der eben durch feinen geringen Umfang und die ungünstige Configuration seines Gebiets genöthigt war, jedem Kampfe eine offensive Wendung zu geben.

Prenßen war entstanden, gewachsen und aus dem Elend von 1807 gerettet durch fühne Offensive. Diese Offensive war ihm durch alle Verhältnisse zum Lebensgesetz gemacht. Es konnte nicht bleiben was es war. Es mußte wirklich groß oder wieder klein werden. Die prenßischen, die deutschen Gesichieke konnten sich nur erfüllen, wenn die Grenzen der preußischen

Macht sich erweiterten zu denen der deutschen. Nur in Deutschland konnten die Kräfte gefunden werden, welche Preußen seine Existenz sicherten, auch wenn ihm jede europäische Allianz fehlte. Nur Deutschland konnte Preußen die Ergänzung gewähren, die es nicht zu entbehren vermochte, um die auf die Daner unerträgliche Ueberspannung seiner finanziellen und militärischen Kräfte in eine normale Unstrengung überzuführen. Die nationale Erhebung Italiens hatte in Deutschland noth wendiger Weise die ähnlichen Bestrebungen geweckt. Die preußische Regierung hatte ihnen schüchtern zugewinft, zögernd einige vorsichtige Schritte ihnen entgegen gethan. Sie hatte in der furheisischen Frage den Rechtsstandpunkt betont, sie hatte für die Schleswig-Polsteiner Theilnahme bewiesen, sie hatte für das Bundesheer Zweitheilung des Obercommandos beantragt, fie hatte in Berlin Bertreter der norddeutiden Uferstaaten versammelt, um über eine Befestigung der Rord- und Ditseetüsten zu verhandeln. Sie hatte in diesem Allen den versöhnlichsten, den bundesfreundlichsten, den bescheidensten Sinn bewiesen; sie dachte nicht an Hegemonie; sie wollte Preußen nur den durch alle thatsächlichen Verhältniffe gang unbestreitbar gegebenen Ginfluß sichern. Und was war die Folge? Daß die Mittelstaaten in Würzburg zu Haufe liefen und ein großes Complot gegen Preußen entwarfen; daß sie die den begründeten Ansprüchen Preußens weit nicht gerecht werdenden Anträge über die Reform der Bundestriegsverfassung ablehnten, daß sie auch die maritimen Dinge an den Bund zu ziehen suchten, daß sie in der furhesigiden Frage an der alten Vergewaltigung festhielten. Und den innersten Sinn dieser Coalition enthüllte jener Herr v. Borries mit dem verrufenen Wort vom 1. Mai, daß die deutschen Fürsten lieber die Hulle des Auslandes anrufen würden als eine leitende Stellung Preußens anerkennen, und als man an verichiedenen Bunften Deutschlands über dieje Offenbarung des mittelstaatlichen Batriotismus seine Entrüftung fund gab, bestätigte der König von Hannover das Dietum jeines Ministers dadurch, daß er ihn in den Grasenstand erhob.

Lag in diesen Berhältnissen nicht eine ernste Gesahr für Preußen? Ronnte ichen damals ein unbefangener Bewbachter zweiseln, daß dieses deutsche Chaos nur geordnet werden tönne

dadurch, daß entweder das preußische Schwert aus der Scheide fahre, oder wenigstens mit schwerer Wucht die kleinen Könige bedrohe? Oder wenn man die vielleicht richtige Resignation hatte, die deutsche Frage einstweilen ganz ruhen zu lassen, die Resignation konnte man unmöglich haben, für die europäische Stellung Preußens einen gewissen Theil der deutschen Kräfte nicht in Anspruch zu nehmen. Aber auch auf diesen Theil konnte man nur rechnen, wenn die preußische Kriegsmacht rasch bereit, zu starkem Offensischlage gerüstet dastand, wenn Preußen die Fesseln einer nur auf die Vertheidigung eingerichteten Kriegsversassung abschüttelte, wenn es sich in die Lage brachte, einer friegerischen Bedrohung durch eine europäische Großmacht allein ruhig entgegen sehen zu können. Preußen hatte die Intriguen seiner königlichen Nachbarn nur dann nicht zu fürchten, wenn sie vor seiner Macht zitterten.

Aber freilich, wurde denn diese Macht wirklich durch die beabsichtigte Militärreform so erheblich gesteigert? Unter denjenigen Liberalen, welche wieder einmal anfingen, zu radicalen Unfichten zu neigen, wurde diese Frage furzweg verneint. Für diese Männer waren die Thaten der Landwehr von 1813 einfach maßgebend. Daß damals Preußen in einer Lage sich befand, wie fie nie ein Staat erlebt hatte, daß der Kraft der eigenen Begeisterung die Schwäche der feindlichen Ruftung zu Bulfe fam, daß die zum Meußersten entschloffene Landwehr überwiegend mit eben ausgehobenen Recruten von unreisem Alter zu thun hatte, daß sie erst im Spätsommer von 1813 vollständig auf dem Kriegsschauplage erschien und auch dann nur siegte durch das Bündniß mit Rußland und Destereich, von allen diesen großen und gewichtigen Thatsachen nahm die oberflächliche Tageserörterung einfach feine Motiz. Ihr war der militärische Standesgeist, die im Offiziercorps start pravalirende Aristotratie verhaßt; ihrem Horizont lag jede eindringende militärische Untersuchung fern, sie hielt sich einfach an den f. g. gesunden Menschenverstand, für den es in Deutschland ausgemacht war, daß Boltsinterreffen allein durch Boltstraft vertheidigt werden könnten und daß diese Bolksfraft in ihrer begeisterten Entfaltung durch das militärische Trillen mehr gehemmt als gefördert werden muffe. Dieser in immer weiteren

Areisen sich ausbreitenden Anschauung galt es für ziemlich ausgemacht, daß das preußische Heer, statt die Landwehr aus der ersten Schlachtlinie zu entsernen, vielmehr dem schweizer und amerikanischen Militärspstem augenähert, daß die zweijährige Dienstzeit, statt auf drei Jahre erhöht, lieber auf ein Jahr herabgesetzt werden sollte.

Diese alle geschichtliche und militärische Ersahrung ignorische, aber ihrer Sache unendlich gewisse Ansicht herrschte nun im Frühling 1860 unter den liberalen Abgeordneten allerdings noch nicht; sie weckte nur Zweisel und Bedenken im Groß der Partei. Allerdings erschien die Antastung der Landwehr, der die Vorlage doch nur ihre natürliche Stellung im zweiten Gliede anwies, auch manchen Verständigen recht misslich; es waren nicht Viele, denen die technische Richtigkeit der Reform under dingt einleuchtete. Aber doch drangen die Phantasien von der allein heilbringenden Volksbewaffnung in der liberalen Majorität noch nicht durch. Desto verderblicher wurden ihr die sinanziellen Bedenken.

Riemand fann in Abrede stellen, daß diese Bedenken den allerbeften Grund hatten. Der preußische Steuerzahler war ichwer beladen. Die wirthichaftlichen Interessen forderten eine Erleichterung: statt dessen sollte die Last vermehrt werden. Und zwar nicht nur um die beträchtliche Summe von neun Millionen, welche überdies, wie man wohl befürchten durfte, noch wachsen tonnte, sondern um die Summe der Kräfte, welche durch die Bermehrung der Dienstpflichtigen und die Berlängerung der Dienstzeit der productiven Thätigfeit entzogen werden sollten. Die liberalen Bertreter des Landes waren in der That durch diese Anforderung, namentlich seitdem die Hoffnung, das Land in anderer Hinsicht erleichtert zu sehen, durch den Trotz des Herrenhanjes vernichtet worden, in eine sehr peinliche Lage versetzt. Dennoch scheint es mir fest zu stehen, daß sie sich auch über Dieje Bedenken hinweg gesetzt haben würden, wenn sie, statt die finanzielle Frage isolirt zu betrachten, die gesammte Lage des Staats, wenn fie die eben erörterten Schwierigkeiten der europäischen und deutschen Stellung Preußens flar in's Auge ge faßt, und wenn sie namentlich auch erwogen hätten, welchen entscheidenden Ginfluß ihr Votum über die Militärfrage auf

die politische Entwickelung im Innern üben mußte. Wie der Regent zu dieser Frage stand, konnte den Führern unmöglich verborgen sein. Daß er eher das doch nicht zu solide Band lösen werde, welches ihn an das liberale System fnüpfte, als auf die Umgestaltung der Armee verzichten, welcher Kenner von Menschen und Verhältnissen konnte daran zweiseln? Wenn nun aber der Regent auf die Seite der Gegner trat, welche Aussichten hatten dann die Liberalen, sich in der Leitung des Staats zu behaupten? Waren fie es etwa gewesen, welche im Herbst 1858 durch ihre Kraft die erfreuliche Wendung herbei führten? Wenn sie trot der wie auch bedingten Gunft der Krone jo mühselige Arbeit hatten, wie konnten sie hoffen, vorwärts zu kommen, wenn die Krone ihre Macht auf die entgegengesetzte Seite schoo? Freilich waren die bisherigen Leistungen der Regierung nicht groß; aber ftanden sie in einem verlegenden Migverhältniß zu der von den Liberalen aufgebotenen Kraft? Und waren die gemachten Fortschritte, wie gering immer, doch nicht eine wahre Wohlthat im Vergleich mit den früheren Zuständen? Gewiß eroberten die siberalen Zdeen nur sehr langsam und mühselig ein schmales Terrain, aber springt denn überhaupt ein großes Staatswesen so rasch und leicht und leicht aus tief gewurzelter Weise in eine ganz neue über? War es nicht doch der Mühe werth, um den Preis der neun Millionen dem Staat die Fortbauer eines constitutionellen Regiments zu sichern? Wie, wenn die Weigerung nicht nur das Land in die alten Wirren zurück stieß, sondern der Sieg der Gegner überdies dem Lande dieselbe Last auferlegte, vor der man zurück scheute?

Eine politische Betrachtungsweise mußte zu dem Resultat führen, daß die Annahme der Militärvorlage unvermeidlich sei. Eine politische Behandlungsweise hatte immerhin beträchtliche Ressourcen zu ihrer Verfügung, um diese Annahme nicht einsach als schweres Opfer erscheinen zu lassen. Das Albgeordenetenhaus hatte es in der Hand, die europäischen und deutschen Fragen so in den Vordergrund zu rücken, daß auch der obersstächtichste Liberalismus unwillkürlich die militärischen Dinge anders ansehen sernte. Freisich litt die liberale Partei gerade in diesem Punkt der auswärtigen Politik unter einem empfinds

lichen Mangel an gründlichen Kenntnissen und reichen Erfahrungen. Raum irgend ein Mitglied derselben hatte auf Diesem Gebiete je eine praftische Thätigfeit genbt und aus Büchern wird man in diesem Theile der Politik am Wenigsten eine brauchbare Information schöpfen. Aber auch was die Literatur dafür bot, war nicht zu Bielen bekannt. Die auswärtige Politif hatte fast gang außer dem Gesichtsfreise auch der prensischen Liberalen gelegen, eine natürliche Folge davon, daß Preußen eine solche Politik seit 1815 kaum gehabt hatte. Das Saus mußte überhaupt die Teffeln abwerfen, die es an fleine Details, an die Enge des bureaufratischen Fleißes in den Commissionen banden, es mußte Politik machen. Es mußte den Gegnern imponiren, die Freunde im Ministerium heben, die öffentliche Meinung führen, statt von ihr geführt zu werden. Hatten die Minister im Palais nicht die richtige Stellung gewonnen, jo gab es einzelne Abgeordnete, welche diesen Gehler hätten aut machen fönnen. Bielleicht waren das lauter Inforderungen, welche das gewohnte Maß der Leiftungen überitiegen. Aber stand nicht ein Großes auf dem Spiele? War es ernfter Männer würdig, einen unendlich wichtigen Verfuch icheitern zu laffen, ehe die lette Kraft erschöpft war?

Aber wir stehen nun einmal leider zu politischen Aufgaben anders als zu allen anderen. Den Mann, der in wissenschaftslichen oder industriellen Dingen davor zurück scheut ganzen Ernst zu machen, schätzen wir gering. Es versteht sich für uns von selbst, daß Geschäfte privater Art, bei denen es sich um große Entscheidungen handelt, mit voller Hingebung betrieben werden müssen. In öffentlichen Dingen dagegen hat eine Niederlage für uns nichts Schimpsliches. Da ist Resignation unter uns das Selbstverständliche. Diese Dinge stehen sast außerhalb unieres Pflichtgesühls. Sie berühren unsere innerste Empsindung kann. Sie bilden für uns keine Existenzfragen.

Mit dieser Resignation ging auch das Abgeordnetenhaus an die Armeeirage. Die gegebenen Verhältnisse wurden ein sach als gegeben acceptirt. Die Minister, die Krone, das Herrenhaus, die Presse, die öffentliche Meinung hatten die Lage so gestaltet, daß die Vewilligung des neuen Militäretat wie eine Unwöglichkeit erschien. Es wäre darauf angekommen, diese

Lage mit schöpferischer Kraft zu verbessern. Man nahm sie hin wie ein Unglück, das man tragen muß. Man litt statt zu handeln. Und man machte schließlich ein Compromiß, das die Quelle der ärgerlichsten Streitigkeiten werden mußte. Die Militärresorm als einstweilige Kriegsbereitschaft zu bewilligen war gewiß ein Gedanke, der den lebhaften Bunsch der Aussgleichung bezeugte, aber ebenso die trostlose Verworrenheit der Situation.

Die liberale Partei war gescheitert wie das liberale Ministerium. Wenn sich nichts destoweniger das liberale System noch fast zwei Jahre scheindar in der Gewalt behauptete, so scheint mir das nur von Neuem zu beweisen, daß dieses System bei einer anderen Geschäftsbehandlung wirklich große Chancen gehabt hätte, daß nicht nur das Land, sondern auch der Fürst nach Kräften sesthielt an dem Wege, den er bei seinem Regierungsantritt gewählt hatte, daß ihm ein Wechsel des Systems persönlich schwer siel. Aber Hoffnungen konnte man seit der Session von 1860 an die Politif der neuen Nera kaum mehr knüpsen; das nothwendige Verhältniß zwischen der Regierung und der öffentlichen Meinung, zwischen dieser und dem Abgesordnetenhause war zu sehr erschüttert.

Der liberale Gedanke hatte sich in Preußen nicht fähig erwiesen die Regierung zu behaupten, wie früher in den Kleinstaaten nicht fähig die Regierung zu erlangen. Gewiß waren auf dieser weiteren Bühne reichere Kräfte hervorgetreten als in irgend einem der kleineren Staatswesen. Die Commissionsberichte des Abgeordnetenhauses wie die Gesetzvorlagen und Denkschriften der Regierung bewiesen eine Fülle politischer Kenntnisse, politischer Intelligenz, welche merken ließ, daß der große Staat trotz allen sonstigen Uebelständen den unverliersbaren Vortheil einer ganz anderen Bucht besitzt. Gbenso zeichnete sich die Presse, die ganze politische Literatur durch solides Wissen und ernste Arbeit sehr erfreulich vor den entsprechenden kleinstaatlichen, namentlich süddentschen Leistungen aus. Die Zeitungen gewannen zum Theil einen wirklich großen Schnitt. Wichtige Fragen wie die über die Militärresorm weckten eine literarische

Discuffion, deren Producte man zum Theil noch heute mit Interesse liest. Es war nicht mehr der abstracte Liberalismus der süddentschen Opposition, welcher hier ausschließlich dominirte, fondern es trat ein angestrengtes Streben hinzu, dem gangen Reichthum der concreten Lebensverhältnisse gerecht zu werden. Sehr wichtige Gebiete, welche in den Kleinstaaten fo gut wie außerhalb des Gesichtsfreises geblieben waren, die volkswirthichaftlichen, militärischen und diplomatischen Fragen, wurden zum ersten Male eingehend erörtert und von Ginzelnen zum Gegenftande specieller Studien gemacht, deren Frucht wenigstens für die Theorie nicht unerheblich war. Preußen bewies sich in allen diesen Dingen als das Land der soliden wiffenschaftlichen Bildung und des männlichen Tleißes. Da wir nun einmalso lange Diener der wissenschaftlichen Arbeit gewesen waren, schien es die naturgemäße Vorbereitung für politisches Thun, daß wir und der Politik zuerst auf den Wegen der Wissenschaft nahten. Und in dieser Beziehung leiftete jett Preußen höchst anerfennenswerthes. Wie seit 1815 seine Berwaltung burch 3ntelligenz sich ausgezeichnet hatte, so ergriff nun dieselbe geistige Kraft die politischen Materien. Für den Entwickelungsgang unseres politischen Lebens war das von der größten Bedeutung. Gine robe Routine hatte uns nie aus dem Zimmer gelocht, ein tumultarischer Naturalismus fonnte uns Kinder des Buchs, der Speculation, der musikalischereligiösen Stimmung nie mit den rauben Werken des Staatslebens aussöhnen. Wir mußten zuerst geistig bewältigen, was wir in der Praxis versuchen follten. Diese wissenschaftliche Vorarbeit war in den vierziger Jahren zuerst mit directerer Anwendung auf die einzelnen politischen Aufgaben begonnen. Der Sturm von 1848 hatte die Genfter der Studirstuben aufgeriffen und den Gelehrten einen Blick auf die tobende Bewegung des Tages und die Aräfte des Boltslebens überhaupt aufgenöthigt. Was das bedeutete, erfuhren wir in den fünfziger Jahren namentlich an unserer Weschichtschreibung: ein ganz neues Wesen war in uns entwickelt, wir saben Welt und Menschen, ob sie dem Alterthum oder der neueren Zeit angehörten, mit gang anderen Augen, wir dachten und empfanden anders bei den Geschicken der Borzeit, seit wir felbit etwas erlebt hatten, und wir ichrieben folgeweise auch

anders. Fast alle die damals erschienenen geschichtlichen Werke ruhten auf politischen Gedanken; ihre Verfasser wollten so sehr auf die Welt wirken als auf die Wissenschaft. Jest nun wurde diese wissenschaftliche Kraft direct auf die Tagespolitik gelenkt: wir thaten den ersten Schritt aus dem unseligen Dilettantismus heraus.

Freilich mußten wir da sofort eine Erfahrung machen, die in diesem Umfange nur bei uns möglich war: wir übertrugen unbewußt die wiffenschaftliche Methode auf die politische Pragis. Die Wissenschaft hat ihre Arbeit gethan, wenn sie die Wahrheit gefunden und ausgesprochen hat: die Politik fängt dann an. Die Wiffenschaft ist um jo größer, je freier von allen Rücksichten sie sich bewegt; eine Politik, die von den Umständen absieht, ist Träumerei. Für sie ist mit der Erfenntniß des Richtigen, des an sich Wünschenswerthen nur wenig gewonnen: sie bewegt sich mit ihrer vollen Kraft in der Ausführung des Möglichen. Wir aber, jo lange überwiegend mit dem Erkennen beschäftigt, kamen unwillkürlich dazu, auf die Formulirung theoretisch correcter Sate das größte Gewicht zu legen. Wir arbeiteten unsere Commissionsberichte mit dem musterhaftesten Gleiße, und wenn wir unsere Unträge von allen Seiten unansechtbar motivirt hatten, meinten wir, nun werde die Wahrheit schon aus eigener Kraft siegen. So absorbirte die Discussion unsere beste Kraft: hatten wir in der Debatte gesiegt, jo waren wir zufrieden. Erwies sich dann doch der in Argumenten Schwache start in Thaten, so nahmen wir das hin wie eine Ungerechtigfeit des Schickfals und tröfteten uns:

Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni. Wenn wir nur Recht hatten. Die ganze unselige Politif der Resolutionen, welche in den letzten Jahren so schrecklich grassirt und uns vor den praftischen Bölfern so lächerlich gemacht hat, ift in gewissem Maße eine Frucht dieser Verwechslung von Wissenschaft und Politif, die sich auch noch in einem anderen Punkte fühlbar gemacht hat, in der politischen Thätigkeit unserer Professoren. Es ist sicherlich sehr wünschenswerth und ersteulich, wenn die Vertreter unserer Vissenschaft am politischen Leben eistig Theil nehmen. Aber es sollte dabei eins nicht vergessen werden. Vissenschaftliche Leistungen sesen wesenklich

andere Geisteseigenschaften voraus als politische Handlungen. Das Leben in den Büchern erzeugt Fähigteiten, Stimmungen und Gewöhnungen, welche im politischen Leben wenig Platsfinden. Selbst der Meister in der Beurtheilung politischer Vorgänge braucht darum noch feineswegs ein Meister in der Kunst zu sein, politische Probleme praftisch zu lösen. Der Gelehrte lebt nothwendig in der Theorie und selbst wenn sich diese Theorie mit der lebendigen Gegenwart befaßt, so gewährt sie wohl die Einsicht in das, was geschehen sollte, aber nicht die Gabe, nach dieser Einsicht zweckmäßig zu handeln. Unsere discherigen Ersahrungen lassen es wünschenswerth erscheinen, daß die Wissenschaft mit gespanntester Ausunerfsamkeit das handelnde Leben begleitet, ihm mit ihrem Wissen und ihrer Einsicht zur Seite steht, aber nur mit Vorsicht das Lagniß unternimmt, selber handeln zu wollen.

Reben der angerordentlich wichtigen geistigen Vertiefung, welche die Politik seit 1858 in Preußen erfuhr, war das von großer Bedeutung, daß jest die gange Nation von lebendigem Intereffe für die öffentlichen Dinge ergriffen wurde. Preußen ift einmal jo ungertrennlich mit allem deutschen Leben verfnüpft, daß jede Bewegung, die seinen Körper erfaßt, sich den übrigen Staaten unwiderstehlich mittheilt. In allen deutschen Landichaften erwachte die Theilnahme der Bevölferungen für die Fragen des Staatslebens; jogar Desterreich trat in den Beriaffungstampf ein. Das Bereinsleben gewann eine gang neue Kraft und Ausbreitung. Richt nur politische, sondern ebenio wirthichaftliche und sociale Probleme wurden in unzähligen Bersammlungen erörtert. Schulze Delitzich brachte den fruchtbaren Gedanten der Genoffenschaft, der Selbsthülfe, zucrit in Preußen zu allgemeiner Anerkennung; die Arbeiter begannen sich auf ihre eigene Kraft zu stellen. Gie begannen zugleich ihre geistige Fortbildung in's Auge zu faffen, und die Arbeiterbildungsvereine breiteten sich von den großen Mittelpunkten der Zudustrie in die kleineren Städte aus, überall zwiichen den Lernenden und Wiffenden einen Berührungspunkt ichaffend, der den einen jo nüstich werden konnte wie den an dern. Die Gewerbeireiheit bielt von Preußen einen Triumphzug durch Tentichland. Zede Art geiftiger und förperlicher Bildung fand ihre Organe. Turn- und Schützenvereine bedeckten plötzlich das Land und die verlorene Gesundheit des Leibes, die männliche Wehrhaftigkeit schien im Sturme wieder erobert werden zu sollen. Und während so eine ungeahnte Kraft des vielseitigsten Strebens aus langer Apathie hervor brach, erwachte die Bolksfreude in gleicher Fülle. Die Gefangvereine wurden dem fleinsten Städtchen unentbehrlich. Wald und Berg, jo weit die deutsche Zunge flingt, hallte wieder vom hunderttausendstimmigem Chor, und dieser Chor war überall patriotisch. Der Patriotismus wurde eine selbstverständliche Sache und der Liberalismus faum weniger. Für das Recht Kurheffens und Schleswig-Holfteins schlug die Bruft von Millionen höher. Die Erbärmlichkeit des Bundestages, die Nothwendigkeit der nationalen Reform verstand sich allmählich für den Süden wie für den Norden von selbst. Die vorwärts ichreitende Bewegung übersprang alle Damme. Es nahte die Beit, wo die verhartetsten Bertreter des renctionaren Barticularismus, Herrn von Beuft an der Spite, der Klugbeit die Ehre gaben und zur nationalen und liberalen Phrase schwuren, um das Gegentheil desto ungehinderter betreiben zu fönnen.

Unter diesen Umständen schien der Liberalismus sich über die Riederlage, die er eben in Breugen erlitt, nicht zu fehr betrüben zu muffen. Er war im besten Zuge Deutschland zu erobern; da konnte das Miklingen in Preußen ihn nur ermuthigen, auch da die Arbeit mit schärferem Gifer fortzusetzen. Die Grunde jenes Mifflingens wurden überwiegend darin gefucht, daß die Altliberalen auf eine bedauerliche Beise hinter der Zeit zurück geblieben, die demokratischen Kräfte in doctrinärem Eigensinn und vornehmer Exclusivität abgewiesen, der Kreuzzeitung und der Krone zu große Concessionen gemacht hätten. Man nußte, meinte man, den alten Geinden mit gang anderer Energie zu Leibe gehen. Man mußte die volle Macht des liberalen Bolfswillens in die Schlacht führen. Man mußte den altmodischen Respect vor dem Throne zur Seite thun und mit fühnem Freimuth das Bolksrecht dem Fürstenrecht entgegen stellen. Hatte man nicht das Bolk hinter sich? Die Neuwahlen, welche für das Abgeordnetenhaus im Herbst 1861 statt fanden,

brachten diesen Umschwung der liberalen Politik in Preußen zum Durchbruch.

She wir aber den Verlanf des Kampfes in's Ange fassen, den nun die Fortschrittspartei gegen Krone und Fendale begann, müssen wir der höchst lehrreichen Spisode unsere Ansmerksamkeit zuwenden, welche seit dem Frühling 1861 das Großherzogthum Baden in den Vordergrund des öffentlichen Interesses treten ließ. Sie ist für das allseitige Verständnis unserer bisherigen liberalen Praxis von erheblicher Bedeutung und ich will es deshalb versuchen, den Verlauf der neuen Ara Badens wenigstens in flüchtigen Jügen anzudeuten.

Neber die Berdienste Badens um die constitutionelle Entwickelung vor 1848 brauche ich fein Wort zu verlieren. Das fleine reich gesegnete Land, deffen lang gestreckter Leib die allerverichiedenartigiten Berührungen mit dem Auslande herbei führte, das hier von Frankreich dort von der Schweiz die stärksten Ampulje empfing, beffen Lage, beffen Reichthum an Heilguellen und Naturschönheiten ihm den Durchzug und Aufenthalt ungewöhnlich vieler Fremden brachte, das ohne starten natürlichen Mittelpunkt die Regierungsgewalt in einem unlängit aus den bunteften Bestandtheilen zusammen gefügten Gebiete nur schwer zu einer lebendigen Autorität gelangen ließ, das in der Mijchung der Confessionen und der Stämme, in der Zusammenfügung von Gbene und Bergland die stärtsten Gegenfätze besaß und die unendliche Beweglichkeit seiner Bevölkerung durch keine nennenswerthen aristokratischen Elemente mäßigte — dieses Land hatte der Rolle nicht entgehen können, in allen Stadien des liberalen Rampfes mit lebendiger Buversicht voran zu ichreiten. Was dieser Kampf an guten und üblen Kräften weckte, davon befam Baden den reichsten Untheil. Denn ihm fiel nicht nur das Product der eigenen Bewegung zu, fondern, ein Land der Fremden wie es war, sammelte es auf feinem gaftlichen Boden die Rämpfer aus den verschiedensten Staaten. So war es natürlich, daß es vor der Revolution in einer Fülle des üppigiten Lebens prangte, in der Revolution aber für den meist arglosen Radicalismus, der

allmählich alle Lebensordnungen zersetzt hatte, schwer büßte. Die Bevölferung verlor dann, wie es zu gehen pflegt, nach den bitteren Ersahrungen von 1849 den Geschmad an der Politik. Es wurde ftill im Lande, außerordentlich ftill, bis die eigenthumliche Taftif der conservativen Regierung, ein höchst unpopuläres Concordat in dem Augenblicke zur Ausführung bringen zu wollen, wo die Concordatspolitif auf den Schlachtfeldern von Magenta und Solferino eine vollständige Niederlage erlitten hatte, dem politischen Leben einen unwiderstehlichen Unftoß gab. Bährend in Preußen der Liberalismus eine Chance nach der anderen verlor, trat er in Baden mit frischem Lebensmuth auf die Bühne und die berühmte Proclamation des Großherzogs Friedrich vom 7. April 1860 erfannte die liberalen Principien mit einem freudigen Nachdruck an, wie es in Deutschland aus fürstlichem Munde nie erlebt war. Hier follte nicht zögernd und widerstrebend gewährt, hier follte eine entschlossene Anitiative ergriffen werden, der die ernste Neberzeugung zu Grunde lag, daß die höchsten Güter der Nation auf dem Spiele ständen, wenn ihr öffentliches Leben nicht von Grund aus umgestaltet würde.

Ein solcher Sinn konnte sich begreiflicher Beise nicht damit begnügen, in engem Kreise Reformen zu betreiben, deren Wirfiamfeit und Bestand durchaus bedingt wurde von der Besammtlage der Mation. Der Liberalismus, der hier auf dem Throne eines kleinen Landes Platz genommen hatte, war von dem Egvismus und der Aurzsichtigkeit der herkömmlichen dynaîtischen Politik durchaus frei. Er war auch nicht die Frucht felbitfüchtiger Speculationen, wie man es wohl bei anderen liberalifirenden Fürsten erlebt hatte. Er wollte mit reinem Herzen das Wohl der fleinen Beimath im Gedeihen des großen Baterlandes, bereit zu jedem Opfer und zu jeder Mühe, bereit selbst zu dem schwersten Opfer, die natürliche Machtgrenze zu überschreiten, in der die tiefe Bescheidenheit des Wesens jo sehr zu bleiben drängte. Alls die Hoffnung aufgegeben werden mußte, daß Preußen die deutsche Frage, in die es sich tiefer und tiefer theils verstrickt hatte, theils verstrickt worden war, mit dem entichloffenen Aufgebot der nationalen Kraft gegen die Bürgburger und Frankfurter Intriguen zu lösen die Energie oder das Geschick besitze, wagte sich Baden an den Versuch, die Bunbestagsmisere durch die Macht moralischer Mittel zu erschüttern. Herr von Roggenbach, der thätigste Urheber des vor einem Jahre erfolgten Sustemwechsels, übernahm am 1. Mai 1861 das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

Rach außen und innen begann alsbald die Karlsruher Regierung eine vielversprechende Thätigkeit zu entfalten. Für Aurhessen, für die Reform der Bundeskriegsverfassung übergab der neue badische Bundestagsgesandte Antrage, welche sich gang und ehrlich auf den Boden des verfassungsmäßigen Rechts und des nationalen Bedürfnisses stellten und doch mit dem Freimuth der Sprache ein bemerkenswerthes diplomatisches Geschick verfnüpften. Der Minister, der diese Motionen und Depeschen ichrieb, hatte eben nicht auf einen widerwillig nachgebenden Fürsten Rücksicht zu nehmen; zugleich aber hatte ihn eine reiche politische Erfahrung gelehrt, daß es mit der Stärke der Argumente nicht gethan fei, daß es wenigstens ebenio wichtig fei, die regierenden Gewalten zu bestimmen als die Nation für sich zu gewinnen. Reinen Angenblick über bas Gewicht Babens fich täufchend, glaubte er immerhin den Versuch wagen zu sollen, in wie weit eine fleine, von dem Ernst und der Dringlichkeit der nationalen Aufgaben ehrlich überzeugte Regierung mit Sülfe der populären Sympathien und des zwingenden Bedürfniffes den stockenden Gang der vaterländischen Entwickelung beleben könne. Preußen war ja doch bis zu einem gewissen Grade in diesem Unternehmen engagirt und zwar nicht durch die Willfür einer einzelnen Regierung, sondern durch das unabänderliche Gebot seiner gesammten Lage. Im Rorden hatte die nationale Agitation, welche durch Preußen die Bundesreform vollzogen zu sehen wünschte, ansehnlich Terrain gewonnen; sie strebte eben vom Rorden aus den Guden zu ergreifen: wenn da aus der Mitte der südlichen Mittelstaaten, welche den particularistiichen Geldzug gegen Preußen unternommen hatten, sich ein Bundesgenoffe erhob, der Preußen fein volles Recht gewähren wollte, voller als es felber zu fordern wagte, der zugleich die populäre Bewegung stützte und leitete, war das ein hoffnungs loier Berinch? Es galt ein Benpiel anizwitellen einer wirt lich liberalen und nationalen Politik und den Rachweis zu lie

fern, daß eine solche Politif weder der deutschen oder europäisichen Diplomatie Anstoß zu geben, noch die innere Ordnung zu untergraben brauche. Es kam darauf au, gegenüber den in immer stärkeren Symptomen zu Tage tretenden Verlegenheiten des liberalen Ministeriums in Preußen die Regierungsfähigsteit des deutschen Liberalismus zu constatiren.

In den Grenzen der bis dahin von uns gemachten Erfahrungen schien es, als ob dieses Unternehmen sich auf die erlesenste Gunft aller maßgebenden Berhältnisse stütze. Der Fürst des Landes lieh ihm seine ganze herzliche Hingebung. Die Regierung verfügte über einzelne Kräfte, welche vor einer schwierigen Aufgabe nicht zurück zu scheuen brauchten. Die Bevölferung jubelte ihr bald mit fast einmüthiger Begeisterung 311. Die Kammern liehen ihr eine willige Unterftützung. Gine Uristotratie, die ernstliche Schwierigfeiten hatte bereiten können, existirte nicht. Die Bureaufratie fügte sich, sobald sie die Anficht gewann, daß das Syftem Aussicht habe sich zu behaupten. Der Bundestag und die feindseligen Regierungen waren von der populären Agitation in eine so schwierige Defensive gedrängt, daß fie von Baden mehr zu fürchten hatten, als dieses von ihnen. Sogar der Strom des europäischen Lebens fam fördernd zu Bülfe. Die Kraft des fleinstaatlichen Liberalismus konnte sich durchaus ungehemmt entfalten. Was war nun der Griola?

Die neue Nera in Baden brachte dem Lande manche schätzenswerthen Resormen, mit ihren höchsten Bestrebungen aber war sie nicht viel glücklicher als die neue Aera in Preußen. Gerade in dem, was ihren besonderen Charafter ausmachte, ihr eine eigenthümliche Bedeutung gab, scheiterte sie an der Schwäche und Enge des Kleinstaats und an den überall wiederstehrenden Jehlern des Liberalismus. Es ist von großer Bedeutung, das Factum zu constatiren: in Baden wurde von einem aufrichtig freisinnigen und patriotischen Fürsten, von einer wirklich liberalen Regierung das Werf unternommen, die Forderungen des Parlamentarismus voll und ganz zu reaslisiren; feinerlei äußere Einstüsse hinderten das Gelingen; aber es fanden sich nicht die positiven Kräfte, um es herbei zu führen. Das parlamentarische System weist der Volksvertres

tung eine weit bedeutendere Rolle zu, als die Grenzen der herkömmlichen Kammerpraxis fassen; es fordert einmal von ihr eine weit erheblichere felbständige Leiftung, zugleich aber eine weit selbstlosere Hingabe an die Männer ihres Bertrauens, welche die Regierung führen. Gine Regierung, welche sich nicht mit bureaufratischen Mitteln behaupten will, bedarf des aufrichtigen und verständnisvollen Entgegenkommens der Kammern, einer Gesinnung in diesen, welche es für ihre wesentlichfte Aufgabe hält, die Aufgaben der in ihrem Ginne geleiteten Regierung zu fördern; eine folche Hingebung aber ist nur möglich für eine Kammer, welche das Vermögen besitzt, die gouvernementale Thätigkeit durch eine schöpferische Mitwirkung gu ftüten und zu vertiefen und darin ihre Bedeutung neben der Regierung zu sichern. Menß man nun anerkennen, daß fich die erste badische Kammer im Ganzen auf der Söhe dieser in Deutschland allerdings neuen Ansprüche zu behaupten verstand, so glaube ich nicht, daß man der zweiten Rammer dasselbe nachrühmen fann. Da es ihr aber nicht gelang, den legi= timen und nothwendigen Ginfluß auf den Bang der Beichäfte im Großen zu üben, da corrigirend einzugreifen, wo die Regierung wirklich einer Correctur bedurft hatte, jo glitt fie unvermerkt in die Abwege einer zwar sehr gutmeinenden, einer ihr Borhandensein selbst fortwährend ablengnenden, aber nichtsbestoweniger thatsächlichen und lediglich schwächenden Opposition im Kleinen, welche bald ihre wie immer verhüllte Spite hauptjächlich gegen denjenigen Minister fehrte, dem es mit den Consequenzen des parlamentarischen Systems voller Ernst war. Erst eben war manchen Mitgliedern der zweiten Kammer dieses Mannes deutsche und badische Politik wie ein halsbrechendes Wagniß erschienen: jetzt meinten sie in ihm den Freiherrn zu entdecken, dessen Liberalismus doch durch sehr bedenkliche Re ferven eingeengt fei. Die deutsche Frage konnte durch die größten Unitrengungen Badens nicht vorwärts gebracht werden, Anstrengungen, an denen der Liberalismus des Landes und der Rammer freilich nur einen bescheidenen und zweifelnden Untheil genommen hatte: nun warf er sich auf eine noch viel größere Frage, in den Kampf mit der fatholischen Kirche. Ber geblich mahnte Herr von Roggenbach, daß es überhaupt nicht

die Aufgabe eines Staats, welcher die Freiheit der Kirche anserfannt hatte, welcher auf diese Anerkennung gewissermaßen seine ganze neue Politik stützte, sein könne, Kirchenpolitik zu treiben, daß eine solche Politik namentlich aber für einen Staat von den confessionellen Mischungsverhältnissen Badens selbstemörderisch werden könne: die abstracte Aufklärung, welche eine der bedenklichsten Seiten des süddeutschen Liberalismus ist, der Mangel an historischer Einsicht und größerer politischer Erfahrung, der theoretische Doctrinarismus ließ sich das Land immer tieser in einen Kampf verstricken, der nur dem gehaßten Gegner Nutzen bringen konnte.

Während so im Junern die Basis erschüttert wurde, auf welcher die Roggenbach iche Politik die Proclamation vom 7. April im weitesten Umfange, aber mit festen politischen Zielpuntten realisiren wollte, verlor sie gleichmäßig in Deutschland die Stützen, auf welche sie rechnen zu dürfen geglaubt hatte. Die Sprache ihrer Noten erweckte zwar sehr rasch im ganzen liberalen Lager die lebhaftesten Sympathien und eine geraume Zeit übte fie eine gewisse Antorität über die Partei. Tropdem zog die Partei nie vollen Ruten aus dem Umstande, daß sie im Kreise der Regierenden einen thätigen, geschickten, umsichtigen und mit der Lage der deutschen wie der europäischen Bolitif wohl vertrauten Führer gewonnen hatte. Dieser Vortheil war für eine bestimmte Ziele verfolgende Kriegführung von der höchsten Bedeutung. Ueber ben Stand der Dinge, über die Absichten und Kräfte der Gegner genau orientirt zu sein ist für jede politische wie militärische Unternehmung die unerläßliche Voraussetzung. Daß der liberalen Opposition diese zuverläffige Kenntniß mangelte, hatte zu allen ihren Riederlagen wesentlich mitgewirft. Aber trot den wiederholten Erfahrungen legte sie auf diesen Bunkt auch jest noch nicht den nothwendigen Werth. Sie gab eben zu dieser Zeit ihrer Politif mehr und mehr den Charafter einer vagen populären Agitation, und dieser, meinte man nicht mit Unrecht, sei eine diplomatische Information weniger wichtig. In Wahrheit trennte die Biele, trennte namentlich die Methode der Partei und des Ministers von Anfang an ein weiterer Abstand als man bachte. Diesem lag ein positives Resultat, jener mehr der Kampf an sich, diefem lag ber Sieg wenn auch in ermäßigten Grenzen, jener bas Berfolgen idealer Ziele am Herzen. Richtsdestoweniger würde fich wohl ein inniger Zusammenhang gebildet haben, wenn die Roggenbach iche Politif im Norden ihre Wirkjamfeit hätte üben tönnen. Die Summe seiner Gedanken hatte vielleicht im Norden auf ein volles Verständniß zu hoffen, aber den Rorden er reichte die geringe Macht Badens nicht. Für den Norden konnte die badische Politik kann ein thatsächliches Gewicht gewinnen, und im Suden ftand sie ifolirt. Es beweift an einem lehrreichen Beispiele ben eigensinnigen Particularismus unserer füddeutschen Bevölkerungen, daß die unmittelbaren Nachbarn Badens von dem dort thätigen, wirklich freisinnigen Regiment kann einen nennenswerthen Ruten zogen. Den Würtembergern war natürlich die preußische Färbung der badischen Politik ein Grenel; dieselbe fonnte überdies nie die Höhe des freien Aethers gewinnen, welche allein den ichwäbischen Demokraten befriedigen würde, vorausgesett, daß jie fich bis auf das fleinste Detail in idnväbischer Weise producirte. Die Banern würden es im Gangen unter ihrer Würde gehalten haben, dem fleinen Baden etwas zu verdanken, obwohl gerade unter ihnen sich einzelne hervorragende Männer fanden, welche die ganze Bedentung der Rarlsruber Bestrebungen würdigten. Alles in Allem perhorreseirten die füddeutschen Liberalen 1861 wie 1866 eine nationale Politif, welche möglichst mit den Thatsachen zu rechnen suchte, und entschädigten sich für die Enge und Armuth ihrer politischen Verhältnisse mit den Träumen von einem Große deutschland, das eine dichterische Phantasie anziehen mochte, einen politischen Kopf aber abstoßen mußte. Go sah sich die badische Politik genöthigt, ihre ichwierigen Aufgaben jo ziemlich allein zu verfolgen. Sie war jo liberal, jo patriotijch, wie es Deutschland nie zuvor erlebt, aber oft ersehnt hatte. Da das Erselmte der Nation in leibhaftiger Wirklichkeit vor die Augen trat, fanden die Einen doch manches daran auszuseten, die Un deren meinten mit enthusiaftischen Rundgebungen ihre Pflicht erfüllt zu haben. Die badische Politik wurde viel gepriesen und bewundert. Man iprach, namentlich in der Gerne, gern von dem badiichen Musterstaat, aber dabei blieb es. Er gewann feine Araft über Deutschland, er sette feine wirkliche Araft in

Bewegung. Man lobte ihn, aber man folgte ihm nicht. Man fand, daß er ein schönes Thema zu Toasten und Declamationen abgab, aber wenn man sich so das Herz erleichtert hatte, ging man befriedigt schlafen.

Nichts liegt mir ferner, als damit sagen zu wollen, daß Herr v. Roggenbach vergeblich gearbeitet habe. Kein ernstes, mit voller Mannesfraft verfolgtes Streben für große Zwecke ift vergeblich. Auch hier hat es ein bedeutsames Resultat herbei geführt. Ich meine damit nicht die in mancher Hinsicht glückliche Entwickelung, welche Baden in jenen Jahren gewann, nicht die vielen und wichtigen Dienste, die der patriotische Minifter dem Baterlande hat leiften tonnen, nicht fein Berdienft um die Herstellung der Verfassung von 1831, das die Kurheffen fennen und würdigen, nicht feine Thätigfeit für die Durchführung des frangösischen Handelsvertrages, nicht die große Tapferfeit, mit der er allein mit seinem Fürsten auf dem Fürstentage die Opposition gegen verderbliche Plane zu halten wagte, nicht die fruchtbare Anregung zu wirklich politischem Denken und Thun, die von ihm zahlreiche Männer empfangen haben, auch nicht den schönen Beweis, daß in Deutschland die schärffte politische Energie zusammen gehen kann mit dem liebenswürbigsten und menschenfreundlichsten Wesen, sondern ich meine die gerade für uns jett so wichtige Lehre: daß ein deutscher Aleinstaat auch unter den günftigsten Umständen nie und nimmer wirkliche Politik treiben kann, daß er jo wenig im Stande ift, das parlamentarische Sustem im Innern zu verwirklichen, wie die Macht der Nation in Bewegung zu jeten. Wäre in Baden dieser doppelte Versuch nicht gemacht und gescheitert, so bliebe dem particularistischen Eigensinn der Deutschen, namentlich der Süddeutschen, noch ein letter Schlupswinkel. Da diese Erfahrung vorliegt, könnte nur die offenbare Verblendung sich vornehmen, eine württembergische oder banrische Glückseligkeit für fich zu etabliren.

Aurz nachdem man sich in Baden angeschickt hatte, der liberalen Partei in Deutschland eine aufrichtig befreundete Regierung zur Seite zu stellen, erfuhr das Kampfziel in Preußen

eine wesentliche Veränderung. Ich fagte, schon am Schluß ber Seifion von 1860 fei das Mißlingen des liberalen Ministeriums unzweifelhaft gemesen. Allerdings führte die Sitzung von 1861 zu einer Einigung über die wichtigften Gegenstände der Berathung. Das Abgeordnetenhaus bewilligte mit einem unerheblichen Abang den Antwand für die Armeereorganisation und das Herrenhaus fügte sich in die Grundsteuerregulirung. Aber die Abgeordneten ließen doch die Organisation noch immer in der Schwebe, bewilligten die Gelder nur im Extraordinarium und der unglückliche Streit behielt Kraft, die öffentliche Meinung nach links und den König nach rechts zu treiben. Allerdings ließ sich Graf Schwerin endlich bestimmen, gegen diesenigen Beamten einzuschreiten, welche dem Lande den größten Unitoft gegeben hatten, aber erst, nachdem es ihm begegnet war, weite Rreise der liberalen Bevölferung mit feindseligem Mistrauen zu erfüllen und den demotratischen Tendenzen einen lange vermißten Ginfluß gurud gu geben. Allerdings trat im Sommer Freiherr v. Schleinitz von der Leitung der auswärtigen Politik zurück, aber erft, nachdem zahlreiche Gelegenheiten verfäumt worden waren, dem preußischen Wort in Kurhessen, Frankfurt, Hannover, Ropenhagen den nothwendigen Rachdruck zu verleihen und in den großen europäischen Fragen eine bestimmte und wirtsame Stellung einzunehmen. Die Armeereform enthielt die absolute Nöthigung für die preußische Politik, sich auf den Gebieten Respekt zu verschaffen, in den Fragen Kraft und Geschief zu beweisen, für welche es möglicher Beise nothwendig werden konnte an die Waffen zu appelliren. Wenn man diese Politif immer nur schwanken und zaudern sah, wenn sie auf alle Erfolge verzichtete, wenn sie sich jede Gelegenheit zu einer Berlegenheit werden ließ, wie in aller Welt sollte der faufmännische Beift, der in dem fleißigen Bolfe nur zu mächtig geworden war, sich dazu begeistern, die Armee zu verstärken, die ihm ichon zu ftart war? Wenn Herr v. Schleinig jo zum Aurfürsten von Seisen geredet hatte, wie später mit ihm geredet wurde, wenn er den Querelen des Bundestags nicht nur unermüdliche Deductionen, sondern zu gelegener Stunde auch einmal eine drohende Stirn entgegen gestellt, wenn er die albernen Prätensionen des Welfen, 3. B. damals, als derjelbe

athemlos in Berlin erschien, um doch mit nach Baden-Baden fahren zu dürfen, durch ein strammes Halt erstieft, wenn er mit einem Worte in dem preußischen Bolte den Stolz und bas Selbstgefühl einer wirklichen Macht und im beutschen Bolte das Vertrauen auf diese Macht und ihren entschlossenen Willen geweckt hätte - wahrlich, es müßte wunderbar zugegangen fein, wenn dann nicht die Armeevorlagen bei Zeiten die gewünschte Erledigung gefunden und das Ministerium beim Könige befestigt hätten. So jedoch, wie die ganze innere und äußere Lage Breußens geworden war, fonnten die legislatorischen Erfolge von 1861 die verlorene Kraft nicht zurück geben und auch die mannigfachen Verdienste, welche sich die Regierung fonst um den Staat erwarb, hinderten nicht, daß ihr Credit nach allen Seiten immer tiefer fant, die ihr befreundete Partei folgenschwere Spaltungen erfuhr und die Stimmung des Landes mehr und mehr radicalen Ginfluffen zugänglich wurde.

Der Spätherbit des Jahres mußte Remwahlen für das Abgeordnetenhaus bringen. Schon Anjang Juni trat eine neue Partei auf den Plan, welche sich den Ramen der deutschen Fortschrittspartei gab. Ihr Programm formulirte eine Reihe bedeutsamer Forderungen mit löblicher Präcision und führte diejenige Entschiedenheit der Sprache, für welche die Zeit eine große Empfänglichkeit besaß. Diese Zeit, ich fagte es schon fruher, fühlte in sich eine übersprudelnde Fülle ungeduldigen Thatendrangs und sie theilte durchweg die Meinung der jungen Partei, daß weder das liberale Ministerium noch die liberalen Abgeordneten ihren Aufgaben sich gewachsen gezeigt hätten. Sie fah täglich und stündlich die Heerschaaren der Opposition wachsen, Alles drängte fich unter die liberalen Gahnen, die Gegner ichienen zu einem winzigen Säuflein zusammen zu schrumpfen: wahrhaftig, es that Noth, diese gewaltige Nebermacht der populären Kräfte endlich einmal fühn zu gebrauchen und dem langweiligen unfruchtbaren Gerede ein Ende zu machen durch rasche Thaten. Die Deutschen waren lange, zu lange außerordentlich geduldig gewesen; jest kam zur Beränderung eine fliegende Ungeduld über sie.

Das Programm der deutschen Fortschrittspartei schien dieser Situation durchweg zu entsprechen. Es fand in ganz Deutsch-

land lebhaften Beifall, es fand ihn namentlich in Preußen. Die Altliberalen ließen es auch jest an dem wünschenswerthen Geschief sehlen: die Partei ging in aufgelösten Reihen in die Wahlschlacht und das Ministerium erseste den Mangel au schöpferischer Thatkraft durch eine wenig zweckmäßige Polemik. Das Land votirte dann am 6. December zwar nicht einfach für die Fortschrittspartei, aber das Abgeordnetenhaus erhielt doch eine Zusammensesung, welche die Mehrheit bald unter das Commando dieser Partei stellen nußte.

Es liegt außerhalb meiner Aufgabe, eine irgend detaillirte Schilderung der Kämpfe zu versuchen, welche seit ben beiden furzen Scifionen von 1862 die innere Lage Preußens und Deutschlands beherrscht haben. Die Anlässe und der Berlauf dieser folgenreichen Bewegung sind noch in Zedermanns Erinnerung lebendig; fie bildet den unmittelbaren Ausgangspunft der Greigniffe, welche den Sommer dieses Jahres zu einem ewig denkwürdigen gemacht haben. Mein Streben fann lediglich sein, die neue Phase zu charafterisiren, in welche der deutsche Liberalismus mit diefer Wendung eintrat, die neuen Ziele, welche er sich stellte, die neue Methode, welche er für ihre Erreichung wählte, und das Resultat zu bezeichnen, das ihm auf diesem Wege zu Theil geworden ift. Denn die Wandlung, welche die Fortichrittspartei für Preußen herbeiführte, erstreckte sich mehr oder weniger auf gang Deutschland; in den verschie= denften Staaten gelangten ungefähr dieselben Gesichtspuntte gur Geltung, welche das preußische Abgeordnetenhaus von jetzt an bestimmten. Obwohl die Niederlage des altliberalen oder gemäßigt constitutionellen Systems, welches seit dem Herbst 1858 für die Regierung und die Abgeordneten Preußens maßgebend geweien war, in den übrigen deutschen Ländern sich nicht wiederholt hatte, rückte doch (ein neuer frappanter Beweis von dem unwiderstehlichen Ginflusse Preußens auf die übrigen deutschen Länder) die gange Maffe der liberalen Partei nach links, wie ja in Preußen selber die neue Partei zum großen Theile von denselben Männern gebildet wurde, welche bisher zu den Altliberalen gezählt hatten. Wenn man die tiefgreifende Beran berung in's Auge fast, welche die Altliberalen damit erlitten, so erfennt man recht, wie sehr wenig fixirt noch immer die Grundfätze und das Verfahren dieser Partei waren, die doch nun schon fast fünfzig Jahre im politischen Leben stand. In einem politisch durchgebildeten Volke wäre eine solche die ganze Aufsfassung des Staatslebens alterirende Wandlung einer Partei, welche fast alle politisch thätigen Kräfte der Mittelschichten umsfaste, gar nicht deutbar gewesen. Bei uns hatte der lange Kanpf des Volkes um verfassungsmäßiges Recht und nationales Dasein noch nicht einmal die Grundzüge der praktischen Politik seitgestellt, bei uns standen noch die Elemente des constitutionellen Rechts und der parlamentarischen Taktik zur Discussion. Und was war der Grund einer so principiellen Lenderung?

Breußen hatte in einer einzigen Landtagsperiode das Ziel nicht erreicht, welches als wünschenswerth angenommen war. Die Bertreter, die das Land 1858 gewählt, waren hinter den allgemeinen Erwartungen ebenso weit zurück geblieben wie die Regierung, welche damals das Ruder des Staats übernommen hatte. Gewiß machte dieses Scheitern es wünschenswerth, daß die Kraft der Vertretung erneut und verstärft werde, daß aus dieser verbesserten Repräsentation auch dem Regiment frisches Blut zugeführt werde. Das Ziel mußte schärfer in's Ange gefaßt, die Mittel zu seiner Erreichung forgfältiger ausgewählt und thätiger angewandt werden. Vor Allem aber nußte man fich darüber flar werden, worin die bisherige Erfolglofigfeit ihren Grund habe, ob darin, daß man zu wenig gefordert, daß man den ganzen Umfang feiner Bestrebungen zu eng gezogen, oder darin, daß man für seine Forderungen unzureichende Kräfte aufgebracht habe. Eine ruhige Prüfung bes Hergangs hatte offenbar für das lettere entscheiden follen. Im Grunde lief doch Alles darauf hinaus, einen von unbeschränften Königen in beispielloser Thätigfeit aufgebauten Staat, in beffen Leitung sich bisher unter dem durchweg entscheidenden Willen der Krone ein zahlreicher und mächtiger Adel und eine hochverdiente Bureaufratie getheilt hatte, in die neue Bahn verfaffungsmäßiger Berwaltung hinüber zu führen, neben Abel und Beamten der Boltsvertretung einen regelmäßigen Ginfluß zu gewinnen. Un dieser Aufgabe hatte während der fünfziger Jahre so gut wie nichts gethan werden können, es war Glück genug, daß die Verfassung damals überhaupt am Leben erhalten werden konnte.

Erit der Eintritt der Regentschaft gab den constitutionellen Aräften wieder Spielraum und zwar war es der Regent felber, welcher diese glückliche Wendung herbei führte. Die Krone trat auf die Seite des Bolts. Freilich nicht mit der Absicht, fich felber unter das Bolt zu stellen, oder die bisber im Staat mächtigen Klaffen einfach auf die Seite zu werfen, fondern in dem Gedanken, den leidigen Zwiefpalt, der den Staat 1848 zerriffen hatte, zu ichließen, die Krone durch die Zustimmung des Bolkes zu erhöhen, dem Staat durch eine alle Intereffen jo viel als möglich befriedigende innere Ordnung vermehrtes Unsehen zu erwerben. Diese Politik war gewiß nicht von sehr bedenklichen Reserven frei, man mußte sicherlich wünschen, zu gelegener Stunde die Entwickelung des Staats aus diesen Banden zu lösen. Aber ohne allen Zweifel mußte es doch als die nächste und dringenoste Aufgabe erfannt werden, dasjenige zu erreichen, was im Bunde mit der jo gesinnten Krone erreicht werden konnte. Die dem Landtage feit 1859 gemachten Borlagen bewiesen, daß das nicht verächtlich war. Die Ausgleichung der Grundsteuer, die Befreiung der Presse von einer drückenden Gessel, die Einführung der Civilehe, die Renordnung der Kreisvertretung, die gesetzliche Feststellung der Wahlbegirke, eine Menge Reformen in der Berwaltung — waren das jo ganz geringfügige Dinge? Daneben übten die Bertreter des Landes ihren legitimen Ginfluß auf die Gestiftellung des Budgets und den Gang der Berwaltung; die Presse erfreute sich der größten Freiheit; das Bolt regte fich ungehindert in Bereinen und Berfammlungen. Allerdings war die Steuerlast groß, aber das Nationalvermögen erfreute sich tropdem eines ungewöhnlichen Wachsthums, die Finanzverwaltung, die Verwaltung überhaupt war beifer als in einem Lande der Welt. In einer folchen Lage, follte man benten, fonne ein Bolf mit ziemlicher Gemuthernhe den Ausbau feiner constitutionellen Besugnifie anfaiien. Wenn es die öffentlichen Zustände zu Anfang des Jahres 1862 mit denen zu Anfang 1858 verglich, so mußte es einen Fortidritt der allererfreulichsten Urt wahrnehmen, einen Fortichritt, wie ihn vor vier Jahren Niemand für möglich gehalten hätte. Ein politiich erfahrener Mann, der die Lage des preu-Biiden Staats unbefangen prüfte, mußte allerdings jagen, daß

bie Gunft der Berhältnisse in diesen vier Jahren nicht voll ausgebeutet sei, daß die liberalen Minister ihrem Bau eine solidere Festigkeit hätten geben, daß sie ihr Berhältniß zur Krone besser hätten benutzen und namentlich sorgsältiger sichern sollen; aber er konnte unmöglich urtheilen, daß sich Preußen in einer so verzweiselten Situation besinde, daß es die politische Basis, welche sich in den letzten Jahren immerhin recht fruchtbar erwiesen hatte, Hals über Kopf aufgeben und einen ganz neuen Beg zu ganz neuen Zielen suchen müsse.

Es scheint mir fraglos: hätten wir eine irgend stetige politische Praxis besessen, hätte uns eine ausgedehnte politische Erfahrung zur Seite gestanden, hatten wir erprobte und geschickte Guhrer gehabt, wir hatten es uns nie in den Ginn fommen laffen, ein Experiment zu wagen, wie wir es 1862 unternahmen. Aber wir waren trots den bald fünfzig Jahren des Berfassungslebens in Deutschland in Wahrheit in wirklicher Politif außerordentlich jung. In den Kleinstaaten hatten wir nur falsche Vorstellungen von dem gewinnen können, was ein Staat sei und wie er sich entwickle. Die furze Praris in Preußen stand noch immer unter dem verderblichen Ginfluß der Brrgange kleinstaatlicher Opposition. Wir waren ohne Erfahrung, ohne Haltung, ohne richtig witternden Inftinct. Unfere Biele stellte die Doctrin, nicht die Braxis; unsere Sandlungen lenkte eine unruhige Phantasie, nicht die kalt rechnende Klugheit. So stürzten wir uns, da wir doch leidlich festen und guten Boden unter den Gußen hatten, mit Enthusiasmus in ben Abgrund einer bodenlosen Agitation, um einen idealen Staat nach den ausschreitenden Wünschen unserer gang unpolitischen Natur herzustellen. Während wir in Wirklichkeit in ben letten vier Bahren ein gut Stück vorwärts gefommen waren, hatten wir die Empfindung, es stehe so erbärmlich mit uns, daß wir nicht ichnell genug eine Radicaleur anfangen fönnten. Während die Dinge fo lagen, daß wir trot der Gunft der Krone mit unseren ungeschickten Manipulationen ein deutlich erfennbares Ziel nicht erreicht hatten, fühlten wir jest in uns die Kraft, die Krone zusammen mit Adel und Bureaufratie aus dem Telde zu schlagen, zugleich Breufen und Deutschland von Grund aus neu zu machen und eine Staatsordnung

zu begründen, wie sie noch nie ein Mensch gesehen hatte. Denn hier sollte die Wonarchie mit ungehemmter Demokratie verbunden, hier sollte ein über dem freiesten Parlamentarismus schwebender König zugleich zum Herrn gemacht werden über dreißig andere Fürsten, hier sollte sich Alles in unendlicher Freiheit selbst bestimmen und doch eine grandiose Macht bilden, hier sollte der Bürger ein Staatswesen erhalten, das allen Ansprüchen des particularistischen Eigensinns und der nationalen Größe gleichmäßig entspräche.

Die Mehrheit des preußischen Abgeordnetenhauses, welches am 14. Januar 1862 feine Thätigkeit begann, fah fich die Regierung von vorn herein mit nicht unerheblichen Gewährungen entgegen kommen. Der Aufwand für die Armeereorganisation war bedeutend reducirt; die von dem früheren Sause gewünschte Borlage über die Abanderung des die Dienstpflicht betreffenden Geietes geschah; dazu famen Geiete über die ländliche Polizeiverwaltung, über die Ministerverantwortlichkeit, über die Oberrechenfammer und die Borlage über die Areisordnung war im liberalen Sinne verbeffert. Allerdings entsprachen Dieje Entwürfe den jetzt im Hause herrschenden Unsichten nicht, während fie por einem Jahre wahrscheinlich die Lösung der Militärfrage herbeigeführt hätten; aber fie bewiesen jedenfalls, daß der König noch nicht, wie Biele meinten, unter der Herrschaft der Tenbalen stehe, daß er, wenn auch nicht freudigen Herzens, einen weiteren Schritt auf der Bahn der constitutionellen Entwickelung gethan habe, um einen Conflict mit dem Haufe zu vermeiden, während die Tendalen mit aller Kraft auf diesen Confliet hinarbeiteten. Die Mehrheit mußte gewiß ihrer Macht, fehr viel mehr als das von der Regierung Gebotene zu er reichen, sehr sicher sein, um den Bruch so herbei zu führen, wie fie es am 6. Mary durch die Annahme des Hagen'ichen Antrags über die Specialisirung des Staatshaushaltsetats that. Ich bin überzeugt, selbst diesenigen Guhrer der Fortichrittspartei, welche den radicalsten Ansichten huldigen, wenn sie sich heute in die Situation jenes Tages zurückverseten, jo werden fie eine stille Rene über das damals Gethane nicht unterdrücken fönnen. Es handelte fich befanntlich darum, ob die Speciali firung noch für den Ctat des bereits laufenden Sabres nachgeholt ober für den des nächsten Jahres vorbehalten werden solle. Zu letzterem erflärte sich der Finanzminister v. Patow bereit, ersteres bezeichnete er als mißlich, wenn nicht unmöglich; er behielt der Regierung überdies vor zu prüfen, ob sie in dem Falle, daß das Haus diese Forderung dennoch stelle, die Geschäfte fortsühren könne. Aber die Mehrheit legte auf die Ershaltung des liberalen Ministeriums keinen Werth. Sie faßte kurzer Hand einen sachlich sehr zweiselhaften, politisch unendlich folgenschweren Beschluß. Das Haus wurde aufgelöst, das liberale Ministerium erhielt seine Entlassung, eine conservative Regierung trat an seine Stelle.

Die Mitglieder derselben verschafften dem Lande sehr bald die Gelegenheit, den erheblichen Unterschied fennen zu lernen zwischen dem Grafen Schwerin und Herrn v. Jagow, zwischen einem altliberalen und einem streng conservativen Ministerium. Aber es ichien ja, als ob dieser Unterschied nur der Fortichrittspartei zu Statten kommen folle. Die Bahlen vom 6. Mai verschafften ihr einen weit entschiedeneren Sieg als die vom 6. December. Die Corporationen großer Städte und die Senate mehrerer Universitäten protestirten gegen die vom Minister des Innern versuchte Beeinflussung der Wahlen. Das Bolk stand unzweifelhaft hinter der Mehrheit des Abgeordnetenhauses; fast die ganze liberale Presse bes Landes jubelte ihr zu und die Liberalen der Kleinstaaten hatten die besten Wünsche für einen Kampf, der, wie sie meinten, bestimmt war endlich die Berfaffung in Preußen und damit in Deutschland zu einer Wahrheit zu machen. Rach diesen glänzenden Erfolgen fonnte die Fortidrittspartei um jo weniger Bedenken tragen, auf dem betretenen Wege der rüchaltlosen Opposition ruftig vorwärts zu gehen, als die Regierung dem neuen Hause abermals mit Concessionen in der Militärfrage und der Specialifirung des Etat entgegen fam, die man fich nur aus dem dringenden Buniche erklären konnte, eine gefürchtete Bersichärfung des Conflicts zu vermeiden. Die Regierung wich, es galt fühn vorzudringen. Man führte in der großen Septemberdebatte einen Streich, der die Armeereform vernichten follte: die Krone antwortete mit der Berufung des Herrn v. Bismard.

Es scheint eine unzweifelhafte Thatsache zu sein, daß Herr v. Bismard bei feinem Eintritt verschiedenen liberalen Gührern ein Compromiß vorgeichlagen hat, welches in wichtigen Puntten ein liberales Ginlenken der Regierung bedeutet haben würde, vor Allem in der Armeefrage. Aber die Liberalen hatten von Herrn v. Bismard eine fehr geringe Meinung. Gie waren von feinen diplomatischen Leistungen in Petersburg und Paris offenbar ebenso ichlecht unterrichtet wie von der Bedeutung seiner gangen Perfonlichkeit. Gie wiesen sein Entgegenkommen, wie es scheint, ziemlich geringschätzig zurud. Gie hielten die Regierung durch diese Wahl nur noch weiter geschwächt. Der liberalen Meinung war der neue Ministerpräsident aus seinen Reden und Handlungen von 1848 bis 1850 in hohem Grade verhaßt. Sie hielt ihn furzweg für die schlimmfte Incarnation des widerwärtigsten Zunkerthums, ohne sich irgend darum zu fümmern, welche Veränderungen seitdem ein viel bewegtes Leben auf der großen politischen Bühne in ihm bewirft habe. Die Berinche, welche ein folder Mann für eine Ausgleichung machte, ichienen gar feiner ernsten Prüfung werth. Man war gewiß, die Regierung bald über die Linie der Berfaffung hinaus zu drängen, und daß dann ein Umichlag erfolgen müffe, der nichts anderes bedeuten fonne als einen vollständigen Sieg bes Programms der Fortichrittspartei, darüber gab es unter Wohlmeinenden keinen Zweifel. So wurden denn die Brücken der Berftändigung, die im Herbit 1862 noch einmal möglich gewesen wäre, guten Muthes abgebrochen und dem Berfaffungstampf die schärfte Schärfe gegeben.

Es ist eine Pflicht der Gerechtigkeit, nachdrücklich zu constatiren, daß diese Taktik der Fortschrittspartei den damals in Preußen und Deutschland herrschenden Ansichten und Stummungen entsprach. Die liberale Meinung würde ein Entgegenkommen der Abgeordneten für unwürdige Schwäche gehalten haben. Diese Meinung hatte eine überwiegend radicale Farbe angenommen. Sie wünschte die monarchische Gewalt in so enge Grenzen einzuschließen, daß dieselbe den Gehorsam gegen den Bolkswillen als die erste Pflicht der Klugheit anerkennen müße; sie wünschte den strengsten Begriff des englischen Parlamentarismus zur Geltung zu bringen, ohne ihn auf den englischen

172

Aristofratismus zu stüten; die Macht der Krone sollte möglichst verringert und zugleich die Macht des Adels möglichst vernichtet werden. Das Bürgerthum, seiner Intelligenz, seines Fleißes, feines Reichsthums und feines fast einmüthigen Willens fich ftolz bewußt, wollte endlich im öffentlichen Leben die Stellung erringen, die ihm, wie es gar nicht zweifelte, gebühre. Es hatte das Gefühl, den Staat wesentlich mit seiner Arbeit zu tragen: was war billiger, als daß dieser Staat wesentlich nach bürgerlichen Gesichtspunkten regiert werde? Es war nicht die Schuld des Bürgerthums allein, daß es jo übertriebene Begriffe von feiner Bedeutung faßte. Der Adel hatte auch feit 1858 im Großen und Gangen die unglüchselige Sonderstellung fest gehalten, von der früher die Rede war. In den Kleinstaaten stellte er mit verschwindenden Ausnahmen der frischen Bewegung der Zeit eine mürrische Unzufriedenheit entgegen und ließ sich mehr und mehr in den Hintergrund drängen. In Breußen hatte das Herrenhaus nichts als verletzende Brovocationen für die öffentliche Meinung, ohne auch hier den hohen Uniprüden angemeffene Leiftungen, wie es ichien, zur Seite gu stellen. Mit der politischen verband der Adel eine kirchliche Richtung, die das ohne Zweifel in ihr liegende berechtigte Glement vollständig vergessen ließ über der Absichtlichkeit, mit welcher sie den sittlichen Grundsätzen und den idealen Bestrebungen der Zeit in's Gesicht schlug. Wenn jo der Adel die bemofratischen Tendenzen nach Kräften verschärfte, so thaten die Regierungen wenig, um benfelben Respect einzuflößen. Sie hatten fich nicht geschent, die deutsche Frage auf die Tagesordnung zu setzen, erwiesen aber sammt und sonders ein absolutes Unvermogen sie zu losen. Was die Nation von dem Bundestage vernahm und von dem Notenwechsel der Bundesregierungen über die furhessische, die schleswisch-holsteinische und jede andere gemeinsame Angelegenheit, das war nur geeignet, in ihr Beringschätzung zu erwecken. Die vaterländischen Dinge geriethen in täglich schlimmere Verwirrung. Die Regierungen sprachen bei jedem Anlag von dem Ernst der Lage und thaten nichts, um ihm zu genügen. Und doch nahmen fie von den dringenden und berechtigten Wünschen der Nation feine Notig. Sie waren ichwach und entschieden doch allein. Von deutscher Politik reden,

das hieß von der Chumacht, Zerriffenheit, Unehre Teutichlands reden. Nur auf Eins durften wir stolz sein, auf die Arbeit unieres Bolkes, auf unieren Gewerbsteiß, uniere Bildung und Bissenichaft. Was war natürlicher, als daß aus dieser Sachelage die Ansprüche des Bolks erwuchsen, endlich seine Juterseisen selbst wahrnehmen zu wollen?

So folgte es der Führung der Fortschrittspartei mit aufrichtiger Hingebung und gangem Bertrauen. Bertrauen auf die Führer und den Erfolg. Denn diese Führer entwickelten die Forderungen des bürgerlichen Bewußtieins mit der Conjequenz, die unjerer theoretijden Natur unendlid wohl that. Und der Erfolg, wie hätte er fehlen fönnen bei der ungeheuren Mehrheit, die fich gegen eine isolirte Regierung erflärte? Es war der erfte große politische Rampf, der auf deutschem Boden unternommen wurde ohne die Beihülfe der Revolution. Wir wußten nicht, welche Kräfte ein folder Kampf erfordere. Es wurde vorausgesetzt, daß die Regierung vor der imposanten Mehrheit, die ihr die Mittel zur Regierung verweigerte, die Segel streichen werde. Es ichien selbitverständlich, daß fich die Regierung vor dem Prinzip der Majoritätsherrichaft, das sich io gang von felbit aus der Ratur eines freien Staats ergebe, beugen mune. Was man thun werde, wenn nie ihre Pontion nachdrücklich behaupte, wenn sie dem Willen der Wähler ruduchtslos die Mittel der ihr zur Berfügung ftehenden Macht entgegen stelle, davon war wohl kaum die Rede.

Wir wissen heute Alle, wie dieser Kampf verlausen ist. Das preußische Abgeordnetenhaus hat Jahr für Jahr die Gelder verweigert und die Regierung hat fort regiert. Den Abgeordneten haben sich zahlreiche städtische Gemeinden zugesellt und die Regierung hat diese ignorirt wie sene. Allmählich hat sich des preußischen Boltes ein tiesgehender Gegensaß gegen die Staatsgewalt bemächtigt und der sedem Anlaß immer lauteren Ausdruck gesunden, der leitende Minister des Staats hat das Seinige gethan, um diesen Gegensaß zu gewaltsamen Explosionen zu reizen, aber die stärksen Verstöße gegen das unzweisel hatte Landesrecht haben das Land nicht einen Augenblick aus passionen Dulden auszurütteln vermocht. Dann hat der Tod des Tänenkönigs dem preußischen Bolt das der Kleinstaaten

zu Bülfe kommen laffen und ein Sahr lang ift gang Deutschland erfüllt gewesen mit dem einmüthigen Ruf: nieder mit Bismard! und Bismard ist immer mächtiger geworden. Mehr noch. Die schleswig-holsteinische Bewegung hat in den Mittelstaaten die ganze Kraft der liberalen Meinung aufgerufen, diese Kraft ist in Conflict gerathen mit denselben Regierungen, welche unmittelbar darauf die fläglichste Ohnmacht offenbaren sollten, und sie hat sich ohnmächtiger erwiesen als diese Ohnmacht. Bismare ift durch die Angriffe des Liberalismus mächtig geworden und die mittelstaatlichen Minister haben ihnen ohne besondere Anstrengung widerstanden. Es ist an einem höchst merkwürdigen Beispiele flar geworden, daß die Ginmüthigkeit der deutschen Bolksmeinung wenig bedeutet, wenn sie sich in der bisherigen Weise äußert und zwischen der Kraft ihrer Action und der Größe ihrer Ziele eine jo ungeheure Differenz besteht mie bisher.

Die Bewegung, welche sich des deutschen Liberalismus seit 1862 bemächtigt hat, ist erfolgloß geblieben, weil ihr ein sehr geringes Maß wirksamer politischer Kraft inne wohnte und sie zugleich einen Zustand herbei führen wollte, den selbst die größte Kraft vergebens erstrebt haben würde. Fragen wir nach den Mitteln, welche in Preußen und in verschiedenen anderen Staaten benutzt find, um feindselige Regierungen gu beseitigen, so können wir furz sagen, es waren wesentlich Mittel der Agitation. In der Preffe, in Bereinen und Berjammlungen wurden die Fragen der Tagespolitik lebhaft verhandelt, in weiten Kreisen des Publicums eine wesentlich übereinstimmende Unsicht erzeugt und dann diese Ansicht in Kundgebungen der verschiedensten Art ausgesprochen. Sätte es sich um Fragen der Religion oder der Erfenntniß gehandelt, fo wäre diese Thätigkeit unzweiselhaft eine ebenso zweckmäßige als wirksame gewesen. Denn da ift die Hauptsache, daß eine gewisse Neberzeugung oder Ginsicht möglichst ausgebreitet wird. Für die Politik dagegen bedeutet das einen allerdings wichtigen und unerläßlichen Anfang, aber nicht mehr. Ja, wenn man bei diesem Anfang stehen bleibt und keine praktischen Consequenzen daraus zu ziehen weiß, so hat man unter Umständen einen Anfang nicht zum Befferen, fondern zum Schlechteren gemacht. Wenn die Bähler eines großen Staates wiederholt in ihrer Mehrheit ein Regiment für verfassungswidrig, staatsverderblich erklären und es dabei bewenden laffen, daß diese Erflärung feinen Effect hat, jo fügen fie der öffentlichen Moral und der gesunden Entwickelung des Staats einen schlimmeren Schaden zu, als wenn sie sich resignirten, mit einem solchen Regiment ein leidliches Abkommen zu treffen. Denn durch ein foldes Berfahren wird das Wesen des Staatslebens gefälscht, die fittliche Kraft eines Volkes untergraben, die Bürde deffelben erniedrigt, besonders, wenn das Berfahren mit jo enthusiastischem Pathos verbunden ift, wie es bei uns in den letten Jahren Mode geworden war. Wir haben ungählige Male das wenig erbauliche Schaufpiel erlebt, daß große Versammlungen, ja die Vertreter unserer höchsten politischen Körperschaften Forderungen mit einem Rachdruckt stellten, als würde die Ration unmittelbar auf die Weigerung mit einer gewaltigen Erhebung antworten, und dann die vollständige Folgenlosigkeit des großen Actes mit einem Gleichmuth hinnahmen, als hätten sie es gar nicht anders erwartet. Thue Zweifel ware es nicht nur schwierig, sondern höchst gefährlich gewesen, wenn das preußische Abgeordnetenhaus den Berind, gemacht hatte, gegen den Berfaffungsbruch die Gewalt des Bolfes aufzurufen. Aber wenn diejes Bolf fich nicht in der Lage befand, Die Mittel zu den verweigerten Ausgaben zurück zu halten, jo mußte man eben die Ausgaben nicht verweigern. Hielt aber das Haus es für seine Pflicht, den Confliet auf diese Spitze zu treiben, nun wohl, dann mußte es dafür forgen, daß die Wähler den Handel mit derselben unbengsamen Energie aussochten, welche die Regierung ihrerseits entwickelte, und die Führer im Sause hatten die natürliche Pflicht die Führer zu sein im Kampf der Thaten wie in dem der Worte. Es ist ein sehr löblicher Grundsatz, in der Wen dung: "mit allen gesetzlichen Mitteln" von vorn herein eine Bürgichaft zu geben für feinen ftreng gesetzlichen Ginn; dann muß man sich aber auch hüten, nicht Ziele aufzustecken, die nun eben einmal mit gesetzlichen Mitteln nicht erreicht werden können. Aber mit frohem Sinn eine Situation herbei führen, deren nächste Phase über die Linie des Gesetzes hinaus schreiten muß, und dann, wenn dieje Phaje eingetreten ift, das Wejet wie

einen unantastbaren Wall vor sich aufpflanzen, das ist eine Harmlosigseit, die sich für den Ernst der Politik nicht ziemt. Eine solche Taktik beweist nicht Achtung vor dem Gesetz, sons dern Schen vor den natürlichen Folgen dessen, was man gethan. Sie compromittirt das Gesetz wie den, der es über Alles zu achten behauptet.

Rede große Agitation in einer Lage, wie die Preußens im Jahr 1863 wurde, hat die Tendenz, einen Zustand herbei zu führen, in dem sich eine Regierung nicht mehr behaupten kann. Hat die Mehrzahl der politisch thätigen Bürger die Neberzeugung gewonnen, daß die Steuern widerrechtlich erhoben werden, jo muß sie dafür jorgen, daß diese Rechtsverletzung unmöglich werde. Es ist ein Jrrthum zu meinen, daß das eine allgemeine Steuerverweigerung erfordere. Aber Männer, die im Bordergrunde der öffentlichen Achtung stehen, in denen der große Rampf gewissermaßen personificirt ist, deren Eristenz mit Musgang dieses Rampfes verflochten ift, sie dürfen es nicht fürchten, ihre Griftenz an diesen Rampf zu setzen. Mur der Beweis, daß den Worten die entsprechenden Sandlungen folgen, giebt in der Politik den Worten Werth. Nur das Beispiel der Führer, daß sie für ihre Neberzengung einstehen mit ihrer gangen Perfönlichkeit, daß für fie das: "mit Gut und Blut" feine Redensart, sondern bitterer Ernst ist, nur dieses Beispiel fann ein Bolf mit der handelnden Energie erfüllen, vor der feine Regierung Stand halt. 3ch bin weit davon entfernt gu fagen, daß das prensische Volk Ursache hatte, seine trot allem Berfaffungsconflict geordnete Existenz, seine trot aller Budgetlosigfeit vortreffliche Finanzlage, die Blüthe seiner Industrie und seines Sandels, die trot allem Junterregiment hoffnungsreiche Entwidelung feiner Staatsfraft auf's Spiel zu feten, den theoretischen Kampf zwischen Bolf und Regierung in einen thatsächlichen zu verwandeln, um die Armeereform zu beseitigen, die Auslegung des Artifel 99 der Verfaffung zu fichern, dem Hrrrenhause eine andere Zusammensetzung zu geben u. f. w. 3ch bin vielmehr der Meinung, daß der Gesammtzustand des preußischen Staates jeden derartigen Versuch unmöglich machte, weil bei diesem Zustande das Bolk sich gar nicht in der Stimmung befinden konnte, aus der allein der Entschluß keimt,

Alles an den Sturz einer Regierung zu wagen. Gin Volk, das täglich reicher wird, macht keine Revolution. Aber war denn diese Lage ein Geheinniß für die Männer, welche im Herbst 1862 die noch mögliche Verständigung zurück wiesen? Versügten sie nicht über die Mittel, Herrn v. Vismarck zu entfernen, so mußten sie auf die von ihm gemachten Anträge eingehen.

Richt nur, weil sie sonst Gefahr liefen, schließlich unter sehr viel schlechteren Bedingungen Frieden machen zu mussen, als sie jest erlangen konnten, sondern auch deshalb, weil eine extreme Agitation, die ihr Ziel nicht erreicht, ja an das Ziel nicht einmal die lette Rraft fett, die Boltsrechte in der gefährlichsten Weise blos stellt. Denn eine folche Agitation, die das Bolf daran gewöhnt, jahrelang die stärtsten Worte zu gebrauchen, seiner Regierung dauernd in heftigster Opposition gegenüber zu stehen, ohne irgend etwas auszurichten, läuft Gefahr, die politische Kraft des Bolles in politische Geschwätzigfeit aufzulösen. Eine solche Agitation ift nur geeignet, in einem Bolle die Achtung, das Bertrauen auf sich selbst zu untergraben, in den Gegnern aber den Respect vor dem Bolfe und seinen Bertretern auszutilgen. In der That haben wir es erlebt, daß Herr v. Bismarck dem Abgeordnetenhause das Neußerste an Geringschätzung bot, was wohl je in parlamentarischen Kämpfen vorgekommen ift. Hätte er das gewagt ohne die voraus gegangenen Erfahrungen, welche ihm bewiesen, daß Worte das Mengerste waren, was er zu fürchten hatte? Später fam das Rölner Abgeordnetenfest. Franzosen, Engländer und Italiener meinten, da werde die Sache endlich zur Entscheidung geführt werden. Ich wünschte, die Herren, welche dieses Fest arrangirt hatten, wären in den nächsten Wochen im Auslande Zeugen der Geringschätzung gewesen, mit der die Nationen Europas von Deutschland redeten. Und wurden wir nicht mit Recht übel angesehen? War es geeignet, uns die Achtung der Welt zu er werben, daß mitten in dem bittersten Ernst des größten Rampies, den ein Bolf fampfen fann, des Rampfes um fein Recht, ungählige Städte von lautem Bestjubel widerhallten, daß wir, wo es galt zu handeln, uns mit dem Reden und Trinfen begnügten? Daß wir, nachdem wir fo oft die Erfahrung gemacht

hatten, wie gründlich die Kundgebungen unserer Vereine und Bersammlungen ignorirt wurden, immer wieder mit Abressen und Resolutionen aufzogen und die ganze Steigerung unserer Energie darin bestehen ließen, daß wir um so mehr forderten, je weniger wir erreichten? Wenn ein Mann in seinen Privatzgeschäften für einen Zweck Gut und Blut einzusetzen verspricht und dann weder den Zweck erreicht noch Blut oder nur Gut verliert, so hört er auf für uns respectabel zu sein. Wir sagen: er ist ein Prahlhans. Gilt das für ein Volf nicht? Und fann es eine Partei, der die Majesstät des Volfswillens das Höchste ist, verantworten, wenn sie ihre Gegner diesen Willen nicht mehr fürchten lehrt? Ich fürchte, die Demokratie wird lange und schwer darunter leiden, daß sie so celatant ihr Unverwögen darzgethan hat, in äußersten Fällen zum Neußersten zu greifen.

Aber find denn nicht alle diese Vorwürfe durchaus unmotivirt? 280 wurde denn je, wird man einwenden, von der Fortichrittspartei eine revolutionare Tendenz befannt? Stellte jie fich nicht immer auf den Boden der Berfaffung, perhorres eirte sie nicht stets jede Gewalt? Freilich war das wohl fast immer thre Praris, aber thre Theorie widersprach derselben. Das Programm der Partei umfaßte eine jo fundamentale Umgestaltung der preußischen Staatvordnung, daß sie in den Grenzen der Berfaffung unmöglich realifirt werden konnte. Die Macht der Krone, die bisher in Preußen der entscheidende Factor geweien war, follte dem Botum der Landesvertretung untergeordnet werden und zwar dem Botum der gewählten Abgeordneten. Das parlamentarische Princip follte Wahrheit werden und zwar fo, daß nicht der Adel, fondern das Bürgerthum der Träger deffelben werde. Zugleich mit der Krone follte der Adel, und zugleich mit beiden follte Bureaufratie und Urmee merklich herab gerückt werden. Und zwar wurde das, irre ich nicht, fo in's Auge gefaßt, daß nicht ber Broceg einer langen allmählichen Entwickelung, fondern der Sieg in dem vorliegenden Berjaffungsconfliet alle diese tief greifenden Beränderungen bringen follte. Gin Gieg aber, der das vermöchte, muß ein den Teind zermalmender fein und folche Siege werden nur in Revolutionen, nicht auf dem Wege der Rechtsdeduction, der parlamentarischen Debatte errungen. Die ganze diesem

Programm zu Grunde liegende politische Anschauung schlos den langsamen, mühseligen Weg der Vergleiche, der Compromisse aus. Auf diesem Wege konnte man im Frühling 1862 Beträchtliches erreichen; man verließ ihn und schickte sich zum Sturm an.

Aber nicht nur die Theorie schloß eine mehr oder weniger revolutionäre Taktik in sich, sondern die Praxis acceptivte dieselbe. Ich habe schon gezeigt, daß eine Partei, welche sich in einer Lage wie der damaligen Preußens wesentlich auf Agitation ftütt, an und für sich eine revolutionäre Tendeng befennt. Vollends, wenn diese agitatorische Methode nicht nur in den Wählerversammlungen, in Presse und Bereinen befolgt, fondern auf das parlamentarijche Teld jelber übertragen wird. Gine Parlamentspartei, welche wirklich auf constitutionellem Boden steht, beobachtet eine durchaus andere Rampfart, als sie in dem preußischen Abgeordnetenhause Sitte wurde. Wenn sie einmal die Erfahrung gemacht hat, daß mit den größten Mehrheiten gefaßte Beichlüsse nichts effectuiren, jo legt fie auf der artige Dinge geringen Werth. Sie läßt die ftarken Worte, die glänzenden Debatten zur Seite und sucht den Teind durch geschickte Combinationen aus seiner Stellung heraus zu manöpriren. Gine folde Tattit fest aber genau die entgegengesetzte Parteiorganisation voraus, wie die in Berlin üblich gewordene. Sie ift nur möglich, wenn die Partei wirklich geführt wird, wenn bie Führer die Antorität haben, wichtige Beschluffe faffen zu fönnen, ohne daß Wochen lang darüber in großen Fractionsversammlungen debattirt wird. Es ist ein politischer Widersinn, jedes Manöver abhängig zu machen von einer Discussion unter hundert und mehr Bersonen. Denn es liegt in der Natur der Dinge, daß viele der wichtigsten politischen Thatsachen nur von Wenigen gewußt werden können, ebenso wie nur Wenige eine verwickelte Situation wirklich übersehen und noch Wenigere sie handelnd zu dominiren verstehen. Gine Partei, die sich nicht der Führung Ginzelner unterzuordnen vermag und zwar in bem Make, daß dieje in gewiffen Momenten auf eigene Ber antwortung handeln und die wichtigiten Enticheidungen berbei führen können, darf von vorn herein auf große Erfolge verzichten, wenn sie nicht eben durch fortgeieste Ngitation die Maffen bewegen will, nicht gesetzliche Mittel anzuwenden. Bor Allem in einem Kampfe, wie der zwischen dem Abgeordnetenhause und Herrn v. Bismarck war. hier galt es, der Person die Person entgegen zu stellen, nicht dem Dictator die sonverane Masse. Da der Bortheil der Macht unbedingt auf der Seite des Gegners war, konnte nur das überlegene Geschick der Kriegführung den Sieg bringen. Hier aber hatte allein der Mächtige Strategie und Taktif und die Schwachen erfreuten fich der größten Confusion, wie sie von Massenherrschaft ungertrennlich ift. Die Absichten und Gedanken der Fortschrittspartei wurden lange por dem Kampfe aller Welt mitgetheilt und die Regierung wußte immer gang genau, wo und wie der Angriff erfolgen werde. Hat eine folche Kriegskunft je Siege errungen? Aber auf diesem Wege kann man nicht nur nicht siegen, sondern auch unmöglich in die Verfaffung kommen, einen Sieg zu benuten. In der Politik siegen heißt zur Berrichaft kommen. Gine Partei, für die der Sieg eine Bedeutung haben foll, muß in der Lage fein, die Regierung zu übernehmen, d. h. fie muß Führer haben, welche eine Regierung bilden können. Satte die Fortschrittspartei solche Männer? Ja hatte fie irgend eine Aussicht, bei ihrer Parteipraxis je solche Männer zu erhalten? Ich alaube nicht, daß ein Mann von großer politischer Fähigkeit fich einer Parteidisciplin unterordnet, welche darauf hinausläuft, die Maffe zum Herrn und die sogenannten Führer zu ihren Dienern zu machen, und ich glaube ebenso wenig, daß unter einer solchen Massenherrschaft wirkliche Capacitäten sich bilden. Wer die Geschichte der letten Jahre überblickt, wird wohl finden, daß diese unrichtige Parteiorganisation, welche die gesammte deutsche Partei mit der preußischen mehr oder weniger theilte, sehr wesentlich dazu beigetragen hat, alle unsere liberalen Bestrebungen mit Unfruchtbarkeit zu schlagen. Gine Partei, deren Führer von der Partei geführt werden, ist dazu verurtheilt immer geschlagen zu werden. Sie hat nur eine Chance des Sieges: wenn sich die Masse mit physischer Gewalt auf ben Gegner wirft, d. h. Revolution macht.

Gervinus hat von dem neunzehnten Jahrhundert ausgefagt, es setze die Thätigkeit und die Macht der Vielen an die Stelle der beherrschenden Wirkung Einzelner, sein Charakter

jet bemofratisch, es schließe die aristofratische Präponderang aus. Bom beutichen Liberalismus unserer Zeit läßt sich bas aller: bings im höchsten Mage fagen. Es fragt fich nur, ob das eine rühmliche und wünschenswerthe Eigenschaft ist. Ich behaupte, jo lange er in dieser einseitig demofratischen Weise unter der Herrichaft monarchischer Staatsformen operirt, wird er darauf versichten müffen, seine eigenen Gedanten je selbst zu realisiren, d. h. mit voller Kraft in das Staatsleben einzugreifen. In die Arbeit, gewisse Been zu verbreiten, können und müssen sich Tausende theilen, aber sie können sich unmöglich je in die Executive eines modernen Staats theilen und nur die Executive führt politische Zdeen in's Leben. Bei uns ift bisher der Berlauf io gewesen, daß die Liberalen gewisse Forderungen aufstellten und so weit vertraten, daß es unmöglich war, sie länger abzunveisen, dann aber nicht liberale, fondern confervative Regierungen die praftische Ausführung übernahmen. Der einzige große, glänzende Sieg des Liberalismus, den unser Zahrbundert kennt, wurde in Italien erfochten. In Italien aber, meine ich, halfen die Bielen in jolgfamer Unterordnung dem Ginen und dieser Eine, der wirklich siegte, war ein Aristotrat. Die wahrhaft entscheidenden Impulse gingen nicht von dem italienischen Bolfe, auch nicht von irgend einer italienischen Partei, fondern von Cavour aus. Er ließ Italien am Krimfriege Theil nehmen, er schuf die Allianz mit Frankreich, er führte den rettenden Krieg herbei. Solche Wendungen fann nur ein Ginzelner vorbereiten und voltziehen und sie sind es, welche in der Politif dem mächtigen Drange eines Bolfes die Kraft geben, das Ziel zu erreichen. Gewiß ist unsere Zeit in wichtigen Begiehungen von demofratischen Tendenzen beherrscht, aber eben dieser demotratische Charafter macht ihr hervorragende Einzelne nur um jo unentbehrlicher. Denn die Demofratie bedarf des Hauptes. Rur Ariftofration können die Maffe der Auserleienen eine Collectivthätigfeit üben laffen. Gin Bergleich der nenesten Weichichte Frankreichs und Englands zeigt die Wahr heit diefes Sates mit handgreiflicher Deutlichkeit.

Wie sahen früher, wie die liberale Spposition in den Aleinstaaten, weil sie dazu verdammt war Spposition zu bleiben, einen überwiegend verneinenden Charafter annahm. Wer fort und fort nichts fann als zu dem, was geschieht, nein jagen, wem der Gedanke fern liegt, wie er einmal ja jagen werde, der kommt zu den Dingen in eine schiefe unnatürliche Stellung. Bor Allem gilt das von der Politik, welche einen burchweg positiven Charakter hat. In ihr ist das Verneinen nur dadurch berechtigt, daß ein Unrichtiges beseitigt werden muß, um an seiner Stelle das Richtige aufzubauen. In ihr nuß die Kritik dem ichaffenden Thun absolut untergeordnet sein. Denn das mittelmäßigste Handeln ift für den Staat fruchtbarer als die bewundernswürdigste aber unthätige Kritik. Freilich liegt einem in der Theorie großgewordenen Bolfe wie dem deutschen die Gefahr fehr nahe, auch in der Welt des Sandelns mehr seinen urtheilenden Verstand als seinen handelnden Willen wirten zu laffen, aber gerade einem folden Bolte muß auch diefe Gefahr besonders gefährlich werden. Denn indem es an den Erscheinungen der rauhen und immer höchst unvollkommenen Wirklichkeit eine ideenhafte Kritif übt, ichiebt es die Pflicht von jich ab, in Zuständen thätig zu werden, die es als höchst flaglich erfannt hat. Der Mann der philosophischen Speculation oder der gelehrten Forschung oder der fünstlerischen Einbildung oder der häuslichen Moralität bringt zu den politischen Thatfachen einen Maßstab mit, dem sie eigentlich nie genügen können. Sehr lange bestand in Wahrheit unsere Theilnahme am Staat weientlich darin, ihn durch unsere absolute Kritik und vom Salje zu halten, und wenn wir body einmal uns verführen ließen, in ihm handeln zu wollen, machten wir raich fo ent= muthigende Erfahrungen über die Unmögligkeit, in ihm die ebenio erhabenen als reinen Ideale unserer Bruft zu verwirtlichen, daß wir uns bald wieder darauf resignirten, diesen 3dealen in der teuichen Stille unjeres Haufes gn leben. Solche Natur und Gewöhnung mußte unter uns dem abwehrenden Berneinen ein bedauerliches Nebergewicht geben über das bejjernde Thun. Unsere gutmüthige und bevote Art ließ sich diesen Hang freilich lange in höchst harmlosen Formen äußern; bis tief in die vierziger Jahre wehrte er mehr die Opposition ab, die uns ichwer befriedigen fonnte, als daß er das Bestehende angriff, und bis auf den hentigen Tag leidet jede Opposition bei und empfindlich darunter, daß fie den Einen zu viel, den

Andern zu wenig thut, was dann beide bestimmt, sich lieber passiv zu verhalten als sich an einer Thätigkeit zu betheiligen, mit der sie nicht bis in's kleinste übereinstimmen.

Als aber einmal der patriotische Eifer in uns fuhr wie 1848 und 1859 und die bei uns mächtigste politische Triebfeder, die schwärmerische Begeisterung für die Größe und Herrlichfeit des Baterlandes, und mit gewaltigem Stoß auf die Armseligfeit unserer wirklichen Zustände schleuderte, da wurde in uns eine feltene Begabung offenbar, Alles, was von oben geschah und Alles, was bestand, fritisch zu verarbeiten und diese theoretische Opposition gewann einen um so fühneren Flug, als und eigentlich noch immer der Gedanke ziemlich fremd war, und nun selber einmal in schöpferischen Thaten zu versuchen. Das erfuhr das Ministerium Aucrowald. Welche erfreuliche Veränderung hatte Preußen seit dem Herbst 1858 gewonnen! Aber wie unendlich viel herrlicher hatte sich der Enthusiasmus des der neuen Regierung zujubelnden Bolfes diese neue Mera ausgemalt! Der Abstand von diesem Phantasiegebilde wurde immer peinlicher und er wirfte um jo aufregender, als das Gedächtniß an die Prüfungen unter dem Mauteuffel'ichen Regiment raich verlöschte. Denn wir haben die Gewohnheit in Tagen einer häßlichen Reaction uns in unsere Häuslichkeit zurückzuziehen. Erst wenn draußen ein blauer Himmel lacht, kommen wir zum Borichein: webe, wenn dann den Aether einiges leichte Gewölf verschleiert! Daß eben noch Sturm und Regen tobte, haben wir fast vergessen, denn wir hüteten uns wohl, jolden Unbilden unjere empfindliche Haut auszuseten. — Wir faben, wie die oppositionelle Stimmung unter dem liberalen Ministerium wuchs. Nun fam gar das Junterregiment! Nun sprads die Regierung in Ausdrücken und mit Argumenten, welche jedes bürgerliche Bewußtsein tief verletten. Dann fielen Exceffe vor von betrunkenen Soldaten und liederlichen Officieren. Uns war zu Muthe, als habe sich so Unerhörtes nie zugetragen. Endlich griff die Regierung nach allen Seiten mit rücksichtslofer Gewalt durch, mit einer Gewalt, die oft den Berdacht erweckte, als wüniche fie zu verlegen und zu reigen. Riemand fann fich wundern, daß das Publicum mit einer ichonungslofen Rritif nun feinerseits Allem fich entgegen stellte was geschah.

Die Hoffnung, dieses Unwesen zu beseitigen, wurde bald sehr schwach; man überließ sich um so mehr dem Vergnügen, dem weh zu thun, der die öffentliche Meinung so empfindlich beleidigt hatte. Man freute sich an den starten Vorten der parlamentarischen Tebatten, an den scharfen Veschlüssen, welche das verhaßte Regiment trasen, und verlor allmählich das Vewußtsein, daß dieses Regiment nun doch seider einmal den Staat vertrat, daß man oft diesen tras, wenn man jenes schlagen wollte.

In Baben hatte diese sustematische Opposition einst den Bestand des Staats dermaßen erschüttert, daß er die Beute einer traurigen Revolution wurde. Auch die Opposition der preußischen Fortschrittspartei fam mehr und mehr in Gefahr, dem Staat weh zu thun, um einer verhaften Regierung zu ichaden. Es ist wenigstens die Meinung weit verbreitet, daß fie mehr als einmal wichtige Staatsintereffen verlett habe, weil die Regierung, welche für den Staat Mittel forderte, ihr zuwider war. Man hat es außerhalb Preußens 3. B. nicht billigen können, daß fie wiederholt die Gelder für das Flottenweien verweigerte. Man hat es fehr entschieden tadeln muffen, daß sie, als der dänische Krieg unerläßlich geworden war, 3urück hielt, weil sie es mehr fürchtete, daß die Regierung und die Urmeereform sich im Kriege bewähren und befestigen möge, als daß Preußen einen unvergleichlichen Moment unbenutzt laffe. Endlich hat fie in diesem Sommer das Intereffe der Partei über das des Baterlandes in einem Mage gestellt, das ihr die preußische Geschichte schwerlich verzeihen wird. Hier hätte eine preußische Bartei durchaus nicht in die Frrwege der fleinstaatlichen Opposition gerathen dürfen. Denn sie war verantwortlich für die Große und Macht ihres Staats, eines wirflichen Staats, desjenigen Staats, auf dem auch nach ihrer Meinung das Wohl der ganzen Ration beruhte. In Baden oder Sachsen mochten die Liberalen in der Hitze des Rampfs die Pflicht gegen den Staat aus den Augen verlieren, denn was bedeutete er? In Preußen aber war es ein schwerer Berftoß, auch nur vorübergehend eine Taktik zu befolgen, welche bem Staate weh that und die Teinde stärtte. In Preußen, meine ich, durfte nie vergessen werden, daß neben der inneren

eine auswärtige Politit stand, daß der Staat in Deutschland und Europa große Aufgaben zu erfüllen habe, Aufgaben, an denen die Partei felber das stärtste Interesse hatte. Denn in gleichem Maße wie der innere Conflict wuchs die Spannung mit den deutschen Gegnern. Augenscheinlich nahte der Moment einer großen Entscheidung über die preußischen und deutschen Geschicke. In den Herzogthümern stand der Gewinn oder Berluft eines unendlich wichtigen Gebiets auf dem Spiele. Die inneren Fragen traten für jedes unbefangene Urtheil in den Hintergrund. Da war es doch gewiß nicht an der Zeit, die Opposition von jeder Rücksicht auf diese großen Aufgaben der Macht und der Eriftenz zu entbinden und außer Acht zu laffen, wie das, was man gegen den inneren Beind thue, auf den auswärtigen wirfe. Leider aber fam es jo, daß die Sprache der liberalen Presse und der liberalen Abgeordneten mit Wonne von denen vernommen wurde, welche draußen ihre Waffen gegen Preußen ichmiedeten, daß diese Sprache in den deutschen Aleinstaaten auch die Freunde Preußens mehr und mehr in's feindselige Lager trieb. Freilich trug bier die Regierung ihrerfeits die ichwerfte Schuld. Aber die Gehler einer Regierung entbinden die Opposition nicht von der Verantwortung für ihre eigenen Mißgriffe. Und die preußische Opposition sprach und ichrieb jo von ihren beimischen Zuständen, daß draußen die allgemeine Ansicht entstand, Preußen erliege einer schrecklichen Fäulniß und werde bei dem ersten Stoß zusammen bre den wie ein morides Gebäude. Zeder Bewohner eines Zwergstaats dankte dem Himmel, daß er ihn vor jo entjeglichen Zuständen bewahre. Entsprach dieses von der Opposition entwor fene Bild auch nur von ferne der Wirklichkeit? Und entiprach es dem Intereffe des liberalen Bürgerthums in Preußen, daß die Welt sich mit Abscheu erfüllte gegen Preußen?

Ich habe gern eingeräumt, daß die Fortschrittspartei, als sie 1862 auf den Kampsplatz trat, diesenigen Forderungen auf ihre Fahne schrieb, welche von der großen Mehrzahl der preuffischen und deutschen Liberalen erhoben wurden. Sie gab mit ihrem Programm den herrschenden Stimmungen und Ansichten

einen in der Hauptsache getreuen Ausdruck. Gie ging zwar, wie wir faben, von einer irrigen Schätzung ber gegenseitigen Kräfte aus, aber bis dahin hatte die Regierung wenig von der Energie und dem Geschick bewiesen, das fie später entwickelte. Die Bartei irrte, aber dieser Brrthum konnte entschuldigt werben. Wie stand es bagegen, als ber preußische Landtag im Januar 1865 zusammen trat? Breufen und Deutschland hatten eine Reihe der bedeutsamsten Erfahrungen gemacht, welche den uriprünglichen Boraussetzungen der Fortschrittspartei sammt und sonders mit vernichtender Kraft entgegen traten. Die erbitterte Opposition, welche seit dem Tode des Dänenkönigs die Liberalen der deutschen Kleinstaaten mit der Fortichrittspartei vereinigt hatte gegen das verhaßte Bismarc's iche Regiment, hatte sich ebenso ohnmächtig erwiesen wie das Widerstreben der preußischen Liberalen im Junern. Mit grö-Berer Wärme als je und mit größerer Einigkeit hatten die Deutschen das Recht der Herzogthümer und des von ihnen anerkannten Fürsten gefordert, und die Bewegung, welche alle beutichen Staaten erfüllte, war in ben verichiedenen Stadien vollständig gescheitert. Zuerst hatte sie sich vergeblich bemüht, die Mittelstaaten zu einem fraftigen und rechtzeitigen Vorgeben zu bestimmen. Dann hatte fie mit eben diesen Staaten gemeinsame Sache gemacht gegen die Willfür der Großmächte; Alles, was in Deutschland von politischer Kraft war, stand in dichten Schaaren gegen die Bismare'iche Politik: fie ichritt, faum ein wenig gehemmt durch die zahllosen Gegner, ruhig und sicher auf ihr Ziel los, an dessen Erreichung sie die Mißgunft der europäischen Mächte ebenso wenig zu hindern vermochte. Zwei bedeutsame Thatsachen standen danach im Berbst 1864 feit: der Kampf um Schleswig-Holftein hatte dem deutichen Liberalismus eine empfindliche Riederlage, und er hatte zugleich der deutschen Ration einen folgenreichen Gieg eingetragen. Mit den Verwünschungen der deutschen Batrioten beladen, hatte Graf Bismard zum ersten Male seit Sahrhunderten den deutschen Grenzen eine wichtige Erweiterung verschafft. Eine an sich freilich für die preußische Macht nicht schwierige Aufgabe, der Kampf mit Dänemark, war durch die Complicationen der inneren preußischen und deutschen Politik

und die Abneigung Europas zu einer Angelegenheit geworden, an der ein ganzer Mann seine Klugheit und Kraft wohl er proben fonnte. Graf Bismarck hatte diese Probe ebenjo glanzend bestanden, wie alle seine Begner, die preußische und deutsche Opposition, die Kleinstaaten, der Bundestag und Desterreich hinter den bescheidensten Erwartungen zurück geblieben waren. Preußen stand wieder als anerkannte Macht in Europa da, und nur die Leidenschaft konnte verkennen, daß an dieser rubmvollen Erhebung Graf Bismark ein gang hervorragendes perfönliches Verdienst habe, und neben ihm diejenige Einrichtung, welcher nächst dem Minister die Spite der Opposition zumeist sugefehrt war, die Urmeereorganisation. Freilich bemühte sich die Presse der Fortschrittspartei, den Nachweis zu führen, daß diese Reform an den großen Leistungen der preußischen Armee in Schleswig gar fein Berdienst habe; aber während Europa zu dieser Armee, wie sie war, mit großem Respect auffah, hatte die Behanptung, daß eine andere Urmee sich ebenso ausgezeichnet geschlagen haben würde, wenig zu bedeuten. In der Politif entscheiden nun einmal Thatsachen und nicht Hypotheien.

Es war unverkennbar, das Ministerium Bismarck hatte das Ansehen und die Bedeutung Preußens, seit die Lage dieses Staates die fläglichste von der Welt geworden sein follte, in einem Maße gehoben, wie man es seit fünfzig Jahren immer wieder, aber immer vergeblich ersehnt hatte. Und wenn man den Ruhm des Ministerpräsidenten in der schleswig-holsteinischen Sache durch die verschiedenartigiten Ausstellungen mindern fonnte, durch den Hinweis auf fein anfängliches Ednvanten, auf die ichlimmen Widersprüche, in die er sich verwickelt, auf feine Berachtung des Rechts, auf den wesentlich militärischen Charafter der Aufgabe, so mußte die unter den Liberalen verbreitete Geringichätzung seiner wirklich staatsmännischen Fähig feiten doch ernstlich in's Gedränge kommen durch die Erwägung, baß der Erfolg in Schleswig-Holftein feineswegs isolirt ftebe, daß der Minister vielmehr in einer ganzen Reihe von Fällen ähnlich renfirt habe. Für das Recht Kurheffens war Babre lang von dem Ministerium Auerswald, von den Bolfsvertretungen fait aller beutiden Staaten umionit gefämpft worden. Herr v. Bismard ichicte den berühmten Jeldjager nach Kaffel und in wenigen Tagen war der Eigenfinn des Kurfürsten gebrochen. Aus Anlag der polnischen Insurrection hatte das Bündniß Preußens mit Außland den Abschen der liberalen Meinung Deutschlands und Europas erweckt und eine Coalition dreier Mächte fürchten laffen: das Bündniß erreichte fein Ziel. Ms der innere Conflict mit frischer Rraft muthete, versuchte Desterreich mit den Mittelstaaten, das wie man meinte gelähmte Preußen auf dem Frankfurter Fürstentage zu demüthigen: das pomphaft in Scene gesetzte Manover nahm ein flagliches Ende. Eben war Desterreich empfindlich zurückgewiesen, da sah man es zum Staunen aller Welt Hand in Hand mit demselben Preußen nach Schleswig gehen. Daß Desterreich und Preußen dieselben Wege wandelten, hatte man oft genug erlebt; daß aber nicht Desterreich, sondern Preußen führte, das bildete eine gang neue Erscheinung. Und während Desterreich in Schleswig die Politif und die Interessen Preußens machte, versuchte es in der Angelegenheit des französischen Handelsvertrags Preußens Wege zu durchfreuzen, auch hier wieder von den Mittelstaaten eifrig unterftütt. Aber das Resultat war nicht anders als auf dem Fürstentage. Preußen siegte in dieser wie in allen anderen Fragen vollständig.

Bewiß, diefer Summe bedeutsamer, für Preußen höchst erfreulicher Thatjachen gegenüber einfach an dem Sate festhalten, Graf Bismard sei ein leichtsinniger Spieler, er werde Preußen ficher in's Berderben bringen, feine Beseitigung muffe nach wie vor mit allen Mitteln verfolgt werden, das verrieth viel Eigenjinn, aber wenig Einsicht. Man hat sich zwar bei uns gewöhnt, die sogenannte Consequenz ale die höchste aller politischen Ingenden zu preisen, aber es bedarf doch nur eines etwas ernsten Rachdentens, um zu erfennen, daß auch darin wieder eine jener unglücklichen Verwechslungen der Politif mit anderen rein innerlichen Geistesthätigkeiten zu Tage tritt, an benen wir fo reich find. Gine religiöse Ueberzengung trot allem Drang widriger Umftände festhalten, einem Freunde Treue bewähren, wie schlimm ihm das Geschick und die Menschen mitspielen, das ift gewiß mahre Tugend. Aber in der Politik nicht nur dasfelbe Biel, sondern auch denselben Weg zu ihm, unbeirrt um

die das Ziel wie den Weg bestimmenden Verhältnisse, behaupten wollen ist Thorheit. Denn in der Politik kommt es darauf an, nicht daß ich eine Absicht habe, fondern daß ich sie realifire. Darum zählt die Politif zu ihren wichtigsten Mitteln die Klugheit, die freilich geleitet werden soll von der Weisheit. Die Klugheit lehrt die zum Ziele führenden Wege richtig mablen und geschickt geben, die politische Weisheit aber verlangt, daß ich immer flaren Blick behalte über die ganze Lage, daß ich nicht etwa den höchsten Zweck meines gangen Strebens auf's Spiel fete, weil ein untergeordneter 3med mir durch beiondere Verhältniffe ein fehr lebhaftes Interesse abgewonnen hat. Un jener Klugheit find wir immer arm gewesen. Gegen diese Weisheit verstieß die preußische und die ganze deutsche Opposition seit dem ruhmreichen Ende des dänischen Kriegs schwer. Sie hatte die Herzogthümer auf einem anderen Wege befreien wollen als Graf Bismaret; aber sie war gar nicht dazu gefommen, diesen Weg nur zu betreten, durch die Schuld ihrer eigenen Schwachheit. Hatte es deshalb einen Ginn, die Befreiung felber fast als ein öffentliches Unglück zu beflagen? Gie hatte die Constituirung der Herzogthümer in einer anderen Weise gewünscht, als der preußische Minister. Das war gewiß eine wichtige Frage. Aber wichtiger als das Lovs der Herzogthümer und der Herzogshut eines Prinzen war, daß Preußen und Deutschland aus der Befreiung der Lande vom dänischen Boch den vollen Gewinn ziehen. Man mochte deshalb die Agitation für das Selbstbestimmungsrecht Schleswig-Holsteins fehr weit treiben, aber man durfte nie jo weit gehen, daß man über der Lebensform, welche die Herzogthümer in Deutschland gewönnen, ihr deutsches Leben überhaupt auf's Spiel setzte und über dem Gedeihen eines Theils das Wohl des Ganzen. Diejenigen, welche als ernste Männer aus der Natur des preußischen Staats und feiner Stellung zu Dentichland die Ueberzengung geichöpft hatten, daß Deutschland nur durch Preußen zu einer gefunden Staatsordnung geführt werden könne, wie mochten fie es vor ihrer politischen Logif verantworten, daß sie um Schles wig Holfteins willen Bundniß machten mit den gefährlichften Gegnern Preußens? War es wirtlich eine Lebensfrage für Deutschland, ob Schleswig-Holftein, das durch Preußen befreite,

mehr oder weniger unabhängig von seinem Befreier gestellt werde? Jedenfalls war es für Preußen nahezu eine Lebenssfrage, daß es seine Macht auf der wichtigen Halbinsel sest und unangreisdar begründe, und diesenigen, deren deutsche Hossfnunsgen an Preußen hingen, dursten für dieses preußische Interesse nicht gleichgültig sein. Dagegen die Gewaltthätigkeiten irgend eines gegenwärtigen preußischen Ministers oder Gouverneursals entscheidendes Moment betonen, bewies doch in der That absolute Gedankenlosigkeit. Denn die großen strategischen und politischen Beziehungen zwischen sener Halbinsel und dem preußischen Staate waren immerwirkende Factoren der deutschen Politik, neben denen das häßliche Thun einzelner sterblichen Menichen gar nicht in Betracht kam.

Ein verständiger Mann hat bei all' feinem Handeln forgfältig zu erwägen, welche Ergebnisse dasselbe voraussichtlich herbeiführen wird und je größer die Gegenstände sind, um die es sich handelt, desto gewissenhafter hat er in jedem Augenblice zu bedenken, daß er für den Erfolg feiner Thaten verantwortlich ift. Wer einen bedrängten Freund durch ungeschickte Manipulationen zu Grunde richtet, der wird sich nicht damit entichuldigen können, er habe es für feine Pflicht gehalten, unbeirrt durch alle Wechsel der Berhältnisse einen vollen Unspruch an vertreten, der im Beginn seiner Thätigkeit gewisse Chancen hatte. Das ift heute die Lage derjenigen, welche den Bergogthümern und dem Prinzen von Augustenburg unbeugsamen Widerstand gegen die preußischen Forderungen anpriesen und fie auch dann noch darin bestärtten, als für jedes unbefangene Auge die Ummöglichkeit flar lag, damit durchzudringen. Freisid, wenn es in der Politik darauf ankame, 1865 daffelbe Dogma zu verfünden wie 1863, gegen einen siegreichen Teind dasselbe Berfahren einzuschlagen, wie gegen denjenigen, welchen man zu besiegen erwartete, an der Spitze einer bemoralisirten Partei dieselben Unsprüche zu erheben, wie an der Spige einer siegesgewissen, dann hatten wir in der schleswig-holsteinischen und in mancher anderen Sache Bewunderungswürdiges geleistet. Für jeden klaren Kopf liegt das Thörichte solchen Treibens auf flacher Hand und alle moralische Entrüstung, alles Rusen: Recht muß doch Recht bleiben, ändert daran gar nichts. Es ist in der That die höchste Zeit, daß wir das Joch solcher banalen Phrasen, welche bei unserer moralischen, wesentlich in häuslichen und privaten Sphären entwickelten Gemütherichtung und unierem theoretischen Eigenfinn für uns gang außerordentlich gefährlich find, endlich abschütteln. Wenn ein Mann, der in einem Rechtsftreit die besseren Rechtsgründe auf seiner Seite hatte, im Bertrauen darauf jede angemessene Anstrengung unterließ sie zu rechter Zeit und in rechter Weise geltend zu machen und in Folge davon den Proces verlor, fehren dann verständige Menichen ihre Entrustung gegen denjenigen, der durch größere Thätigkeit gewann, und ergeben sich in trostlosen Declamationen über den Verfall alles Rechts? Das Recht an sich hat in der Welt noch nie gesiegt, sondern stets nur das mit männlicher Tapferfeit und Klugheit vertretene. Wir aber ichienen uns einzubilden, es genüge, in einigen hundert Versammlungen das Recht der Herzogthümer zu proflamiren, der Himmel werde dann ichon die Freundlichteit haben, den bosen Bismarcf nieder zu schmettern. Aber es heißt befanntlich: Hilf dir selber und der Himmel wird dir helfen. Der Himmel hat es noch nie mit jentimentalen Lamentationen, jondern stets mit männlichen Thaten gehalten. Das Recht, welches feine Energie in Bewegung zu setzen vermag, ist tein Recht, sondern Schein. 3m geichichtlichen Leben kommen aber überhaupt gang andere Botengen zur Wirtung, als ein isolirtes juristisches Recht. Im Sinn der während der letten Jahre unter uns verherrlichten Rechtstheorie wäre die ganze Geschichte ein einziger ununterbrochener Rechts bruch. Reine Familie, fein Gemeindewesen kann sich nur acht Tage bewegen, ohne Rechte der Einzelnen dem Gesammtwohl unterzuordnen. Zeder Stragen- und Gisenbahnbau gertritt die Rechte Ungähliger; jeder Handelsvertrag berandt Taujende, um Tansende zu bereichern. Niemand deuft mehr daran, in diesen Sphären das stramme Recht vertreten zu wollen. Aber in der Politik wollten wir diese monstrose Begriffsverwirrung "mit But und Blut" d. h. mit bequemen Resolutionen, für die fich feine Sand rührte, aufrecht erhalten. Da follte das Recht der Hervogthümer sich sonverän über das Heil Deutschlands erheben, damit die unselige Macht des Particularismus vollends unangreifbar etablirt werde. Vor Allem handelte es sich doch wohl um das Recht Deutschlands, endlich, endlich aus dieser Misère früppelhaster Existenzen sich zu erheben, endlich das schreiende Unrecht der souveränen Dynasten zu brechen, welche einst durch eine Reihe der schlimmsten Rechtsverletzungen ihren verderblichen Egoismus aufgebaut hatten auf dem Ruine nationaler Größe und Ehre. Für dieses Recht Deutschlands waren die Anhänger der nationalen Partei verpslichtet einzutreten, diesem Recht endlich wieder Luft zu machen mußten sie herbei eilen in dem Augenblicke, wo nach langer Schlassucht endlich in Deutschland eine Macht aufstand, die zu handeln und zu siegen verstand, die den Muth hatte, den Wust diplomatischer Schreiber reien zu durchhauen mit scharfem Schwertschlag.

Man mag es nichtsdestoweniger erflärlich finden, daß der fleinstaatliche Liberalismus, an Kleines gewöhnt, ohne Nebung die Tragweite großer diplomatischer und militärischer Actionen zu ichäten, trot aller Begeifterung für ein großes mächtiges Dentichland erfüllt von particulariftischen Hängen und Gesichtspunkten, verlett durch die bei uns gang unbefannte Urt eines Staatsmanns, der großen Zweden heute mit stürmischer Gewalt, morgen mit liftiger Verschlagenheit nachjagte — ich fage, man mag es entichuldigen, daß die Liberalen in den Kleinstaaten fich durch die großen Erfolge der preußischen Politik nicht irre machen ließen; im höchsten Grade aber auffallend war es, daß die preußischen Liberalen dieselbe Praxis befolgten. In den Kleinstaaten ängstigte der richtige Instinct, das Schickfal Schleswig Holsteins werde normgebend sein für das Loos der anderen sonveränen Bundesstaaten, und man vertrat demnach im Recht des Herzogs von Augustenburg das so vicler anderen Herzoge, Großherzoge und Könige. Aber in Preußen konnten Doch diese Gründe unmöglich die liberale Meinung gegen den Mann aufregen, der Preußen zum ersten Male seit fünfzig Jahren einen großen Sieg verichafft hatte, und der nun diefen Sieg für Breußen ausbeuten wollte. Allerdings gab es ja auch in Preußen nicht wenige Weise, welche die Vergrößerung der Monarchie indignirt zurückwiesen. Aber es scheint mir, diese Moralität verdankten sie doch lediglich ihrem blinden Hasse gegen Graf Bismarck. Wären sie selber in der Lage gewesen, Preußen um eine kostbare Provinz zu vergrößern, sie würden sich über die damit verbundene Rechtsverletzung in dem Gedanken getröftet haben, daß der liebe Gott die Welt nun einmal jo eingerichtet habe, daß Preußen wie alle übrigen Staaten durch ähnliche Rechtsverletzungen zu seinem jetigen Bestande gekommen sei und sie nicht die Verpflichtung hätten, in der Welt einen gang neuen Broceß der Staatsbildung einzuführen. Die ungeheure Mehrheit aber der Preußen und auch der Abgeordneten wünschten im Grunde ihres Herzens nichts anderes, als daß Schleswig-Holftein preußisch werden und das einen heilfamen Borgang bilden möge für die weitere Wiedervereinigung des einst durch die Gewalt der Einen und die Schwäche der Anderen zerriffenen Deutschland. Für das Aufgehn Preußens in Deutschland hatten sie sich nie sonderlich erwärmt, und daß Deutschland auf dem Wege moralischer Eroberungen zu Preußen gebracht werden tonne, hatten fie wenigstens damals, als zu diesen Eroberungen einige Aussicht war, unter der neuen Mera, für ziemlich problematisch gehalten. Ich erinnere mich 1859 und 1860 von fehr vielen fehr liberalen Männern in Preußen oft genug bas Geständniß gehört zu haben: wirklich weiter kommen werden wir erst dann, wenn einmal das preußische Schwert die widerspenstigen Könige zur Raison bringt und das Net der österreichischen Intriguen durchhaut.

Run wohlan, jetzt war diejes Schwert endlich aus der Scheibe gefahren, es glangte prachtig in der Sonne des Sieges, ein Mann von seltener Kraft und Klugheit wies ihm die rechten Wege, die Gegner harrten mit schlotternden Anien, wen es zunächst ereilen werde. War das nicht der Augenblick, allen inneren Hader zu vertagen? Für die preußische Macht leuchtete ein günstiger Stern, der preußischen Freiheit wehte ein widriger Wind: hatte es einen Ginn, trotsbem nur biefer nachzujagen und jene preiszugeben? Wie lange hatte man in liberalen Kreisen nach einem Manne geseufzt, der endlich Preußen fühn vor wärts führen werde! Run, jest war er nicht nur da, sondern er stand bereits an der richtigen Stelle, er hatte schon ein gutes Stück Weges hinter sich. Freilich hatte er ein anderes Besicht, als die liberale Phantasie sich ausgemalt. Dafür stürmte er aber auch die steile Bahn des Sieges mit einer Gewalt herauf, die weit über allen liberalen Phantasien war. Und in der That,

hundert Gründe für einen empfahlen es, der preußischen Politik eine andere Wendung zu geben, als man vor Jahren beabsichtigt. Einer recht gesunden, freien Entwickelung stand in Breufen nichts mehr im Wege, als die Unfertigfeit seines Buchfes. Gange Freiheit ruht nur auf ganger Macht. Gin Staat, der immer mit äußerster Spannung seiner Kraft arbeiten muß, um seine Eristenz sicher zu stellen, liegt in ben Feffeln der Roth. Dazu fam, daß in Preußen gewiffe absolutistische, aristofratische und bureaufratische Traditionen das überlieferte Staatswesen beherrschten, die man am Besten zurück schob, wenn man den gangen Staat auf eine neue Basis stellte. In dem übrigen Deutschland, das gewonnen werden mußte, konnten diese Traditionen nicht mächtig werden. Sodann empfahl die augenblickliche Lage der inneren Berhältniffe durchaus, ebenso im Interesse des Staats als der liberalen Bartei selber, ben alten Hader zu begraben in einer energischen Machtentfaltung nach außen. Rach den Erfahrungen, die man seit drei Sahren gemacht hatte, konnte man doch kaum noch hoffen, den Grafen zu Falle zu bringen. Man mußte vielmehr fürchten, daß ihn ein neuer Erfolg in den Stand feten werde, über eine ohnmächtige Opposition einfach zur Tagesordnung überzugehen. Noch standen die Dinge nicht so. Roch hatte eine Ausgleichung des innern Conflicts auch für den glücklichen Minister eine erhebliche Bedeutung. Er verhehlte es gar nicht, daß er für folche Ausgleichung nicht geringe Opfer zu bringen bereit sei.

Unter diesen Umständen war die Tattit des Abgeordnetenshauses in der Session von 1865 eine einsach gegebene. Es mußte die durch einen glorreichen Krieg erprobte Armeeresorm als vollendete Thatsache acceptiren, dafür sein Budgetrecht zur Anerkennung bringen und nun alle Kräfte bereit stellen für die Sicherung des Siegespreises, für die volle Ausbeutung des Sieges in Schleswig-Holstein und Deutschland. Es ist befannt, daß das Abgeordnetenhaus nichts derartiges that, daß die größten Aenderungen der thatsächlichen Lage es nicht bestimmen konnten, seine Haltung im Mindesten zu ändern, daß es 1866 wie 1865 einsach das alte Lied sort sang. Freisich änderte auch die Regierung im Junern wenig an der bösen Praxis, in welche sie sich früher, unter ganz andern Verhältnissen, vers

ftrickt hatte, und die Geschichte wird es einst schwer begreifen, wie Graf Bismarck, der doch die Situation vollkommen überjah, der seit dem Frühling 1865 wußte, daß der große Enticheidungstampf mit Desterreich vor der Thur stehe, und sich militärisch und diplomatisch auf denselben vorbereitete, und der ficherlich nicht unterschätzte, was die innere Lage des Staates für jenen Kampf bedeutete, wie er trotzdem jo Manches geschehen ließ, was nur dazu dienen konnte, den üblen Ruf seiner Regierung in Europa wie in Deutschland zu verschlimmern und die Opposition zu stärken. Man braucht nur an den befannten Beschluß des Obertribunals zu erinnern, der ebenso politisch zwecklos war wie juristisch unhaltbar. In diesen Mißgriffen ber Regierung muß gewiß eine ftarte Entschuldigung ber Dpposition gefunden werden, aber nicht mehr. Wir haben uns freilich zu fehr gewöhnt, vor Allem die Schuld auf den Gegner zu werfen und uns gang zufrieden zu fühlen, wenn wir nur jagen fönnen: es wäre Alles anders gewesen, wenn die Regierung dies und jenes nicht gethan oder gethan hätte. Wir ahnen faum, ein wie startes Geständniß der eigenen Schwäche darin liegt. Gine mächtige Partei hat ihre Politik fo eingurichten, daß ihr Schickfal nicht abhängig ist von dem Thun oder Laffen der ihr gegenüberstehenden Regierung. Macht diese Gehler, wie die angedeuteten Magregeln der preußischen Regierung unbedingt waren, nun desto besser für die Partei. Hier aber bewirften diese Fehler immer nur, daß die liberale Partei noch größere machte, daß sie sich immer tiefer in Abwege verirrte, die ihr schließlich verderblich werden mußten.

Der Frühling bieses Jahres brachte endlich die lange brohende Katastrophe zum Ausbruch. Zedermann weiß, wie die Tinge seit der Mitte März sich gestalteten. Das Verhältniß zwischen Preußen und Desterreich, zwischen Preußen und den Mittelstaaten drängte zur Entscheidung. Die innere Lage Preußens und Deutschlands schien für ein Unternehmen, wie es Graf Vismarck sich vorgenommen hatte, die ungünstigste von der Welt, die europäische Lage dagegen lockte mit der seltensten Gunst. Die inneren Verhältnisse ließen es allerdings voraus sehen, daß die öffentliche Meinung sich der preußischen Politik mit aller Macht entgegen stemmen werde. Aber einmal hatte

eine mehrjährige Erfahrung bewiesen, daß diese Meinung einen entschlossenen Willen nicht zu hemmen vermöge, und dann boten eben diese Schwierigkeiten doch auch wieder gewisse Vortheile. Die Politik der conservativen Partei in Preußen ruhte auf dem guten Einvernehmen mit Desterreich. Preugen hatte nur zwei Bege vor sich: entweder zusammen mit Desterreich die deutschen Dinge zu leiten, oder fich trot Defterreich der deutschen Macht allein zu bemächtigen. Der lettere Weg, da er die Mittelstaaten unbedingt auf die österreichische Seite trieb, schloß für Breußen die zwingende Rothwendigkeit in fich, an die populären Kräfte zu appelliren, sogar vor mehr oder weniger revolutionären Schritten nicht zurückzuscheuen. Graf Bismard hatte früh in den fünfziger Jahren die Neberzeugung gewonnen, daß die Eintracht mit Desterreich nur möglich sei für ein Preußen, das sich resignire, zu bleiben was es war, die zweite abhängige Macht in Deutschland, die lette in Europa. Er wollte Preugen aus dieser wenig würdigen und befriedigenden Stellung befreien; er sah dafür nur die angegebene Möglichkeit, und er acceptivte dieselbe, so wenig sie mit seiner ursprünglich conservativen Richtung harmonirte. Aber nicht Alle waren jo unbefangen wie er. Sehr Bielen stand das conservative Credo über der Macht Preußens oder ließ ihnen doch das Wagnif einer gegen Desterreich gerichteten Politik im dustersten Lichte ericheinen, und unter diesen Bielen befanden fich Ginige, deren Unsicht für die preußische Politik maßgebend war. Im Sommer 1865 hätte Graf Bismarck, jo viel ich weiß, fehr viel lieber Krieg gemacht als die Gasteiner Convention unterzeichnet; aber er konnte nicht durchdringen. Dieselben conservativen Bedenken mußten ihn bei jeder neuen Gelegenheit hemmen. Er fonnte ihnen nur ein durchschlagendes Motiv entgegen stellen: die innere Lage Breugens. Sie machte einen großen Erfolg der auswärtigen Politif unerläßlich. Wenn die Regierung in Schleswig-Holstein nicht durchdrang, wenn sie vor Desterreich und den Mittelstaaten weichen mußte, dann war sie verloren. Dann war auch die Reorganisation der Urmee vielleicht unhaltbar. Dann war die Regierung Desterreich und den Mittelstaaten zu Liebe in Deutschland conservativ, um Preußen und damit dann schließlich auch Deutschland der Revolution preiszugeben.

Graf Bismarck hatte den Muth, das große Spiel zu wagen und er bewies die Kraft und die Alugheit, welche dem Staatsmann erlaubt zu wagen. Fast Alles war gegen ihn. Die Conservativen hielten ihre Opposition stiller, um besto mehr unter der Hand zu thun, die Liberalen erhoben ein Friedensgeschrei, das über die Gesinnung des Bolfes feinen Zweifel ließ. Das preußische, wie jedes gebildete, in geordneten Zuftänden lebende Bolf wird immer gegen einen Krieg fein, deffen absolute Rothwendigkeit nicht offen zu Tage liegt. Richt allein die Liberalen und die Conservativen, sondern auch jene sehr große Zahl von Menschen, für welche Barteigesichtspunkte nicht entscheiden, saben diesen Erieg in der ungeheuren Mehrheit für eine große Calamität an. Für Preußen stand unendlich viel babei auf dem Spiele. Er verlangte von jedem Ginzelnen die größten Opfer. Er widersprach Allem, was man feit Jahren von deutscher Einigfeit und Brüderlichkeit gesagt und gesungen hatte. Die Kameraden von Schleswig, die Kameraden von Leipzig follten die Waffen gegen einander fehren. Da Breußen augenicheinlich der offensive Theil war, traf alle Gehässigfeit bes Bruderfrieges feine Politif. Die Situation gestaltete fich bald fo, daß Desterreich mit beiden Händen eine unvergleichliche Gelegenheit meinte ergreifen zu müffen, um Preugen für immer unidjädlich zu machen.

Ich bin weit davon entfernt, meine liberalen Parteigenossen beshalb tadeln zu wollen, daß sie nicht gleich von vornherein entschieden Partei nahmen für die Bismarcksche Politik. Es gehörte dazu vielleicht eine Unbefangenheit des Urtheils und eine Renntniß der Sachlage, die man nicht von der Masse einer Partei verlangen dark. Daß sie aber noch im Mai, ja noch im Juni mit wenigen Ausnahmen daran festhielten, gegen Bismarck Chorus zu machen mit Allem, was in Deutschland reactionär und antinational war, mit dem dynastischen Particularismus, mit der in Bequemlichteit aufgewachsenen und vor preußischer Zucht und Arbeit zitternden Bureaufratie der Kleinstaaten, mit dem engherzigen Philisterthum, dem es vielleicht recht wäre, wenn die Zahl der deutschen Residenzen verdoppelt würde, mit jenem wirklich traurigen Junterthum, das mit richstigem Instinct in Preußen den revolutionären Emportömmting

haßt, mit jenen Altramontanen, deren Liebe zum Hause Habsburg für alle Patrioten ein ausreichender Grund zu der entgegengesetzen Empfindung sein sollte, daß die meisten Vertreter
einer freisinnigen deutschen Politik auch dann noch Arm in Arm gingen mit ihren unversöhnlichsten Gegnern, als es längst
auf der Hand lag, daß der Sieg Preußens der Sieg einer
liberalen und einer nationalen Politik werden müsse, der Sieg Vesterreichs die Vernichtung aller liberalen und nationalen Hossnungen, das, ich gestehe es, war das Traurigste, was ein aufrichtig liberaler Mann erleben konnte. Es sprach über die
bisher in Deutschland übliche Art von Liberalismus ein Todesurtheil, von dem es seine Appellation mehr gab. Es bewies,
daß die Partei, an welche sich bisher die Hossfnungen der Nation gesnüpst hatten, weder die politische Einsicht, noch die
Kraft besaß, durch die allein ein großes Volk zu seinem Heile
geführt werden kann.

Ich will, wie gesagt, die Frage nicht discutiren, ob die nationalliberale Partei von vorn herein die Gelegenheit, den unerläßlichen Kampf mit Desterreich endlich auszufechten, mit beiden Händen ergreifen oder an ihrer früheren Unsicht, die deutschen Berhältnisse mit der Kraft der liberalen Meinung in friedlichem Wege zu ordnen, festhalten mußte. Ich will zugeben, daß eine Reihe gewichtiger Gründe damals nuch gegen die Bismard'iche Politik angeführt werden konnte. Aber feit dem Anfang des Mai lag diese Frage nicht mehr vor. Es handelte sich damals nicht mehr darum, ob der Krieg wünschenswerth sei oder nicht, sondern lediglich darum, auf welche Scite fich die Partei in dem unvermeidlich gewordenen Kriege stellen solle. Ich will zugeben, daß auch diese Entscheidung im März erhebliche Schwierigkeiten gehabt hätte, zu einer Zeit, wo man behaupten konnte, daß in dem Kampfe auf preußischer Seite lediglich Ziele verfolgt wurden, welche die Partei gurudweisen muffe. Aber was von Preußen seit dem Antrage vom 9. April auf Berufung des Parlaments geschehen war, ließ eine folde Behauptung nicht mehr zu. Wer sehen wollte, mußte jett sehen, daß in dem bevorstehenden Kampfe nicht mir entschieden werden muffe, ob Preugen oder Desterreich die leitende Macht in Deutschland sein werde, sondern daß Preußen,

indem es diese Entscheidung herbeiführe, durch die unwiderstehliche Macht der Verhältnisse gezwungen werde, die Kraft der Nation für sich aufzurufen gegen die eng verbundene Phalanx aller auf der Zerrissenheit und Unfreiheit der Nation ruhenden Intereffen. Wenn aber die preußische Politik diese Wendung nahm trot der heftigen Opposition des Liberalismus und der darin gelegenen Röthigung, sich so viel als möglich in Preußen auf die conservative Richtung zu stützen, so war es doch eine Sache der einfachsten politischen Berechnung zu erkennen, daß diese Politik frank und frei auf den Boden eines liberalen Programms fich stellen werde, sobald nur die Liberalen aufgörten, ihr das unmöglich zu machen. Die Wehrufe des Rundichauers auf der einen und die unumwundensten Ertlärungen der Bismard'ichen Organe auf der anderen Seite legten dieses Berhältniß auch für ein ungenbtes Auge blos, wenn es nur überhaupt sehen wollte.

Freilich fehrten hier in erhöhtem Maße die Schwierigkeiten wieder, die wir schon bei der schleswig-holsteinischen Frage fennen lernten. Das Programm der jogenannten tleindeutichen Partei lautete auf bundesstaatliche Emigung, nicht auf den Ginheitsstaat, und diesem, nicht jener, wurden die Dinge, wie es ichien, entgegengeführt, wenn die Bismarcfiche Politik siegte. Gur die Mitglieder der Partei in den Kleinstaaten fragte es jich alio, ob jie mehr die Möglichkeit des Aufgehens in Preußen oder die Gewißheit eines öfterreichischen Sieges fürchten follten. Bei ihnen erwachten alle particularistischen Schwächen von Neuem. Gie meinten überdies in die Wahl gestellt zu sein zwiichen der vermeintlichen Freiheit ihres bisherigen Lebens und der vermeintlichen Eflaverei in Preußen. Das Alles mochte ihnen die ungeheure Gefahr verhüllen, welche durch einen Triumph Cesterreichs und der mittelstaatlichen Staatsfünstler herbeigeführt werden mußte. Für die preußischen Liberalen dagegen existirten alle diese Entichuldigungsgründe nicht. Für fie war die Eriftenz, die Macht, das Wachsthum des preußiichen Staats die erste und die letzte aller Aufgaben. Be frauser fich die Verhältnisse in Deutschland verwirrten, desto schärfer mußten fie für Preußen eintreten, und wenn ihre Freunde in den Aleinstaaten in Gefahr kamen, fich in's öfterreichische Lager

zu verirren, so mußten sie das Aeußerste thun, eine solche Gefahr abzuwehren, dadurch, daß sie die absolute Solidarität der preußischen und der liberalen Jnteressen in einem Kampfe Preußens mit Desterreich für sich als etwas durchaus Fragsloses hinstellten.

Es ist traurig zu sagen, daß die mächtigste Fraction des preußischen Liberalismus, die Fortschrittspartei, sich dieser handgreiflichen Pflicht vollständig versagt und durch ihre Haltung im Gegentheil die schwere Schuld auf sich geladen hat, die Freunde Preußens in den Kleinstaaten noch mehr zu verwirren, die Ginen im Momente der größten Entscheidung, die wir seit fünfzig Jahren erlebt haben, zu thatloser Bassivität, die Andern gar zu activer Theilnahme für Oesterreich zu bestimmen. Und nicht nur die Fortschrittspartei, auch das linke Centrum folgte größtentheils einer so unbegreiflichen Politik, und nur die Mehr= gahl der Altliberalen stand an dem Plate, den Pflicht und Klugheit jedem freifinnigen Patrioten anwies. Ich habe damals, gegen die Mitte Mai, meinem geängstigten Bergen Luft gemacht in einer den norddeutschen Liberalen gewidmeten Flugichrift1), deren Argumente natürlich für Preußen doppelt und dreifach galten. Ich verzichte auf die Genugthung, zu berichten, wie dieser aus dem Süden kommende Ruf für Preußen in der preußischen Hauptstadt von Einzelnen zurückgewiesen wurde. Es gehörte damals einiger Muth dazu, feinen Diffens von der Masse der Partei unumwunden auszusprechen. Aber die herrichende Berblendung war fo foloffal, daß man eine folche Sandlung nur aus unlauteren Motiven erflären zu können meinte. Ich verzichte ebenfo darauf, alle die kläglichen Scenen in's Gedächtniß zurückzurufen, welche die liberalen Bolts- und Wählerversammlungen in Preußen, Frankfurt u. j. w. und die Kammerverhandlungen in München, Stuttgart und Karlsruhe während des Mai und Juni boten. Die Begriffsverwirrung von 1859 war nicht nur wiedergefehrt, sondern sie hatte sich ichrecklich über den Rorden verbreitet. Die Freiheitsschwärmer zogen im Sabsburgischen Joch, und die Begeisterung für das Recht Schleswig-Holfteins drohte Deutschland zu Grunde zu

<sup>1)</sup> Bartei ober Baterland?

richten, wie sieben Jahre früher die Begeisterung für das "gute Recht" Desterreichs in Italien. Was damals Napoleon, war jest Bismarck für die öffentliche Meinung, und die wenigen unbefangenen Liberalen, welche eine bessere Ansicht vom Lenker der preußischen Politik in den vorsichtigsten Worten zu äußern wagten, erlagen fast der Wucht der allgemeinen Indignation.

Aber ich will diese Dinge nicht erörtern. Läge mir daran, meiner Kritif einen schneidenden Charafter zu geben, ich könnte ihre Sätze an den eclatantesten Erfahrungen der jüngsten Bergangenheit empfindlich erproben; ich brauchte nur aus den Wahlprogrammen der preußischen Fortschrittspartei vom Ende Juni oder aus den Rammer-Debatten der süddeutschen Staaten zu eitiren. Hätte diesen Commer ein ungunftiges Geschick über Deutschland gewaltet, die Tehler der Partei würden beigetragen haben, über uns namenloses Elend und ihren eigenen vollständigen Ruin zu bringen. Der Himmel hat es besser mit uns gemeint und es jo gefügt, daß die gute Sache ber Ration einen wundervollen Triumph gewann trop Allem, was ihre natürlichsten Vertreter gegen sie thaten. Stören wir die Frende des Sieges nicht durch hähliche Reminiscenzen, und erschweren wir denen, welche von einer falschen Bahn glücklich wieder auf den richtigen Weg gefommen sind, nicht die Wanderung durch unnöthige Schilderung deffen, was sie gethan, da sie in der Frre waren. Der Beweis, daß der deutsche Liberalismus einer Erneuerung an Haupt und Gliedern bedarf, scheint mir durch die früheren Ausführungen und durch den furzen Hinweis auf die Erlebniffe diefes Commers jo vollständig gegeben zu fein, daß ich mir die peinliche Arbeit einer detaillirten Kritif seines Berfahrens in der letten großen Krifis glaube sparen zu dürfen.

Wir stehen heute auf einer durchaus neuen Grundlage. Preußen hat zum vierten Male seine rettende Arbeit an Dentschsland vollbracht, und dieses Mal endlich hat die in zwei Zahrschunderten ernstester Thätigkeit gesammelte Kraft dieses Staates so großen Erfolg gehabt, daß wir der Zukunst des Baterlandes mit sestem Bertrauen entgegen sehen können. Der große Kursfürst, der große König und die Besteiungskriege, sahen wir

202

früher, hatten Preußen in Deutschland eine Stellung gegeben, welche die Blide der einsichtigen Patrioten auf diesen Staat als den Träger der nationalen Entwicklung lenken mußten. Aber die großen Thaten von 1813 und 1815 hatten für Preußen nur halbe Früchte getragen. Es blieb in Teutschland der österreichischen Rivalität untergeordnet. Es war größer als die andern deutschen Königreiche, aber es war nicht jo groß, daß dieselben sich ihm ohne Weiteres unterordnen nußten. Geine europäische Stellung litt an bosen Schwächen, die es unter weniger begabten Regenten zu ängstlicher Borsicht nöthigten. Seine innere Entwickelung ichien hinter der der deutschen Kleinstaaten in wichtigen Stücken jogar weit zurück zu bleiben. Diejenigen Männer, welche die Gesammtlage der Nation mit sicherem Blick zu fassen verstanden und im Buch ihrer Geschichte zu lesen, mochten in sich mehr und mehr die Neberzeugung festigen, daß nur Preußen der deutschen Anarchie und Ohnmacht abhelfen fönne. Aber obwohl es ihrem Ginflug 1849 gelang, die deutsche Reichsverfassung auf diesen Gedanken zu ftüten, obwohl alle ipäteren Erfahrungen die Ummöglichkeit jeder andern Löfung der deutschen Frage demonstrirten, blieb doch das Programm der preußischen Partei jo zu jagen ein theoretisches Postulat, jo lange Preußen nicht innerhalb der durch den Wiener Congreß geschaffenen deutschen Staatsordnung den thatsächlichen Beweiß geführt hatte, daß deutsche Macht und Tüchtigkeit, daß das Bermögen, Großes zu vollbringen, daß Gesundheit der politischen und militärischen Organisation allein bei ihm sei. Wir mochten früher mit noch so sorgfältigen Argumenten den Wider= finn der Trias, die Berderblichkeit des Dualismus, die absolute Nothwendigfeit der einheitlichen Leitung demonstriren und daß nur Preußen dieses oberfte Bedürfniß befriedigen könne, wir konnten die Nation nicht überzeugen, jo lange jie nicht an einem gewaltigen Beispiele erlebt hatte, daß Breugen wirklich. das sei, was wir von ihm rühmten. Eine fünfzigjährige Friedenszeit hatte über die wirkliche Kraft unserer deutschen Staaten die seltsamsten Illuswen verbreitet. Es hatte sich, vor Allem im Guben, wo jede unmittelbare Unschauung bes preußischen Staates fehlte, die Ansicht festgestellt, das Breufen wohl größer jei als Bayern und die anderen Königreiche, daß aber der Un=

terschied auf quantitative Verhältnisse sich reducire. Banern, Hannover galten für Staaten jo gut wie Preußen. Daß Preugen, welches bei jedem Bersuch, in deutschen Dingen vorwärts zu kommen, Desterreich und die Mittelstaaten gegen sich vereinigt fah, jemals im Stande sein werde, diese Coalition zu besiegen, das hielten die Meisten für höchst problematisch. Ja Wenige nur wagten zu hoffen, daß es je nur den Bersuch unternehmen werde. Die Erinnerungen an Olmütz und Dresben, an den badischen und die ersten schleswig-holsteinischen Feldzüge, an das Schwanken der preußischen Politik 1859 bis 1862 hatten in der Nation den Glauben an die preußische Macht tief erschüttert, und die Erfolge, welche die Bismaretiche Politik seitdem errungen, waren in einem so zweiselhaften Lichte und in Verbindung mit jo bedentlichen Symptomen einer schweren inneren Krankheit erschienen, daß auch zuletzt noch in Deutschland der Credit Preußens in demielben Mage fant, wie er in Europa stieg.

Mur die begeisterte Beihülfe der Ration, das war jo ziemlich die allgemeine Annahme geworden, könne Preußen zu der Stellung emporheben, die es im eigenen und deutschen Intereffe einnehmen muffe, und diese Beihülfe fonne es nur gewinnen durch ein aufrichtig liberales Regiment. Durch die Freiheit zur Einheit! so lautete die Parole. Sie schien so einleuchtend wie möglich, und war doch eine handgreifliche Chimare. Denn das Freiheitsideal der Deutschen in den Kleinstaaten trug wesentliche Züge der Staatslosigfeit; es war ausgestattet mit unendlichen Rechten und bescheidenen Pflichten; es verwechselte vielfach die Unsprüche eines ungebundenen Individualismus, unseres gefähr lichsten Uebels, mit den Forderungen eines gesunden Bürgersinnes. Um je in Deutschland als liberaler Musterstaat aner fannt zu werden, hätte Preußen wichtige Elemente seiner staatlichen Kraft, seine ernste Bucht, seine militärische Etraff beit, seine aristofratische Unterlage preisgeben müssen. Auch dürfen wir nicht vergessen, daß ziemlich entgegengesette Leistungen dazu gehört haben würden, um den Altbaner und den Rheinländer, den Schwaben und den Riedersachsen zu begeistern. 1859 hatte Preußen die liberalste Regierung unter allen deutschen Staaten: gewann ihm das die Sumpathien des Südens?

Es war dort nie mehr gehaßt, als eben damals. Aber nehmen wir selbst das nach allen disherigen Ersahrungen Unmögliche als möglich an, setzen wir den Fall, Preußen habe wirklich einmal die liberale Meinung für sich gewonnen: welche politische Macht hat denn diese Meinung disher bewiesen? Sie war ohnmächtig in der schleswig-holsteinischen Sache gegen die schwächsten Regierungen, wo doch der Particularismus auf ihrer Seite stand, sie wäre vollends ohnmächtig gewesen, wenn die Regierungen die Selbstsucht der kleinen Residenzen, die Trägsheit in engen Verhältnissen aufgewachsener Menschen und jene Unendlichkeit von lokalen und provinzialen Antipathien gegen sie hätten in Bewegung setzen künnen. Mir scheint, der Nastionalverein hat in diesem Punkt ausreichende Erfahrungen gemacht.

Im Kreise der bisher versuchten Operationen mußte die dentiche Frage als ein gang unlösbares Problem erscheinen, und mit der deutschen Frage blieb jede andere ernfte politische Aufgabe in trostloser Schwebe. Die deutsche Politik stellte sich den andern Nationen dar als ein unentwirrbares Chaos fruchtlosen Redens und Schreibens. Un Discuffionen lieferten wir jedes Jahr so viel, wie das übrige Europa zufammen, und an Handlungen so wenig, wie eine Macht dritten Ranges. Man hatte sich daran gewöhnt, uns als eine fonderbare Species von Menschen anzustaunen, die bei allen möglichen Tugenden des Privatlebens die absolute Unfähigkeit befäßen, in öffentlichen Angelegenheiten etwas Entsprechendes zu leisten. Ja wir selbst mußten allmählich an uns irre werden. Die Riederlage der nationalen Bestrebungen im Jahre 1850 ließ uns noch mancherlei Troft: was wir seit 1859 erlebt hatten, schien vollkommen troftlos. Wir drehten uns im traurigsten Kreise. Bon der Fruchtlosigkeit des seit 1859 begonnenen politischen Treibens mußte sich nach und nach selbst der sanguinischste Optimismus überzeugen. Jeder der Taufende, die von Zeit zu Beit hochtonende Resolutionen erließen, hatte das duntle Befühl, daß er etwas ziemlich Richtiges thue. Und doch wußten wir nichts, als die abgegriffenen Mittel immer von Neuem zu versuchen. Die leere Phrase drohte zur offenen Lüge zu werden, und das Staatsleben, welches sonst die Kraft hat, weichliche

Naturen zu stählen, drohte uns zu demoralisiren. Das Versfassungswesen in den Kleinstaaten kam nicht aus der Stelle und in Preußen schien eine ernste Erkrankung des ganzen Orsganismus zu drohen. Das für einen Staat von dieser Versgangenheit Entsetzliche, daß der Beginn des Krieges mit Desterreich der Beginn einer großen Revolution in Preußen sein werde, galt für so zuverlässig, daß die Politik Desterreichs und der Mittelstaaten im Mai und Juni sich wesentlich auf diese Basis stellte.

So ftanden die Dinge am 14. Juni. Drei Wochen später war die ganze deutsche Welt von Grund aus verwandelt. Desterreich lag am Boden. Die Mittelstaaten hatten sich als einfache Kleinstaaten enthüllt ohne jede selbständige Leistungs= fähigfeit. Preußen stand über dieser Armseligfeit der Kleinstaaterei wie ein Riese voll strotsender Kraft. Das prahlerische Defterreich hatte es in acht Tagen zerschmettert. Und nicht nur wie die gesunde Macht neben der in allen Gliedern franken, fondern auch wie die hocheivilisirte Macht neben einer wesentlich barbarischen stand es da. Die "deutschen Brüder" in Desterreich übernahmen es, die süddeutschen Enthusiasten gründlich zu euriren. Welche schamlosen Lügen in ihrer Presse, welche ftumpffinnige Brutalität auf den Verbandpläten, in den Lagarethen, in der Gefangenschaft, welche Treulosigkeit gegen die Berbundeten, welche Unterwürfigkeit gegen den fremden Imperator! Zett erlebten die Großbentichen in Bayern und Schwaben, was es mit dieser Habsburgischen Herrlichkeit auf sich habe, jest jahen cs die Blinden, daß das Haus Habsburg Desterreich nicht viel weniger bis in's Mark vergiftet habe, als einst Spanien und daß die brüderlichen Phrasen der Deutschösterreicher nichts waren als eine plumpe Schlinge für die Gimpel im Reich. Ueber alle Erwartung flein und arm erwiesen sich fämmtliche Theilnehmer des großen Bündniffes zur Züchtigung Preußens, arm an Gedanken, an Kenntnissen wie an wirklicher Begeisterung, flein auf dem Schlachtfelde wie im Cabinet. Und über alle Erwartung groß und reich stand das viel geschmähre Preußen da, groß in jeglicher Leistung, reich an jeglicher Kraft. Die erstaunte Welt wußte nicht, was sie an diesem Staat mehr bewundern folle, die einzige Drganisation seiner Streitfraft ober die sittliche

Hingebung seiner Bevölkerung, die unvergleichliche Gesundheit seiner wirthschaftlichen Verhältnisse oder die Solidität seiner Bolfebildung, die Große feiner Siege ober die Bescheibenheit feiner Siegesberichte, die Tapferkeit feiner jungen Solbaten oder die Pflichttreue feines greisen Königs. Alles, Alles zeigte fich in diesem Staat, den man feit Jahren als die sichere Beute der Revolution zu betrachten gelernt hatte, von wunderbarer Echtheit und je mehr man die räthselhafte Erscheinung prüfte, besto mehr fand man zu bewundern. Dieses Bolf in Baffen stürmte mit unaufhaltsamer Gewalt auf einer Siegesbahn ohne Gleichen vorwärts und blieb doch ein Bolk des Friedens, gang unberührt von dem Raufch des Kriegeruhms, jurudverlangend nach der stillen Arbeit, fast mehr trauernd über die Gefallenen als jubelnd über den Sieg. Es entwickelte eine unvergleichliche Bravour in einem Kampfe, den es lange mit aller Unftrengung von sich fern gehalten hatte. Es ftellte alle feine Kraft einer Regierung gur Berfügung, gegen die es vier Jahre den erbittertsten Krieg geführt hatte. War das daffelbe Bolt, deffen Bertreter vor noch nicht Jahresfrift die große Retirade unter Classen-Cappelmann ausgeführt hatten und dessen Presse eben noch auf die infamen Provocationen der Wiener Blätter fast feine andere Antwort gehabt hatte, als Friedensseufzer? Wenn dieses Volt in einem jo unpopulären Rampfe unter einer jolchen Regierung folches leistete, mas mußte man von ihm erwarten, wenn es einmal mit ganzem Herzen auszog und nicht ein die Bevölferung tief spaltender Parteigegensatz die Kraft lähmte!

Diese Thatsachen trasen die Welt mit so überwältigender Wucht, daß im Nu Preußen von der letzten auf eine der ersten Stufen im Kreise der Mächte vorrückte. England sah mit freudiger Bewunderung auf den Bundesgenossen von Waterlov, der sich seitdem seiner gründlichen Geringschätzung ersreut hatte, und die englische Presse trug den preußischen Ruhm zu den Untipoden; heute hebt der Deutsche in der fernsten Fremde sein Haupt hoch, und seine Brust füllt ein Selbstgefühl, von dem er nie gewußt. Frankreich suhr eisersüchtig auf über den unsvernutheten Rivalen, der Solferino und die Krim in Schatten stellte, und bereitete Graf Bismarck in jenen ewig denkwürdigen

Augusttagen eine Gelegenheit, die Thaten der Urmee, der er das Schlachtfeld geöffnet, mit einem diplomatischen Siege zu fronen, wie er felten errungen wird. Italien dankte Preußen allein die Befreiung Benetiens und erfannte die Waffenthaten des neuen Berbündeten um jo aufrichtiger an, als der alte Bundesgenoffe feine Duplicität einmal wieder eclatant bewiesen hatte. Jedes Bolf huldigte ber preußischen Große, das eine in freudiger Begrüßung der mit seinen Zuteressen harmonirenden Macht, das andere in argwöhnischer Abwehr eines gefürchteten Nachbars. Gine Weile ichien es, als muffe eine jo ungewöhnliche Veränderung der Weltlage sofort zu weiteren Collisionen führen; aber Napoleon unterschied weise zwischen den reizbaren Affecten eines ruhmfüchtigen Bolfes und seinen wahren Intereffen. Das Lavalette iche Circular constatirte, daß Preußen jest eine Macht ist, mit der auch das faiserliche Frankreich am Liebsten in Frieden lebt.

Diefer übereinstimmenden Schätzung der Welt gegenüber fonnte es einen peinlichen Eindruck machen, daß in Tentichland jelber die Einsicht in die außerordentliche Größe des uns widerfahrenen Glückes jo langsam und mühselig sich durcharbeiten muß. Aber wer bedenkt, wie es noch vor wenigen Monaten mit uns bestellt war, fann sich nicht darüber wundern, daß die größten Greignisse Zeit brauchen, um in unsere verwirrten Begriffe Klarheit zu bringen. Was wir aber seit Mitte Buni erlebt haben, ift fo gewaltig, daß ihm auch die Starrheit deutichen Eigensinns und die Zuversicht deutschen Doctrinarismus auf die Dauer feinen Widerstand leisten kann. Alle Factoren, von deren richtiger Beurtheilung ein sicherer Gang in der nationalen Frage abhängt, find plötlich aus dichtem Rebel in jo jede Tänichung ausschließende Tageshelle gerückt, daß nur Die leidenschaftliche Erregung, welche mit empfindlichen Riederlagen verknüpft ist, noch eine Weile an den alten Illusionen fich antlammern fann. 28as auch die gläubigsten Freunde Preukens für faum glaublich hielten, daß es den Rampf gegen Desterreich und die Mittelstaaten wagen, daß es in diesem Rampfe siegen werde, das ift in einem die fühnsten Soffnungen übertreffenden Maße Thatjache geworden. Das großdeutiche Phantom ift über Racht in alle Winde zerstoben. Was wir als das Rejultat einer langen, unendlich mühjeligen und gefährlichen Arbeit ansehen mußten, die Entfernung Defterreichs aus der Sphare der beutichen Staatsentwickelung, die Beseiti= gung des unseligen Dualismus, diefes Urquells unserer Ohnmacht und Zwietracht, es ift in wenig Wochen vollbracht. Auch bei dem glüdlichsten Verlaufe mußten wir das immer beforgen, daß der Versuch, den Alp des fremden öfterreichischen Ginfluffes abzuschütteln, zu bedenklichen Ginnischungen des Auslandes Anlaß geben werde. Nun, diese Einmischung hat nicht gefehlt; fie hat Sachsen eine unglückliche Zwittereristenz erhalten, sie hat auch sonst gehemmt; als sie aber deutschen Boden mit ihren Ansprüchen bedrohte, da hat sich die siegreiche deutsche Macht in ihrer ganzen Größe erhoben und die Thatfache festgestellt, daß ihr Niemand, und ware er der Mächtigste, Unwürdiges zumuthen darf. Die Antipathien des Südens gegen Preußen schienen nicht nur eine Schwierigkeit, sondern eine Gefahr. Wir haben das Troftreiche erlebt, daß der Guden mitten in der blindesten Aufregung durch die Thaten Preußens jo unwiderstehlich berührt wurde, daß er das schmähliche Wort: lieber französisch als preußisch, in einem höchst versuchungsvollen Augenblicke einmüthig Lügen strafte. Zwischen Babern und Preußen schien eine Kluft aufgeriffen, an deren Neberbrückung Niemand zu denken magte: man lese die Berhandlungen der banrischen zweiten Kammer vom 30. August, man vergleiche sie mit dem, was in derselben Kammer am 8. Juni und den folgenden Tagen gesprochen wurde, und man wird bekennen, daß die Einheit zwischen Gud und Nord nie jo groß mar als heute, wo die Phantaften jammern über die Zerreißung Deutschlands durch die Mainlinie. Wie, fragten wir uns oft befümmert, wie wird es möglich fein, den mittelstaatlichen Particularismus unter die preußische Leitung zu beugen? Run, die gefährlichsten dieser Mittelstaaten, diesenigen, welche den preußischen Leib theilten, sind verschwunden und dieses Exempel ist für die anderen von so lehrreicher Kraft geworden, daß sie es schwerlich darauf wagen werden, demselben Schickfal zu verfallen.

Noch eben waren wir in einem Wirrwarr widerstreitender Kräfte begraben, dessen Lösung sich unzählige Parteinuancen nach subjectiver Richtung, nach localem Interesse, nach einer

unübersehbaren Mannichfaltigkeit von Zuneigungen und Abneigungen jo oder jo ausdenken konnten. Für unsere politische Unart war das die gefährlichste aller Situationen. Scheinbar hatten wir und allerdings in einige große Gruppen gesammelt. Aber diese Parteibildungen ruhten auf höchst bedenklichen Täuschungen. Der scheinbar so wohl disciplinirte National= verein schloß Gegensätze in sich, die sich wohl der Phrase einstimmig votirter Resolutionen unterordnen fonnten, aber die Bereinsgenoffen nach allen Seiten zeriprengt haben würden, wenn sie je in die Lage gekommen wären, statt auf dem geduldigen Papier in der politischen Realität zu operiren. Der fleindeutsche Patriot hatte in Hannover eine andere Herzensmeinung als in Braunschweig, in Hamburg als in Bremen, in Kurheffen als in Seffen Darmstadt und die besten Großdeutschen, so warm sie "Gesammtdeutschland" im Busen trugen, dachten sich die praftische Lösung ihres schönen Programms doch jehr verschieden, ob sie im Westen oder Often des Schwarzwaldes, im Westen oder Dsten des Lech wohnten. Der Kern unserer deutschen Phantasien war Particularismus, der hatte Fleisch und Bein. Wir hofften einmal Deutsche zu werden, aber wir waren leibhaftige Hannoveraner, Badener, Bayern. Und die ungeheure Masse der Bevölkerung war nur das. Und auch derjenige, der sich seines Deutschthums aufrichtig bewußt, dem es eine ernste Herzensangelegenheit war, dieser Umwürdigfeit der Gegenwart mit seiner besten Kraft entgegen zu arbeiten, die Macht aller realen Verhältnisse band ihn nichtsdestoweniger unlöslich fest an das fleine Sonderwesen, dem er angehörte. Ihm steuerte, ihm gehorchte, ihm diente er. Wo war das große Ganze, nach dem er sehnsüchtig die Urme ausstreckte? In den Lüften! Es lebte in seiner Phatasie, in seinen Träumen. Er konnte es besingen, er konnte ihm donnernde Sochs ausbringen, er fonnte sich dafür begeistern, aber er fonnte wenig ober nichts dafür thun. Hatte eine unpolitische, wesentlich von religiösen, literarischen, privaten Interessen erfüllte Bergangenheit uns daran gewöhnt, die einfachsten politischen Fragen durch unfere Theorien und Doctrinen zu verwirren, jo konnte es nicht ausbleiben, daß die complicirteste aller Fragen, die deutsche, unter uns eine wahrhaft babylonische Sprachverwirrung an

richtete. Es ist gewiß feine willfürliche Behauptung: ohne die Hülfe großer, eine einfache Situation begründender Thatsachen hätte diese Frage uns von Jahr zu Jahr mehr entzweit. Denn man kann es nicht in Abrede stellen: wie die factischen Berhältnisse lagen, konnte eine durchgreifende Ginigung der Unsichten auf dem Wege der Discussion niemals gewonnen werden. Die eindringendste Erörterung versprach höchstens gemisse oberste Schichten der Intelligenz für dasselbe Streben zu gewinnen. Die Masse des Voltes gehörte den bestehenden Staaten und ihren zwieträchtigen Intereffen. Mit gesetzlichen Mitteln, wie wir uns jo lange einbildeten, hatten wir das ideale Deutschland niemals an die Stelle der realen Bielstaaterei gesetzt. Mit gesetzlichen Mitteln, das ist nun auch wohl dem blödesten Auge flar geworden, hatten wir einen König von Hannover, einen Kurfürsten von Hessen nie bestimmt, sich der nothdürftigften Beschräntung ihrer Scheinsonveränetät zu fügen. Mit gesetzlichen Mitteln hätten wir immer den Kürzeren gezogen gegen den zähen Varticularismus des hannvverschen oder schleswig-holsteinischen Bauern oder des Frantfurter Reichsstädters, dessen seltsamer Eigensinn noch heute, da ihm jede thatfächliche Grundlage fehlt, wohl selbst den in Staunen fett, der über den angeblichen deutschen Batriotismus dieses Bolfes immer als Sfeptifer bachte.

All bieser verzweiselten Noth sind wir nun mit einem Schlage enthoben. Heute sind die Zweisel über das, was in Deutschland möglich sei, nicht nur den Denkenden, sondern mehr fast der Masse der Nation genommen. Sie greift die existente deutsche Macht mit Händen. Sie hat ihre Thaten gesehen und empfunden, und diese Thaten sind nach der langen trübseligen Misère unserer Ohnmacht von so unwiderstehlicher Gewalt, das die Denkweise der Deutschen in Monaten Beränderungen ersahren hat, die wir von Decennien nicht hoffen dursten. Alle die unlösbaren Probleme, mit denen wir uns seit achtzehn Jahren quälten, sind plöslich aus unserem Gesichtskreise gerückt, und es ist ein einziges Problem geblieben, das freilich noch viele Arbeit machen wird, dessen Bewältigung wir aber deshalb hoffen dürsen, weil die thatsächlichen Verhältnisse alle Gedanken und Bestrebungen jest ebenso auf denselben Puntt

zusammen führen, wie sie dieselben früher nach allen Windrichtungen aus einander riffen. Zett handelt es sich lediglich darum, wie die Kleinstaaten zu dem unbestritten dominirenden Preußen ein gesundes Berhältniß finden tonnen. Daß Preußen die deutsche Macht, alle übrigen Länder haltlose Bruchtheile find, welche nur durch einen innigen, ehrlichen Unschluß an jene ihre eigene Existenz sichern können, das ist eine Thatsache, an welcher der eigensinnigste schwäbische Demokrat nur sich selber weis macht, zweifeln zu können. Diese wohlthuende Bereinfachung unserer Lage, dieses Glück, daß wir endlich festen sicheren Boden unter den Füßen fühlen, wird aber sicher in Aurzem eine Menge unserer politischen Unarten zurückbrängen, und die fernige Gesundheit, deren wir und Gottlob auf anderen Lebensgebieten erfreuen, endlich auch unferer Politif zu Statten kommen laffen. Die Schwätzer, welche bisher die Breite der Bühne besetzt hielten, werden in der scharfen flaren Luft, in der wir uns jetzt bewegen, fein Glück mehr machen. Nachdem wir im größten Maßstabe erlebt haben, was Sandeln ift, werden wir keine Freude mehr daran finden, und das Ohr mit hochtrabenden Redensarten figeln zu laffen. Da die Arbeit ber politischen Dilettanten jo gründlich mißlungen ift, werden wir fordern, daß in dem großen Staatswesen, durch das wir eingetreten sind in das Weltleben, der gange Ernft und die männliche Tüchtigkeit bewährt werde, die sich auf allen anderen Gebieten längst für uns von selbst versteht. Rachdem wir erlebt haben, daß in einem monarchischen Staat der Adel einen mentbehrlichen Bestandtheil ausmacht, und nachdem wir gesehen haben, daß dieje viel geschmähten Junter für das Baterland zu fämpfen und zu sterben wissen trotz dem besten Liberalen, werden wir unsere bürgerliche Einbildung ein wenig einschränfen und uns bescheiden, neben dem Adel eine ehrenvolle Stelle zu behaupten. Wir meinten, mit unserer Agitation die deutsche Welt von Grund aus umzufehren: nun, lediglich uns felber hinaus zu fehren waren wir im besten Zuge; ich dente, wir werden diese Erfahrung beherzigen. Un den größten Erlebnissen, die unsere Augen gesehen haben, sind wir gewahr geworden, wie höchst hinfällig doch selbst diesenigen Supothesen waren, auf die wir wie auf Felsengrund unsere nationale und

liberale Politik in den letzten Jahren gebaut hatten. Fast alle Elemente unseres politischen Systems sind durch die Thatsachen als irrthümlich erwiesen.

Wir würden diese Belehrung schwer acceptiren, wenn sie mit unserem Unglück verknüpft wäre. Aber uns ist das fast Beispiellose widerfahren, daß unfer Sieg unfer Clend gewesen wäre, unsere Niederlage aber uns überschwängliches Seil gebracht hat. D wahrlich, wir müßten nicht diese gewissenhaften, uneigennützigen, reinen Naturen sein, wenn wir einen solchen Segen des Himmels nicht erwidern wollten durch ehrliche Selbstprüfung und durch den unerschütterlichen Entschluß, jest ein neucs Leben anzufangen mit bescheidener Hingebung und wahrer Treue und aufrichtigem Gehorsam gegen die großen Offenbarungen, die und in diesem Jahre zu Theil geworden find. Es war ja nicht die Schuld unseres Willens, daß wir so lange in der Brre gingen, sondern das schwere Erbtheil einer Bergangenheit, die uns neben viel Herrlichem in anderen Dingen einen zerrütteten Staat und ein zerriffenes Baterland hinterlaffen hatte. Wir gingen tief gebeugt unter dieser Last, wir suchten sie abzuwersen, aber es war der Fluch der bestehenden Berhältniffe, daß in der besten Meinung die verschiedenen Glieder an der Last stets in entgegengesetzter Richtung rückten, so daß fie nur immer härter den wunden Racken drückte. Bett ift fie fortgeschleubert. Zest stehen wir grad aufgerichtet und sehen um uns eine ruhmreiche statt einer fläglichen Vergangenheit, eine hoffnungsvolle statt einer trostlosen Zufunft: das Baterland, das jo mancher Seufzer, das Sehnen fo vieler Jahre nicht näher bringen konnte, nun haben wir es. Wir brauchen nur eine furge Spanne Zeit gurück zu blicken, um die unendliche Fülle des uns gewordenen Segens zu ermeffen. Gewiß, einem Bolfe, das feit Sahrhunderten in der Bufte der Staatlosigfeit irrte, das so lange nichts war unter den Rationen, beffen beste Kräfte verfümmerten, wird eine jolche Erlösung der Anfang einer gang neuen Entwickelung werden, und alle Theile werden daran mit arbeiten. Wir haben es ja erlebt an Brengen, was solche Thatsachen vermögen. Db wir auf die Krone, auf die Minister, auf den Adel, das Militär, oder ob wir auf die Abgeordneten, die Magistrate, die Zeitungen blicken, sie Alle

sind anders geworden, sie haben Alle Großes gelernt. Und dieses Lernen hat seine Macht nicht nur in den Borstellungen des Berstandes, sondern in den Regungen des Herzens. Sie deuten nicht nur anders, sie fühlen anders. Bor drei Monaten tönte dem Auf: Partei oder Baterland? von allen Seiten die wilde Antwort entgegen: Partei! Heute geben sie Alle dem Baterlande die Ehre.

Wahrlich, da ist es eine Lust geworden, für öffentliche Interessen zu arbeiten. Bisher war es ein harter trauriger Dienst, dem sich nur die Pflicht unterzog: jest lockt der schönste Lohn und jest haben wir eigentlich nur Gine Arbeit zu vollbringen, die, gewisse Vorurtheile zu überwinden, gewisse Schwächen abzuthun, welche sich uns in einer unglücklichen Vergangenheit angehängt haben. Sobald der deutsche Liberalismus für die großen Thatsachen, welche er anerkennt, mit voller Hingebung, unbeirrt durch untergeordnete Vedenken, eintritt, so kann es wohl keinem Zweisel unterliegen, daß uns das nächste Jahrzehnt den deutschen Staat bringen wird, der für unsere Wissenschaft, Kunst, Moral ein ebenso zwingendes Vedürsniß geworden ist, wie für unsere politische Entwickelung und nationale Machtstellung. Nur wir können diesen heilsamen Process hemmen, nur wir könnten uns selber in das alte Elend zurück stosen.

Indem ich diese Betrachtungen schließe, tritt mir von Neuem das Bedenken entgegen, welches mich von der Arbeit so lange zurück hielt, über der Arbeit so oft meine Feder hennnte, das Bedenken, ob eine Selbskritik, wie ich sie wage, nicht sich auf einen besseren persönlichen Beruf stützen sollte, als ich ihn kür mich in Anspruch nehmen darf. Wahrlich, ich hätte gern darauf verzichtet, eine für meine Schultern vielleicht zu schwere Last auf mich zu nehmen. Da aber, obwohl die Zeit drängt, Niemand Hand aulegte, glaubte ich, meiner gewissenhaften Ueberzeugung mehr gehorchen zu müssen als jeder persönlichen Rücksicht. Ich habe das Gefühl, eine schwere, undankbare, aber nothwendige Pflicht erfüllt zu haben. Ich din gesaßt darauf, von Bielen getadelt, von Manchen vielleicht heftig angegriffen zu werden; ich will die mit der Arbeit verbundenen Unan-

nehmlichteiten gern tragen, wenn sie nur dem Vaterlande und der Partei, der sie gewidmet ist, einigen Nutzen bringt. Niemand, denke ich, wird mir die Einbildung zutrauen, als hätte ich mit meiner Erörterung den Gegenstand irgend erschöpft: ich wollte nichts, als zur ernsten Selbstprüfung auffordern, eine Anregung geben zu einer Discussion, die wir uns nicht schenken dürsen, und nichts würde mich mehr freuen, als wenn weiter sehende Männer eine Aufgabe würdiger lösen wollten, die ich mich verpflichtet hielt auf die Tagesordnung zu bringen.

Es wird vielleicht nicht an folden fehlen, welche Berrath an der Partei nennen, was zu thun mich nur treue Hingebung an die Partei bestimmen konnte. Läge mir nichts an dem Liberalismus, nun, ich würde mich nicht jo sehr um ihn bemüht haben. Ich bin der festen Ueberzeugung, daß eine befriedigende Löfung unserer politischen Aufgaben nur dann gelingen wird, wenn der Liberalismus aufhört vorwiegend Opposition zu sein, wenn er dazu gelangt, gewisse unendlich wichtige Unliegen der Nation, für die nur er ein volles und aufrichtiges Berftandniß hat, in eigener gouvernementaler Thätigkeit zu befriedigen, wenn wir einen wohlthätigen erfrischenden Wechsel liberaler und conservativer Regierungen bekommen. Der Liberalismus muß regierungsfähig werden. Wer darin eine Berfümmerung der liberalen Größe findet, daß er, ftatt als Opposition ein Unbegrenztes zu fordern, als Regierung ein Geringes thun foll, dem kann ich freilich nicht helfen. Aber einen Abfall vom Liberalismus wird doch wohl Riemand die Forderung zu nennen wagen, daß der Liberalismus endlich eine seine Gedanken selbst realifirende Macht werde. Ich bin weit davon entfernt, eine Grenze ziehen zu wollen, über die er diese Macht nicht ausdehnen solle: jo weit seine Macht wirklich reicht, soll er sie mit allem Nachdruck üben; ich wünschte nur, er hörte auf, sich durch Allusionen über den Umfang seiner Kräfte um alle wirkliche Macht zu bringen.

Ich habe feine Geschichte des Liberalismus schreiben wollen, feine auch noch so flüchtige Stizze der Entwickelung unserer neuesten deutschen Politik, sondern lediglich eine Selbskritik. Ich habe darum auf den Schwächen der liberalen Politik mit vollem Nachdruck verweilen müssen, unbeirrt durch die Besorg-

niß, daß andere Parteien aus der Unumwundenheit meiner Urtheile Nußen ziehen könnten. Die Anderen kennen und bes nußen unsere Schwächen längit und nichts wird leichter sein als ihrem Nebermuth zu begegnen, wenn wir selber uns von den Fesseln losgemacht haben, die wir bisher trugen. Die politische Position aber, welche wir im Augenblick einnehmen, kann durch ernste Selbstritit nur gewinnen. Hielten wir die politische Methode seit, welcher wir dis Ansang August folgten, so wirden wir uns in Kurzem zu Grunde richten; hören wir dagegen auf die ernsten Lehren der jüngsten Lergangenheit, so werden wir das uns gebührende Gewicht bald zurück erstangen.

Roch über einen Punte muß ich zum Schluß eine furze Bemerkung hinzufügen. Raum etwas wird bei meinen Parteigenoffen größeren Unitog erregen, als was ich über die nothwendige Stellung des Adels in der constitutionellen Monarchie fagte. Und doch fteht für mich nichts unumftößlicher fest. Und doch wird uniere Zufunft weientlich davon abhängen, wie sich der Adel in dem neuen Staate verhalten wird, der uns beichieden ift. Geht er fort auf dem unglückseligen Wege, den das preußische Herrenhaus, den fast alle ersten Kammern Deutschlands bisher gegangen find, jo haben wir alle Urfache, für die Monarchie oder für die Freiheit zu fürchten. Aber follten wir nicht hoffen dürfen, daß die verkehrte Lage unserer bisherigen öffentlichen Verhältnisse an dieser ichtimmen Haltung unieres Adels ebenio die hauptiächliche Schuld trage, wie an den Berirrungen des Liberalismus und daß das iegensreiche Walten eines wirklichen Staates, in dem allein Raum ift für eine wirkliche Uristofratie, raich wahrhaft adlige Anichauungen und Bestrebungen icheiden werde von dem fümmerlichen Zunker thum, der franken Frucht durchaus ungesunder politischer Zu stände? 3ch denke, der neue deutiche Staat wird den Standesherrn nicht mehr zu klein sein, um ihm in hervorragender Weise zu dienen. 3ch hoffe jogar, manche unierer Fürsten werden die Empfindung haben, daß es ruhm und ehrenvoller fei, Beer Diefes deutschen Staates zu fein als die unerquialichen Ber legenheiten einer aller wirklichen Macht entkleideten Londes hoheit fortzuipinnen. Mir icheint, die deutsche Urt, der die neidische Gleichmacherei der Franzosen vollkommen fern liegt, würde es in jeder Weise erleichtern, wenn unser hoher Abel aus der falschen Stellung, in welche ihn der unglückliche Gang unserer Kaiserpolitik verlockt hat, zurücksehrte zu dem unendslich ehrenvollen und segensreichen Beruse einer wahren Aristoskratie. Jedenfalls ist es die Pflicht einer erleuchteten liberalen Politik, dieser Umwandlung unseres Abels in alle Wege hülfsreich entgegen zu kommen. Das Entscheidende freilich kann nur der Abel selbst thun und ein Königkhum, das sich zu hoch erhoben hat, um für die kleinen Begehren eines bedürftigen Scheinadels noch irgend welche Gunst zu besitzen.

## IV. War Leffing ein eifriger Patriot?1)

(1867.)

Da wo Goethe in Dichtung und Wahrheit eine rasche Stizze von dem Zustande der deutschen Literatur entwirft, wie er auf seinen jugendlichen Beist wirkte, macht er die Bemerfung: "Der erste wahre und höhere eigentliche Lebensgehalt fam durch Friedrich den Großen und die Thaten des sieben= jährigen Krieges in die deutsche Poesie. Zede Nationaldichtung muß ichal sein oder schal werden, die nicht auf dem Menschlichersten ruht, auf den Ereignissen der Bölfer und ihrer Hirten, wenn beide für Einen Mann stehen." Und unter den poetischen Erzengniffen, welche aus jener gewaltigen Anregung des deutichen Lebens hervorging, macht Goethe zuerst Gleim's Kriegslieder namhaft. "Sie behaupten, fagt er, deswegen einen fo hohen Rang unter den deutschen Gedichten, weil sie mit und in der That entiprungen find, und noch überdies, weil an ihnen die glückliche Form, als hätte sie ein Mitstreitender in den höchsten Augenblicken hervorgebracht, uns die vollkommenste Wirtsamfeit empfinden läßt."

Befanntlich war es Lessing, welcher diese Grenadierlieder Gleini's 1757 und 1758 dem Publikum vorlegte, und wir wissen aus seinen Briefen, daß er die Werthschätzung Goethe's vollkommen theilte. So schreibt er am 12. Tezember 1757: "D was ist unser Grenadier für ein vortrefflicher Mann! Ich kann Ihnen nicht sagen, wie gut er seine Sachen gemacht hat!" und

<sup>1) [</sup>Tiefer bisher ungedruckte Bortrag wurde im März 1867 im Karts ruber Literariichen Berein gehalten; er wird bier nach Baumgarten's Concept veröffentlicht.

am 6. Februar 1758: "Bersichern Sie ihn, daß ich ihn von Tag zu Tag mehr bewundere und daß er alle meine Erwar= tung jo zu übertreffen weiß, daß ich das Neueste, was er gemacht hat, immer für das Beste halten muß. Ein Befenntniß, zu dem mir noch fein einziger Dichter Gelegenheit gegeben hat!" Und Lessing theilte nicht nur das günstige ästhetische Urtheil über diese Kriegstieder, sondern auch die in ihnen ausgesprochenen Empfindungen und Gesinnungen. Er machte Entwürfe zu Oben auf den großen König, zu Dichtungen, denen feine Natur an und für sich so sehr fern stand. Er, der geborene Sachse, machte in Leipzig aus seiner Begeisterung für ben prensissen Herrscher so wenig Hehl, und es war ihm mit ihr jo völlig Ernst, daß er sich dadurch seinen schönen Reiseplan mit einem jungen reichen Leipziger gang zerstören ließ. 3a der Aufenthalt in Leipzig felbst wurde ihm durch den Widerspruch seiner Ansichten mit den dortigen Bewohnern dieser Stadt verleidet und er sehnte sich nach Berlin zurück, wo er, wie er an Gleim ichrieb, "nicht länger nöthig haben werde es feinen Befannten nur in's Ohr zu jagen, daß der König von Preußen trot alledem und alledem doch ein großer König fei".

Rach allen diesen Neußerungen meinen wir in Lessing einen Mann zu sehen, welcher über die großen Begebenheiten feiner Zeit ähnlich dachte und empfand wie wir, welcher an ihnen einen ebenso warmen Antheil nahm wie wir, welcher von der deutschen Krankheit des vorigen Jahrhunderts, der weltbürgerlichen Gleichgültigkeit gegen die vaterländischen Dinge vollkommen frei war. Da werden wir denn nicht wenig überrascht, wenn wir aus demselben Jahre 1758 aus der preußischen Hauptstadt an denselben Gleim einen Brief lefen, in welchem Leffing seine Unzufriedenheit mit einem Grenadierliede folgendermaßen äußert: "Der Patriot überschreiet den Dichter zu sehr, und noch dazu jo ein soldatischer Patriot, der sich auf Beschuldigungen stütt, die nichts weniger als erwiesen sind! Vielleicht zwar ist auch der Patriot bei mir nicht ganz erstickt, obgleich das Lob eines eifrigen Patrioten, nach meiner Denkungsart, das allerlette ist, wonach ich geizen würde, des Patrioten nämlich, der mich vergessen lehrte, daß ich ein Weltbürger sein follte." Sehen wir freilich die Worte näher an, jo finden wir

eine Auslegung, bei der Leffing's Patriotismus doch recht wohl besteben könnte. Wissen wir nicht aus reichlicher Erfahrung, wie leicht in Sachen der Poesie der Patriot den Dichter überschreit? It nicht in ungähligen Liebern aus unsern Befreiungsfriegen der Patriotismus fehr laut und der Dichter fehr ftill? Und hatte nicht Leising zuerst die Pflicht, den dichterischen Werth ftreng zu prüfen und sich in diesem Geschäfte durch keinerlei Gefühlswallung beirren zu laffen? Da er aber seinen Freund durch übertriebenen Patriotismus zu Berstößen gegen den guten Geschmack versührt sah, so lag es ja wohl nahe, sich überhaupt gegen diese Empfindung auszusprechen, und wie der Gegensats den Ausdruck leicht etwas zuspitzt, so werden wir etwa annehmen, daß die Neußerung: das Lob eines eifrigen Patrioten fei bas allerlette, wonach er geizen würde, nicht gar zu genau genommen werden dürfe. Oder wenn selbst Leifing gang präcis seine wirkliche Unsicht in diesen Worten niedergelegt haben sollte: ift nicht in der That das Lob eines eifrigen Patrioten, eines folden, den sein Eiser treibt, mit unerwiesenen Behauptungen vor das Publifum zu treten, ein sehr zweidentiges Lob? Bornehmlich in den Augen eines Mannes, dem, wie Leffing, die Wahrheit unter allen Umständen über jeder anderen Rücksicht fteht? Und können wir, wie eifrig unser Patriotismus immer fei, etwas gegen den Sat Leffings einwenden, daß wir über den Batriotismus nie den Weltbürger vergessen sollten? Was trots alledem in den Worten Leffing's für unfere jetige Gefühlsweise bedenkliches zurückbleiben mag, das, denken wir, wird Freund Gleim ichon in das richtige Geleise bringen.

Der Kanonikus von Halberstadt antwortete am 23. Januar 1759: "Daß Sie den Grenadier für einen Patrioten halten, der vergessen hat, daß er ein Weltbürger sein sollte: nur diesen Borwurf, liebster Freund, bitte ich Sie zurück zu nehmen. Er hat ihn gewiß nicht verdient, und wenn Sie diese Meinung von ihm behielten, müste Ihre Achtung und Freundichaft für ihn sich vermindern. Ein solcher Patriot, dünkt mich, kann nur ein sehr kleiner Geist sein." Im Munde des Grenadiers, dünkt uns, ist das eine sehr wunderliche Rede. Dem Kritiker, welcher vor allem den ästhetischen Werth eines Gedichtes zu prüsen hat, dem gelehrten Forscher, der sich eben damals in das Wesen

der Fabel vertiefte und der immer in der Literatur der versichiedensten Zeiten und Bölfer verweilte, ihm lassen wir eine Verwahrung gegen den eifrigen Patrioten hingehen. Aber dem Grenadier, meinen wir, der mit seinem Könige von einem Schlachtselde zum andern fliegt, der heute gegen Franzosen, morgen gegen Russen schlägt, hätte es recht wohl angestanden, seinem fritischen Freunde zu bemerken, daß alles seine Zeit hat und daß in einem Momente, wo der deutsche Boden von den Freunden zertreten wurde, wo an der Abwehr dieser Fremsden Alles hing, der Patriotismus kaum zu eistig sein könnte und immerhin eine Beile die weltbürgerliche Gesinnung ganz in den Hintergrund drängen dürste. Zedensalls sollten wir denken, daß die übergefällige Fügsamkeit des Grenadiers den Kritiker zusrieden stellen und ihm keinerlei Anlaß bieten werde, seinen Satz noch weiter zu treiben.

Nichts bestoweniger erwidert Lessing am 14. Februar: "Was ich von dem übertriebenen Patrivtismus habe einfließen lassen, war weiter nichts als eine allgemeine Betrachtung, die nicht sowohl der Grenadier als tausend ausschweisende Reden, die ich hier alle Tage hören muß, bei mir rege gemacht hatten. Ich habe überhaupt von der Liebe des Baterlandes (es thut mir leid, daß ich Ihnen vielleicht meine Schande gestehen muß), feinen Begriff und sie scheint mir aufs Höchste eine heroische Schwachheit, die ich recht gern entbehre." Gleim acceptirt das bestens und schweigt.

Können wir es auch acceptiven, d. h. können wir glauben, daß Leising wirklich von der Liebe des Baterlandes keinen Bestriff gehabt habe? Diejenigen, welche sich bisher mit dieser Aeußerung beschäftigt haben, Guhrauer, Stahr und Hebler, suchen sie so zu deuten, daß sie eigentlich gar nichts bedeutet. Besonders Stahr behauptet kurzweg, Leising sei der "eifrigste Patriot" gewesen, "der bewußteste Bertreter und Erwecker jenes wahren Patriotismus und jenes wahrhaften Nationalgesühls, die auf Selbstachtung und Achtungswürdigkeit beruhen". Es wäre gut gewesen, wenn der Biograph Leising's, der einzige leider, von dem wir eine fertige Arbeit besüßen, seine Behauptung ein wenig begründet hätte. Weil es der Empfindung des heutigen Deutschen wohl thut, Lessing ohne weiteres zum

"eifrigsten Patrioten" zu machen, ist nicht viel weniger thöricht, als ihn einer unserer heutigen Parteien zu Liebe zum Republikaner, ja zum Borgänger A. Bogt's und Proudhon's zu stempeln, was der Leichtsertigkeit Stahr's bekanntlich auch möglich geworden ist. Wollen wir Lessing in diesem Punkte richtig verstehen, so müssen wir von allen unseren heutigen Borstellungen durchaus absehen und mit voller Unbefangenheit die Thatsachen würdigen, wie sie vorliegen.

Redermann weiß, daß Leffing mit größerem Erfolge als irgend einer seiner Zeitgenoffen die Berrichaft des französischen Geistes in der Burgel befämpft und den Deutschen ein Bewußtsein ihrer eignen Bürde zurückgegeben hat. Der Kampf gegen das französische Wesen reicht in die ersten Unfänge von Leffing's ichriftstellerischer Thätigkeit zurück. Als er zwanzig Rahr alt war, verspottete er in seinem Lustspiel "Der Freigeist", das sich formell noch gang sklavisch an die dramatische Schablone der Franzosen anschloß, eine wesentlich französische Beistesrichtung, welche in der komischen Unterhaltung der beiden Bedienten direct auf Frankreich gurud geführt wird. Da er in der Boffischen Zeitung zuerst die Teder ansetzte zu fritischen Besprechungen, wurde er besonders warm, wenn er franzöfische Frivolität, Oberflächlichkeit, Eitelkeit zu geißeln hatte und die Thorheit der Deutschen, sich vor diesen Franzosen bewundernd in den Staub zu werfen. Dann fam er mit Boltaire persönlich in eine Berührung, welche ihn mit gerechter moralischer Berachtung gegen den berühmten Mann erfüllte. Gben diese Franzosen in Berlin in allen geistigen Dingen die erste Rolle spielen zu seben, konnte feine fritische Scharfe gegen fie nur steigern. So setzt er denn auch in den Literaturbriefen den in den Artifeln der Boffischen Zeitung begonnenen Rampf mit erhöhter Energie fort. Wie um jene Zeit seine personliche Stimmung gegen die Franzosen war, erfahren wir aus einem Briefe, den er am 2. Oftober 1757 an Gleim richtete, als dieser französische Einguartirung erwartete. "Ich bitte Sie inftändigst", schrieb er da, "zeigen Sie sich ja als einen wahren Deutschen! Berbergen Gie allen Witz, den Gie haben; laffen Sie nichts von sich hören als Verstand; wenden Gie diesen vor nehmlich an, jenen verächtlich zu machen — das ist die einzige Rache, die Sie jest an Ihren Feinden nehmen können. Bestonders lassen Sie sie sich ja nicht merken, als ob Sie einen von ihren jest lebenden Seribenten kennten. . . . Von Voltaire selbst müssen Sie thun, als ob Sie weiter nichts, als seine dummen Streiche und Betrügereien gehört hätten. — Das soll wenigstens meine Rolle sein." Sine ähnliche Vitterkeit spricht aus einer der 1759 erschienenen Fabeln, welche lautet: "Nenne mir ein so geschicktes Thier, dem ich nicht nachahmen könnte! so prahlte der Usse gegen den Fuchs. Der Fuchs aber erwiderte: Und du, nenne mir ein so geringschätziges Thier, dem es einfallen könnte, dir nachzuahmen. — Schriftsteller meiner Nation! Muß ich mich noch deutlicher erklären?"

Goethe fährt in der angeführten Stelle über die heilsamen Wirfungen des siebenjährigen Krieges fort: "Eines Werfes aber, der wahrsten Ausgeburt des siebenjährigen Krieges, von vollkommenem norddeutschem Rationalgehalt muß ich hier vor allen ehrenvoll erwähnen: es ist die erste aus dem bedeutenden Leben gegriffene Theaterproduktion von spezisisch temporärem Gehalt, die deswegen auch eine nie zu berechnende Wirkung that: Minna von Barnhelm. Diese Production war es, die den Blick in eine höhere bedeutendere Welt aus der literarischen und bürgerlichen, in welcher sich die Dichtkunst bisher bewegt hatte, glücklich eröffnete." Ich denke, wir werden den Musipruch Goethes, die Minna sei ein Werk "von vollkommen norddeutschem Rationalgehalt", wohl dahin modifiziren können, daß wir deutsch statt norddeutsch sagen. Wenn es vor hundert Rahren dem Frankfurter noch einen norddeutschen Gindruck machte, so sind seitdem die Kulturunterschiede gottlob soweit ausgeglichen, daß wir heute in der Minna nicht mehr spezifisch norddeutsches finden können, als etwa in Hermann und Dorothea spezifisch süddeutsches. Dieser deutsche Nationalgehalt aber ist in unserm ersten und leider einzigen Nationallustspiel jo mächtig ausgeprägt, daß ich ihm in dieser Sinsicht faum eines unserer späteren Dramen an die Seite stellen möchte. Es war nach Beendigung des Arieges eine so siegreiche Manifestation deutscher Nationalität im schneidendsten Gegensatz zu französischer Leichtfertigkeit und eleganter Liederlichkeit, daß man vielleicht sagen durfte: Lessing habe in seinem Stücke für die

hundertjährige Unterjochung der Deutschen durch die Franzosen auf geistigem Gebiet ebenso glanzende Satisfattion genommen, wie Friedrich bei Roßbach für alle die politische und militärifche Schmach, welche Deutschland seit den Tagen Richelieus erlitten. Leffing nahm diese Satisfattion zugleich moralisch und ästhetisch. Er stellte den Kern unserer sittlichen Natur in einen siegreichen Gegensatz gegen die französische Windbentelei und warf zugleich das Joch des französischen Geschmacks ab! Gegen dieses Jod war lange ichon auch von Anderen gefampft. Klopstock haßte es wie Leising immer, aber hatte uns der Meisias davon befreit? Er wollte es, fonnte es aber nicht, wie es auch die Mis Sara Sampson nicht gefonnt hatte. Ilnfere Literatur war zu Anfang der sechsziger Jahre in einer eigenthümlichen Lage. Seit mehr als achtzig Sahren rang fie, sich wieder aufzurichten aus dem fläglichen Verfall des dreißigjährigen Krieges. Jedes Dezenninn hatte seitdem einen er heblichen Fortichritt gebracht, aber noch immer war nichts er= reicht, das ein Gelingen der schweren Arbeit enthielt. Man fonnte doch allmählich bedenflich werden, ob wir es denn wirflich zu etwas rechtem bringen würden. Minna von Barnbelm machte dieser peinlichen Situation ein Ende. Sie war die erste dichterische Produktion, von der man nicht nur wie von allen früheren Leistungen rühmen konnte, sie enthalte werthvolle Reime einer dereinstigen Blüthe, vielverheißende Unfänge einer fommenden Größe, von der man vielmehr jagen durfte: fie ift volle duftende Blüthe im reichsten Schmuck der Formen und Farben. In ihr gab unsere poetische Wiedergeburt den ersten vollauttigen Beweis ihrer siegreichen Kraft.

1767 — es sind gerade 100 Jahre — erichien Minna von Barnhelm; in demielben Jahre begann Lessing seinen lesten Kriegszug gegen die Franzosen, die Hamburger Dramaturgie. Sie vollendet auf dem Gebiete der dramatischen Theorie, was Minna von Barnhelm auf dem Gebiete der theatralischen Praxis begonnen hatte. Sie befreite uns von der französischen Dottrin der drei Ginheiten, von der Meinung, die französische Tragif entspreche den Lehren des Aristoteles und sei die Wiedergeburt des antiken Trancripiels, sie zerstörte überhaupt den Leahn, als sei rhetorisches Pathos, brillanter Siprit der Gipfel der

Poesie. Sie stürzte die französischen Götzen von den angemaßten Altären und stellte die wahren Meister der Dichtsunst, die Griechen und Shakespeare an ihren Platz. Mit der Drasmaturgie war die Befreiung unseres Geschmacks von dem französischen Vorbilde, soweit sie durch Argumente überhaupt bewertstelligt werden konnte, in solchem Maße vollendet, daß Lessing keinen Anlaß fand, auf diese Frage in den zwölf letzten Jahren seines Lebens noch einmal zurück zu kommen. Wenn wir seitdem nicht nur in Dingen des Geschmacks und des Urtheils unsere selbständige Stellung unter den Völkern der Erde zurückgewonnen haben, so müssen wir dasür keinem unserer Vorsahren mehr danken als Lessing. Um die Erweckung unseres Nationalbewußtseins hat er die gleichen Verdienste sich erworben wie Friedrich der Große.

Aber wie dieser König uns aufrüttelte aus Gleichgültigfeit und Muthlosigfeit, wie er seit Jahrhunderten zum ersten Male wieder die Welt Respett lehrte vor deutscher Kraft und durch seine Thaten, um noch einmal Goethes Wort zu gebrauchen, auch unserer Poesie den ersten wahren Lebensgehalt gab, ohne von dieser Boesie je die mindeste Rotiz zu nehmen, so konnte ja doch auch wohl Leising das Größte für die Weckung unseres patriotischen Selbstgefühls gethan haben, ohne deshalb schon der "eifrigste Patriot" zu sein. Ich wüßte in der That nicht, was mit der Befämpfung der frangöfischen Frivolität und Gitelfeit, der französischen Rhetorik in der Poesie, des steifen Regeln= zwangs der Franzosen im Drama der Patriotismus zu thun hat. Als Lessing in das geistige Leben eintrat, fand er es noch immer in sehr wichtigen Beziehungen unter dem starten Druck französischen Einflusses. Seine innerste Ratur widerstrebte diesem Ginflusse, seine gesunde Sittlichkeit ebensowohl als seine wissenschaftliche Einsicht und sein ästhetisches Urtheil. Als er mit zwanzig Jahren nach Berlin ging, zitterten seine Eltern, daß er in der von frangösischer Freigeistigkeit beherrschten Stadt auf ganz schlimme Wege komme: gerade diese unmittelbare Berührung mit berühmten Repräsentanten der französischen Wissenschaft und Bildung verschärfte in ihm den Gegensatz gegen die französische Art aufs äußerste. So scheinbar nahe sich die beiden Männer in manchen Stücken berühren, in Wirklichkeit

find Leffing und Boltaire wahre Gegenfüßler. Der junge Leffing übersah den alten Boltaire in allen großen Fragen des Lebens und Denfens unendlich, aber dieser strahlte im hellsten Glanze des Weltruhms und jener ernährte sich mühsam mit Tenilletonarbeiten, dieser bezog von dem preußischen Könige toloffale Summen, während für deutsche Gelehrte und Dichter die Thüren des Balais geschlossen waren. Und nun mußte Leffing auch noch diesen großen, von aller Welt gefeierten, von dem preußischen Könige fast wie seines Gleichen gestellten Franzofen als einen von der schmutzigften Habgier bis zum Berbrechen getriebenen, von einer Menge anderer häßlicher Züge entstellten Menschen kennen lernen und mit ihm in einen gang perfonlichen verdrießlichen Konflitt gerathen. Wie fehr wir Leifing in allen Lebenslagen ausgezeichnet finden durch Unzugänglichfeit für persönliche Motive, wo es sich um die Wahrheit handelt, wie fehr er, der liebenswürdigste Freund im perfönlichen Berkehr, unerbittlich war auch gegen seine besten Freunde, fobald er die Feder ansetzte, immerhin war auch Lessing ein Mensch, und zwar ein Mensch von sehr starker, ja leidenschaft= licher Empfindung. Diese Empfindung hat ihn in Dingen der Wahrheit nie beherrscht, aber sie hat dem Ausdruck der Wahrheit oft eine besondere Farbe gegeben. Ja ich möchte darin etwas für Leffing gang speziell Eigenthümliches feben, daß die Wahrheit seine ganze Persönlichkeit ergreift und in Bewegung sett, daß sie nicht allein seinen Ropf beschäftigt, sondern sein gesammtes Wesen erfüllt. Bon dem Laublinger Bastor Lange bis zu dem Hamburger Hauptpaftor Goeze hat er alle feine Gegner so gefaßt, daß es ein Kampf war auf Tod und Leben, ob es sich nun um die richtige Uebersetzung einer Horazischen Dbe oder um die letten religibjen Principien handelte. Und jo war ihm auch der Kampf gegen die Herrschaft französischer Regeln und Theorien in unserer Literatur eine Angelegenheit, bei der sein Herz mitarbeitete in vollen Schlägen. Und zwar nicht nur in dem Sinne, daß dieser Kampf fein Innerstes bewegte, fondern auch in dem gang besonderen Ginne, daß er neben der unterdrückten Wahrheit etwas Perfönliches herzustellen hatte. Leifung würde feinem Bademeenm für den Baftor Lange unter allen Umftänden jene Wärme eingehaucht haben, welche bem

Leser sofort die Empfindung giebt, daß es sich hier um etwas Höheres handle als grammatische Interpretation, daß in diesen philologischen Details schließlich unser ganzes Berhalten zur antiken Kultur, unser ganzes Berhalten zum Alterthum, ja zu Fragen der Kunst und Wissenschaft überhaupt discutirt wird. Aber diese ins Leben schneidende Schärfe würde die Erörterung doch nie erhalten haben ohne die empfindlichste persönliche Hersaussforderung Lessing's durch den geistlichen Stümper.

Achnlich verhielt es fich mit seinem Gegensatz gegen die französische Herrichaft über unser Beistesleben. Dieser Gegenfat griff so tief in seine ganze geistige Existenz ein, berührte fich in unmittelbar mit dem Rern feiner Lebensaufgabe, daß er seiner siegreichen Durchführung auf jeden Fall die volle Barme feiner Seele gewidmet haben würde. Sandelte es fich boch hier um eine Rettung im größten Stil, und wenn der Mann, welcher durch feine Zeit einsam wandern mußte, dafür aber in den Jahrhunderten der Bergangenheit vertraute Bufenfreunde fand und Mitkampfer, von diesen nahen Genoffen mit einer wahrhaft zärtlichen Sorgfalt das leichteste Stäubchen abwijchte, das ihnen Vorurtheil oder Misverstand angeblasen hatte, wie follte er nicht zu feinen icharften Baffen gegriffen haben, wenn es darauf ankam, das Wefen der antiken Poefie und Runftlehre von den Berunftaltungen zu reinigen, womit es die Nachahmung und Auslegung der Franzosen verhüllt hatte? Es war ihm eine Herzenssache, einen Cardanus und Cochlaeus zu retten aus den Klauen verfolgungsfüchtiger Theologen und Professoren, wie hatte es ihm nicht eine Sache der höchften Wichtigfeit fein follen, Cophofles und Ariftoteles zu retten aus dem in aller Welt herrschenden Borurtheile, daß Corneille und Voltaire ihre wahren Interpreten seien? Das Theater bedeutete ihm befanntlich mehr als eine lediglich ästhetische Unstalt, er hielt es für einen wesentlichen Sebel ber moralischen Besserung. Zweinindzwanzig Jahre lang war das Theater der wahre Mittelpunkt seines Forschens und Schaffens: natürlich mußte es ihm da eine wirkliche Lebensaufgabe sein, eine Praxis und Theorie zu stürzen, welche das Theater unbedingt beherrschte, aber es zugleich unfähig machte, jene höchsten Zwecke zu erfüllen. Dieser frangöffiche Bann mußte gebrochen werden, nicht weil

er französisch war, sondern weil er verderblich war. Darum fehrte fich Leifung auch zunächst gegen den deutschen Vertreter der faligen französischen Regel, gegen Gottiged, und erft, nachdem dieser Autor unichädlich geworden war, concentrirte er seine Angriffe gegen die frangoffiche Hauptburg felbst. Wird irgend ein Mensch meinen, Leising würde diese Lehre von den drei Einheiten, von der Rangstufe der tragischen Personen, von der Aufgabe der Tragodie, Mitleiden oder Schrecken ftatt Mitleid und Furcht zu erregen u. i. w. weniger eifrig befännpft haben, wenn sie in einem deutschen statt in einem französischen Sirn entiprungen wäre? Ich finde durchaus feinen Unterichied in der Leifung'ichen Polemit, ob sie gegen den Paitor Lange oder gegen Corneille, ob fie gegen Klotz oder gegen Boltaire gerichtet ist. Die warme lebhafte Farbe, welche er seinem Wort gegen die Franzoien leiht, finden wir in allen jeinen andern Streitidriften wieder. Das beruht, wie gesagt, auf der spezifischen Gigenthümlichkeit diefes Beiftes, dem es überdies beichieden zu fein ichien, daß die Energie seiner Kriegsführung für die erfannte Wahrheit fast in jedem Falle gesteigert werden sollte durch den Umstand, daß er zugleich mit der Wahrheit seine Perion zu vertreten hatte. Während seines ersten Berliner Aufenthaltes erfuhr er, wie schon erwähnt, von Boltaire eine empfindliche Kränfung. Als er 1765 von Bresian nach Berlin zurückfehrte, wurde er in der berechtigtsten Erwartung, dort eine befriedigende Lebensstellung zu erhalten, getäuscht, weil der Rönig als Bibliothefar durchaus einen Franzosen haben wollte: er hatte die Absicht, Leifing hinter einen gang mittelmäßigen frangösischen Schriftsteller zurück zu setzen, setzte ihn aber in Wirflichkeit, von seinen Lieblingen frech betrogen, hinter einen obicuren, unwissenden, abergläubischen Mönch zurück! Leifung fehrte mit bitterem Groll für immer Berlin den Rücken. Da mals vollendete er seine Minna und es ist mir nicht gang unwahricheinlich, daß an der Schärfe, mit welcher der notorisch erst spät eingeschobene Riceaut gezeichnet ist, diese persönliche Erfahrung nicht ohne allen Antheil ift. Leifing ging nach Samburg. Es handelte fich dort befanntlich um die Begründung eines Nationaltheaters. And dieje Aussicht ideiterte an den Franzoien. Zunächit, weil das Hamburger Publitum noch immer der "unterthänigste Bewunderer des nie genig bewunderten Franzosen" war, und deshalb sich für ein deutsches Nationaltheater nicht interessiren konnte, sodann, weil nach einem halben Jahre dem vorzüglichen deutschen Theater eine mittelmäßige französische Truppe Concurrenz machte. So sehen wir Lessing in widrigen persönlichen Beziehungen zu Franzosen, fast so lange sich seine Feder mit ihnen beschäftigt.

3d meine, die erörterten Verhältnisse erklären alles, was Leffing für die Befreiung des deutschen Geistes und Geschmackes von französischer Herrschaft gethan hat, vollständig, ohne daß wir defihalb seinen Ausspruch, daß er von der Liebe des Baterlandes feinen Begriff habe, durch fünftliche Deutungen in fein Gegentheil zu verfehren brauchten. In allen hierher gehörigen Schriften Leffing's kann ich keine Spur einer fpezifisch patriotischen Gemüthsstimmung oder Willensrichtung entdeden. In seinen fritischen Arbeiten vertritt er die Sache der missenschaft= lichen und ästhetischen Wahrheit gegen die Franzosen nicht anbers, als gegen Tentsche. In seiner Minna aber zeichnet er deutsche Menschen in ihrer erfannten Tüchtigkeit und Kernhaftigfeit neben einem französischen Abenteurer, der, obwohl ein ausgemachter Taugenichts, doch an der Tafel der preußischen Minister Blat fand. Diese Zeichnung gewann die Züge unübertrefflicher Meisterschaft, nicht weil Lessing ein eifriger Patriot, sondern weil er ein eminenter Deutscher war, weil in ihm die Grundzüge deutschen Wesens mit merkwürdiger Pragnang ausgebildet waren, weil er mit einem hellen deutschen Auge in die lebendige Realität des deutschen Lebens blickte und die fundamentalen Typen der deutschen Natur in einem warmen deutschen Gemüth ausbildete. Ober ift etwa deutsch sein, gut deutsch sein und ein eifriger Patriot sein gleichbedeutend? Wollen wir etwa, nachdem wir Jahrhunderte lang und um's Baterland wenig oder gar nicht gefümmert haben, nun jo ausschweifend patriotisch werden, daß wir Baterlandsliebe zu einem unentbehrlichen Charafterzuge jedes tüchtigen Deutschen machen möchten? Sieße das nicht den Patriotismus den Berstand überschreien laffen? 3d möchte mich gegen berartige Nebertreibungen namentlich auch im Interesse des Patriotismus verwahren, der nicht herabgesetzt werden darf zu einer selbstverständlichen Gigenschaft

jedes ordentlichen Menschen und der zu hoch steht, um zu einer beiläufigen Cigenichaft jedes ausgezeichneten Menichen herabgesetzu werden. Die Vaterlandsliebe ichließt ipezifische Empfindungen und spezifische Forderungen in sich, auch spezifische Schwächen, die nicht Zedermanns Cache find. Gie ift eine gewaltige Kraft durch Beschränfung und diese Beschränfung fann unter Umftänden so beklemmend werden, daß ein freier Beist sich gegen sie wie gegen eine Tessel stränbt. Bon der Urt aber waren die Umstände, unter denen Lessing lebte, und das unbefangene Urtheil fann ihm fanm Unrecht geben, wenn er die Baterlandsliebe, wie sie damals möglich war, verglichen mit der universellen Weite seiner Mission, eine hervische Schwachheit nannte. Unter anderen Umständen würde er sie eine große Tugend, eine heilige Pflicht genannt haben. Unter anderen Umständen würde er in der That der "eifrigste Patriot" gewesen sein, benn in seiner gesunden Natur fand sich die Anlage des thätigen Baterlandsgefühles unftreitig. Durchmuftern wir seine Schriften, fo begegnen uns zu verschiedenen Zeiten deutliche Symptome dieser Untage. So in jener Mahnung an Gleim, seiner französischen Ginguartierung sich als "wahrer Deutscher" zu zeigen. So in jener Stelle der Minna, wo Tellheim auf die Erwähnung Tthello's erwidert: "Aber jagen Sie mir doch: wie kam der Mohr in venetianische Dienste? Hatte der Mohr fein Baterland?" Co in jenen ergreifenden Worten am Schluß der Dramaturgie: "über den gutherzigen Ginfall, den Deutschen ein Nationaltheater zu verschaffen, da wir Deutsche noch feine Nation sind! Ich rede nicht von der politischen Berjassung, sondern blos von dem sittlichen Charafter. Fast sollte man sagen, dieser sei: feinen eigenen haben zu wollen." Aber da es eben mit uns jo bestellt war, jo fonnte die reiche patriotische Anlage in Lessing nicht zur Entwickelung fommen. Wer will etwas dawider einwenden, wenn er, nachdem weder seine Minna noch seine Emilia Galotti das Mindeste beigetragen, seine bedrängte Lage zu verbesiern, die Aufforderung seines Bruders Karl, wieder für das Theater zu schreiben, mit den Worten ablehnte unterm 5. Dezember 1772 : "Für die Chre meines lieben Vaterlandes will ich feine Geder aniegen, und wenn sie auch in diesem Stücke auf immer einzig und allein von meiner Geder abhangen follte"? Bur Liebe genügt

ja nicht die Disposition des Subjects, sie bedarf eines Objectes. Denken wir nur an Fichte, den wir gewohnt sind gewissermaßen als den vornehmsten Repräsentanten des patriotischen Denkens zu verehren! Noch 1805 predigte derselbe Mann das Weltbürgerthum der Bildung, welcher drei Jahre später mit seinen Rosmopolitismus entschied. Hätten die Abwendung derselben vom Rosmopolitismus entschied. Hätte freilich Lessing diese Tage gesehen, er würde da zuverlässig in den vordersten Reihen der Patrioten gestanden, er würde nicht wie Goethe der großen Bewegung kaltblütig zugesehen haben. Aber in seiner Zeit that er wohl daran, auf einem Standpunkte zu bleiben, der mit dem "eifrigen Patrioten" nichts zu thun hatte.

3d erfläre mich näher. Die Baterlandsliebe hat fich unter den hervorragendsten Zeitgenoffen Leffing's wesentlich auf eine doppelte Art geäußert, in einer das Bange der deutschen Welt umfassenden lebhaften Empfindung und in einer bestimmten praktischen Thätigkeit. Zene Empfindung wurde namentlich durch Klopstock vertreten. Er war es, der das Baterland mit ichwärmerischer Liebe verherrlichte in seinen Oben und Dramen, ihm mit Nachdruck wieder einen Platz gab in unserer Dichtung. Sehen wir diese Poesie näher an, so finden wir sie in jene Diffian'ichen Nebel gehüllt, für welche Klopftock überhaupt eine jo große Vorliebe hatte. Es find große, erhabene, aber meift ganz unfaßliche Borftellungen, pathetische Abstractionen, in benen seine patriotische Muse einen Ausdruck sucht. Will er ihr aber fonfrete Stoffe geben, jo flieht er in die dunklen Tage Urmin's, deren Bilder ihn wie unfaßbare Schatten umfreisen; will er ihr poetische Gestaltung verleihen, so verirrt er sich in das trübe Chaos der übel verstandenen scandinavischen Mythologie, deren Rebelbilder er mit den Ippen des alten deutschen Götterglaubens verwechielt. Die Kritifer pflegen Klopftock's patriotische Intentionen zu loben, ihre Ausführung aber scharf zu tadeln. Sie bedenken zu wenig, daß der Dichter die Klippe der vagen Abstraction, der ins Unbegrenzte schweifenden Empfindung schwer vermeiden fonnte, wenn er zu einer Zeit patriotische Tone austimmen wollte, welche ein lebendiges Baterland nicht fannte. Es war doch in der That für einen deutschen Dichter, der in Kopenhagen von der Pension eines dänischen Königs

lebte, der sein Baterland in dreihundert und mehr Feten zerriffen fah, eine Sache der bitterften Rothwendigkeit, fich in die Reminiscenzen einer fernen Bergangenheit zu flüchten, wenn er das thatsächlich nicht existirende Baterland verberrlichen wollte. Es war trot aller Schwächen dieser Dichtungen meines Grachtens nichtsbestoweniger ein Berdienst, in der Bruft des Deutschen Empfindungen zu wecken, welche nur zu lange geichlasen hatten. Alopstock schling doch die Saite zum ersten Male wieder an, welche dann in den Liedern der Schenkendorf und Körner fortklingen follte. Aber wie sehr wir Ursache haben, Alopitoct für dieses Beginnen zu ehren, es war doch wirklich nicht die Sache des flaren icharfen Leffingichen Beistes, in dem duftern Saine Odin's rathielhafte Bardengefange anzustimmen. Alopstock that gut, dem Zuge seiner Natur in diese heiligen Dämmerungen zu folgen, aber Leffing that besser, daß er im hellen Lichte des Tages und in einer lebendigen Gegenwart blieb.

Möser diente dem Baterlande in bestimmter praftischer Thätigkeit. Sie wissen, daß Goethe den Sohn der rothen Erde mit dem Worte ehrt, er sei würdig gewesen, ein Zeitgenoffe Leifing's zu fein. Er hatte vielleicht etwas mehr fagen dürfen. Mir wenigstens will es scheinen, als sei Möser, wenn einer unter den mit Leising in demselben Decennium geborenen Deutschen, ihm ebenbürtig gewesen an Geist und Charafter, nahe verwandt in Sinn und Empfindung und in der Art, sich zu äußern. Möser nun war im böchsten Sinne Patriot. befämpfte mit Leffing um die Wette frangofische Frivolität, französischen Geschmack, das ganze französirende Wesen, welches fich in unsere Sitten und Liebhabereien so tief eingefressen hatte; er betonte dagegen unaufhörlich die gute deutsche Urt, wie sie sich im Leben des eigentlichen Bolkes behauptet hatte, deffen Rernhaftigkeit er die Berbildung der oberen Stände in einer unerschöpflichen Külle ernster und humoristischer Bilder gegenüber stellte. Aber er führte diesen Kampf für die Wiedererweckung eines gesunden deutschen Lebens mehr mit Thaten als mit Edriften. Er blieb nicht in der Bobe der allgemeinen Betrachtungen, der theoretischen Kritik, sondern er stellte seine gange Rraft voll und ungetheilt auf den Boden der prattischen

Wirklichkeit. Dieser Boden war bedeckt mit dem wunderlichsten Gerümpel alter und neuer Einrichtungen, ehrwürdigen aber abgestorbenen Ueberlieferungen und willfürlichen Bildungen. Aber das hinderte ihn nicht, die heimathliche Erde mit der gefunden Liebe eines starken Gemüths zu umfassen, ihr eine fünfzigjährige unermübliche Thätigkeit zu widmen, immer vorwärts strebend und nie verdrießlich über den langsamen und schweren Erfolg. Während der Aufflärung der frei Gebildeten die bestehenden Zustände abgeschmacht erschienen, lehrte ihn eine historische Ansicht der Dinge, die er zuerst in unsere Literatur einführte, billiger urtheilen, und während der allgemeine Zug der Zeit dahin drängte, nach großen und allgemeinen Theorien zu reformiren, zeigte er, wie leicht diese Theorien fehl gingen und daß der praktischen Thätigkeit lebendige Erfahrung mehr nüte als instematische Bildung. Neberblickt man die Gesammtheit seines Lebens, so stellt sich das Bild dar eines auf der Böhe seiner Zeit stehenden, die Gedanken seiner Zeit umfassenden, große Gebiete der praftischen Erfahrung beherrschenden, aus der lebendigen Durchdringung wissenschaftlicher Erfenntniß und unmittelbarer Anschauungen wirfenden Staatsmannes. Dieses Bild ist reich an den eigenthümlichsten und bedeutendsten Bügen, wahrhaft erquidend durch die Gesundheit und Frische, durch die flare Tiefe, welche aus ihm spricht.

Wann, rufen wir wohl unwilltürlich, gewirft haben! Schlagen wir nun die Blätter unserer politischen Geschichte des vorigen Jahrhunderts auf, so wissen sie uns von J. Möser wenig zu erzählen. Er wäre wohl werth gewesen, der leitende Minister eines großen Staates zu sein, aber er war in Wirklichkeit nur die maßgebende Persönlichkeit in der Regierung des Visthums Dsnabrück. Da hat er viel Gutes gewirft, aber daß die lange Arbeit eines solchen Lebens auch nur mittelbar dem ganzen Vaterlande als Muster und Sporn nützlich wurde, das wußten die Schrullen des aus Protestanten und Katholifen gemischten Domeapitels zu hindern, welches die Regierungsbehörde eines englischen Vischofs darstellte. Indem die Kraft dieses großen Staatsmannes in die Kümmerlichteit eines Zwerzstaats gespannt war, wurde sie für Deutschland todt gelegt. So ist es gefommen, daß, wenn wir

von Möser sprechen, wir nur den Schriftsteller im Huge haben. Aber der Schriftsteller Möser war nur der untergeordnete Behülfe des Staatsmannes Möser, welcher mit wenigen Ausnahmen ichrieb, um seine praftischen Bestrebungen zu fördern. Da aber diese Bestrebungen in den engen Kreis eines seltsam organisirten Bisthums eingeschlossen waren, so stellten sich die ihnen dienenden Schriften in dieselben Schranken. In den Donabrückichen Intelligenzblättern erschienen die berühmten patrivtischen Phantasien, entweder geradezu ganz lokale Intereffen behandelnd oder doch die allgemeinen Fragen, welche fie besprachen, meist mit specieller Rücksicht auf Vorurtheile, Mißbräuche, Bedürfniffe darstellend, welche in Osnabrück herrichten. Tropdem find die Schriften Möser's ein kostbarer Schatz unferer Literatur, aber ein Schatz, der, wenn ich nicht irre, den Dienst, welchen uns Möser hatte leisten können, nur in einem beschränkten Maße gethan hat. Dieser Mann wäre so recht berufen gewesen, die Nation zu seinen Gußen zu versammeln, ihr patriotischen Lebensmuth, zuversichtliche Freude am politischen Wirten, flares Verständniß der vaterländischen Zustände und Aufgaben einzuhauchen, denn er mehr als einer vor ihm und neben ihm hatte den Sinn und das Gemüthsleben des Voltes erfaßt und erfannt, daß es mit den Hochgebildeten, ben Buchgelehrten nicht gethan sei, daß zu dem Bürger und Landmann gesprochen, sein Berftand, sein Wille gewecht und angespornt werden musse. Und nun wollte es die seltsame Berichrobenheit unierer deutschen Staatsverhältnisse, daß dieser mit der Kraft der edelsten Popularität ausgestattete Mann jo ichreiben mußte, daß abgesehen von seinen Osnabrücker Lands fenten ihn doch eigentlich nur die Gelehrten wohl verstehen fonnten, welche die Fähigfeit besaßen, fich in die Besonderheit der Sonabrück ichen Verhältnisse hinein zu versetzen und danach aus dem durch tausend praftische Rücksichten bestimmten Aus drucke der Möser'ichen Gedanken diese Gedanken selbst heraus zu ichälen.

Wer je Möser's und Lessing's Schriften mit einander verglichen hat, der wird, glaube ich, Gott danken, daß Leising sich nicht, und wäre es durch einen noch viel herrlicheren Patriotismus als den Möser's gewesen, in die kleine, enge, kim-

234

merliche Wirklichkeit des Deutschland seiner Zeit hat verstriden laffen, sondern das freie Reich des Geistes angebaut mit ungetheilter Kraft. Das war nicht allein für dieses Reich, das war por Allem auch für unsere nationale Entwickelung das durchaus Richtige. Denn jo stand es nun einmal in dem Buche unseres Schicffals geschrieben, daß wir uns aus bem tiefen Berfall bes 17. Jahrhunderts zuerst herausarbeiten sollten mit den Mitteln der Wiffenschaft, der Forschung, der Phantasie. Wir sollten erft ein geistiges Reich beutscher Nation herstellen, zuerft in Gedanken und Empfindungen uns auf uns felbst besinnen und ein eigenthümliches Wesen auf die tiefste Innerlichkeit unserer Natur begründen. Satten wir jo das Bewuftfein unferer Bürde und unferes Berufs unter den Bölfern der Erde gurud= gewonnen, jo mußte ja wohl auch die Zeit kommen, welche den inneren Reichthum nach außen zu wirfen, dem Beift den Rorper beizugesellen trieb. Das geistige Reich beutscher Nation, wenn es echt und gesund war, schloß die absolute Rothwendigfeit in sich, eine entsprechende Bestaltung in der Birtlichfeit aus sich heraus zu treiben. Nur so lange uns doch der Zweifel qualte, ob denn dieje Geftaltung unserer politischen Grifteng and wirklich gelingen werde, konnte die unbefangene Auffaffung der großen Kämpfe des vorigen Jahrhunderts zuweilen getrübt werden durch Büniche, welche der ängstlichen Gegenwart entiprangen. Das ichmerzlich bewegte Gemüth wirft feine Schatten auch auf die ferne Vergangenheit, wie wir denn seit zehn Jahren nicht gang felten in die Gefahr famen, unfere geschichtliche Entwicklung nach den Bedürfnissen der Gegenwart zu meistern. Der Rummer über unsere Ohnmacht und Zerriffenheit ließ uns ungerecht werden gegen unsere mittelalterliche Kaiserzeit, er ließ uns an dem Gang unserer Reformation mateln, ließ uns auch wohl an unsere großen Denfer und Dichter des vorigen Jahrhunderts Forderungen stellen, denen fie nicht genügen fonnten. 3ch denke, dieje Zeit ift für immer vorüber und vielleicht kommt die Zeit, wo wir als ein besonderes Glück unseres Lebensganges preisen werden, daß wir eine folche Fulle rein menichlicher Geistes- und Gemüthsbildung gewinnen konnten, che wir zu den ernsten, prosaischen, von einer gewissen scharfen Einseitigkeit schwer zu trennenden Arbeiten der großen Politik famen. Die Erfahrung zeigt, daß die Bölker jene reine Menschlichkeit schwer gewinnen, wenn sie einmal in die heftige Bewegung des Staatslebens getreten sind. Wir aber möchten, so sehr wir jetzt und noch für lange die Pflicht haben, unsere beste Kraft den ganz konkreten Aufgaben einer schwierigen Staatssbildung zu widmen, unsere Gedanken und Handlungen mit derselben konzentrirten Energie der politischen Arbeit zuzuwenden, mit welcher Leising für unsere geistige Befreiung und Stählung lebte — wir möchten auf die Dauer doch auch den größten Realitäten die Zdeale unserer Brust nicht opfern, vielnehr nach jener Harmonie menschlicher Bildung streben, in welcher der Patriotismus dem Weltbürgerthum die Hand reicht.

## V. Rarl Brater 1).

Es war im März 1859, als Franz Peter Buhl aus Deidesheim, dem die deutsche Sache im Süden so viel verdanft, unter mehreren baprischen Abgeordneten Karl Brater zu mir führte, dem ich, obwohl wir seit einer Reihe von Jahren in demselben München unter sehr ähnlichen Verhältnissen in fast unmittelbarer Rachbarschaft gelebt hatten, bis dahin doch nie begegnet war. Schon nach wenigen Wochen verband uns und unsere Frauen vertraute Freundschaft. In den Stürmen jener Tage, die wohl nirgends wilder und drohender tobten als in München, schlossen sich die Wenigen, welche dem blinden Fanatismus für die damalige österreichische Kriegspolitik entgegen zu arbeiten für ihre Pflicht hielten, eng aneinander. Es war ein winziges Häuflein, das nach der Berabschiedung der Kammern am 26. März durch die Wogen des altbanrischen Fanatismus seinen Weg suchte, vier oder fünf Männer, aus verschiedenen Theilen Deutschlands an den Ufern der Fax zusammengeführt, um einen fast ummöglichen Kampf zu unternehmen.

Brater führte für uns das Wort in der Presse. Er war der einzige Bayer unter uns und eine schon damals in seiner Heimath wegen seiner soliden juristischen und politischen Bilbung, seiner unermüdlichen Thätigkeit, seines reinen Charakters allgemein anerkannte Autorität. Er unternahm es in der kürzlich begründeten bayrischen Wochenschrift, deren Redaktion ihm übertragen war, der Stimme eines ruhigen klaren Patriostismus in dem tobenden Kriegseiser Gehör zu verschaffen. Auch damals sührte diese Thätigkeit für ihn zahlreiche Verdrießlichs

<sup>1) [</sup>Diesen Nachruf auf seinen 1819 in Ansbach geborenen, am 20. Oftober 1869 in München gestorbenen Freund veröffentlichte Baumgarten im December 1869 in den Preußischen Jahrbüchern.]

feiten herbei, da einige Führer der Partei, welche die Wochensichrift geschaffen, namentlich Freiherr von Lerchenseld behauptete, Brater steuere auf das genaue Gegentheil von dem hinaus, was das ursprüngliche Ziel des Blattes gewesen sei. Aber er behauptete sich unerschütterlich auf seiner Linie, nicht allein in Bayern, sondern in ganz Süddeutschland in jener fritischen Zeit der einzige Vertreter einer nicht unbedingt österreichischen Poslitif in der Presse.

Aber die schwache Stimme einer Wochenschrift konnte in dem Lärm jener Tage nicht weit dringen. Wir erfannten bald, daß wenn der überaus rührigen Agitation im Guden, welche soeben um ein Haar Deutschland in einen verderblichen Krieg gestürzt hätte, wirtsam entgegen gearbeitet werden sollte, eine tägliche Zeitung nicht entbehrt werden könnte. Rach langen Berhandlungen, vielen Mühen wurde es möglich die Begründung eines folden Blattes ernstlich in's Auge zu fassen. Und zwar in München, in dem eigentlichen Hauptquartier der Gegner. Un die Ausführung eines jo verwegenen Planes ließ sich aber nur denfen, wenn ein Mann von bervorragender Kähigfeit, von bedeutender Autorität in dem Lande und von unantast= barem Charafter die Leitung übernahm. Denn daß das Auftreten einer gegen Preußen gerechten, ber nationalen Sache aufrichtig ergebenen Zeitung in München mit den größten Schwierigkeiten verknüpft sein werde, deren nur gang ungewöhnliche Leistungen Herr zu werden hoffen dürften, darüber fonnte sich Niemand täuschen. Alles hing daran, ob Brater fich entschließen mochte, der Redaction seine Kraft, vielleicht seine Existenz zu widmen. Ich erinnere mich genau der eingehenden Bespräche, welche wir im Sommer über die Sache hatten. Wie immer erwog er alle Momente der Frage mit der Objectivität eines durch feine Umftände beeinflußten Richters; die hobe politische Wichtigkeit, ja Nothwendigkeit des Unternehmens erfannte er vollkommen an, aber über seine Mißlichkeit, über die fast unübersteiglichen Hindernisse, denen er begegnen werde, täuschte er sich ebenso wenig. Ramentlich war ihm flar, daß für ihn persönlich ein fast zu großes Opfer damit verbunden fei. Nach langer mühfeliger, entbehrungsvoller Arbeit war er endlich dahin gelangt sich in Bayern eine bedeutende Stellung zu erringen. Hielt er sich im Kreise der banrischen Politik, so konnte ihm eine höchst befriedigende, d. h. für das öffentliche Intereffe fruchtbare und feinen bescheidenen persönlichen Unfprüchen gerecht werdende Zufunft nicht entgehen. Betrat er bagegen den Boden der deutschen Politif mit einer in Bayern bei Regierung und Volt gleich verhaßten Richtung, jo durfte er für die Zufunft noch viel schwereren Kämpfen entgegen feben, als ihm die Bergangenheit gebracht hatte. Er zählte da= mals vierzig Zahre; er war ohne Bermögen; nur angestrengte Thätigkeit und eine seltene Einfachheit des Lebens machte ihm möglich, mit der Feder zu erwerben, was die Bedürfnisse seiner Familie erforderten. Unter allen diesen Berhältniffen würden sehr Wenige sich entschlossen haben auf das Wagniß einzugehen. Brater unternahm es dennoch fraft jener Mischung geistiger Eigenschaften, der man in dieser Weise nur sehr felten begegnen wird. Er war gang flore scharfe Kritik und zugleich gang hingebende Begeisterung. Er besaß gang die Rüchternheit des Berftandes, welche meistens zu flugem Egoismus führt, und verband damit einen enthusiastischen Patriotismus, wie er meist nur in untlaren Köpfen wohnt. Ohne Zweifel waren ihm Biele seiner Zeitgenoffen an glanzenden Geiftesgaben überlegen; wie glücklich wären wir, wenn ihm Viele an Lauterkeit der Gesinnung und an jener Harmonic der intellectuellen und sittlichen Kräfte gleich famen, die den Werth des Menschen ausmacht!

Brater hatte sich nicht getäuscht. Als er am 1. Oftober 1859 die erste Rummer der Süddeutschen Zeitung herausgab, tobte es förmlich von allen Seiten gegen ihn. Man fand es geradezu unerträglich, daß sich in München ein "preußisches" Blatt an's Licht wage. Zede Verdächtigung in der kleinen Schnutzpresse der Stadt, jede persönliche Chicane wurde in Bewegung gesetzt, um Vrater die Existenz in München unmöglich zu machen. Ver freilich die Blätter der jungen Zeitung las, der wurde von all' diesen jede Stunde des Herausgebers verstitternden Widerwärtigkeiten nichts gewahr. Es ist seit dem Tode Brater's von den verschiedensten Seiten, auch von seindslicher, in der süddeutschen Presse anersannt worden, daß die Süddeutsche Zeitung musterhaft redigirt wurde, ein Muster,

das leider seither wenig Nachahmung geweckt hat. Man sah auf den ersten Blick, daß eine wirkliche politische Capacität da die Reder führte, ein Mann von gründlichstem politischen Wissen, von unermüdlichem Gleiß. Die Maffe bes Stoffs war bis in's Alemite verarbeitet und dadurch eine Defonomie ermöglicht, die wir leider in unserer Presse immer mehr vermissen. Allem aber: der Grundgedanke, Dentschlands Führung durch Breußen, wurde den widerwilligen Gemüthern der Guddentichen mit nie aussetzender Consequenz, aber zugleich mit jener schonenden Milde gepredigt, welche am besten geeignet ift, danernde Neberzeugungen zu begründen. Der deutsche Beruf Preußens hat niemals im Guden einen wirksameren Borfämpfer gehabt, als Brater's Süddentiche Zeitung. Anfangs mit einmüthigem Sag wurde fie in furzer Zeit das Lieblingsblatt des gebildeten München. Obwohl von der Regierung verpönt war sie doch die Leetüre aller Büreaus. "Warum, fragte mich biefen Sommer ein Mann, der bamals in der besten Stellung war die Münchener Verhältnisse zu beurtheilen, warum hat man den unbegreiflichen Gehler gemacht, die Guddeutsche Zeitung 1862 von München nach Frankfurt zu ver legen? Wir saben, wie sie jeden Tag mehr zum Herrn des wichtigen Terrain wurde; noch eine furze Frist und sie hätte offes dominist."

Im Frühling 1862 war die Kraft Brater's erschöpft. Nachdem er dritthald Jahre unter recht ungünstigen politischen Umständen das Blatt mit unermüdlicher Gewissenhaftigkeit redigirt, daneben seine Pflichten als Abgeordneter, als Mitglied des Ausschusses des deutschen Nationalvereins in hervorragender Weise erfüllt hatte, drohte die schwache Hülle, welche diesen rastlosen Geist barg, zu zerdrechen. Die Aerzte erflärten die absolute Nothwendigkeit, das Brater das ranhe Klima von München meide und von der Last der Redactionsgeschäfte be freit werde. Auch jetzt noch war feine Krast da, welche für ihn hätte eintreten können. Thue ihn war das Blatt noch immer in München unmöglich. Es mußte nach Frankfurt wandern.

Bon da an hat Brater nur mit einem schwer leidenden Körper dem Vaterlande dienen können. Ich nuß es Andern

überlaffen, diese Periode feiner immer gleich raftlofen Thätigkeit zu schildern, in der ich ihm nicht so genau habe folgen können, in der auch unsere Ansichten öfter ziemlich weit auseinander gingen. Aber was er in jener kritischen Zeit von 1859 war, das ist er bis zum letten Athemzuge geblieben: ein Patriot von völlig selbstloser Hingebung, ein Mensch von sleckenloser Reinheit. Ein peinliches siebenjähriges Bruftleiden mar nicht im Stande, diese reine Bluth zu mindern, diese Rlarheit des scelenvollen Auges zu trüben. Das Baterland hat ihm nichts gegeben als Mühen und Sorgen, aber feine Liebe blieb immer die gleiche. Sein Leben ift in einem gewissen Sinne nichts geweien als Arbeit und Entbehrung, aber nie ift ein Laut der Klage deswegen über seine fein geschnittenen Lippen getommen. Denn was Undern unerträglich hart erschienen wäre, das nahm er mit ruhigem Gleichmuth. Wie sollte er etwas ontbehren, was er nie begehrt hatte? Für sich hatte er nie etwas gewollt und da dieje einzige Gelbstlofigfeit von feiner tapfern, ihm vollkommen ebenbürtigen Frau ganz getheilt wurde, jo waltete in den bescheidenen Gemächern, in denen er die letzten Jahre seiner Krankheit verlebte, ein hohes Glück.

Sollte der Leser finden, daß diese unbedeutenden Worte der Erinnerung eine zu persönliche Farbe trügen, so mag er sie mit der Lebendigkeit entschuldigen, in der mir das Bild des Berewigten über dem Schreiben vor die Seele trat. Ich kann an dieses Leben nicht ohne tiese freudige Bewegung zurück denken, und es wird immer eine meiner schönsten Erinnerungen sein, diesem Manne, in dem der Adel der deutschen Natur eine nicht glänzende aber wundervoll reine Ausprägung gefunden hatte, freundschaftlich nahe gestanden zu haben.

## VI. Wie wir wieder ein Bolf geworden find.

(1870.)

3weite vermehrte Auflage.

## Pormort jur zweiten Anflage.

Als mich die Rachricht überraichte, daß die erste Auflage dieses Schriftchens bereits vergriffen sei, freute ich mich des Gedankens, nun so manche Lücke des ersten raichen Entwurfs beseitigen zu können. Da ich dann aber an die Revision ging, machte ich die Erfahrung, daß das Ding entweder, einige Verbesserungen im Einzelnen abgerechnet, so bleiben müsse, wie es nun einmal in den Tagen zwischen Wörth und Sedan geworden war, oder eine vollständige Umgestaltung erfahren. Bielleicht hätte ich mich zu letterer entschließen, die vielleicht zu bewegte Sprache namentlich des Eingangs beseitigen, die Spuren der Entstehungszeit überhaupt unbarmherzig vertilgen, durchweg den rubigen, flaren Jon einer historischen Uebersicht suchen und die vielen in der ersten Fassung übergangenen Momente berückjichtigen sollen. Aber einer solchen Umarbeitung stellten sich doch sehr erhebliche Bedenken entgegen. In der knappen Form einer Stizze war fein Raum zu finden für eine alle Beziehungen mit einiger Gleichmäßigkeit umfassende historische Darstellung. Gine jolche fann nur in einem Buche gegeben werden, das weder ich heute ichreiben könnte, noch vermuthlich das Publicum jest leien möchte. Sodann: jollte es ein Unglud fein, wenn einmal neben jo vielen ichweren Bänden über vaterländische Weichichte ein federleichtes Seftchen ausfliegt, das sich um das Stirnrungeln der urfundlichen Foricher nicht fümmert, sondern ieine Freude daran hat, den Männern und namentlich auch den Franen etwas von deutschen Schickfalen, wie oberflächlich und mangelhaft immer, zu erzählen, die bisher leider von diesem für jeden Deutschen wissenswürdigsten Stoffe so gar wenig vernommen haben? Endlich mochte ich nicht wegwischen, was dem objectiven Urtheil vielleicht der empfindlichste Fehler scheint, die persönliche und momentane Farbe, in der diese Nebersicht auftritt. Denn diese Farbe ist ihr nun einmal von unvergeßlichen Tagen angeweht, deren lebendiges Andenken mir immer theurer sein wird, als die schönste schriftstellerische Regelsmäßigkeit.

Alls ich damals den Schluß schrieb, der, wie ich sehr wohl weiß, eigentlich tein Schluß ist, bachte ich später einmal mit furzen Sätzen wenigstens anzudeuten, wie und warum denn nun dieser Krieg wirklich gethan habe, was ich nur von ihm behauptete. Bor Allem diesem Mangel meinte ich jett bei der fo über Erwarten rasch gebotenen Gelegenheit abzuhelfen. Es ift mir nicht möglich gewesen. Indem ich die Feder ansetzte, um von diesem Kriege zu reden, fand ich, daß das, mir wenigftens, Anfang November chenso unmöglich sei wie Anfang September. Denn wenn feine ganze gewaltige Bedeutung für unser Bolf und für die gesammte Welt ausgesprochen werden follte, jo schien mir etwas unvermeidlich zu sein, das wie Prahlerei klingen könnte, da doch gewiß dem bentschen Gemüth Bescheidenheit nie ein größeres Bedürfniß gewesen ift als eben jett. Ich denke also gut zu thun, wenn ich es jedem einzelnen Leser überlasse, das, was von diesem Kriege etwa hatte gesagt werden fönnen, aus seiner eigenen Erfahrung zu ergänzen. Gottlob sind ja nicht nur die Thaten der letzten Monate, sondern auch die von ihnen in unserem Volke gemachten Eindrücke so, daß man ihnen getrost vertrauen fann.

Wenn ich nicht irre, findet allerdings zwischen den Theilen Deutschlands ein nicht unbeträchtlicher Unterschied in der Art statt, wie sie von den Kriegsereignissen berührt sind. Gewisse Bruchstücke süddentscher Parteien suchen noch immer die Miene anzunehmen, als ob die deutschen Siege eigentlich für den Süden ein Unglück wären. Und doch, behaupte ich, hat dieser Krieg nirgends größere Wunder gewirft als gerade in und für den Süden. Wenn einmal der Geschichtschreiber späterer Tage die beneidenswerthe Aufgabe versolgt, von dem Jahre 1870

folden, die es nicht saben, eine Vorstellung zu geben, so wird er vermuthlich unter seinen wichtigsten Wirfungen die hervorheben, daß durch seine Ereigniffe dem Guden Deutschlands ein gang neues Leben gewonnen sei. Der Norden, wird er etwa fagen, erfreute sich schon seit längerer Zeit einer festen sicheren Entwickelung, und namentlich seit 1866 war ihm eine große Bufunft fo gut wie gewiß. Mit bem Guden aber war es übel bestellt. Er hatte seit Jahrhunderten ein wichtiges Glied seines Organismus nach bem anderen eingebüßt. Ginft in mächtiger Ausbreitung von der Leitha bis an die Rhone reichend hatte er seit dem Falle der Staufen in jedem Jahrhundert wenigstens ein reiches Gebiet verloren, zuerst die burgundischen und schweizerijchen Lande, dann die öfterreichischen und zuletzt hatte der gefährliche frankische Nachbar mit der Wegnahme von Elfaß und Lothringen fich jo recht in seiner Glanke fest gesetzt. Geitdem fonnte es für den Guden fein rechtes Gedeihen mehr geben. Eingeflemmt zwischen dem mächtigen Frankreich und dem mehr und mehr entfremdeten Desterreich, bald von dem einen, bald von dem anderen mit einer militärischen oder moralischen Zuvasion bedroht oder wirklich heimgesucht, heute dem Wiener Obseurantismus, morgen der Pariser Frivolität preisgegeben, entbehrte er der wesentlichsten materiellen und geistigen Borausjetzungen einer gefunden Entwickelung. Wie oft gog das französische Kriegsvolf verheerend durch seine schönen Gaue, wie schwer lag der Druck Habsburgischer Ginfluffe auf ihm! Co oft die Welt in neueren Zeiten eine große Erschütterung erfuhr, konnte er sicher fein, daß die Kriegswogen zerstörend über ihm zusammenschlugen, und wenn der Frieden wieder kam, jo gab es für ihn feine große aufrichtende Kraft, sondern hemmende und zerrende Rivalitäten.

Trosdem überdauerte auch hier die unverwüstliche Kraft der deutschen Volksnatur alle Heimsuchungen. Die Gebiete, welche den Deutschen Wieland, Goethe, Schiller, Hegel, Schelling, Böch und wie viele andere Geister ersten Ranges schenkten, durften sich wohl von Natur ebenbürtig fühlen. In Wirkslichkeit waren sie vielleicht an natürlicher Ausstattung allen anderen überlegen. Nicht allein ihr Land prangte im reichsten Schnucke, sondern auch ihr Sinn empfing von der freigebigen

Natur eine Lebendigkeit, der man in den ärmeren, fälteren Gegenden des Nordens seltener begegnet. Aber jene unselige politische Lage, jene Verfümmerung und Verfrüppelung des bem Süden ursprünglich angewiesenen Schauplates und Materials ließ alle diese reiche Anlage nicht zu seinem Frommen ausschlagen: Manche ber besten seiner Söhne wanderten nach Rorden und die vielen Zurüchleibenden fanden nicht den Raum, um sich fröhlich auszubreiten, oder scheiterten an jenen feindfeligen Ginfluffen von Weften und Often, zwischen benen die Heimath fich feinen festen beutschen Schritt zu sichern vermochte. Diese unerfreuliche Lage wurde aber nicht wenig verschlimmert durch die großen Erinnerungen der Vergangenheit, welche es den Süddeutschen sehr schwer machten zu erfennen, daß die Zeiten ber frankischen und ftaufischen Kaifer für immer vergangen seien und ihnen nichts übrig bleibe als sich an den Rorden anzulehnen, bei dem nun einmal die deutsche Gegenwart ihre Residenz genommen hatte. Die immer wieder erneuten Bilder der Kaiserglorie übten auf die rege süddentsche Phantafie einen geradezu verhängniftvollen Ginfluß. Denn wie der Mensch ein verlorenes Glück sich immer herrlicher auszumalen pflegt, je ferner es ihm rudt, fo gewannen die Guddeutschen mit der Zeit eine Vorftellung von deutscher Größe, der keine Wirklichkeit je genügen zu können schien, wie ihr ja auch keine gewesene Wirklichkeit zu Grunde lag. Um wenigsten aber fanden sie die feurigen Farben dieser mittelalterlichen Kaiserphantasie an dem ernsten strengen Bau, den die Hohenzollern im Norden aufgerichtet. Ihr Zufunftsideal war gang poetisch, wenn nicht phantastisch, und die preußische Gegenwart ichien gang nüchtern. Zumal in der Zeit, wo der Süden überhaupt anfing über sein Berhältniß zu Deutschland zu finnen. Friedrich der Große hatte auch ihn einst fortgeriffen, Blücher würde er, hätte er die Hand frei gehabt, jubelnd gefolgt fein; aber das Preußen seit 1815 stieß ihn zurück.

Was sollte in solcher Bedrängniß werden, die durch die Ereignisse von 1866 einen vollends beängstigenden Charakter annahm? Das herrliche Land ging auf unsicheren Wegen einer dunkeln Zukunft entgegen. Die gefährlichsten Extreme, eine ganz zuchtlose Demokratie und der vaterlandslose, von welschem

Wesen verwirrte Ultramontanismus, schienen sich diese Zufunft îtreitia zu machen. Es fehlte schon nicht an solchen, welche die ruhmreiche Wiege alter deutscher Kultur und Macht der deiperaten Kur völliger Auflösung ausgeliefert sahen, aus der allein neues Leben ipriegen fonne, wo es doch auf der Hand lag, daß ein foldes Experiment den beiden Rachbarn die gefährlichste Festsetzung möglich machen konnte. 280 war ein 28eg, der aus diesem Chaos troitloser Eventualitäten heraus führte? Wenn einmal das Provisorium von 1866 sich consolidirte, so fonnte nicht allein der Guden für lange Zeit der deutschen Ent= wickelung verloren gehen, jondern dieselbe auch im Rorden sehr empfindlich beeinträchtigen. Da fam der heilvolle Krieg von 1870. Edon fein erstes Weben brach die politischen und moralischen Schranken zusammen, welche den Süden jo lange vom Rorden getrennt hatten. Und als er dann über den Rhein nach Frankreich hinein brauste und aller deutschen Gaue Kinder derielben ruhmreichen Fahne folgten und alle Daheimgebliebenen in dem Bubel über den Sieg und in dem Schmerz über feine Opfer sich wie eine große Familie zusammenichlossen in Empfindungen und Handlungen der Liebe, da verknüpfte die Unwohner der Ziar und des Neckar und die der Elbe und Oder ein fo festes Band, daß feine fleine Redmung des Sondervortheils und feine grämliche Exinnerung alter Gegenfätze es mehr zu iprengen vermochte. Aus peinlichster Schwanfung sah sich ber Guden mit einem Ruck auf den festen Boden eines neuen Tentichland verjetzt, an dessen Ruhm und Glück ihm von nun an wieder ein voller Antheil der That und des Genuffes wurde. Seit Bahrhunderten gejeffelte und verkümmerte Kräfte blühten, sobald fie in den tiefen Boden eines großen gesunden Staatslebens und einer gesicherten Entwickelung verpflanzt waren, von neuem herrlich auf und ein edler Wetteifer der deutschen Stämme für des gemeinsamen Baterlandes Größe begrub alten Hader in glücklicher Bergessenheit.

So, denke ich mir, wird es dereinst heißen. Oder nicht? Und wenn nicht, wird der Süden die Berantwortung tragen mögen, daß die wundervollen Aussichten, die sich jest für ihn austhun, nicht zur Wahrheit werden? Ich kann es nicht glauben. So viel wir auch in den lesten Wochen von der angeblichen

Nothwendigkeit haben hören muffen, namentlich die fostbare banrische Selbständigfeit vor jeder Beeinträchtigung durch das neue deutsche Reich zu bewahren, ich fürchte die Gespenster verjuntener Zeiten nicht. Wer das banrische Bolt, namentlich auch die zu einer schönen deutschen Stadt gewordene banrische Sauptstadt in diesen Monaten gesehen und die fundamentale Nende= rung der herrschenden Ansichten und Stimmungen beobachtet hat, der fann unmöglich beforgen, daß eine engbruftige und furgfichtige Politif, wie fie leider von den Rathen der banrifchen Krone bisher festgehalten zu sein scheint, im Stande sein werde, die fernigen Geschlechter unseres Südostens aus der großen Gemeinschaft fern zu halten, deren sie jo werth find und die ihnen jo nöthig ift. Wer die Guddentichen fennt, der weiß, wie ihr Gemüth großen Begebenheiten weit offen steht und wie wenig es gerade ihre Art ist, eigensinnig an granen Theorien festzuhalten. Beweglich folgen sie den Dingen mit rascher Auffassung und wer einmal ihr Herz erwärmt hat, dem gehören fie. Run aber ift ihnen in diesen Monaten das feit Rahrhunderten entbehrte Glück zu Theil geworden, an wahrhaft großen deutschen Thaten mitzuthun, und wie glänzend in ihrer Phantasie alter Zeiten Ruhm lebte, sie wissen, daß das Deutschland Barbaroffa's nie Tage gesehen hat wie diese. Bon ihnen beginnt für sie eine neue Epoche, der ganz anzugehören ihr höchster Stols fein wird. Keine Schmeichelei und feine Sophistik wird ihnen einreden, daß für den Guden 1866 ruhmreicher oder vortheilhafter gewesen sei als 1870.

Denn auch der große greifbare Gewinn dieses Jahres wird dem Süden zufallen. Die Länder, welche des deutschen Reiches Verfall vor zwei Jahrhunderten in die Hände des Fremden gerathen ließ und welche nun des Reiches Auferstehung zurückstringt, sind süddeutsche, dem süddeutschen Leben unentbehrliche Länder. Der Norden möchte auch ferner ohne Elsaß und Lothringen gedeihen, dem Süden aber würde mit ihrem Fernbleiben eine wesentliche Bedingung des Wohlergehens mangeln. Denn solange Frankreich am Rhein steht, giebt es für den Süden keine Sicherheit, und solange uns der Elsaß sehlt, ist die reichste und blühendste Landschaft des Südens, der Oberrhein, wie ein in der Mitte durchgeschnittener Körper, der nur

eine mühselige, widernatürliche Existenz führen kann. Solange unsere Geschichte von frohen und fräftigen Tagen des Südens meldet, so lange kennt sie Straßburg und Colmar, Hagenau und Weißenburg als integrirende Bestandtheile des reichen side deutschen Städtefranzes, und von dem Moment an, wo diese stolzen Sitze süddeutschen Bürgerthums aus dem alten Berband gerissen wurden, sank wie ein düsterer Tranerhimmel auf den ganzen Süden.

Dieser so auf neue, fruchtbare Grundlagen zurückgestellte und mit alten ruhmreichen Gliedern wiedervereinigte Süden hat wahrlich feinerlei Urjache zu fürchten, daß der Rorden ihn erdrücken ober in seiner gesunden Eigenthümlichkeit versehren werde. Man weiß es noch immer nicht genug, wie tief in jedem Norddentichen der Zug nach dem Süden ift und daß der Norden dazu neigen wird, den Güden in dem, was dieser nun einmal abthun muß, vielleicht nur zu fehr zu ichonen oder gar nachzuahmen. Wenigstens wenn man aus der Weise, wie Preußen seit vier Jahren und namentlich wieder in den allerletten Monaten gegen die süddentschen Königreiche verfuhr, auf die Bufunft ichließen follte, jo könnte der Süden in seinem eigensten Interesse nur wünschen, daß die preußischen Staatsmänner auf die zahlreichen Schrullen gewiffer süddentscher Collegen hinfort etwas weniger Rücksicht nehmen möchten. Denn dem füddentschen und vor Allem dem bagrischen Volk frommt nichts mehr als eine volle, aufrichtige Vereinigung mit Deutschland, ein Anichtuß an das Ganze, der nicht allerlei schwierige Ausgleichungen einer ungewissen Zufunft überläßt. Endlich auf festen sicheren Boden zu kommen, das ift das dringenofte Bedüriniß des Südens. Endlich mit einem großen Entichluß alle Teffeln einer todten Bergangenheit abzunverfen und sich der ichonen hellen Wegenwart gang zu ergeben, das ift die wichtigste Borausietzung vor allem auch einer berechtigten Selbständigfeit des Endens. Denn wahrlich heute walten durch gang Deutschland die freundlichen Stimmungen, von denen jede Land ichait bereitwillige Schonung ihrer Beionderheiten zu erwarten hat. Wenn heute Bapern formell auf jede besondere Garantie feiner Selbständigteit verzichtete, jo würde es damit thatiächlich die größten Bürgichaften für diese Selbständigkeit gewinnen, jo weit überhaupt das Glied eines Organismus vernünftiger Weise auf Selbständigkeit Anspruch machen kann. Wenn das gegen, was ich freisich für ganz undenkbar halte, Banern sich dem herrlichen Strome deutscher Größe auch mit seinem letzten Wort entgegenstemmte, um, wie es im sechszehnten Jahrhunsdert that, den Strom in einem Sumpf zu verwandeln, dann wehe der banrischen Selbständigteit! Denn dann müßte Deutschsland es für seine nächste und dringendste Ausgabe halten, diesen trotzigen banrischen Particularismus ganz und gar zu zersbrechen, und in dieser Ausgabe würde es an den besten Kräften Banerns selbst die eifrigsten Bundesgenossen haben.

Diejenigen, welche seit Bahren von Ginheitsstaat, Centralisation, Uniformität reden, um die Süddeutschen vom Norden fern zu halten, sind entweder sehr unwissend oder sehr unehrlich. Denn Angesichts des gesammten Verlaufs der deutschen Geschichte ist es eitel Thorheit zu fürchten, daß wir je in die Frrwege gerathen könnten, welche eben Frankreich in den Abgrund geführt haben. Solange es Deutsche giebt, wird die Bersplitterung, das zu sprode Auseinanderstreben der Theile, Die eigensinnige Pflege der Besonderheiten unsere Gefahr sein und nicht das Gegentheil. Berlin wird nie Paris werden. Nicht allein der Süddentsche, sondern auch gahlreiche Norddeutsche werden immer lieber in München oder Stuttgart oder Mürnberg, Freiburg, Beidelberg leben als in Berlin, und wenn wir glücklich Eins geworden und unsere Vorposten wieder auf dem Ramm der Bogesen aufgezogen sind, dann werden wir voraussichtlich eine starke Wanderung norddeutscher Kräfte nach dem Süden erleben, der Ginen, um dort die gablreichen noch nicht ausgebeuteten Hulfsmittel fluffig zu machen, der Andern, um in dem schönen Lande von gethaner Arbeit auszuruhen. Und dafür wird es auch vom Süden nach dem Rorden gehen und Aller gemeinsame Frende wird fein, daß das große Deutichland allen feinen Gliedern volle Freiheit eigenthümlicher Bewegung gestatte. Borausgesetzt natürlich, daß Alle ihre vaterländische Pflicht thun. Denn das versteht sich ja wohl von felber, daß der Süden in Zufunft von einem Privilegium der Bequemlichkeit, von einem Pracipuum des Genuffes nichts mehr wissen will. Bon nun an giebt es für alle Deutschen nur gleiche Lasten, damit endlich die, welche seit zweihundert Jahren fast allein die politische und militärische Arbeit für Deutschland gethan haben, etwas erleichtert werden können. Der Süden wird es nicht wieder erleben wollen, daß Tausende preußischer Landwehrmänner für ihn bluten, während er einen beträchtlichen Theil der frischesten Jugend daheim hat. Der Süden wird die falschen Apostel mit Entrüstung zurücktoßen, die ihm Rathschläge der Ehrlosigkeit in demokratisches oder ultramontanes Flittergold wickeln.

In den nächsten Wochen sollen die Kammern Bayerns und Württembergs über ihre und in gewissem Sinne über uniere Zufunft entscheiden. Ich möchte an die Männer, welche auch jetzt noch zu des deutichen und besonders des süddentschen Bolstes Glück ein störriges Nein sagen zu müssen meinen, eine Bitte richten: eingedenk zu sein, daß die deutsche Geschichte von ihnen Rechenschaft sordern, mit aller Unbarmherzigkeit sordern wird.

Rarlsruhe, Anfang Rovember.

In diesen großen Tagen, wo das deutsche Volk vor unseren Augen sich ansrichter zu einer all unsere Hoffnungen übertreffenden Einigkeit und Macht, wo die gesammte deutsche Menschheit, vielleicht zum ersten Male seit sie existirt, sich innig verbunden sühlt durch dieselben Empfindungen, Entschlüsse und Thaten, wo Ein Schlag alle deutschen Herzen bewegt und das stolze Bewusktsein deutsch zu sein alle anderen Regungen zurückbrängt, in diesen großen Tagen sucht unser Auge nach dem Grund so wundervoller Erscheinungen, um sie recht in ihrem Kern zu erfassen und ihre Bedeutung ganz zu erkennen.

Dieses Bedürsniß mag auf verichtedenen Wegen seine Befriedigung sinden. Das gläubige Gemüth richtet sich mit dankbarer Rührung nach oben und sieht in den Greignissen dieser Wochen das wunderbare Werf des Weltenlenkers. Andere preisen die Macht Preußens und die Vortresslichkeit seines Herrugens, Andere den patriotischen Entschluß des jungen Bauern fönigs, Andere die heitvolle Verblendung des Kaisers der Franzosen. Aber wie man sich auch wenden mag, immer handelt

cs sich um einen großen Angenblick im Leben des deutschen Bolkes, und wer es nicht zugeben kann, daß die Geschicke der Nationen ein Spiel des Zufalls seien, sondern das, was heute geschicht, mit gestern, und das, was ein Bolk in allen Tagen erlebt, mit seiner innersten Natur verknüpfen nuß, der sieht in den herrlichen Begebenheiten, die unser Aller Herz erfüllen, die Frucht und Bolkendung langer vorausgegangener Mühen und Bestrebungen unserer Nation.

In Aller Munde ist diese Tage her das Bahr 1813 gewesen. Wie fam es, daß diese Erinnerung auch diesenigen erhob und begeisterte, deren Bäter 1813 unter den Rapoleonischen Fahnen fochten? Wie geschah es, daß die banrischen und württembergischen Regimenter links und rechts neben den preußischen Urmeccorps gegen benfelben Franzosen auftürmten, in bessen Reihen sie fast alle Kriege der letten Jahrhunderte gefochten hatten? Und wie wurde es möglich, daß Deutschland wie Gin Mann gegen das Napoleonische Imperatorenthum aufstand, um nicht nur seine, sondern aller Bölfer Unabhängigkeit vor der Wiederfehr jener schlimmen Zeiten aus dem Anfang dieses Zahrhunderts zu beschützen, und daß daneben das glorreiche England etwa die Rolle spielte, in der sich damals Preußen um die furchtbare Nothwendigkeit der Entscheidung für oder wider herum zu drücken fuchte? Sind wir in die Tage der Wunder zurückversett? Wie in aller Welt können wir plötlich fo festen, sicheren Schrittes die Bahn der Größe mandeln, wir, die wir eben noch nur in unseren Phantasien das Glück der Macht suchten, und wie konnte das gewaltige, allbewunderte Frankreich über Racht jo unter unseren Schlägen zusammenbrechen?

Wenn Bölfer oder Menschen etwas großes vollbringen, so liegt darin immer etwas wunderbares, unerflärliches. Aber bis zu einem gewissen Grade können wir doch die Keime, aus denen es wuchs, bloß legen. Keine Forschung und Darstellung wird den Beweiß führen können, daß nach Allem, was die Deutschen in den letzen Jahrhunderten erlebt hatten, in diesem Jahre 1870 eine solche Wendung kommen mußte, wie wir sie jetzt sehen. Aber allerdings wird ein Rückblick in unsere Vergangens heit vieles erklären und namentlich verhindern können, daß wir

bie großen Begebenheiten des Tages nicht ganz falich auslegen. Sie aber möglichst richtig zu würdigen, sich mit dem flaren Bewußtsein ihrer gewaltigen Tragweite möglichst fräftig zu durchdringen, ist eine Pflicht, die Niemand versäumen sollte. Denn die Tage der großen Begeisterung sind zu allen Zeiten furz gewesen, und wenn auf den herrlichen Aufschwung, der jetzt uns alle emporträgt, die nothwendige Abspannung folgt, dann nuß in uns die ruhige Einsicht bereit sein, im Frieden zu vollenden, was die Wassen vorbereitet haben.

Und Deutschen ist das eigene Lood zugefallen, in den verschiedensten Wiffenszweigen das unterrichtetste Bolf zu fein, von anserer eigenen Vergangenheit aber weniger zu wissen als Frangojen, Engländer und vielleicht noch andere Bölter. Das, was wir, d. h. die Masse derer, von welchen überhaupt in folden Dingen die Rede fein kann, von unserer Borzeit wissen, ift aber nicht allein wenig, sondern vor Allem zusammenhangslos und widerspruchsvoll. Bon den glorreichen Tagen unserer alten Kaijerzeit findet sich wohl in allen beutschen Röpfen eine gewisse Kunde, nur daß sie wegen der Entlegenheit der Zeiten und der Fremdartigfeit der Verhältniffe natürlich bei den Meisten etwas schwankendes, nebelhaftes hat. Wenn wir aber fragen, wie es denn fam, daß diese Herrlichkeit der Sobenstaufen so jäh einstürzte und es dann mit unserer Macht unaufhaltiam abwärts ging und wir in eben der Zeit, wo alle anderen europäischen Bölker sich staatlich sammelten, vielmehr vollends zerbröckelten, jo werden wir über dieje Periode des Hinabsteigens unserer Nation von faiserlicher Hoheit und Macht zu fleinfürstlicher Rümmerlichkeit und Schwäche nicht bei Bielen flare Ginsicht, und diejenigen, welche davon wiffen, oft im Wideripruch mit einander finden. Eben da aber erhebt fich das beutiche Wesen von neuem: unser Staat, unsere nationale Geltung versinft, aber Luther giebt uns auf dem geiftigen Ge biet volle Entschädigung. Luther würde ein Mann sein, in dem wieder aller Dentichen Wiffen und Theilnahme fich begegnete, wenn nicht in dem Buche unserer Geschicke geschrieben gestanden hätte, daß dieselbe große Bewegung, welche zuerft des

Deutschen Ueberlegenheit in jenen Stücken offenbaren sollte, welche den Bölkern am meisten die dauernde Stellung verleihen, in Gewissenhaftigkeit, in ernster Wahrheitserkenntniß, in uneigensnütziger Hingebung an die reinen Mächte des Innern, daß eben diese resormatorische Bewegung uns tieser als irgend welche früheren Gegensätze spalten sollte.

Bon da an gab es feine deutsche Geschichte für Deutsche mehr. Bon da an trug unsere Bergangenheit ein anderes Bewand für den Protestanten und für den Katholifen, ein anderes für den Bager und Preußen, den Gud- und Norddeutichen, den Rheinländer und Niedersachsen. Was der Gine mit warmfter Bewunderung pries, dem fluchte der Andere. Sah diefer in Luther den größten Wohlthäter seines Bolfs, jo verwünschte ihn der andere als den Urheber alles Elends. In München steht das prächtige Reiterbild desselben Kurfürsten Maximilian, den die Protestanten von der Schule her mit üblem Auge anzusehen gewohnt find. Geht man einige Schritte weiter, fo findet man in der Feldherrnhalle die Standbilder Tillh's und Brede's, zweier Männer, deren Andenten in dem Gedächtniß der meisten Deutschen nichts weniger als ein ruhmreiches ist. Und wandern wir dann gar durch die bagrische Ruhmeshalle, jo jingen wir vollends. Umgefehrt wird manchem Katholiten seltiam zu Muthe, wenn er da in Worms das große Denkmal ber Reformatoren fieht, und wer in seiner Schule ober in seiner Beitung gelernt hat, daß mit Friedrich II. von Breußen die lette Hoffnung des deutschen Reiches zu Grabe getragen wurde, daß alles Unglück des letten Jahrhunderts von Preußen stammt, mit welchen Empfindungen muß der zu dem größten Runftwerfe der deutschen Reuzeit, zu dem Friedrichsmonument in Berlin, aufbliden?

Wie konnte der Geschichtschreiber, der Dichter, der bilbende Künstler unter solchen Umständen, soweit es sich um unsere eigene Vergangenheit handelt, zu seinem Volke reden? Wie konnte unter solchen Verhältnissen diese Vergangenheit uns klar werden? Von der deutschen Geschichte der letzten drei Jahr-hunderte reden, das hieß Streit erregen. Was andere Völker erhebt und sammelt, das Gedächtniß der Vorsahren, das mußte bei uns den Hader alter Tage erneuern. Wir hatten eigentlich

nur ein Gebiet, auf dem sich die Gedanken der Deutschen so ziemlich einträchtig zusammenfanden, unsere Literatur. Was sich über Luther und Friedrich den Großen entzweite, das vereinigte sich Gottlob dei Lessing, Goethe und Schiller. Aber nur, um in dem Gedanken an Schleiermacher, Stein, Nieduhr desto weiter auseinander zu fahren.

Dennoch gingen die Geister leidlich zusammen, so lange · die politische Arbeit unter uns ruhte, oder doch die große nationale Lebensfrage unberührt ließ. So lange wir für Preffreiheit, Geschworene, parlamentarische Befugnisse stritten, hatten die vorwärts strebenden Kräfte das Gefühl inniger Nebereinstimmung. Dann aber drängte sich die Frage der deutschen Einheit vor, und sofort war Deutschland mit Zwietracht erfüllt. Wie vor dreihundert Bahren die tieffte Offenbarung deutschen Wesens, jene That des Wittenbergers, welche in den ersten Decennien fast alle Deutschen mit warmer Begeisterung um das Banner der Glaubenserneuerung, der Abwerfung des römischen Joches gesammelt hatte, schließlich uns unheilbar in dem jedem deutschen Gemüth Theuersten zerriß, fo ichien nun wieder der Berfuch, uns als Nation unfere Stellung in der Welt zurück zu gewinnen, nachdem er einen furzen Moment in allen deutschen Landen jubelnd begrüßt war, unsere Zwietracht auf das schlimmste schüren zu sollen. Es war, als hätte das Wort: deutsche Einheit! alle bosen Tämonen der Bergangenheit entfesselt. Der Krieg von 1866 war das eigentliche Rejultat der begeifterten nationalen Erhebung von 1848, und mit grimmigerem Haffe als je seit den greulichen Zeiten bes breißigjährigen Rrieges standen sich beutsche Stämme gegenüber. Noch einmal glaubte der Erbfeind Deutsche gegen Deutsche führen zu können, verblendet von dem Ruf fanatischen und ohnmächtigen Parteihasses nach französischer Hülfe gegen den preußischen Casarismus. Wer unter uns hätte in der zweiten Buliwoche nicht davor gegittert, daß des bosen Rachbarn Unichlag gelingen könne? Bierzehn Tage später wußte Niemand mehr von Süd und Nord, und den ersten Sieg erfochten mit einander Preußen und Bagern, deren Unversöhnlichkeit i. z. i. eine geschichtliche Thatsache geworden war.

Und aus jo zwieträchtiger Bergangenheit, aus diefen Jahr-

hunderten des Haffes und der Reindseligkeit soll diese mundervolle Gegenwart herzlicher Verbrüderung erwachsen sein? 3a wohl. Geht hin und feht, wenn die Gifenbahnzuge die Berwundeten der deutschen Armee heran führen: auf der Bruft gar Vieler nehmt ihr das Erinnerungszeichen an den Bruderfrieg von 1866 mahr: unter diesem Zeichen sind die Unfrigen hinaus gezogen, unter diesem Zeichen haben fie gefiegt. Greller, greifbarer fann der Ursprung unserer gegenwärtigen Eintracht aus vergangener Zwietracht nicht offenbart werden. Bas 1866 in offener Reldichlacht mit einander rang, das befämpfte sich in Wahrheit unter uns feit drei Jahrhunderten. Aber still unter diesem lauten Hader iprofite die Saat der Einheit. Bahrend wir uns befehdeten, uns zerriffen, wuchs die Macht des deutschen Beiens unsichtbar, aber auch unaufhaltsam. Der herrliche Baum war stattlich empor getrieben: mit seinen Burzeln im Innersten unierer Herzen befestigt, breitete er seine Zweige weit über alles deutsche Land, ohne daß wir ihn saben. Wir saben ihn wohl in einzelnen glücklichen Augenblicken nationalen Sonnenicheins, wie im Frühling 1848 oder im Herbst 1863; aber so= fort verhüllten ihn wieder schwarze Wolfen, so daß diejenigen, welche behaupteten, er stehe noch immer da, für Träumer galten. Wie entsetlich schlugen seine Reste wider einander in jenen Commertagen von 1866! Meinten nicht Biele, er fei für immer versunfen? D die Kleingläubigen und Kurzsichtigen! Auch wenn die Bäume unserer Fluren in Blüthe treten wollen, fahren die Sturme hinein, ichutteln fie, daß die Stämme frachen. Denn das Moriche und Todte muß herab geschlagen werden, damit das Lebendige und Gesunde Raum gewinne, sich voll zu entfalten. Go ein gewaltiger Frühlingssturm war ber Krieg von 1866. Auch er schlug die verfaulten Zweige vom deutschen Lebensbaum, auch er offenbarte die gesunden Triebe, auch er weckte und öffnete die geheimsten Abern. Und nachdem das deutsche Bolf vier Jahre über diesen Sturm gesonnen und in ernstem Rachdenken in sich gegangen, siehe da! nun zertheilen fich die Wolfen, nun lacht der blaue Frühlingshimmel über allen deutschen Gauen und fie alle überschattet der gewaltige Baum beutscher Einheit, deutscher Macht, prangend in herrlichstem Blüthenschmuck und tönend von den Liedern unserer Sänger, der alten von 1813 und der jungen von 1870, und das ganze deutsche Volk fällt Angesichts so wundervoller Diffensbarung auf die Knie nieder und ruft zum Himmel: Großer Gott, wir loben dich!

Doch gebieten wir endlich dem überwallenden Herzen Schweigen und versenken den ruhigen Blick in die vergangenen Jahrhunderte, um das allmälige, unendlich mühselige Wachsthum des deutschen Wesens, seine schwere Auferstehung aus völligem Ruin zu begleiten.

Vor zweihundert Jahren, als jener grauenvolle Glaubensfrieg endete, waren wir todt. So weit das Auge über deutsches Land fah, entdeckte es nichts lebendiges. Gewiß lebten noch fo und jo viele Millionen deutscher Menschen; unter Tausenden niedergebrannter Dörfer und Städte ragten nur zum Theil verheerte Wohnsitze auf; es gab noch sehr viele deutsche Fürsten, Grafen und Herren, Erzbischöfe, Bischöfe und Aebte. Aber was diesem Lande chemals eine eigenthümliche Geltung in der Welt verliehen hatte, der gesunde Wohlstand, das frische, beitere Gemütheleben, die Kraft des bewaffneten Arms, die Reinheit der Sitte, das war in der unbarmherzigen Sündfluth des dreißigjährigen Krieges verfunten. Unser föstlichster Schatz, uniere Sprache, war in Berwilderung und Entirembung verfommen. Wir fonnten feinen Satz mehr reden, ohne das deutsche Gold mit fremdem Flitter zu mengen. Wer etwas besieres vorstellen wollte, der mied dieses barbarische Kanderwälsch und stolzirte in der vornehmen frangösischen Sprache. Denn in denselben Zahren, wo Deutschland zu tieffter Dhu macht und Chrlofigfeit herabgefommen war, hatte sich Frank reich glücklich zu der tonangebenden Macht des Erdtheils empor geidnvungen, gleichzeitig feinen Staat, feinen Sandel, feinen Gewerbileiß, sein Hermeien, seine Literatur und seine Runft jum Muiter aller anderen Bölfer ausbildend. Während das heilige römische Reich deutscher Nation, seit der Lostofung des deutichen Geistes von Rom ein gang leerer Schatten, die Welt mit dem Ruf feiner Aläglichkeiten erfüllte, beherrichte Ludwig XIV. in den genialen Anfängen seiner Regierung auf

allen Gebieten menschlicher Thätigkeit gleichmäßig das euroväische Leben. Vor allem natürlich das deutsche; denn mit frangöfischer Bülfe hatte fich der deutsche Protestant des spanischen Glaubenszwanges erwehren, mit ihr das deutsche Kürstenthum seine Rettung vor den Griffen der spanisch-habsburgischen Herrschincht erjagen muffen. Der spanische Stern, der das Festland seit Karl V. dominirt hatte, war mit dem aufsteigenden französischen Gestirn im Kampf gewesen: wenn wir heute noch einmal jene traurigen Zeiten durchleben müßten, fönnten wir dem Deutschen, sich selbst zu schützen unvermögend wie er nun einmal war, eine andere Stellung anweisen als auf der frangösischen Seite? Alles was damals vorwarts wollte, in politischer und wissenschaftlicher, in ganz gemein praftischer und idealer Beziehung, mußte sich unter die franzöfische Fahne flüchten; denn das spanisch-habsburgische Banner beette jederlei Berfinsterung und jederlei Corruption. Da aber jo die deutsche Ohnmacht das einzige Gut, das ihr bleiben sollte, die Glaubensfreiheit, der französischen Protektion verdankte und unfer Bolk überhaupt jede Art von Bildung und Fortschritt von Frankreich vertreten fah, konnte es nicht außbleiben, daß wir durchweg unter das französische Joch kamen. Wie unsere Fürsten und Herren von den französischen Bensionen lebten, französische Moden uns unterwarfen, französischer Beift uns erfüllte, jo war es nur gang in der Dronung, daß dieses Frankreich, das uns alles gab, dafür uns nahm, was ihm gut dünfte. Die zerriffenen Glieder das Reiches lagen da ohne Schutz, eine unwiderstehliche Verlodung für alle Nachbarn. Franfreich, Holland, Schweden, Polen traten ungehindert über die deutschen Grenzen. Wir behielten noch immer mehr als wir verdienten; freilich gehörte ja auch das von den Fremden uns Gelaffene in Wahrheit nicht uns, sondern ihnen.

Wie nun ist es geschehen, daß der deutsche Name aus diesem Abgrund von Ohnmacht, Nichtigkeit, Armuth, Selbstversachtung und Rohheit sich wieder erhoben hat und daß wir heute das entgegengesette Schauspiel von dem wahrnehmen, was die Welt vor zweihundert Jahren bewegte, daß, wie damals Frankreich auf unseren Gliedern emporstieg, es jetzt unter unseren Waffen herabsinkt, daß, wie damals das französische, heute das

deutsche Wesen, deutsche Vildung, deutsche Sitte, deutsche Kriegskunst, deutsche Verwaltung als die erste der Welt sich geltend macht? Es ist das wundervollste, sehrreichste, erhebendste Stück deutscher Geschichte, freilich zugleich dassenige, von dem unter uns am wenigsten ein klares Bewußtsein, eine sichere Kenntniß gefunden wird.

Um aus dem Berfall, in dem der westfälische Friede uns gelaffen hatte, gerettet zu werden, branchten wir zweierlei, eine staatbildende und eine geistbildende Kraft. Wir mußten erlöst werden aus dem jammervollen Trümmerwerf, welches das deutsche Reich hieß, aus dem entsittlichenden und landverderbenden Lügenwesen der verfaulten Reichsinstitutionen. mußten den großen staatlichen Schöpfungsprozeß, den Frangofen, Englander, Spanier, Riederlander, Schweden feit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts vollzogen hatten, endlich nachholen und unserem Dasein die unentbehrliche Grundlage einer schützenden, spornenden, pflegenden Macht geben. Wir mußten gewinnen, was ein Volk erst zum Volk macht, den die Boltäglieder zusammenhaltenden, ordnenden, erziehenden, schirmenden politischen Organismus. Diese Aufgabe stieß aber bei und nothwendig auf gang ungewöhnliche Schwierigfeiten. Dasjenige Saus, dem seit dem fünfzehnten Jahrhundert die Leitung der deutschen Dinge zugefallen war, das Haus Habsburg hatte fich, von seinen Unfängen an merfwürdig ftart in nichtdeutsche Interessen verwickelt, seit dem Tode Maximilians I. deutschem Wesen vollständig entfremdet und schließlich zum Vorfämpfer spanischer Bestrebungen in Deutschland verfehrt. Das Haus Habsburg hatte die seiner unmittelbaren Herrichaft unterworfenen dentschen und flavischen Gebiete einer unbarmherzigen, ihre beste Kraft zerstörenden Romanisirung preisgegeben, das deutsche Schöpfungsvermögen in den schönen Donaugebieten ausgebrannt; es hatte zugleich in feiner Reichs regierung fast immer das Gegentheil von dem erstrebt, was das deutsche Interesse verlangte. Wien war seit dem siebenzehnten Rahrhundert die Residenz dersenigen Form des Katholicismus, welche der deutschen Ratur immer am feindseligsten gewesen ift, des in Spanien geborenen, von extrem romanischem Beist erfüllten Zesuitismus, einer Form des Ratholicismus, welche die heiligsten Regungen herabwürdigt zu Mitteln der Herrschsucht, die religiöse Bildung in eine Schule der Lüge verkehrt, die weltliche Bildung in ein Suftem blendender Täuschung. Dieser Resnitismus hat nichtsdestoweniger mit seiner großartigen Drganisation in Italien, Spanien und Frankreich, in seiner romanischen Heimath, in manchen Sinsichten bedeutendes geschaffen: auf deutschem Boden konnte er nie etwas anderes als zerstören, weil ihm die deutsche Natur absolut widerstrebte. Wie war es nun möglich, daß eine Dynastie und eine Regierungsart, welche jo vollständig die Beute des jesuitischen Spstems geworden waren, daß beide heute noch, trot allen Losreißungsversuchen, in seinen Reten liegen, für Deutschland die Rolle der herstellenden, befreienden Macht übernahmen? Der innerste Sinn der Wiener Politik, der geheimste Bergschlag der habsburgischen Dynastie ging gegen das deutsche Dasein. Aber and äußerlich war sie ganz in fremde Interessen verstrickt. Als in der zweiten Sälfte des siebenzehnten Sahrhunderts die spanische Macht plöglich zusammenbrach und die Wiener Sabsburger an den Madrider Bettern feine Stütze mehr fanden, als gleichzeitig das deutsche Reich in ihren Händen zerbröckelt war, suchten und fanden fie im Often und Guden ein neues Fundament ihrer Macht gegen das brohende französische Nebergewicht. Der Weg nach Deutschland war ihnen durch die Unversöhnlichkeit deutscher und Habsburgischer Ratur, durch den Selbstmord verlegt, den sie an ihren eigenen deutschen Ländern begangen hatten. So fehrten sie sich nach Ungarn und Italien. So vollendeten fie das Berhängniß, das fie unseren Südostmarken schon in ihren Anfängen vorbereitet hatten: sie schoben die deutschen Elemente der Donauländer in ein übermächtiges Gemisch fremdartiger Menschen hinein und zwar, nachdem sie eben die beste Kraft dieser deutschen Elemente durch den Druck der Gegenreformation zerguetscht hatten.

Also das kaiserliche Haus der Habsburger konnte uns der Führer aus dem Abgrund, in den wir zum großen Theil durch seine Schuld hinabgestürzt waren, unmöglich werden. Erretten und aufrichten konnte uns nur der, welcher die geheimste Kraft der deutschen Natur verstand, welcher die erloschenen Instincte unserer Bolkssele mit warmem Hauch zu beleben vermochte.

Das war den Habsburgern für immer verfagt. Es war aber fanm weniger den Bittelsbachern versagt. Denn dieses Fürftenhaus hatte sich seit hundert Jahren mehr selbst als die Habsburger mit der römischen Reaction gegen die Befreiung des deutschen Gewissens identificirt, weit früher und energischer als in Desterreich in Bayern die Gegenreformation durchgeführt und München zum eigentlichen Zion der Zesuiten in Deutschland gemacht. Run ift es wahr, daß, soweit überhaupt jesuitische Art auf deutschem Boden gedeihen kann, dieses in München geschah und daß ebenso jesuitische Staatstunft den einzigen respectabeln Bertreter, den sie je in Deutschland befessen, in dem Kurfürsten Maximilian von Bapern gefunden hat. Diese banrischen Herzoge und Kurfürsten hatten etwas anders mannhaftes als die Habsburger, sie waren in ihrer Weise tüchtige Regenten, tapfere Kriegsfürsten, 3. Th. denfende, selbständige Röpfe, nicht die reinen Buppen ihrer jefui= tischen Beichtväter, wie die traurigen Ferdinande und Leopolde Desterreichs. Aber das lag doch außer aller Möglichkeit, daß die Schüler der Ed und Canifins das Bolt von Hutten und Luther unter ihre Fahnen sammelten. Denn gang von dem religiösen Gegensate abgesehen, trieb aller deutsche Beift nach dem entgegengesetzten Bol von dem, was an der Gar dominirte. Weder in der Kunft ist die äußerliche Pracht, noch in ber Wiffenschaft die sophistische Fertigkeit, noch im Leben die frivole Moral der Zesuitenschule jemals deutscher Urt conform gewesen. Alles was in uns wahrhaft lebte, arbeitete immer mit aller Energie gegen diesen romanischen Strich und Schliff. Wir konnten und recht wohl mit der gemilderten und geläuterten Form des Katholicismus, wie er in Frankreich seine Unsbildung erfuhr, aber niemals mit der extrem romanischen Ausprägung der Schüler Lopola's vertragen. Und da nun diese religiöse und geistige Richtung der eigentliche Lebensgrund der damaligen banrischen Macht war, so konnte auch sie nicht unfere Retterin werden.

Aber ebenso wenig endlich als Habsburger und Wittelsbacher, die Träger des jesuitischen Triumphs über die besten Triebe des deutschen Bolks, konnten ihm die Vertreter der Lutherischen Orthodoxie, wie die Kurfürsten von Sachsen, zu neuem Leben verhelfen. Denn daß Deutschland jenen traurigen Rückgang in der zweiten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts erfuhr, daß Rom unter uns wieder mächtig Tuß faßte, nachbem wir sein Boch fast vollständig abgeschüttelt hatten, daß wir wehrlos und haltlos in das Elend des dreißigjährigen Krieges hinein taumelten und gang führerlos von feinen Stürmen gerichmettert wurden, das war vornehmlich die Schuld des bornirten Lutherthums, seiner mönchischen Weltentsagung, seiner pfäffischen Zantsucht, seiner gang römischen Unduldsamteit und feiner absoluten Unfähigfeit, die großen Aufgaben des Staatslebens zu faffen. Daß Rom in einem gewaltigen Siegeszuge jo unendlich viel von dem zurückeroberte, was die frische Kraft Luthers und seiner Genoffen ihm entriffen hatte, daß Deutschland felber viele Millionen seiner Kinder wieder der papstlichen Herrschaft unterworfen fah, das war nicht die Schuld irgend eines dunkeln Berhängniffes, sondern der beispiellosen Geiftesenge unserer lutherischen Fürsten und ihrer zelotischen Gewiffensräthe. Es ift nichts fläglicheres zu denten als die Politik dieser Vertreter der Reformation in Deutschland, namentlich der Aurfürsten von Sachsen.

Dieser enge finftere Beist des lutherischen Buchstabenglaubens, der die wahre Kraft der Glaubenserneuerung gebrochen, der die deutschen Protestanten zu mußigen und unverffändigen Zuschauern der entscheidenden Kämpfe in den Riederlanden, Frankreich, England und Polen und der fiegreichen Gegenreformation in Deutschland selbst gemacht hatte, dieser von Rom mit allen Waffen auf allen Gebieten geschlagene Lutherische Confessionalismus trug feinerlei rettende Lebensfräfte in sich. Und wäre er auch weniger beschränkt gewesen, er hätte uns ichon deshalb die Erneuerung nicht bringen können, weil nun einmal durch seine Schuld Rom wieder einen fo breiten Boden unter uns gewonnen hatte. Da das deutsche Bolk jetzt thatsächlich zu fast gleichen Theilen der alten und der neuen Kirche angehörte, so konnte der rettende Anstoß nur von einem Fürsten ausgehen, der frei war von dem ausschließlichen Glaubenseifer beider Theile, der seinem Staate eine Stellung über den Religionsparteien anzuweisen verftand, dem weder der römische noch der lutherische Katechismus das

höchste Herzensanliegen war, dem vielmehr die gewaltigen Aufgaben einer neuen Zeit und ihre energische Lösung für die Wiedergeburt seines Volkes mit religiöser Wärme das Junere erfüllten.

Der Mann, welcher jo außerhalb aller schroffen und einseitigen Gegensätze, von denen das deutsche Leben seit hundert Sahren zerriffen war, außerhalb aller ichlechten Traditionen der deutschen Protestanten wie der deutschen Katholiken es unternahm auf deutschem Boden wieder einen Staat zu bauen, war Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, von der dantbaren Nachwelt mit Recht der große Kurfürst genannt. Wer durch die langen traurigen Zeiten der deutschen Geschichte seit dem Augsburger Religionsfrieden gewandert ift, gleichmäßig angewidert von der Gedankenlosigkeit der protestantischen Fürsten und von den jesuitischen Künsten ihrer fatholischen Gegner, dem geht wahrhaft das Herz auf, wenn er in den letten traurigsten Jahren des Glaubenstrieges diesem Hohenzollern begegnet, in dem sich sofort ein ganz neues Wesen offenbart. Rach langer Misere sieht er zum ersten Male wieder einen deutschen Fürsten, ben er mit Stolz neben die größten Staatsmänner und Krieger der Zeit stellen darf, einen Fürsten, in dem das bis dahin fo traurig verdunkelte protestantische Princip eine mächtig aufleuchtende, erwärmende und erhellende Lebensflamme ist, in dem die deutsche Ratur glorreich zeigt, was sie in Berwaltung, Diplomatie und Kriegsfunft, in gewissenhaftester Erfüllung der fleinen Pflichten des Tages, wie in weitschauender Beherrschung der großen Weltverhältniffe zu leisten vermag. In alle großen Fragen der Zeit greift dieser Kurfürst entschlossen und flug ein. Er ift es, der allein von allen deutschen Fürsten der gefährlichen Herrschsucht Ludwigs XIV. tapfer und glücklich entgegentritt, der den erloschenen Ruhm des deutschen Schwerts bei Warichan gegen die Bolen, bei Fehrbellin gegen die Schweben wieder auffrischt, der für die Vertheidigung der Riederlande gegen Frankreich unermüdlich arbeitet, der endlich an der Befreiung Englands von den Stuarts wesentlichen Untheil nimmt. Und während er jo als der wahre Vorfechter deuticher Intereffen im Weiten, Diten und Norden eine bewunderungswürdige Thätigfeit entfaltet, durch die Erbärmlichkeit des deutschen Reichs und seines Oberhauptes wohl oft genug gehemmt und von der geraden Bahn abgedrängt, aber nie gelähmt, schafft er im Innern seines zerstückten, von allen Neberlieferungen einer ichlechten Bergangenheit gefeffelten Staates bas Mufter deutscher Berwaltung und Wirthschaft. Den nichtsnutigen Plunder ftändischer Privilegien, der damals mit dem Namen ftandischer Freiheit pruntte, trat er ebenso schonungslos nieder wie die Zanksucht der Lutherischen Pastoren. Er war wahrlich ein guter Protestant, aber im Sinne ber vielverheißenden Unfange der Reformation, da sie noch Hand in Hand ging mit dem befreienden Humanismus, da sie noch nicht daran dachte, dem engen römischen Gefängniß einen fast noch engeren Wittenberger Käfig entgegen zu stellen, die imposante römische Hierarchie durch den kleinen Glaubenseifer Lutherischer Buchstabenanbeter zu verdrängen, sondern Gewissen Geift der Menschen zu lösen aus den Banden der Klerisei und der todten Tradition, sie frei und fest ihrem Gott gegenüber zu stellen in eigener Prüfung. So trat er jetzt dem gleich bornirten Fanatismus der fatholischen und Lutherischen Priester und der von ihnen bethörten Fürsten entgegen, um sein Land zu einer Bufluchtsftätte für Alle zu machen, welche irgendwo die Beute der Berfolgungswuth werden möchten.

In diesem Geiste wurden die Grundlagen des preußischen Staats gelegt. Er sollte ein Hort sein deutscher Unabhängigsteit gegen die Uebergriffe der auf allen Seiten in deutsches Land eingedrungenen Fremden, ein Hersteller deutscher Staatsund Kriegstunst, ein Muster deutscher Gewissenhaftigkeit, deutschen Fleißes in der Berwaltung, ein Sitz deutscher Frömmigsteit, aber auch deutscher Duldsamkeit und Geistesfreiheit.

Ist Preußen dieser von seinem wahren Gründer ihm gestellten Aufgabe untreu geworden? Oft genug, sicherlich, ist es von der Bahn, welche ihm der große Aurfürst vorgezeichnet hatte, abgeirrt, öfter hat es auf ihr still gestanden. Aber wenn wir das Ganze dieser zweihundertjährigen preußischen Geschichte überschauen, wenn unser Blick nicht kurzsichtig an dieser und jener Einzelheit hängen bleibt, sondern den durchgehenden Charafter und den großen Zug der Zeiten zu fassen vermag, dann müssen wir doch bekennen, daß die gesammte neuere Geschichte

tein zweites Beispiel so rastloser, so consequenter und trotz allen inneren und äußeren Hemmnissen schließlich so ersolgreicher Staatsthätigkeit darbietet, als sie seit 1640 von den Hohensollern mit den lange so unendlich bescheidenen Mitteln des preußischen Staats gestet worden ist. Man darf zuversichtlich sagen, daß alle diesenigen, welche das bestreiten, von moderner Geschichte nichts wissen. Es würde auch unter uns Deutsichen diese Thatsache längst zu allgemeiner Anerkennung gestommen sein, wenn nicht die oben erwähnten Gründe ein über die Kreise der selbständigen Forscher hinausreichendes Verständeniß der deutschen Geschichte seit der Resormation so unendlich erschwert hätten.

Was uns aber fo lange hinderte, den großen Beruf Preu-Bens für Deutschland zu erkennen, das hemmte noch mehr das Fortichreiten Preußens selbst auf der ihm von dem guten Bening unferes Bolfes vorgezeichneten Bahn. Sobald es mit seiner staatbildenden Kraft etwas deutlicher aus den Anfängen der Borbereitung heraustrat und merklich in das deutsche Leben einzugreifen begann, stieß es natürlich sofort auf den Widerstand aller derjenigen deutschen und fremden Mächte und aller der Gewohnheiten und Kräfte unseres Bolfes, welche in dem Chaos der Reichsanarchie emporgewuchert waren. Das Auffteigen dieses jungen preußischen Staats bedrohte nicht allein Desterreich, Bayern und Sachsen, sondern den gangen wirren Haufen der Reichsglieder, der Fürsten und Herren, der Bischöfe und Aebte und der f. a. freien Reichsstädte, in denen die Buchtlongfeit und der schlechte Egvismus einer vaterlandslofen Existenz herrichte. Es bedrohte alles, was in Deutschland seit Bahr hunderten das Riecht des Bestehenden usurpirt hatte, und es bedrohte ebenjo alle uniere Nachbarn, die sich an deuticher Richtigkeit genährt und auf unsere Rosten groß gemacht hatten. Der Uebermuth der prengischen Junker, die Starrgläubigkeit der Lutherischen Pastoren, welche sich durchaus nicht das Recht alte Andersgläubigen zu verfegern wollten rauben laffen, die enge Selbitincht der Stände, die träge Bequemlichkeit der an ein gedankenlofes und thatlofes Dahinleben gewöhnten Bürger und Bauern, der kleine Horizont der Beamten, das alles stemmte sich in Preußen selbst gegen den fühnen Glug des Ablers, der mit dem Rauschen seiner Schwingen die gesammte beutsche Reichsmisere erbeben machte.

Gewiß, wenn es jemals eine saure Arbeit gegeben hat, so war es die der Hohenzollern. Mit einem überwiegend armen, beispiellos zerichnittenen, zum großen Theil der jungften Bildungsstufe der Nation angehörigen, überall von Reidern und Weinden bedrängten Gebiet haben dieje Fürsten den Grund des beutiden Staats legen muffen. Rur die harteste Energie, nur die peinlichste Sparsamkeit konnte diese Aufgabe lösen, während die anderen deutschen Lande es sich beguem machten und die Riesenthätigkeit der keimenden Grogmacht überaus läftig fanden. Freilich wäre es Thorheit, lengnen zu wollen, daß dieje feltjame Stellung des jungen Preußen ihm nothwendig gewiffe Charafterzüge aufprägte, welche namentlich mit dem, was in den letten Zeiten deutsche Art geworden war, ziemlich scharf contrastirten. Diese Art hatte sich in einem lodern und losen, aller großen Aufgaben entwöhnten Privatleben festgestellt, das aber doch einen gewissen Vorsprung der Kultur darstellte. Franken, Schwaben und Sachien hatten ichon lange im hellen Lichte der Geschichte gelebt, als die Unfänge deutschen Lebens im Diten der Elbe, der Heimath des preugischen Staats, erft mühiam aufdämmerten. Biele wichtige Lebensgüter hatten fie in altererbtem Besitz, welche Preußen erst noch erwerben sollte. Und nun wollte dieses jüngste Glied in der deutschen Familie alle älteren Geschwister mit rauher Arbeit, schonungslos durchgreifender Energie überholen! Wo würde das gerne geschen?

Und doch jauchzte fast ganz Deutschland auf, als jener Mann das preußische Seepter schwang, der nach Jahrhunderten zuerst wieder den Ruhm des deutschen Namens über die Welt ausbreitete, jener große Friedrich, welcher uns mit mächtigem Stoß die so lange geschlossenen Pforten nationaler Macht aufsprengte. Was in Deutschland irgend welche Empfänglichkeit für wahre Größe besaß, das verfolgte mit warmer Theilnahme die aufsteigende Ruhmesbahn dieses Königs, der seit Luther zum ersten Male wieder die Welt mit deutscher Krast bewegte. Schon damals wurde es offenbar, was für uns in diesem Preußen lag. Schon damals trat unser ganzes Dasein unter

ben bestimmenden Ginfluß der preußischen Führung. Das von Friedrich aufgestellte Beispiel einer aufgeflärten, gewissenhaften, von aller consessionellen Befangenheit absolut freien und doch von religiösem Hauch, weil von ernfter, selbstloser Sittlichkeit, erwärmten Staatspraxis riß alles mit sich fort, was unter uns irgend lebensfähig war. Zuerst erfuhr Desterreich den heilsamen Zwang, gegenüber einem solchen Teind die stupiden Neberlieferungen der guten alten Zesuitenzeit abzuwerfen, in Kinanzen, Heerwesen, Volksbildung etwas preußische Ordnung und Thätigkeit zu erstreben. In Nord und Sud wurden die dentichen Kleinstaaten unwiderstehlich in die prenkische Bahn geschoben, der ja in gewissem Maße ganz Europa folgen mußte. Es wurde unter uns hell. Die Finfterniß des Glaubenseifers, der Berfolgungswuth, des trägen Beharrens in verkommenen Buständen konnte sich nur noch in einigen bischöflichen und reichsstädtischen Winteln behaupten. Gelbst Bagern nahm einen ziemlich ernsthaften Anlauf zur Auftlärung in einer Zeit, wo Portugal, Spanien, Italien und Frantreich dem Zesuitenorden, dem großen Träger der romanischen Reaction gegen deutsche Gewissensfreiheit, den Krieg machten und die heiligen Bater, benen sie jo lange gehorcht hatten, in die Berbannung trieben, damit sie bei dem eigentlichen Bater dieser praftischen Unfflärung, bei dem preußischen Friedrich ein Unterfommen suchen müßten!

Aber freisich, auch diese glorreiche Regierung des großen Königs sollte den Deutschen allerlei Auströß geben. Weniger weil dieser Friedrich wie alle Menschen in manchen Stücken irrte und nicht frei von Schwächen war, sondern sein innerstes Wesen erweckte dem deutschen Gemüth ein gewisses Grauen. Er war so hart, so scharf, scheindar so kalt, und wir waren damals so sehr empfindsam und weichherzig. Er ging den ranhen, steinigen Weg der großen Politik und wir schwärmten die erste Jugendliebe zu allem, was gut und schön und erdausich und rührend war, wir standen in der thränenreichen Verzückung eines aus langer schaaler Prosa zu den ersten Ahnungen der Poesse wieder erweckten Volkes. Wir singen auch nach langer Selbsterniedrigung wieder an, aus unser Vaterland und namentlich auf das einzige Reelle, was wir vorläusig von

diesem Baterlande besaßen, auf unsere Sprache stolz zu sein, und dieser Preußenkönig vergötterte die französische Litteratur. Die französischen Götzen, welche unser Lessing eben mit den mächtigen Schlägen seiner Kritik zermalmte, die sammelte dieser König mit bewundernder Berehrung um sich, und indem er ganz versenkt war in die hohe Aufgabe, seinem Bolke wieder einen mächtigen, lebensvollen Staat zu schaffen und eine geachetee Stellung in der Welt, hatte er keine Zeit und keinen Sinn dafür, daß neben und in innigstem Bündniß mit ihm die freien Kräfte dieses Bolkes an einer anderen Schöpfung arbeiteten, welche die nothwendige Ergänzung zu der hohenzollern schaes macht.

Denn das war nun einmal die Art unseres Bolfes, daß politische Macht allein den Drang seines Herzens nicht befriedigen konnte. Dieses deutsche Bolk, das in seiner Jugend ben Bocalen des mittelalterlichen Lebens jo gang fich ergeben hatte, daß es über ihnen seine realsten nationalen Bedürfnisse vollftändig vergaß, welches dann beim Unbruch der neuen Zeit mit einem ganz gleichen Zbealismus den tiefften, freilich auch einseitigsten Bug der Reformation, das weltvergessende Glaubensleben, auf Kosten aller nationalen, politischen, wirthschaftlichen Intereffen pflegte, dieses endlich in Staat- und Machtlosigfeit schwer geprüfte, aber auch nur noch mehr an die Reize eines fosmopolitischen Ginzeldaseins gewöhnte Bolf mochte nur allmälig an die straffe Bucht und die praftische Härte einer politischen Existenz wieder herangebracht werden. Das eigentlich beutsche Raturell, möchte man jagen, war ein staatsfeindliches geworden. Wie viel mehr regte sich dieser Antagonismus gegen die rauhe preußische Staatsarbeit in jenen Zeiten des achtzehnten Zahrhunderts, wo alle herrschenden Ideen über die fümmerlichen Schranken der Wirtlichkeit, des Gewordenen, Neberlieferten sich unendlich erhaben dünkten! In solcher Zeit mußte natürlich der deutsche Beift seinen fühnsten Flug in den reinen Nether ewiger Wahrheit und Schönheit nehmen und das, wie er meinte, enge Treiben der Staatsmänner, die überall an Gegebenes gebunden find und die erhabenen Zwecke der Menfchheit nur im dunklen Hintergrunde ihrer Bemühungen ahnen lassen, gründlich verachten. Und so geschah es, daß, nachdem die ruhmreichen Anfänge des großen Königs von der jubelnden Theilnahme der Deutschen begleitet waren, sein weniger geräuschs voller Fortgang von der politischen Gleichgültigkeit des Volkes kaum beachtet wurde. Nur wenige erleiene Geister, wie den jungen Stein und Gneisenau, zog auch des alternden Königs Sonne noch unwiderstehlich an.

Wer das Aufsteigen des preußischen Staats aus dem Reichselend, wie es der westfälische Friede besiegelte, verfolgt, dieses rastlose Mühen norddeutscher Kraft, von den Ditmarken unsieres zerrissenen, zertretenen Baterlandes her ein schirmendes Bollwert über unser scheindar verlorenes Geschlecht auszubreiten, der beobachtet einen wundervollen Auferstehungsprozeß, in dem jeder Moment die tiesste Theilnahme jedes Deutschen verdient. Parallel mit dieser Erhebung deutscher Staatsmacht läuft aber eine andere nicht weniger merkwürdige Bewegung, welche längst die liebevolle Ausmerksamkeit unseres Bolkes gefunden hat. Es ist das die Aufrichtung der deutschen Gesstesmacht durch unsere Dichter und Denker.

Im dreißigjährigen Kriege war nicht allein unsere nationale Macht, unier Wohlstand, sondern ebenso jehr uniere gei= ftige Habe zu Grunde gegangen. Der Niedrigkeit unierer äußeren Stellung entiprach am Ende des fiebenzehnten Bahrhunderts vollkommen die Kläglichkeit unserer inneren Berfaffung. Unfere Fürsten standen nicht tiefer unter der Glorie Ludwigs XIV., als uniere Dichter unter Corneille und Racine. Was war uniere Sprache, uniere Literatur Damals im Bergleiche mit der Frankreichs? Wie wäre das jo gang deutsche Weien Friedrichs des Großen wohl in Abhängigteit von französischem Geift gerathen, wenn er in seiner Bildungszeit eine deutsche Literatur vorgefunden hätte, die seinen Genius irgend befriedigen konnte? Wir mußten uns literarisch wie politisch aus dem Richts empor arbeiten. Die eine Aufgabe war fo idnvierig wie die andere. Denn bis dabin hatte es fich als ein bei allen Völfern gleichmäßig bevbachtetes Weier geltend gemacht, daß die literariiche Blüthe aus einem beiriedigenden, 268

oder vielmehr aus einem erhebenden Gesammtbesinden einer Nation hervorgeht. So waren alle großen Epochen der grieschischen Literatur im Gefolge nationaler Großthaten erschienen; so war die Blüthezeit unserer mittelalterlichen Dichtung dem Höhepunkt unserer kaiserlichen Stellung auf dem Juße gefolgt; so hatten eben noch Spanier und Franzosen genau in dem Augenblicke sich literarisch emporgeschwungen, wo ihr Staat das Volk mit stolzem Selbstgefühl erfüllte. Uns wurde das Entgegengesetzte beschieden.

Mur fo innerliche, bis zu einem merkwürdigen Umfange von äußeren Verhältniffen unabhängige Menschen, wie wir namentlich seit der Reformation geworden waren, konnten ein jolches aller bisherigen Erfahrung und eigentlich der menschlichen Ratur selbst zuwiderlaufendes Unternehmen durchführen. Wir haben Urfache, auf diejes Wert unjerer Borfahren mit höchstem Stolz gurudzubliden. Aber freilich, wenn es unferen Dichtern und Forschern gelang, uns zu einer Zeit, wo der Gesammtzustand bes deutschen Lebens in der That nicht danach angethan war, den Genius zu beflügeln, eine Literatur, eine Geistesbildung zu schaffen, die fühn den Bergleich mit jeder anderen wagen fann, jo mußten die abnormen Umstände, unter denen dies vollbracht wurde, wohl in gewissen eigenthümlichen Zügen jener Bildung sichtbar werden. Das ganze Funbament dieses geistigen Baues wurde in mühsamer, überwiegend gelehrter Arbeit gelegt. Uniere Dichtung des vorigen Jahrhunderts erwuchs in ihren Anfängen ganz vorwaltend nicht aus froher Unichanung, fondern aus Studium, nicht aus großen Lebenserfahrungen, sondern aus sorgfältigen Untersuchungen oder aus innerlicher Gemüthsarbeit. Erst mit dem Auftreten Goethe's wurde dieser Charafter gurudgedrängt. Aber auch bei ihm und sehr viel mehr wieder bei Schiller war das Reich der Zbeen, die begeisterte Versentung in die Antike oder in die Natur eine Hauptquelle der dichterischen Production. Wie hatte es auch anders fein tonnen bei Mannern, die ihre größten Werte in dem öden Wolfenbüttel oder in dem fleinen Weimar ichaffen mußten? Es blieb ihnen nichts übrig, als in die Tiefe ihres eigenen Geistes, in die idealen Schätze der Bergangenheit hinabzusteigen, um aus ihnen mit intensivster Arbeit eine Atmosphäre zu erzeugen, in welcher die Phantasie schöpferisch werden konnte.

Dabei dürfen wir allerdings eins nicht vergessen. Die Wirklichkeit des deutschen Lebens bot ihnen nichts großes begeisterndes, aber eine unendliche Fülle gesunder Kraft und echter Wahrheit im Familienleben und allen Privatbeziehungen. Wir waren ein so unverdorbenes Geschlecht, wie es irgend gefunden wurde. Wir waren an geistige Thätigkeit, unermudlichen Bleiß gewöhnt und besaßen die töftliche Gabe, in den engiten, tummerlichsten Berhältniffen mit der Macht der Been uns ein Paradies zu zaubern, daß wir gegen feine Herrlichfeit der Welt vertauscht hätten. So fanden denn unsere Dichter nicht an den großen Höfen, nicht in der vornehmen Gesellschaft, aber bei einer ausgedehnten Mittelschicht eine Innigfeit des Berftandniffes und eine Warme des Entgegenkommens, die sie wohl erheben und ermuthigen konnte, den höchsten Problemen der Kunft mit den reinsten Mitteln nachzugehen. Und diese sittliche Gesundheit des Volfes gab ihnen noch einen anderen Schatz. Gie konnten gang den geistigen Aufgaben leben, Die Person völlig vergeffen. Wo fennt die Geschichte reinere, uneigennützigere, von der gewöhnlichen Eitelfeit der Rünftler weniger berührte Menschen, als unsere großen Dichter waren? Wo einen durch die edelsten Interessen verknüpften Freundesfreis, wie den von Weimar und Jena? Co oft wir uns in das Leben dieser herrlichen Menschen vertiesen, kömmt wie ein Gefühl andächtiger Erhebung über uns. Bewunderungswürdig war, was sie ichufen, aber sie selber standen noch über ihren Schöpfungen.

Als Friedrich der Große zu seinen Bätern versammelt wurde, war unsere Dichtung eben in ihre größte Periode ge treten. Da sie ihren ersten zuversichtlichen Aufschwung nahm, wurde sie von Preußens Ruhm mächtig berührt. Später ging sie ihre Wege, als ob dieser Staat nicht eristirte, gerade wie sein König von ihr feine Notiz nahm. Nicht in Preußen, sondern in den kleinsten Kleinstaaten schlug sie am liebsten ihre Werkstätte auf. Neberhaupt aber war ihr alles Staatswesen vollkommen gleichgültig. Ja mehr als das. Unabhängig von aller nationalen Wirklichkeit, wie sie sich, den einzigen Woment

des siebenjährigen Krieges ausgenommen, herauf gearbeitet hatte, faßte sie die höchste ideale Sphäre, die rein menschliche, ins Auge. Der Flug ihrer Zdeen ging so hoch, war so ein Product gewissermaßen aller vorausgegangenen Vildungsepochen des Menschengeistes, daß es ihr eine unerträgliche Beschränfung schien, an eine bestimmte Nation, oder auch an eine bestimmte Zeit gebunden zu sein. So schien es ihren Trägern denn auch ganz unerheblich, wie die nationale oder politische Organisation ihres Volkes beschaffen sei, überhaupt die äußere Stellung dieses Volkes. Das Reich der Ideen, in dem sie sebten und webten, sag zu hoch über diesen kleinen irdischen Dingen.

Wer ihnen deshalb zürnen wollte, müßte alle Grundbedingungen ihres Wirkens verfennen. Denn wie in aller Welt hätte dieser herrliche Bau deutscher Dichtung und Bildung zu Stande fommen follen, wenn er fich auf die Wirklichfeit des deutschen Lebens hätte stützen muffen? Aber deshalb ift es nicht weniger wahr, daß in diesem Berhältniß etwas ungesundes und abnormes lag. Man mag es nun drehen und wenden wie man will, das Berhalten unserer größten Dichter zu den gewaltigen Begebenheiten des Revolutionszeitalters, welche nicht etwa nur Deutschland empfindlich trafen, sondern die Lage der ganzen Menschheit wesentlich umgestalteten, Dieses Berhalten war widernatürlich. Und daß diese ganze Literaturblüthe trot aller ihrer Größe doch nicht im Stande gewesen war, der Nation allein ein fräftiges Dasein einzuhauchen, das bewiesen mit greller Unbarmherzigkeit die Erfahrungen, welche unfer Volk in demselben Augenblicke machen mußte, wo die literarische Arbeit in der Hauptsache vollendet war.

Vielleicht niemals hat eine Nation eine reichere Fülle genialer Menschen auf rein geistigem Gebiet thätig gesehen, als sie unter uns in eben jenen Jahren wirkte, wo sich das Joch Napoleons mit furchtbarer Demüthigung auf unsern Nacken legte. Unsere Dichter, Philosophen, Philologen, Theologen beherrschten das Reich des Geistes in einem Umfange und in einer Tiese, wie es die Welt nicht gesehen hatte. Eben damals

santen wir als Bolt auf den tiefsten Buntt der Erniedrigung. Man könnte selbst fragen, ob der dreißigjährige Krieg und je größere Schmach gebracht habe als das Zahr 1806. Was war da aus der raftlosen Arbeit von anderthalb Jahrhunderten geworden? Was frommten uns Goethe und Schiller, Kant und Wolf, wenn der deutsche Beist jo ohnmächtig gegen einen Despoten war, welcher die moderne Menschheit in die barbarische Uniformität des Prients zurud zu stürzen drohte und jeder wahren Bildung die Art an die Wurzel legte? Und was war aus der Staatsichöpfung der Hohenzollern geworden, aus der fühnen Politif Friedrichs des Großen, aus feinem unvergleichlichen Heer, aus der straffen eisernen Zucht dieses preußischen Bolfs, aus seiner rauben Kraft? Niemals hatte eine Nation furchtbarere Enttäuschungen erlebt. Wir schienen vollständig niedergeworfen zu fein. All unfer altes Clend stand in folossalen Dimensionen vor unieren verwirrten Bliden. Go zerriffen wir auch seit Zahrhunderten gewesen waren, nie hatte diese Berriffenheit jo feste, jo erniedrigende Formen angenommen als jest. Der lette Schatten des Reichs löste sich vor dem Gebot des fremden Imperators auf; der deutsche Süden und Westen trat im Rheinbund willig unter die Schaar seiner Anechte; Desterreich stand gelähmt, Preußen lag verblutend im Often. 280 bot Europa ein fläglicheres Schaufpiel?

Wenn es unmöglich ist, die Geschicke unseres Volkes mit ernster Betrachtung zu verfolgen, ohne von dem Tiefsinn der Weltlenkung im Junersten berührt zu werden, so gilt das vor Allem von jenen Jahren schmerzlichsten Unglücks, welche uns Teutschen nach dem jammervollen Fall Preußens beschieden wurden. Sie schienen uns mit entmannender Hoffnungslosigkeit schlagen zu müssen. Alles was deutsch war stand da im undarmherzigen Lichte der Erbärmlichseit. Gerade dieses Uebermaß des Glends sollte uns aus den bisherigen Freuegen her aus reißen, unser innerstes Wesen von den Verkehrtheiten reinigen, von den Abnormitäten, welche unserem Vildungsgange seit dem westfälischen Frieden angeslebt hatten.

Zweierlei, wurde oben gesagt, that Deutschland Noth, um aus dem Jammer des dreißigjährigen Krieges aufgerichtet zu werden, eine staatbildende und eine geistbildende Macht. Beides

war uns zu Theil geworden, aber in einseitiger Pflege, in verderblicher Trennung. In einzelnen glücklichen Momenten allerdings hatten sich beide die Hand gereicht, im Ganzen aber waren fie gleichgültig und fremd neben einander hergegangen. Bielleicht gab es im vorigen Jahrhundert feine zwei durch Geistesverwandtichaft näher auf einander angewiesene Deutsche als Friedrich der Große und Leffing. Wie, wenn fie fich gefunden hatten! Aber die Seltjamkeit unserer Lage fügte es, daß wohl der Denfer dem König eine Weile mit liebevollen Blicken folgte, ber König aber den dicht neben ihm stehenden Denker gar nicht fah. Dieje Scheidung wurde beiden Mächten gleich verderblich. Der deutsche Staat lag seit Friedrichs Tode wie entseelt da und der in den Wolfen schwebende deutsche Beist stürzte gleich dem Zearus zu Boden, als ihn der Blitz des Eroberers traf. Wir waren zu dem Versuch verurtheilt gewesen, aller menschlichen Lebensordnung entgegen unzertrennlich mit einander verbundene Gebiete gesondert anzubauen, und statt die Ungesundheit eines folden Beginnens zu erkennen, hatten wir uns vielmehr eingebildet, das reine Walten des von allen nationalen und politischen Schranken und Sorgen befreiten Beistes könne allein den höchsten Zielen menschlichen Daseins nahe kommen. Die verachtete Wirklichkeit mußte uns furchtbar paden, um diese Illufionen zu zerstreuen, und der verachtete Beift mußte fich an dem preußischen Staat empfindlich rächen, um beide zu innigster Berbindung zusammen zu führen. Das ift die tieffte Bedeutung der Jahre 1807 bis 1813, daß der deutsche Staat und der deutsche Geift sich in ihnen ungertrennlich vermählten. Indem die Begründung der Berliner Universität in dem erhabenen Sinne B. von Humboldt's, gerade da wir auf dem tiefften Bunfte äußerer Erniedrigung und politischer Roth angefommen waren, die besten und frischesten Kräfte der deutschen Wiffenschaft nach der preußischen Hauptstadt zog und indem alles, was unter uns Sim und Berftandniß für die ichweren Aufgaben der Zeit bejaß, seine Hoffnung an das neu erstehende Preugen fnüpfte, thaten wir den entscheidenden Schritt in die Bahn einer gefunden harmonischen Volksbildung.

Der wahrhaft schöpferische Genius aber, scheint mir, der uns damals den Weg zu nationaler Gesundheit wies, war der

Freiherr vom Stein. Gine außere Nöthigung allein würde ben Deutschen nicht von seiner staatsfeindlichen Sinnegart befreit haben, die ihm, wie wir fahen, durch den ganzen Bang feiner Entwickelung zum eigentlichen Charafterzug geworden war. Diesen Bug hatte die Reformation, welche uns gang von den Weltforgen losgelöft und die Weltfämpfe als einem frommen Chriften unziemlich auguschen gelehrt, diesen Zug hatte nun eben wieder der Idealismus unserer Dichtung und Philosophie auf den höchsten Buntt getrieben. Wenn die Welt des Staats und der Nation wirklich etwas jo gleichgültiges war, wie Goethe, Schiller und Sumboldt meinten, was lag dann eigentlich daran, ob Staat und Nation in tiefftes Glend faut? In der That berührte ja auch diejes Clend den großen Herricher unieres Beisterreiches Goethe so gut wie gar nicht. Es ist, wenn ich nicht irre, das unendliche Berdienst Stein's, Umwahrheit diefer Weltanschauung aus der Tiefe seiner gewaltigen Sittlichkeit dargelegt zu haben. Wie wir nun einmal geworden waren, konnten wir unmöglich zu einer äußerlichen Staatsthätigfeit nach der Urt anderer Bölfer befehrt werden. Wir mußten von der inneren menschlichen Nothwendigkeit des Wirfens im Staat überzeugt werden, um diesen neuen Beruf mit ganger Scele zu erfaffen. Wir mußten erfennen, daß ohne politische Thätigkeit die Harmonie der menschlichen Bildung nicht gewonnen werden fann, um den bisherigen Standpunkt zu verlaffen.

Es handelte sich, um es kurz zu sagen, darum, der ästhetischen Erziehung, in der unsere Dichter und Philosophen das höchste Ideal erblickt, die wahrhaft menschliche gegenüber zu stellen. Es war ein großes Verdienst, Sinn und Vedentung des Schönen so zu vertiesen, es mit den höchsten menschlichen Aufgaben in eine so innige Veziehung zu rücken, wie Schiller gethan hatte. Aber es sag nichtsdestoweniger ein großer zurthum darin, eine Ueberschäßung, wenn ich so sagen soll, des Griechenthums im Vergleich mit dem Christenthum, eine Vervorzugung der höchsten Vildungssphären auf Rosten der gesunden Volksbildung. Wenn unseren Dichtern nach der gauzen Richtung und nach dem Wissen ihrer Zeit eine unbefangene geschichtliche Aussicht des menschlichen Entwickelungsganges möglich

gewesen wäre, hätten sie an mehr als einem wichtigen Puntte stutig werden muffen. Wann war je ein Volk ästhetisch durchgebildeter als die Athener des Perifles? Und doch fturzte fie der peloponnesische Krieg von der glänzenden Söhe dieser Bildung jäh herab, und weder die Tragödien des Sophofles und Euripides, noch die Komödien des Aristophanes, noch die Meisterschaft in Baukunst und Plastik, noch selbst die ernste Philosophic des Sofrates vermochte diesen fläglichen Fall zu hemmen. Sowenig als uns Dentsche eben jetzt die Größe unserer Literatur im mindesten aufrecht hielt. Gerade die Geschichte Griechenlands ist die eindringlichste Darlegung der Schranken jeder äfthetischen Bildung. Nie wieder wird die Welt ästhetisch Größeres leisten, nie aber auch hoffentlich wieder eine fo flägliche Zerrüttung erleben als die des griechischen Bolfes. Ober wenn wir die modernen Zeiten ansehen, erregt die italienische Renaissance nicht immer neue Bewunderung, und war nicht doch unter allen Völkern des sechszehnten und siebenzehnten Zahrhunderts das italienische innerlich und äußerlich in der jammervollsten Lage?

Es unterliegt feinem Zweifel, das Gebiet des Schönen fo wenig wie irgend ein anderes ist zur Alleinherrschaft berufen; ber einseitige Cultus ber Schönheit entnervt, wie die einseitige Pflege moralischer Aufgaben verdüstert. Wenn aber ein Bolf etwas durchaus nicht entbehren fann, jo ist es ein gesundes religiöses Fundament seines Lebens und tüchtige Erfüllung seiner praktischen Pflichten. Muß etwas geopfert werden, so fann es viel cher das Schone sein als das Bute. Freilich bachten unsere Dichter dieses beides als etwas ungertrennliches, aber sie erlagen dabei der Allusion einer durch und durch aristofratischen Zeit und Bildung. Das Schöne erstreckt seine Wirksamkeit nie über gewisse Schichten hinab; die ungeheure Masse der von ihrer Sande Arbeit lebenden Menschen wird vom Strahl der Schönheit höchstens dann und wann einmal flüchtig gestreift, zumal wenn diese Schönheit einen so exclusiven, hoch idealen Charafter trägt wie bei unseren Dichtern. Die große Mehrheit der Menschen empfängt die wichtigsten Ideen in religiöser Form und die mächtigsten Unregungen durch ein gesund entwickeltes Bolfs und Staatsleben. Wenn alle

Herrlichkeit der Dichtung, der Musik und der bildenden Künste in nie erlebter Fülle unter uns trate, fie murbe unfer Bolf von ferne nicht so gewaltig über die Nichtigkeiten der Tagesforgen emporheben in eine wahrhaft ideale Sphare, wie es jett dieser gottgesandte Krieg thut, der, wie alle großen Begebenheiten, zugleich unsere nationalen und unsere religiösen Empfindungen belebt. Für den garten Reig der Schönheit find die Sinne von Millionen zu stumpf und werden es voraussichtlich immer sein, wie für die Wahrheiten der Philosophie ihr Berstand zu träge ift: der Donner der Schlachten, die ein Bolt für feine Grifteng ichlägt, wectt den blödeften Ginn und trägt einen Hauch des Höheren in die ärmste Hütte. Als in einer füddeutschen Stadt die ersten preußischen Soldaten beerdigt wurden, da legten die Bewohner eines Armenhauses ihre Kreuzer zusammen, um das Grab der Brüder mit einem Arang zu schmücken. Kann je die erhabenste Runft in solche Tiefen hinab wirfen?

Das war es, was Stein mit der Macht seiner sittlichen Perfönlichkeit, seines frommen Sinnes empfand und aussprach. Wahrlich fein Berächter geistiger Bildung, wies er doch die "metaphysischen Speculationen", über die wir so lange die Wirtlichteit vergeffen hatten, in die gebührenden Schranken zurück und rückte die sittlichen Mächte vor. Gesundes Gottvertrauen galt ihm mehr als feinster Berstandesschliff und ein tüchtiges Handeln mehr als jublimftes Philosophiren und Phantafiren. Aber ein Handeln, das aus der engen Bahn der unter uns herkömmlichen protestantischen Anschauung herausschreite in die große Welt des Staats. So lange der Menich in feiner Thätigkeit auf die privaten Kreise beschränkt bleibt, verfällt er zu leicht fleinlichem Egvinns, niederdrückender Engherzigkeit. Für die eigene Familie, das eigene Haus wirken beißt zulet bod nur für sich selbst wirken. Die höchsten, edelsten Kräfte, wenigstens des Mannes, finden in diesen Kreisen nach dem gewöhnlichen Lebensgange nur unzureichende Beschäftigung. Erft das Bolt, der Staat, das Baterland bieten männlicher Tüchtig feit die würdigste Bühne. Wo sie verschlossen oder vernachläffigt ist, verfrüppelt die Masse der Menschen, weil ihr die mächtig wirkenden Antriebe abgeben, welche der Durchichnitt

nicht entbehren kann. Nur auf dem Grunde eines von der hingebenden Thätigkeit der Bürger getragenen Staates mag alles übrige menschliche Schaffen wahrhaft gedeihen. Ein solcher Staat veredelt alle seine Angehörigen und alle ihre Handlungen. Nur in ihm ist das höchste Ziel menschlicher Erziehung zu erreichen. Nur in ihm findet auch das Heiligthum des Hauses erst wesentliche Bedingungen seiner vollen Entsaltung: nur wo die Mutter weiß, daß sie ihre Kinder einem großen Laterlande erzieht, ruht auf ihrem Werke eine Weihe, die nichts anderes ersesen kann.

Man wendet vielleicht ein, daß fich nirgends bei Stein ein solches System ausgesprochen finde. Gewiß nicht. Denn er war fein Philosoph, sondern ein Staatsmann. Er speculirte nicht über allgemeine menschliche Probleme, sondern faßte das gang praftische Bedürfniß seines Volkes in einer bestimmten Zeit ins Auge. Aber indem er nur einer concreten Aufgabe nachging, offenbarte er nichtsdestoweniger die ganze Tiefe des politischen Gedankens. Wer seine Handlungen und Aeußerungen im Ganzen ausieht, findet diese Vertiefung der politischen Aufgabe zu einer allgemein menschlichen, und wer sein Leben auf dem Grunde des achtzehnten Jahrhunderts und unserer Literaturepoche betrachtet, fann unmöglich verfennen, daß Stein nicht nur der Wiederhersteller des preußischen Staats, sondern ein Erneuerer, ein Reformator der deutschen Weltauschauung war. In jener Literaturepoche herangewachsen und von ihren besten Säften genährt schritt er mit festem Tritt aus ihren einscitigen Bahnen heraus. Und mit ihm die besten unserer jüngeren Geister. Während der alternde Goethe sich vor der fturmischen Bewegung der nationalen Wiedergeburt in die entlegensten Räume feines Ideenreichs gurudzog, traten Sichte, Schleiermacher, Sumboldt, Wolf und wie die anderen Träger der deutschen Geistesarbeit hießen, begeistert Stein zur Geite. Er hatte alsbald das deutsche Wort für sich. Vor allem aber auch das deutsche Schwert.

Noch immer haben wir Deutschen in gewissen Beziehungen eine so abgöttische Verehrung für die Macht der Ideen, daß wir die moralischen und physischen Kräfte, mit denen sie allein sich geletend machen können, so viel wie möglich ignoriren. Allerdings hat

die wirthschaftliche Thätigkeit der letzten Decennien uns vor der Macht des Geldes einen gewaltigen Respett eingeflößt und die ökonomischen Hebel sind wir nun gern bereit anzuerkennen, oft auch zu überschäten. Da aber Handel und Gewerbe feinen schlimmeren Feind zu haben meinen als den Krieg und ein ziemlich verweichlichendes Wohlleben unfere Mittelflaffen gewissen abstracten Speculationen nur um jo zugänglicher gemacht hat, jo pflegt bei uns Alles Bravo zu rufen, wenn ein Rammerredner oder Zeitungsichreiber gegen die Barbarei des Krieges declamirt. Wir haben uns die fehr begueme Theorie aufgebaut, daß das Gute und Wahre durch fein Dasein an sich und jedenfalls durch eine beredte Demonstration den Sieg über das Schlechte und Faliche erreichen muffe. Wir meinen, wenn irgend eine politische oder religiöse Unsicht in der öffentlichen Erörterung die Oberhand gewonnen habe, fo sei ihr damit zugleich die praftische Herrschaft gesichert. Obwohl wir von der universalen Macht des Gedankens, welche die beutsche Geisteswelt vor siebenzig Jahren charafterisirte, sehr weit abgekommen find und überwiegend unter dem Bann der realen Ginzelheit stehen, so wird unsere ganze Anschauungsweise doch noch immer merkwürdig durch die Art jener großen Beriode bestimmt, deren Epigonen wir find. Noch immer sehen wir wesentlich einen bestimmten Bildungstreis und meinen, wenn eine Ansicht in diesem, unter den Bücher- und Zeitungelesern, triumphirt habe, jo gehöre ihr von selber die Welt. Oder, wenn wir auch allmälig gelernt haben, daß unter und über dieser Schicht eine gewaltige Masse handelnder Kräfte sich bewegt, so meinen wir doch, dieselbe mit denselben Mitteln gewinnen zu können, denen wir gehorchen, mit den Mitteln des Wortes, der Belehrung, der rhetorischen Agitation. Nun aber find die meisten Menschen nur durch die That, nicht durch das Wort, zu bewegen. Erst wenn die Gedanken ihnen in zwingenden Handlungen verkörpert werden, merten sie auf und fassen sie, mehr durch das Gefühl als durch den Berstand. Es ist ein verhängnisvoller Jerthum der Boee, an ihre Selbstherrlichteit zu glauben. In der wirtlichen Welt wird sie erst mächtig, wenn sie das sittliche Gebiet des aufopferungsvollen Handelns erobert.

Bilt das nun von allen Fragen des politischen, jocialen,

278

religiösen Lebens, so in einem noch viel höheren Maße von allen Berhältniffen des Bölferlebens. Durch Gründe allein wird fein Intereffe, fein Standesvorurtheil, feine bestehende Berrichaft geftürzt. Unter Bölfern gar find fie meift vollkommen ohnmächtig. Wir konnten den Franzosen mit den unwiderleglichsten Demonftrationen darthun, daß sie in deutsche Dinge nichts drein zu reden hätten, daß ihr Verlangen nach dem linken Rheinufer unverständig und ungerecht wäre: sie hörten nicht, weil sie nicht hören wollten. Diesem Willen ift mit Argumenten nicht beizukommen. Der Wille eines Bolkes kann nicht widerlegt, sondern nur bezwungen werden durch den überlegenen Willen des andern Voltes und diese Neberlegenheit fann in gewissen äußersten Fällen nur dargethan werden durch die Gewalt der Waffen. Wie die Parteien in einem Staat schließlich über einander siegen nicht durch die Macht ihrer Gründe, sondern durch die freilich von jener bis zu einem gewissen Puntt abhängige Kraft ihres Willens, durch die die Gesammtheit des Staats fortreißende Energie des Sandelns, fo werden die Gegenfätze unter den Bölfern entschieden dadurch, daß sich das eine dem andern in dem Entschluß überlegen zeigt, sein Alles an seine Gelbftbehauptung zu setzen. Im einzelnen Staat, fo lange er gesund ift, hält die Herrichaft des Gesetzes die Kämpfenden in gewissen Schranfen. Unter den Bölfern aber giebt es fein Tribunal, deffen Urtheilen sie fich unterwerfen muffen. Gie gehorchen guletzt lediglich dem Gottesurtheil des Krieges.

Ist das Barbarei? Ich meine es wäre nur menschlich. Ich meine aber weiter, in der Art, wie es unter uns und noch mehr in England üblich geworden war, gegen den Krieg an sich zu declamiren, lag nichts geringeres als eine wenn auch undewußte Auslehnung gegen die Weltordnung. Denn seit wir von den Schicksalen des Menschengeschlechtes wissen, sind alle, aber auch alle großen Wendungen, alle segensreichen Entwicklungen direct oder indirect mit der Schärfe des Schwertes des siegelt worden. Wie lange schon hatte griechische Kultur den im Perserreich zusammengeballten Orient überslügelt! Aber die weltbestimmende Macht wurde sie doch erst in den Tagen von Marathon und Salamis. Aus dem einfachen Grunde, weil die Welt weder von den Gesehen Solons, noch von den

Unterinchungen der ionischen Philosophen, noch von den Werken der Dichter und Baumeister ersuhr, noch sie, wenn sie von ihnen ersahren hätte, verstanden haben würde. Über die einsache Thatiache, daß zehntausend Athener das Heer des Tareios nieder geworsen, drang bis an die äußersten Enden der Welt und wurde von Zedermann verstanden. Die griechische Kultur war im vierten Zahrhundert der vrientalischen kaum weniger überlegen als im fünsten; aber die handelnde Macht der Griechen war zers bröckelt und darum wirfte der Trient damals so viel auf Griechens land wie dieses auf jenen, und wieder erst das Schwert Alexans ders des Großen unterwarf den Trient griechischer Bildung danernd.

Run wohl, wird man fagen, von jenen alten Zeiten mag das gelten; aber mit dem gebildeten neunzehnten Jahrhundert iteht es doch anders. Ich wüßte nicht. Die weientlichen Bedingungen menschlicher Existenz sind heute dieselben wie vor zweitaufend Jahren. Wir find heute jo wenig reine Geister wie damals. Die Masse der Menichen verfolgt heute so wenig die theoretischen Kämpfe wie damals, philosophirt, fritisirt hente jo wenig wie damals. Huch bente noch imponiren ihr nur gang massive, fie unmittelbar erschütternde Thatsachen. Und noch heute offenbart sich das Junerste eines Bolksdaseins nur im Kriege. Denn was ist doch der Krieg anders, als die Concentrirung aller Volksfräfte auf ein bestimmtes, die gange Existeng einer Ration bedingendes Ziel? Natürlich giebt es auch frivole Kriege, welche mit dem Volksbergen nichts zu thun haben. Aber auch fie offenbaren doch nur, wie es mit einem Bolfe bestellt ift. Das mejicanische Abenteuer war die erfte Enthüllung der Fäulniß des Rapoleonischen Regiments. Aber Kriege, wie die des sechszehnten Zahrhunderts zwischen Spanien auf der einen und den Riederlanden und England auf der andern Seite, wie die des siebenzehnten Sahrhunderts zwischen Spanien und Frank reich, wie der siebenjährige Kampf Friedrichs d. Gr. gegen den Continent, wie der Rrieg von 1813, 1854, 1859, 1866 und namentlich der heutige, fie bringen an den Tag, was die Bölfer in Wahrheit find. Der Forscher mag folder Enthüllungen nicht bedürfen - und doch, wer unter uns wäre is weife, daß er one ihnen nicht unendlich viel gelernt hätte? - aber die Ra tionen kommen ohne sie nicht ins klare. Die Bölter in ihrer

Gesammtheit werden nur durch den Donner der Schlachten geweckt, daß sie aufhorchen auf Dinge, die den Einzelnen nicht persönlich angehen. Was kümmert die Masse der Bauern und Arbeiter, ob Frankreich und Deutschland so oder so zu einander stehen? Wenn sie aber die Jhrigen im Heer haben und ihr Alles an dem Gange des Krieges hängt, dann heben sie ihre Gedanken empor in das Bereich der großen nationalen Interessen, von denen sie nun zum ersten Mal ihr ganzes Dasein abhängig fühlen. Und in diesem wachen gehobenen Zustande verstehen sie Dinge, welche ihnen sonst dunkel geblieben wären, und empfangen große, edle Eindrücke, die durch ihr ganzes Leben nachwirken und noch zu der folgenden Generation hinüber reichen.

Das Berichwinden der deutschen Nation als folder geschah im dreißigjährigen Kriege. Da auch die außerste Roth deffelben nicht im Stande war, und zu sammeln, hörten wir auf zu sein. Aber mit den erften Siegen des großen Kurfürsten begannen wir wieder aufzuleben, und mit den Giegen Friedrichs II. traten wir wieder als Macht in die europäische Staatengesellichaft ein. Diese Macht jedoch umfaßte nur einen fleinen Bruchtheil unferes Volkes. Nur das gewaltige Genie des großen Königs konnte ihm eine folche Stellung erringen. Mit feinem Tode brach fie zusammen. Run aber trug Stein in diesen gedemüthigten preußischen Staat die Macht des deutschen Gedankens und erhob ihn zum Träger der deutschen Zukunft, indem er in ihm die Beriöhnung der Geistesmacht und der Staatsmacht vollzog oder doch begann. Und zu diefer Berföhnung gehörte wesentlich, daß nicht nur der deutsche Beift feinen Mittelpunkt in der preußischen Hauptstadt fand, sondern auch das deutiche Heldenthum. Denn das Wort konnte uns die Freiheit, die nationale Existenz nicht zurückgeben, sondern lediglich das Schwert. Zu den großen Denkern und Rednern mußten sich die großen Krieger gesellen, Männer, welche es verstanden, die ganze Macht des deutschen Geistes und Charafters dem Waffenwerf dienstbar zu machen.

Unter Allen, scheint mir, welche in jenen Tagen der Wiedererhebung ewigen Ruhm gewannen, befand sich Niemand, welcher den reinsten und tiefsten Sinn der Zeit intensiver in sich trug als Gneisenau und Scharnhorst. Db man die Energie der

Intelligenz, oder die Bärme der Empfindung, oder die Meisterichaft der That ansieht, sie dürfen sich den Ersten jener Zeit des deutschen Biedererwachens zur Seite stellen, um jo mehr, als sie an gang selbstloser Bescheidenheit fast Alle übertrafen. Wer vom Kriege die vorhin erörterte oberflächliche Unsicht hat, ber mag nur in das Leben dieser deutschen Soldaten blicken. Da wird er finden, daß eine gewisse höchste Bollendung sittlicher Hingabe an große Ideen nur in dem Manne zu Tage tritt, welcher jeden Angenblick entschlossen ift, für die Gedanken, welche ihn erfüllen, mit dem Leben einzutreten. Und wenn er genauer zusicht, so wird er auch entdecken, daß die erste Wendung aus dem Glend von Zena nicht Stein, nicht Fichte, fondern Gneisenan mit seiner wundervollen Vertheidigung Rolbergs brachte, die wahrhaftig nicht ein Trimmph der militäriichen Technik allein, sondern ebenso sehr ein glänzender Erweis wahrhaft menschlicher Größe war. Alle wesentlichen Kräfte, mit denen dann Stein den Staat aufrichtete, wurden bereits von Gneisenau unter den Bürgern Kolbergs geweckt, und die Grundiätze, welche der Gine in der Reorganisation des Staats, der Andere in der Herstellung des Heeres durchführte, waren wesentlich die gleichen.

Aber beide wollten mehr als sie wirklich erreichten. Wie hätte es anders fein mögen? Der Druck widriger Berhältniffe, unter dem das Preußen von 1807 daniederlag, war fast noch größer als damals, da Kurfürst Friedrich Wilhelm diesen Staat gründete. Un allen Gliedern von der französischen Macht gefesselt, in jeder Bewegung von dem frangösischen Saß belauert, materiell auf das furchtbarite erschöpft, moralisch gebrochen, von England, Desterreich und Rußland durch bose Erinnerungen geschieden, jo jollte dieser auf den Diten der Elbe zurückgeworfene Staat das Werf der Herstellung unseres nationalen Daseins unternehmen. Freilich die großen Männer, beren Innerstes von dieser heiligen Aufgabe erfüllt war, ichrecten vor feiner Schwierigkeit zurück. Gie wollten lieber ruhmreich fallen, als ein leben der Schande dulden. Aber das war weder der Sinn der Bevölkerung, noch die Anficht der entscheidenden Personen. Der fleinliche und weichliche Egoismus und die weitverbreitete Unfähigkeit in bürgerlicher

Berwaltung und Heer, aus denen Jena hervorgegangen war, konnten nicht plößlich verschwinden. Die Masse der Menschen ducte sich vor der beispiellosen Macht des Imperators. Und König Friedrich Wilhelm III. konnte zwar standhaft dulden, aber nicht kühn handeln. So kamen Stein, Scharnhorst und Gneisenau in der Wirklichkeit nicht über gewisse bescheidene Anfänge hinaus; die Grundlinien ihres großen Baues konnten sie den Verstehenden mit aller Schärse hinzeichnen, der Bauselbst blied Stückwerk. Als Stein Ende 1808 vor der Napoleonischen Acht flichen mußte und seine kriegerischen Gehülfen mit allen ihren großartigen, freilich auch verwegenen Entwürsen abgewiesen wurden, sank Preußen scheinbar in das alte Glend zurück.

Aber die Menschen wachsen in solchen Zeiten schnell. Was 1807 nur in wenigen Köpfen gelebt hatte, das breitete sich in den nächsten Jahren mit der Macht eines neuen Glaubens über das Bolf aus, und als die Stunde ichlug, wo das ruffische Unglück die Uebermacht des Zwingheren erschütterte, da stand Preußen wie Ein Mann auf. Die alte eiserne Kraft des Staats, die Gewöhnung seines Volkes an schwere Opfer, die überlieferte Hingebung für ein theures Königshaus und ruhmreiche Fahnen bewährten sich als das herrlichste Organ des neugeborenen deutschen Geistes. Es begann, was wir den deutschen Befreiungsfrieg zu nennen pflegen. In der That war es ein deutscher Krieg insofern, als es sich wirklich zum ersten Male seit vielen Jahrhunderten nicht um das Interesse des einen oder des andern Bruchtheils von Deutschland, sondern um das Dasein von gang Deutschland handelte. Wie die Männer, welche diesen Kampf seit sechs Jahren mit raftloser Arbeit vorbereitet hatten, seine Mittel und Ziele faßten, follten alle Theile des deutschen Bolfes nicht allein die Freiheit, sondern auch die längst verlorene Ginheit zurückerobern. Der Particularismus der Fürsten sollte gebrochen, das Recht des Bolfes wieder zur Geltung gebracht werden. In den Tagen des gemeinsamen Unglücks hatte man sich auf die gemeinsamen Güter besonnen. Man fühlte sich wieder als Deutschen, im Herzen glühte wieder eine innige Liebe zum großen Baterlande. Der Rosmopolitismus unserer Klassifer verschwand,

um einem oft sehr phantastischen, aber fernigen Tentonismus Plaz zu machen. Man wollte nichts mehr wissen von der allgemeinen Humanität, mit der wir unter die Füße Napoleons gekommen waren; was sich nicht als rein deutsch legitimiren konnte, sollte nicht taugen. Die Erinnerungen einer großen vaterländischen Bergangenheit waren auch in der Literatur wieder aufgeleht und die besten Triebe der romantischen Schule beruchtigten die einseitigen antisen Zbeale der vorausgegangenen Epoche.

Aber welche Kräfte trugen nun diese große deutsche Bewegung? Kaum der vierte Theil der Deutschen regte sich zu der Zeit, wo die eigentliche Entscheidung herbeigeführt werden mußte. Zu dem öftlichen Theil von Preußen gesellte fich Niedersachsen und etwas von Hessen und Thüringen. Das Königreich Sachsen blieb auf Napoleonischer Seite; der Rhein und der Güden folgten noch immer dem fremden Aufgebot gegen seine Befreier; das Metternich'iche Desterreich lag auf der Lauer, welche Seite ihm den größten Gewinn bei der geringsten Anstrengung verheiße. Wäre wenigstens in Preußen der große Gedanke der nationalen Erhebung in feiner vollen Energie gefaßt und verfolgt worden! Allerdings fonnten nun Scharnhorst und Gneisenau den Bolkskrieg, den sie jo lange geplant, ins Leten rufen; aber in wenigen Monaten ließen sich Rahre, in denen fie doch nur Stückwerf hatten machen fonnen, nicht nachholen. Die große Volkspolitik, wie sie Stein aufgestellt, fand in Hardenberg feinen ausreichenden Vertreter. Wie herrlich die Volkstraft vorbrach, die von ruffischen Ginflüffen beherrichte Kriegsleitung versäumte es, sie zur rechten Zeit in das Herz Deutschlands vordringen zu laffen. Erst als es in einem gewissen Sinne zu spät war, erst nach dem lähmenden und die deutschen Ziele des Krieges verschiebenden Beitritte Deiterreichs fam die eigentliche Bolfsfraft in dem ichlefischen Heere zur Entfaltung. Was sie da unter dem Marichall Bor wärts und Gneisenau leistete, wird noch von unseren spätesten Enteln bewundert werden; aber die hemmenden Wegemvirfungen der ruffischen und öfterreichischen Intereffen und Unfähigkeiten hielten fie fo nieder, daß nur mit großer Mühe die Bernichtung des Napoleonischen Regiments erreicht wurde.

Wo aber blieb der deutsche Staat, den die Kalischer Proclamation verheißen hatte? Stein, dem dieses Ziel nie aus den Augen geschwunden war, übte auf die deutschen Dinge feinen directen Ginfluß. Bas er that, mußte er als vertrauter Rathgeber des ruffischen Raisers, als direct machtloser Gesinnungsgenoffe der siegreichen preußischen Generale thun. Ihm ftand die reale Macht Metternich's, dem Deutschland nur ein geographischer Begriff war, der alle schlechten Triebe des Particularismus und Egoismus bei Zeiten um sich geschaart hatte, mit unüberwindlicher Stärfe gegenüber. Und hatte er etwa das deutsche Bolk auf seiner Seite? Wo war denn dieses Bolk? Wo hatte es sich geregt? Bas hatten die West- und Guddeutschen gethan, das Joch der Fremden abzuwerfen? Fochten die Rheinbundstruppen mit Ausnahme der Bayern, deren König wenige Tage vorher für die Metternich iche Politik gewonnen war, nicht noch bei Leipzig unter den französischen Adlern? Konnte aus einer Bewegung, an der sich mit wahrhaft activer Kraft nur der deutsche Nordosten betheiligt hatte, das Deutschland der Stein und Arndt hervorgehen? Man fonnte wohl singen: "soweit die deutsche Zunge klingt", aber in Wirklichkeit eriftirte dieses deutsche Vaterland jetzt noch nicht viel mehr als damals, wo Klopstock zuerst von ihm gesungen hatte.

Gewiß, man muß sehr wohl zwischen dem, was die Volksporsie nachträglich aus dieser Zeit der Erhebung gemacht hat, und zwischen dem, was sie wirklich war, unterscheiden. Aber eben, daß das Gemüth des Volkes sie so gehoben und ausgeschmückt hat, beweist, daß sie sehr viel mehr für uns bedeutete, als sie unmittelbar politisch und militärisch war. Auch 1813 und 1815 wurde von dem, was Stein und seine Genossen seit 1807 erstrebt hatten, nur ein sehr bescheidener Theil verwirklicht; aber dieses Fragment trat der Nation so überwältisgend, mit so dauernder Begeisterung vor die Seele, daß die Gedaufen immer wieder zu jenen Tagen zurücksehrten. Und je mehr sie sich in die große Zeit vertiesten, desto vollständiger endeckten sie in ihr die Elemente, aus denen sich das wirklich herstellen ließe, was damals an tausend widrigen Umständen gescheitert war. Schließlich ergab sich, daß man den deutschen

Staatsbau in seinem Wesen nach dem Grundriß der Stein und Gneisenau aufführen könne, nämlich einen auf der ernsten sittelichen Selbstthätigkeit der Bürger ruhenden, von der patriotischen Kraft der Bürger vertheidigten und auf die preußischen Fundamente gebauten Staat.

Doch wir eilen dem Gange der Zeit vorauf, die gunächst nach dem großen Kampfe, auf den Tod ermüdet, von gar keiner neuen Anftrengung wiffen wollte. Die Wiener Friedensichluffe, welche den Fall Rapoleons besiegelten, acceptirten für Deutschland in höchst erstannlichem Umfange die willfürlichen Schöpfungen des Gestürzten. Banern, Bürttemberg, Baden, Seffen-Darmstadt behielten im Wesentlichen die Stellung, die Macht, welche ihnen der Franzosenkaiser gegeben hatte; auch Sachsen blieb ein Königreich. Die Träger des Rheinbundes wurden mächtige Glieder des neuen deutschen Bundes, der von allen Stein'ichen Ideen nur eine gefälschte Phrase in fein Grundgesetz aufnahm. Derjenige Staat, in welchem der deutsche Bedanke, wie unvollkommen immer, doch einzig und allein mächtig geworden war und Fleisch und Blut gewonnen hatte, Preußen wurde vom europäischen und deutschen Reide so zurecht geidmitten, daß es für lange hinaus unschädlich bleiben mußte, und die eigentliche Leitung der Nation fiel noch einmal derjenigen Macht anheim, welche seit dem sechszehnten Jahrhundert alles gethan hatte, um das deutsche Wesen zu Grunde zu richten. Es schien, als seien die Erfahrungen der Zahrhunderte für uns vollkommen verloren. Wenn die Erhebung von 1813 nichts gewesen wäre, als ein Ausbruch ganz unreifer, fernloser Phantasien, jo hätte der Rückichlag kann demüthigender erfolgen können, als er mit der Einsetzung des Bundestages unter öfterreichischem Borsis über uns fam. Und die guten Deutschen fügten sich unter diese Demüthigung mit gang Lutherischer Ergebenheit, und wer in ihrem Gebahren während der nächsten dreißig Zahre eine Spur von dem gewaltigen, fühnen Beifte hätte entdecken wollen, der die Rämpfer von der Ratbach auf den Montmartre führte, der hätte fehr icharfe Brillen auffeten müssen.

Der deutsche Geist war einmal wieder tief untergetaucht. Die Wirklichkeit, ichien es, ließ er wie ichon io oft ihre dummen Wege gehen und brütete still in sich und besamn sich, sehr langjam, aber auch fehr ernft und gründlich auf den feltjamen Bang seiner Geschicke, und daneben ichaffte die deutsche Hand rastlos, das zwanzig Jahre lang vom Teinde zertretene Land wieder anzubauen. Es fam eine fehr stille, eine außerlich höchst flagliche Zeit über Deutschland. Die großen Berfündiger unserer Wiedergeburt waren in den Winkel geschoben; die begeisterte Bugend, welche ihrem Rufe gehorsam auf die Schlachtfelber geeilt war, mußte für ihre schwärmerische Liebe zu einem Baterlande, das nicht existiren sollte, schwer bugen. Für deutsches Weien, deutsche Bildung waren wir aufgestanden gegen Frantreich und nun herrschte über und ein Mann, der, wenn je ein Deutscher, frangösische Nichtigkeit mit frangösischer Gewandtheit verknüpfte. Und diese personificirte Verneinung aller deutschen Urt, diefer Fürst Metternich, den von sittlicher Seite Stein's Wort "ladirter Staub" gang treffend charafterifirt, blieb länger als dreißig Jahre der Meister der deutschen Geschicke, und es dauerte nicht lange, so ließ sich der gute Deutsche, so weit er überhaupt von der bedenklichen Politik Rotig nahm, einreden, Fürst Metternich sei ein bewundernswerther Staatsmann, dem Deutschland unendlich viel zu danken habe.

So schwankt das Leben der Bölker auf und nieder. Auf die Resormation war die lange traurige Dede des bornirten Lutherthums, des triumphirenden Zesuitenthums, des allgemeinen deutschen Berfalls gesolgt. Dann hob der große Kursürst das deutsche Schwert und den deutschen Staat hoch empor. Aber nach seinem Tode wurde es auf lange von beidem still. Da kam der große König, und seinen Siegen jauchzte der junge Goethe und der reise Lessing zu, lauschte die ganze Welt. Wie groß stand in den achtziger Jahren Preußen, wie wundervoll unsere Dichtung da! Zwanzig Jahren Preußen, wie wundervoll unsere Dichtung da! Zwanzig Jahren später ächzten wir unter den Fußtritten des Corsen, um nach sieben Jahren die Welt mit einem unwöderstehlichen Ausbruch unserer Volkstraft zu überraschen. Wo war sie jetzt geblieben unter der Weisheit des hohen Bundestages? Wo war der deutsche Geist geblieben, daß er seine stolzesten Pflegestätten von den erbärmlichsten Po-

lizeikünstlern mißhandeln ließ? Wo war der Staat der Hohenzollern geblieben, der Staat des kühnen Wagens, des freien Weltblicks, daß er der Angst der Habsburger vor allem, was Geist und Leben ist, Bütteldienste that?

Wenn der Landmann die Saaten ausgestreut hat auf die moblbestellten Accer, so kommt das todte Schweigen des Winters, in dem sich nichts zu regen scheint. Aber unter der stillen Decke arbeitet die mächtigste Lebensfraft. Go, möchte ich fagen, war es damals, nach 1815, bei uns. Scheinbar herrschte das in dentichen Landen, was feit Zahrhunderten der wahre Tod beuticher Lebensfraft gewesen war, die Habsburgische Feindschaft gegen deutschen Geist und Charafter. Unsere Hoffnung, der preußische Staat, ging in Anechtsgestalt die Bahn Metternichicher Entmannung. Die preußische Politik, soweit sie in die Welt hinaus griff, ichien sich zur Aufgabe gemacht zu haben, die fümmerlichen Sophistereien der lutherijchen Fürsten des sechszehnten und siebenzehnten Jahrhunderts zu erneuern. Alles was innerlich preußischen Interessen frommte, wurde als gefährliches Demagogemwert verfolgt. Als wenn Preußen wie Desterreich ein absterbender, statt ein großer Zukunft entgegenwachsender Staat ware, wurde mit der blindesten Beharrungspolitif in gang Europa Bündniß gemacht. Zulegt fam es dahin, daß Preußen, ähnlich wie einst die lutherischen Fürsten innerlich für Philipp II. gegen die Rebellion der Riederlande Partei genommen hatten, sich gang trenbergig für den Gieg des starrsten Legitimismus und des bigottesten Katholicismus, wie er unter den Fahnen des einfältigen Don Carlos focht, begeisterte und trot aller Sparsamfeit beträchtliche Summen an eine von Anfang an gang hoffnungeloje und namentlich dem preußischen Lebensprincip in unversöhnlicher Teindschaft gegenüberstehende Sache vergendete. Aber unter dieser äußeren Berfinsterung wuchs nichtsdestoweniger das deutsche Licht in Preu-Ben. Was Humboldt begonnen hatte, das fetten die prenfiichen Universitäten, Gumnasien und Volksichulen in der todten Zeit des Bundestages mit raftlofer und jegensreicher Thätigfeit fort. Während Preußen mit beionderem Gifer die albernste Demagogenjagd trieb und jeder Regung freier Discuffion auf politischem Gebiete troß Metternich den Krieg machte, gedieh

wahre Geistesfreiheit in seinem Innern und wuchs das Bewußtsein sittlicher Unabhängigkeit, das allein gesundes politiiches Leben erzeugen kann. Und mit dieser Pflege der echtesten Bildung ging eine preiswürdige Sorgfalt für materiellen Fortschritt Hand in Hand. Obwohl der Staat fast durchweg den härtesten Absolutismus repräsentirte und unter der Bureaufratie eine vielfach ungesunde Aristofratie empor zu streben begann, waren doch in den kleinen Kreisen der städtischen und ländlichen Verwaltung fräftige Clemente eines fünftigen freien Staates thätig. Neberall machten sich die verfehrten Bestrebungen einer selbstmörderischen Tendenzpolitik fühlbar; bei der Ablösung der Grundlasten, bei der Ordnung der Provinzialstände und bei vielen anderen Anlässen hemmte eine trübe Berfennung der wahren Aufgaben des preußischen Staats. Aber trothdem war das, was diefer Staat in Berwaltung und Juftig, für Ackerbau, Handel und Verkehr that, was er namentlich im Kinanzwesen leistete, aller Bewunderung werth, ein nachahmenswürdiges Beispiel für die anderen deutschen Staaten. Man braucht nur auf die Gründung und Ausbildung des Zollvereins hinzuweisen, um einen schlagenden Beleg zu nennen.

Gottlob war aber diese fruchtbare Thätigkeit nicht auf Preußen beschränft. Die große Krisis des Revolutionszeitalters hatte überall in Deutschland frische Kräfte geweckt, und die dankbaren praktischen Aufgaben, welche aus den mächtigen politischen Umwälzungen jener Zeit erwuchsen, locten mehr und nicht strebsame Menschen in den Dienst des Staates. Neberall mußten furchtbare Verheerungen durch emsige, gewissenhafte Pflege der materiellen Interessen geheilt, überall drückende Schuldenlaften durch intelligente, sparfame Wirthschaft abgetragen, überall die unmöglich gewordenen Refte des Fendalismus auf die Seite geschafft werben. Wie sehr man sich an ein nebelhaftes Ideal der guten alten Zeit flammern mochte, fie war nun einmal in der Sündflut der Revolution versunfen und in den Sänden hielt man die Elemente einer gang neuen Zeit, die durchaus geordnet, entwickelt werden mußten, wenn man überhaupt exiftiren wollte. Die meisten beutschen Staatsmänner beteten einige Decennien hindurch die hohe Weisheit des Fürsten Metternich an; wenn man aber auf die Realität ihres politi-

ichen Thuns fah, fo folgten fie doch fehr viel mehr dem Berliner als dem Wiener Mufter. Wenn man etwa das einzige Bapern in der finstern Zeit König Ludwigs ausnimmt, der aber doch auf dem Gebiet der bildenden Runft wenigstens ein für seine Altbayern allerdings sehr vorzeitiges Leben weckte, so wurzelte sich überall in deutschen Landen seit 1815 etwas von preußischer Thätigfeit, Sorgfalt, Unbescholtenheit, Intelligenz ein. Gerade damals, als das preußische Gestirn am europäischen Horizont vollfommen verhüllt war, zog die Jugend aus allen deutschen Landen auf die preußischen Universitäten, und zu einer Zeit, wo der Widerspruch zwischen den Tendenzen der Berliner Politik und den zwingenden Anforderungen der preußischen und deutschen Zufunft am grellsten war, in den dreißiger Bahren, war Berlin unbestritten der Mittelpunkt beutscher Intelligenz in rein wissenschaftlichen wie in praktischen Fragen. Wie verderblich das Wiener Phäafenthum durch den Bundestag rein politisch auf uns drückte, in der deutschen Bildung, in der deutschen Wirthschaft war es so gut wie nichts.

Gben damals wurde zuerft in flarer Consequenz und in scharfer Bestimmtheit das Programm der deutschen Zufunft aufgestellt. Während ber süddentiche Liberalismus zum Theil sehnsüchtig nach Paris blickte, schrieb ein Guddentscher, Paul Pfizer, das mertwürdige Buch, welches zum ersten Male aus unserer Entwickelung seit dem dreißigjährigen Ariege die praktische Summe zog und für Deutschland die preußische Führung forderte. Etwa gleichzeitig richtete Dahlmann feine ernften Mahnungen an die preußischen Staatsmänner, den kostbaren Augenblick zur maßvollen Erneuerung des deutschen Lebens nicht zu verfäumen. Und bald darauf stand wieder ein Süddeutscher, Gervinus, auf und lehrte mit ichneidiger Schärfe, daß die Zeit des Reimens und Singens, auch des in die Stube gebannten Forschens vorbei sei und wir endlich anfangen müßten den Staat angubauen. Zuerst wurden diese Stimmen selbst in denjenigen Areisen, aus denen sie hervorgegangen, auf deren Verständnig ihre Argumente hauptjächlich berechnet waren, fanm beachtet oder gar empfindlich getadelt. Unfere Wiffenichaft war, von 1806 unbelehrt, in die Bahn unserer flassischen Literatur gurudgefehrt. Gie grub im tiefften Schacht der Wahr

heit. Was fümmerte sie der kleine Lärm da oben in der wirklichen Welt? Was sollte sie zu den schwächlichen Unfängen politischen Lebens in den süddentschen Rammern fagen? Stein selbst, mit seiner Ratur in der großen Vergangenheit stehend, wies die kleinen liberalen Kunststücke so scharf als möglich zurück. Und was follten Geifter wie Riebuhr, Humboldt, Savigny von den dürftigen politischen Constructionen eines Rotted und Welder halten? Wahrhaftig, fie hatten 1807 und 1808 etwas gang anderes im Sinne gehabt, als eine armselige Rachbildung französischer Kammerrhetorif. Sie sahen ihre Zeit unfertig für einen wirklichen Staatsbau; an den Aufführungen einer politischen Buppenstube (so erschienen ihnen die damaligen Experimente des deutschen Liberalismus) mochten sie nicht Theil nehmen. Und so sich immer tiefer in die Räthsel der Bergangenheit eingrabend und den freilich fleinen, vielfach irre gehenden, aber doch unerläßlichen, doch werthvolle Keime bergenden Versuchen der Gegenwart immer reizbarer abgeneigt, wurden unsere größten Geister die Verbündeten jener unglücklichen Berliner Politif, welche den Staat der lebendigen Zufunft an alles fesselte, was todt war. Wer mit einem Blick die ganze Wunderlichkeit dieser Lage übersehen will, braucht mir jene merkwürdige Correspondenz zwischen Niebuhr und Dahlmann über die Julirevolution zu lesen, in der einer der größten Kenner menschlicher Entwickelung, einer der tieffinnigsten Boser historischer Räthsel das auf offener Hand liegende Ereigniß der Gegenwart jo jeltjam verkannte.

Die eigensinnige Junerlichkeit unserer protestantischen Natur hatte ums schon manchen Streich gespielt: in dem System der s. g. historischen Schule producirte sie ein neues höchst aufstallendes Exempel. Die Meister unserer Geschichtssorschung, unserer historischen Kritik, im Bündniß mit den ersten Berstretern der absoluten Speculation, zimmerten uns eine Lebenssregel zusammen, welche für die deutsche Nation nicht viel weniger bedeutete als den Verzicht auf das nationale Dasein. Der deutsche Geist sollte die Welt der Joeen beherrschen und das deutsche Bolk in der Welt der Viellichkeit der Knecht von Barbaren sein! Wie die Zeitgenossen Goethe's dem französischen Imperator zu Füßen gelegen hatten, so verneigte sich das Ges

schlecht der Niebuhr, Savigny, Hegel demüthig vor dem Czaren und dem frivolen Sophisten an der Donau.

Aber gingen diese großen Männer wirklich jo unbegreiflich fehl, daß wir Zwerge von heute über sie mitleidig himmegsehen dürfen? Als Luther die Reformation den großen politischen Aufgaben der Zeit entfremdete, that er uns für die nächste Zeit sehr wehe; aber wenn wir nun das Ganze des deutschen Entwidelungsganges überbliden, geht uns da nicht die Ginficht auf, daß er durch die gewaltige Einseitigkeit, mit der er uns auf die innersten Anliegen des Menschen richtete, den Grund legte zu der Tüchtigkeit, mit der wir ein oder anderthalb Bahrhunderte ipater in Preußen einen fernigen Staat, in Deutichland freieste Geistesbildung errangen? Als Leffing, Goethe und Schiller uns gang und gar in rein geistige Intereffen einschlossen, da halfen sie freilich den fläglichen Fall von 1806 vorbereiten; aber wurde der von ihnen gebildete deutsche Geist nicht herrlich offenbar in dem nationalen Wirken von Stein und Gneisenau, Fichte und Schleiermacher? Nichts anderes, als der Hauch lebendigen Gottvertrauens, der von Luther her uns erwärmte, als die fühne Zuversicht des sittlichen Menschen auf sich selbst, welche Lessing und Kant und Schiller uns gegeben hatten, fturmte unter den Fahnen Blücher's zum Sieg. Co wiederum gingen die Männer der historischen Schule scheinbar die verkehrtesten 28ege; in 28ahrheit stählten sie ein aufwachsendes Geschlecht zu kommenden Thaten, indem fie es anleiteten, wie es nun einmal bei uns nicht anders gehen konnte, die nationale Aufgabe zuerst innerlich zu ergründen und dann erst ihre praftische Lösung zu beginnen. Gleich die erste Generation ihrer Schüler zeigte, was wirklich in dieser hiftorischen Unsicht stedte. Dahlmann, Gervinus, Grimm und die vielen anderen Zierden unserer historischen Wissenschaften wurden die fraftigsten Träger, die wirffamften Berfünder des nationalen Gedankens. Die Göttinger Sieben zeigten zuerft, wie ernst, wie masvoll und wie unbeugsam zugleich die Lehrer unieres Bolfes zu handeln verstanden. Aber auch diesenigen, welche streng in der gelehrten Bahn blieben, arbeiteten rüstig an der Wedung der Ration. Denn es war wirklich nur eine Frage der Zeit, daß der in rein geiftigen Dingen gestählte Ginn

für Wahrheit und gewissenhafte Arbeit auch den politischen Aufgaben zu Statten fam.

Bis gegen das Ende der dreißiger Jahre mar das Interesse unseres Voltes gang überwiegend von den politischen Dingen abgefehrt. Im größten Theile Deutschlands, vor allem fast in gang Preußen, band die Erinnerung an die napoleonische Zeit Regierungen und Unterthanen fest zusammen. König Friedrich Wilhelm III., wie unähnlich er seinen großen Borfahren an schöpferischer Kraft war, wurde nichtsbestoweniger von seinem Volke so aufrichtig geliebt, wie es gewiß nur sehr selten einem Monarchen zu Theil geworden ist. Dieses Bolf begehrte nicht nach politischer Bewegung. Es hatte alle Sände voll zu thun mit der Heilung der furchtbaren Bunden, die ihm in der Napoleonischen Zeit geschlagen waren. Db Preußen in Europa eine Rolle spielte, erschien ihm ziemlich gleichgültig, dagegen war es mit dem sichtbaren Resultat der fleinmüthigen Berliner Politik, mit der Erhaltung des Friedens, im höchsten Grade einverstanden. Die Berwaltung wurde im Ganzen so einsichtig geführt, die Justiz war so untadelhaft, das Bildungswesen, Verkehr und Industrie blühte so fröhlich auf, daß nur fehr unruhige Köpfe ein weiteres begehren zu können ichienen. Und diese Stimmung breitete fich von Preußen über den größten Theil Norddeutschlands aus und gab der altherkömmlichen unpolitischen Sinnegart der Deutschen neue Kraft. Ich erinnere mich sehr deutlich, wie damals die tüchtigsten Männer in Niedersachsen mit verschwindenden Ausnahmen von politischer Thätigteit nichts wissen wollten. Wenn ich als junger Student den älteren Herren von der Pflicht des Bürgers sprach, so schüttelten fie den Kopf, meinten, ich würde mich nur unglücklich machen, ohne etwas zu nüten. Die brutale Gewaltthat des Königs Ernst August von Hannover erregte allerdings allgemeine Entruftung und die Sieben von Göttingen wecten zuerft mit ihrem würdigen gehaltenen Auftreten in weiten Kreisen der norddeutschen Bevölkerung eine gewisse Aufmertsamkeit und Reigung für politische Bestrebungen. Da aber ber König so leicht siegte und das hannoversche Volk bald anfing ihn zu lieben, weil er cinzelne bureaufratische und aristofratische Misbräuche recht derb

beseitigte, so schienen die Bertreter des politischen Quietismus nur ein neues Argument gewonnen zu haben.

Befanntlich brachte die Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. in dieser Lage eine wesentliche Menderung hervor. Indem ber König von Preußen an dem Bestehenden zu rütteln begann und den deutschen Schläfer unablässig schüttelte, mußte wohl die alte Indolenz allmälig schwinden. In der That schlug der König eine Methode ein, der auch der größte Stumpffinn nicht widerstehen konnte. Indem er das eben Gegebene wieder beschnitt, das alte Regierungssystem durchlöcherte und doch fein neues an die Stelle setzte, die Menschen mit halben politischen Gewährungen mehr reizte als befriedigte und sie zugleich durch fein firchliches Suftem und feine ganze wunderliche Romantik empfindlich verletzte, gelang es ihm, den ftillen Norden in wenig Jahren in eine überraschende Bewegung zu bringen, die dann schon deshalb sehr Vielen zusagte, weil sie dreißig Jahre gar zu still geseffen hatten. Und da nun doch einmal politisirt werden mußte, jo begab sich das unbeholfene und weder durch Breffe noch durch Kammerdebatten in die politischen Geheimniffe eingeweihte Bolf des Nordens mit großem Eifer in die Schule der Süddentschen, wo es denn sehr rasch in der Runft ber Opposition Fortschritte machte. Beftein, Beder, Welder wurden plöglich im Rorden höchst populär; den äußersten Spigen des füddeutschen Liberalismus gesellte man sich in den über Racht gekommenen verwegenen Gedanken am liebsten zu. Daneben aber arbeiteten noch gang andere Tendenzen. Die eine Weile in Preußen mit Borliebe als eine Stütze conservativen Wejens gepflegte Hegel'sche Philosophie hatte gegen Ende der dreißiger Jahre eine raditale Wendung genommen, welche in den Hallischen Jahrbüchern von Ruge auch auf das politische Gebiet himüberstrebte. Diese Schule gerieth alsbald mit der Berliner Romantif in den heftigsten Kampf, und von der politischen Unreife, von der in zu langer Stagnation erzeugten Berwirrung der sittlichen Begriffe und dem Hochmuth der abfoluten Speculation gleichmäßig befördert, trat bald ein gang extremer Chnismus bervor, welcher in den Schriften und dem Leben der Bauer, Buhl, Tenerbach u. f. w. allen politischen, religiösen und moralischen Neberlieferungen nicht frech genug

meinte ins Gesicht schlagen zu können. Zu ähnlichen Resultaten war ichon vorher eine gewisse Richtung unserer schönen Literatur gelangt, welche durch Borne und Seine allem Bestehenden die derbsten Herausforderungen zuschlenderte und unserer gejunden deutschen Art das Gift Parifer Frivolität einzuimpfen trachtete. Die ungeheure Mehrzahl unseres Voltes wollte zwar von folden Tollheiten ernstlich nichts wissen, aber zu lesen fand fie doch diese himmelstürmenden Ergüsse vielfach recht pitant. Wir waren jo lange unendlich geduldig und begnügsam gewesen: nun mit einem Male wurden wir ebenfo ungeduldig und uns zufrieden. Da wir von dem, was sich staatlich und wirthschaftlich erreichen laffe, gar feine Erfahrung besaßen, jo ließ fich unfer Idealismus zu den ausschweifendsten Phantasien fortreißen. Da wir erprobte Führer in dem plötslich über uns gekommenen Rampfe kaum hatten, liefen wir vielfach hinter dem ersten besten Schreier ber, der uns ein Paradies von Freiheit und Behagen vorgaufelte.

All' dieses unreise Wesen brach in Folge der Februarrevolution los. Freilich daneben, und Gottlob doch, sobald der
erste Taumel verstogen, sehr viel stärker ein gesundes Verlangen
des Volkes, endlich in öffentlichen Dingen das Recht der Mündigkeit zu bekommen. Die bestehenden Gewalten knickten vor dem
wahrlich nicht sehr starken Sturm überall so kläglich zusammen,
daß Federmann die Unmöglichkeit, die alten Zuskände herzustellen, einsehen nußte. Und zwar sollte nicht nur die politische
Ordnung in den einzelnen Staaten, sondern vor allem auch
der Gesammtzustand Deutschlands gründlich erneuert werden.
Von dem Bundestage wollten die Deutschen ebenso wenig mehr
wissen als von Censur und den andern Instrumenten des verlebten Polizeistaates, welche der Bundestag sorgfältig gepstegt
und gehandhabt hatte. Zu dem Ruse nach Freiheit gesellte sich
der andere nach Einheit.

Es ist schon oben gesagt, das Wort der deutschen Einsheit uns die gefährlichste Zwietracht brachte. Anfangs allerdings war es eine herrliche Sache in jenen jubelnden Frühlingstagen von 1848, wo alles deutsche Volk unter dem schwarz-roth-goldnen Banner in den Gefühlen schönster Eintracht und Allmacht schwelgte, dieselbe Losung deutscher Größe von den Alpen zum

Meer ging und alle Gegenfätze früherer Sahrhunderte von einem wundervollen Moment verzehrt zu fein ichienen. Wer war fo nüchtern, daß er damals nicht mit jubelte, wer is zweifeliüchtig, daß er nicht an die Auferstehung deutscher Macht glaubte? Huch ein fritischer Freund unserer Nation mußte wenigstens die eine Thatiache anerkennen, daß unter der Mifere des Bundestage das Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeit höchft überraschende Fortschritte gemacht habe. Ganz anders als 1813 zeigte sich jest das deutsche Bolf als ein wirkliches, nicht nur im Wort des Dichters vorhandenes Weien. Und dieses wirkliche nationale Dasein fand im Frankfurter Reichstage ein Drgan, deffen Bedeutung derjenige gang unrichtig bemist, der nur das unmittelbare praftische Resultat ins Ange faßt. Es war von der höchften Wichtigkeit, daß ein Jahr lang alle Dentichen ihre Blicke auf denielben Punkt richteten, daß Ungählige aus allen Theilen des großen Baterlandes dort einander zum ersten Male persönlich begegneten und in der Berjammlung jelber viele unierer tüchtigften Männer aus allen Gauen in ungertrennliche Verbindung traten. Was wir geiftig, in Literatur und Wiffenichaft, feit bundert Sahren befeffen hatten, das innige Zusammenwirken aller deutschen Kräfte, das gewannen wir nunmehr auch für das politische Gebiet. Nachdem wir io lange gemeinsam an der deutiden Geiftesmacht gebaut hatten, wollten wir nun auch mit einander die deutsche Staatsmacht aufrichten. Zweihundert Jahre nach den mühiamen Anfängen des großen Aurfürften nahm das deutiche Bolf fein eigenites Werk in die eigene Hand. Es wollte nicht nur in Gedanten, in Dichtung und Forichung, es wollte auch in der wirklichen Welt wieder ein Volk sein, und die erste Gefammtvertretung, in der es vor den Nationen erichien, huldigte den unermüdlichen Führern auf der Bahn nationaler Her itellung: vor dem Thron der Hohenzollern legte fie die dentiche Raijerfrone nieder.

Ich kann es hier selbstverständlich nicht unternehmen, in die politischen Kämpse von 1848 und 1849 näher einzugeben, in denen wir, zum größten Theil eben erft aus völliger politi

icher Gedankenlosigkeit aufgeweckt und auf die Schwelle der politischen Arbeit getreten, es unternahmen, sogleich mit fühnem Griff die höchsten Ziele zu fassen. Wer hatte vor wenigen Jahren noch nur von einem beutschen Staat gesprochen? Wo gab es irgend eine Vorbereitung für dieses große Wert? Was eben erst ein fleiner Freundestreis in Baden von ferne anguregen gewagt hatte, das erschien jest plötlich auf der Tages= ordnung der constituirenden Nationalversammlung als erste und dringendste Aufgabe. Gine gang unerflärliche Erscheinung, wenn nicht der Idealismus unseres Geisteslebens für uns eine emineut reale Macht wäre. Da wir innerlich seit hundert Jahren fester und fester zusammengewachsen waren, da wir alle großen Fragen des Geisteslebens so lange mit einander geprüft und in dieser Prüfung unserer Zusammengehörigfeit bewußt geworden waren, da namentlich unsere Dichter den deutschen Herzen einen in allem Wesentlichen übereinstimmenden Schlag gegeben hatten, so verstand es sich für uns von selbst, sobald die politische Arena aufgethan wurde, daß wir auch staatlich eins sein wollten. Allerdings fam dazu, daß der Bollverein und die mächtige Entwickelung des Verkehrswesens uns nach der Einheit des Gedanken- und Gefühlslebens auch die des Güterlebens gebracht hatte. Richt nur durch starte geistige, sondern auch durch starte materielle Bande waren alle Theile Deutschlands mit einander verknüpft. Dieser in allen Glementen porhandenen nationalen Einheit die politische Form zu geben, war in der That ein vollkommen felbstverständliches Ber= langen, obwohl es sich bis vor kurzem kaum geregt hatte. Und waren wir nicht auch politisch seit 1815 eins gewesen? hatten wir nicht alle unter dem Bundestag wenigstens gleichmäßig gelitten? hatten wir nicht alle in der Welt dieselbe flägliche Rolle gespielt?

So waren in der That alle inneren Vorbedingungen für die der Paulstirche gestellte Aufgabe vorhanden. Desto bedentslicher dagegen sah es mit den politischen Factoren aus. Gerade derzenige Staat, welcher thatsächlich seit zweihundert Jahren die nationale Herstellung auf politischem Gebiet getragen, seit vierzig Jahren auch die deutsche Geistesarbeit vornehmlich geleitet hatte und alle Elemente für die Vollendung des deutschen

Staatsbaues bejaß, hatte feit 1815 f. 3. f. ein Ginfiedlerleben geführt. Richts weniger als unthätig, hatte er doch von seinem Thun der Welt möglichst wenig verrathen und, so oft er das eigentliche politische Gebiet betrat, sich recht angelegentlich bemüht, sein Unvermögen fund zu thun. Was war seit 1815 von Berlin nicht alles geschehen, um den politisch strebsamen Theil der Nation zu ärgern und zu verleten! Wo lag in der auswärtigen oder in der inneren Politik, von der einzigen eben auch nicht vorwiegend politischen Motiven entsprungenen Gründung des Zollvereins abgesehen, irgend ein Beweis frischen Schöpfungsvermögens, oder nur gewöhnlichen Berftandniffes für die Aufgaben der Zeit vor? Die Professoren hatten gut reden von dem großen Kurfürsten und dem großen König und von 1813: wenn man ihnen entgegnete, mit vergangenen Kräften werde fein Werf der Gegenwart vollbracht, sie möchten doch die jest lebenden preußischen Größen nennen, denen die deutsche Nation ihre Geschicke zuversichtlich anvertrauen könne, so waren sie geschlagen. In der That, weder von Friedrich Wilhelm IV., noch von seinen Ministern, noch von seinen Feldherren konnte ein verständiger Mensch erwarten, daß sie den gerechten Unsprüchen der Nation nur von ferne genügen würden. Alles, was man mährend der Monate des deutschen Berfassungsfampfes von Preußen erlebte, der Gang der Revolution in Berlin, die Führung des Krieges in Schleswig-Holftein, die diplomatische Thätigkeit in der dänischen wie in der deutschen Frage, es war gleich unerquicklich. Wenn nichtsbestoweniger, trot allen von Berlin mit unermüdlichem Gifer in den Weg geworfenen Steinen, nach ichweren Mühen ichließlich die preußiiche Partei in Frankfurt den Sieg davon trug, jo war das ein nur in Deutschland möglicher Ausgang. Daß Friedrich Wilhelm IV. wirklich das deutsche Reich herstellen würde, konnte Zemand, der von der Lage der Dinge einigermaßen unterichtet war, faum glauben. Was bedeutete also das Botum der Paulsfirche? Die in den Führern der Nation lebende lleberzeugung, daß allein Preußen den deutschen Staat, dessen Fundamente es feit zwei Zahrhunderten in rastloser Arbeit gelegt hatte, auch vollenden fönne, das unerschütterliche Vertrauen auf die wie immer momentan verhüllte Kraft und Tüchtigkeit Preußens und

der Hohenzollern. Daß wir ein ideales, in der Innerlickleit lebendes Bolf sind, dem nicht die äußerliche Erscheinung, sons dern die drinnen waltende Kraft entscheidet, wurde in der Abstimmung vom 28. März 1849 einmal wieder frappant klar. Wir glaubten an Preußens dauerndes Wesen, darum hoben wir es auf den Thron, wie wenig kaiserlich wahrhaftig seine Gegenswart und seine jüngste Vergangenheit war.

Und wir haben diesen Glauben mit einer Zähigfeit behauptet, die nur dem Volke der Reformation möglich war. Denn in der That, was wir seit dem April 1849 von Preußen erleben mußten, die traurige Farce des Preikönigsbundnisses, die traurigere Behandlung der heffischen und dänischen Frage, die Schmach von Olmütz, die ganze Mifere des Manteuffel'ichen Regiments, das stellte den deutschen Glauben an Preußen auf eine furchtbar harte Probe. Wenn nur der augenblickliche Schein in Frage fam, fo standen seit 1850 die Anhänger der Kaiserpartei in einem nabezu lächerlichen Lichte da. Die Gegner Preußens schienen einen vollständigen Triumph davon getragen zu haben. Preußen hatte ein neues Jena erlebt. Defterreich und die fleinen Könige hatten Deutschland zu ihrer Berfügung. Mit lächelnder Miene setzte sich das officielle Preußen wieder an den runden Tisch in der Cichenheimer Gaffe. Hatte es doch, wie es sich berühmte, über die Revolution mit seiner Selbsterniedrigung einen glängenden Sieg errungen und die Solidarität der conservativen Interessen herrlich zum Abschluß ge= bracht!

Die Führer der preußischen Partei hatten zwei große Argumente für ihre Politik geltend machen können: den durch eine ruhmreiche Geschichte erwiesenen und von den Machtvershältnissen der Gegenwart auserlegten nationalen Beruf Preußens, und die Unmöglichkeit, mit Desterreich und den Prätensionen der kleinen Könige zu einer Lösung der deutschen Frage zu geslangen. Jener positive und dieser negative Beweis war für alle diesenigen, welche über die in Betracht kommenden Bershältnisse ein Urtheil hatten, gleich schlagend. Bon dem Beruf Preußens haben wir zur Genüge ersahren; es ist nunmehr Zeit, die Lage Desterreichs und der Mittelstaaten ins Auge zu fassen. Nach dem, was oben von der Stellung des Hause

Habsburg zu der großen Krifis unseres Boltes im sechszehnten und siebenzehnten Jahrhundert gesagt ist, brauchen wir nur noch zu fragen, ob denn Desterreich etwa in späteren Zeiten eine wesentliche Umgestaltung erfahren habe, durch die es dem beutschen Leben wieder näher gerückt sei. In der That schien ihm das achtzehnte Jahrhundert unter Maria Theresia und Joseph II. eine vielverheißende Renerung zu bringen. Es that einen fräftigen Schritt aus der Bahn der alten Zesuitenzucht und des mit ihr auf deutschem Boden stets unzertrennlich verfnüpften trägen Schlendrians heraus. Es wurde hell in Wien; vorübergehend gewann diese Helligkeit fast etwas blendendes, und eine ungeheuere Thätigkeit schien in wenigen Decennien die Berjämmiffe von Jahrhunderten gut machen zu wollen. Klopftod, Wieland, Lessing bachten nach einander daran, in Wien ihren Wohnort zu nehmen. Der Sänger der Meffiade begrüßte in Raifer Zoseph den politischen Messias Deutschlands.

Die Erfolge entsprachen dem stürmischen Unlauf leider nicht. Bu den Zeiten der Gegenreformation hatten die Habsburger ihr deutsches Volt mit spanischen und italienischen Stricken so unbarmherzig gefnebelt und dann fo lange in diesen Banden gehalten, daß die gesunden Lebenssäfte völlig ins Stoden gerathen waren. Da nun Kaiser Zoseph diese seit Zahrhunderten gebrochene deutsche Kraft plöglich zum Fundament straffer Reichseinheit machen wollte, versagte sie natürlich und es fam an den Tag, daß unter der Geißel der Jesuiten Slaven und Magyaren frischer geblieben waren als die Deutschen. Diese erwiesen sich nicht allein politisch, sondern auch geistig impotent. Wie hitzig griff der Raifer die Auftlärung seines Bolfes an, wie hastig wollte er eine Literatur haben! Aber was in dieser Treibhaus temperatur auffam, war im Vergleich mit dem, was damals das übrige Deutschland erzeugte, überans dürftig. Wer die österreichische Literatur zu Ausgang des vorigen Jahrhunderts etwas kennt, wird nicht behaupten wollen, daß die Deutschen an der untern Donau in die große Bewegung unserer flassischen Periode irgend nennenswerth eingegriffen haben, dichterisch io wenig als wissenichaftlich. Sie waren hinter der deutschen Geistesentwicklung jo außerordentlich zurückgeblieben, daß jie von uns Andern höchstens lernen fonnten. Aber auch das

Lernen hatte bei dem trostlosen Verfall des österreichischen Schulwesens und dem stumpfen Materialismus, in den das ganze Volk versunken war, bedeutende Schwierigkeiten.

Richtsdestoweniger würde die deutsche Natur auch an der Donau wieder aufgelebt sein, wenn man ihr nur einige Zeit gegönnt hätte. Aber kann waren die lärmenden Weckrufe Kaiser Bosephs verklungen, so legte die lauernde Geistesangst des "guten" Kaiser Franz ihre bleierne Hand auf das eben erwachende Volt, und Fürst Metternich brachte die auf Erhaltung geistigen Todtseins gerichteten Herzenswünsche seines Gebieters in ein raffinirtes Snftem. Defterreich und Deutschland blieben zwei Welten, die geistig nicht das mindeste mit einander gemein hatten. Und so wenig sich Desterreich seit 1815 an unserer geistigen Arbeit betheiligte, ebenso ferne blieb es unserer wirthschaftlichen Thätigkeit. Natürlich. Das Metternich'sche Snitem der Regungslofigfeit vertrug induftrielles und commercielles Leben so wenig als wissenschaftliches. Bährend das übrige Deutschland sich öfonomisch erfreulich empor arbeitete, blieb Desterreich in dem mit dem Hause Habsburg von ältesten Zeiten her ungertrennlich verbundenen Bankerott steden. Daß politisch vollends gar nichts geschah, Berwaltung und Justiz sich bemühte, der Finanz würdig zu fein, daß die Bürger auch im engiten Kreise feinerlei gemeinnützige Thätigkeit entfalten durften und die Robotpflichtigfeit der Bauern conservirt werden mußte wie alle andern Neberlieferungen der Borzeit, versteht sich von selbst. So gab es innerlich gar nichts, was Desterreich und Deutschland zusammenhielt. Aber auch äußerlich waren die früheren Bindeglieder hinweggefallen. Bis zur französischen Revolution hatte Desterreich durch den Besitz Belgiens und der Borlande am Oberrhein die Pflicht gehabt, uns gegen Frantreich zu decken. Aber Thugut hatte diese lästigen Beziehungen bei erster Gelegenheit abgestreift und Metternich im Wiener Frieden den Staat der Habsburger bequem auf der ftillen Oftflanke Deutschlands etablirt und dafür Preußen die Wacht am Rhein aufgebürdet. Das Ideal der Habsburgischen Reichspolitik war seitdem auf das erfreulichste realisirt: da wo wir des Schutes bedurften, ließ sich unsere Vormacht nicht finden; weder militärisch, noch politisch, noch wirthschaftlich, noch geistig nahm

sie an unseren Aufgaben Theil: dafür hatten wir die Ehre, von ihr so, wie es ihr von dem unsrigen absolut getrenntes Interesse forderte, dirigirt zu werden.

Ber diese Berhältnisse irgend zu übersehen vermochte, der fonnte, sobald Deutschland einmal es unternahm sich mit thätiger Boltstraft staatlich zu organisiren, gar feine andere Lojung acceptiren, als die vollständiger Trennung von Desterreich. Run aber wollte es eine eigene Fronie, daß die Bewegung von 1848, welche in Wahrheit das disparate, nur gang äußerlich zusammenhängende Gefüge des öfterreichischen Staats mit der Gefahr vollständigen Zerfalls bedrohte, vorübergehend und scheinbar in Wien ebenso viel Kraft und Geschick weckte, wie in Berlin das Gegentheil. Der Ruhm Radetfn's, der ichließliche Erfolg in Ungarn, der große Triumph von Olmütz ließ Defterreich militärisch und politisch dem preußischen Gegner glänzend überlegen erscheinen. Die Wiener Politif verfügte eine Weile noch einmal so unbedingt über Deutschland, wie sie es in den Tagen Metternichs nur je gethan hatte. Und fie dachte diese herrschende Stellung zu einer gründlichen Correttur der deutschen Berhältniffe, wie sie seit dem großen Aurfürsten geworden waren, zu benuten. Die Fügsamfeit Preugens genügte den öfterreichischen Staatsmännern nicht. Des wahren Berhältniffes der beiderseitigen Kräfte wohl bewußt, erkannten sie die Nothwendigkeit, Preußen dauernd zu erniedrigen und bei erster bester Belegenheit für immer unschädlich zu machen. Und wenn die Wiener Zudolenz sich einmal diese immerhin nicht ganz leichte Aufgabe aus dem Sinne ichlug, fo ftanden gahlreiche deutsche Staatsmänner bereit, das Gedächtniß an Schlesien und die dem Hohenzollern dargebotene Kaisertrone zu schärfen. Denn wenn Desterreich etwa meinen konnte, es sei doch klüger, die dominirende Stellung über dem gedemüthigten Breußen zu erhalten als alles in einem verzweifelten Rampfe aufs Spiel zu feten, fo dachte man in Dresden, München und einigen anderen Refidenzen anders.

Das was man bei uns Mittelstaaten zu nennen pslegte, hatte schon seit Jahrhunderten existirt; aber eine mittelstaatliche Politik mit scharf und consequent ausgeprägtem Charakter hatte sich erst seit 1815 sehr langsam angebahnt, um 1849 plöstich

zu erheblicher Bedeutung zu fommen. Als Napoleon dem beiligen römischen Reich deutscher Ration den Gnadenstoß verfette und die deutschen Staaten bes Gudens und Westens im Rheinbunde sammelte, schuf er neben Desterreich und Breugen eine dritte Gruppe, welche zunächst die Aufgabe erhielt, den Berfall Deutschlands zu organisiren und die seit Ludwig XIV. herkömmliche Abhängigkeit unserer Grenzlande von dem übermächtigen Frankreich verjaffungsmäßig zu consolidiren. Indem er nach dem Fall Breugens diese frangofische Basallenschaft über Sachsen, Beffen, Hannover, Bestfalen ausdehnte, band er mit geringfügigen Ausnahmen alles, was nicht zu dem an die Ditgrenzen zurückgeschobenen Desterreich und Preußen gehörte, an das französische Joch. Aber unter diesem gemeinsamen Loose behaupteten sich wesentliche Unterschiede. In Sessen, Sannover, Braunichweig, Westfalen wurde die Fremdherrschaft mit heißem Angrimm ertragen; Bapern, Bürttemberg, Baden, Seffen-Darmitadt und Sachien bagegen föhnten fich fehr ichnell mit dem Berufe, den ihnen der Imperator dictirt hatte, aus. Denn sie empfingen damit ein Jeder sehr werthvolle Güter. Was war der Guden und Westen Deutschlands in den letzten Zeiten des Reichs gewesen? Richts anderes als ein wiistes Chaos wesentlich lebensunfähig gewordener Krüppelexistenzen, unter benen einzelne Unfate zu leidlichen Staatsbildungen, wie bas Aurfürstenthum Bayern und das Herzogthum Bürttemberg, standen. Daß diesen Landschaften die Aufrichtung der neuen Staaten Bagern, Bürttemberg, Baben, Beffen eine wesentliche Berbesserung ihrer gesammten Lage brachte, kann unmöglich in Abrede gestellt werden. Gin einziger Blick auf die Karte dieser Gegenden vor und nach dem Eingreifen Napoleons muß darüber jeden Zweifel benehmen. Und ebenso wenig scheint es mir berechtigt, wenn man diesen Staaten, die ja allerdings ihre Geburt Rapoleons Gnade verdanften, daraus einen ichweren patriotischen Vorwurf machen will. Man wird schwerlich historifd nachweisen können, daß sich diese Länder in den vorausgegangenen Kämpfen gegen Frankreich nach dem Maß ihrer Kräfte übler benommen hatten als Desterreich und Breußen; sie standen einfach im Niveau der damaligen deutschen Nichtig= feit. Welchem verständigen Menschen hätte es 1806 beikommen

fönnen, von irgend einem fleinen beutschen Staate gu verlangen, daß er sich seiner deutschen Pflichten erinnern solle, Angesichts der in Wien und Berlin herrschenden Mister? Go gab für die genannten Rheinbundsstaaten nur eine Trübung ihres neuen Glückes, die unaufhörlichen militärischen und finanziellen Anforderungen des Protectors. Hätte er ihnen einige Ruhe gegönnt, den neuen Zustand auszubilden, so würden weder ihre Regenten noch ihre Unterthanen über die Beränderung irgendwie zu flagen gehabt haben. Denn trots jener immer härter werdenden Belastung fühlten sie sich doch leidlich wohl. Bon allen Deutschen hatten unzweifelhaft sie das erträglichste Loos, und was man auch gegen die Art, wie Montgelas in Bayern und König Friedrich in Württemberg die alten Heberlieferungen auf die Seite ichaffte, einwenden mag, trot allem machten diese fämmtlichen Gebiete damals erfreuliche Fortidritte. Sadjen aber fah in der Erhebung zum Königreich eine erguickende Genngthung für die harten Demüthigungen, die es im vorigen Jahrhunderte von Preußen hatte erdulden muffen.

Wenn man nun aber insoweit diesen Rheinbundsstaaten Gerechtigkeit widerfahren laffen nuß, so steht es freilich ebenso fest, daß ihr Ursprung ihnen für die Folgezeit höchst bedenkliche Stimmungen und Bestrebungen einpflanzen mußte. Da sie die Schande und das Elend der Fremdherrichaft jo jehr viel weniger empfanden, als der Rorden, konnten sie natürlich an der inneren Wiedergeburt, welche dem deutschen Wesen seit 1807 von Preußen aus bereitet wurde, faum Theil nehmen. Der Grund ihres Daseins war derselbe Imperator, gegen welchen Stein, Gichte, Gneisenau und die anderen preußischen Patrioten die tiefsten Kräfte der deutschen Ratur wectten. Diesen Männern mußten die Rapoleonischen Basallenstaaten auf deutschem Boden, welche so wesentlich dazu beitrugen, die Hoffnung von 1809 zu vernichten, im Grund der Seele verhaßt fein und sie machten ja in der That fein Sehl daraus, baß der Sieg über Rapoleon den Sturg diefer feiner deutschen Anechte zur Folge haben muffe. Blut ift ein mächtiger Ritt. Unter den Rapoleonischen Fahnen hatten banrische, württembergische, badische Regimenter zum ersten Male seit langer Zeit hohen Kriegeruhm erstritten: sie waren stolz darauf, daß der

304

Kaiser sich ihnen im April 1809 persönlich anvertraute. Zusgleich wurden die bürgerlichen Berhältnisse vielsach nach französischem Muster geordnet, was in manchen Beziehungen einen unbestreitbaren Fortschritt gegen das übrige Deutschland einsichloß, wenn es auch auf der anderen Seite den französischen Bureaufratismus tief im Süden einpflanzte und einen schädslichen Gegensatz zu den von Stein im Norden aufgestellten Grundsägen des Gemeindelebens begründete. Man fühlte sich der Wohlthaten der großen Revolution theilhaftig. Es konnte nach alledem nicht anders sein, als daß sich zwischen diesen deutschen Ländern und Frankreich ein ähnlich sympathisches Verhältniß bildete als damals zwischen diesem und Jtalien.

Run kam der Sturm von 1813. In wie weit derfelbe die Bevölkerungen des Rheinbundes innerlich berührte, scheint mir noch nicht genügend erforscht. Die Regierungen sahen ihn natürlich mit ängstlichen Empfindungen. Wenn die Unsichten des Freiheren von Stein durchdrangen, fo mar es um fie geschehen. Der Aufruf von Kalisch mußte ihnen sehr widerwärtig flingen. Hätten sie doch schwanten können, so riß sie Napoleon mit sich fort, indem er rasch seine noch in der Bildung begriffenen Divisionen in ihre Gebiete warf und sie so an der Kette festhielt. Rur Bayern konnte sich etwas freier halten. Als im Herbst die Napoleonische Glorie erbleichte, ergriff Montgelas die Hand Metternichs, um durch den Rieder Vertrag zugleich die Abhängigkeit von Frankreich zu lösen und die Herstellung Deutschlands im Sinne Stein's zu hemmen. banrische Selbständigkeit wurde allen gefährlichen Neuerungsplänen der Patrioten als ftarker Riegel vorgeschoben. Trot diesem lockenden Vorgang hielten die süddeutschen Rachbarn bis zum letzten Moment an Frankreich fest. Allerdings betheiligten sie sich dann am Feldzuge von 1814 gegen Napoleon; aber das hinderte doch nicht, daß die eigentliche Entscheidung des großen deutschen Kampfes ohne und gegen sie errungen war. Die herrlichen Erinnerungen dieser glorreichen Tage, welche jedem Norddeutschen fortan das Herz schwellten, blieben dem Süden fremd. Noch empfindlicher wurde die Absonderung Sachsens. Während die Sübstaaten schließlich doch als Sieger in dem gemeinsamen Kriege sich darstellen mochten, trug Sachsen

allein die volle Last des Besiegten. Die preußische Faust hatte es von der Napoleonischen Söhe unbarmherzig hinabgeschlendert und die bitteren Empfindungen aus der Zeit des siebenjährigen Krieges erwachten mit neuer Heftigkeit.

Weshalb, fragt wohl der eine oder andere Lefer, rufft du diese traurigen Erinnerungen unserem Gedächtniß in einer Zeit zuruck, wo sie Gottlob durch ein zweites und glücklicheres 1813 ausgelöscht find? Weil ich meine, daß man diese Dinge gegenwärtig haben muß, wenn man das Berhalten der Mittelstaaten feit 1815 gerecht beurtheilen will; wer diesen ihren Ursprung außer Acht läßt, kömmt gar leicht bazu, gegen sie unbillig zu fein. Es war diesen Staaten nun einmal, und zwar durch die gemeinsame Schuld aller Deutschen, eine Sonderstellung und eine starte Richtung gegen den Geist von 1807 gegeben. In den Jahren ungeheuerster Bewegung, welche Sinn und Sein der Menschen auf lange hinaus beherrschen, waren diese Mittel= staaten gegen das Lebensprincip unserer Zukunft gekehrt worden: mir eine andere ebenjo gewaltige Bewegung konnte sie zu uns zurückführen. Und wenn die Gerechtigkeit verlangt dieses anzuerkennen, fo fordert sie ebenso das Bekenntniß, daß nach 1815 alles mögliche geschah, um den mittelstaatlichen Particularismus zu fräftigen. Indem die preußische Politik fast durch alles, was sie in Frankfurt und Europa that, ihre Geschichte und ihren Beruf verlengnete und sich dem Todfeind preußischer und deutscher Zufunft, dem Habsburgischen System, hingab, ichob sie selbst den Mittelstaaten die Rolle zu, sich auf ihre Rosten der deutschen Nation zu empfehlen. Wie gering man immer von dem süddentschen Constitutionalismus und den wahren Motiven, welche der Opposition süddentscher Cabinette gegen den Bundestag zu Grunde lagen, urtheilen mag, das ift ja doch gar nicht zu bestreiten, daß diese Haltung auch von wahren Interessen gefordert wurde. Und wenn trop allem politischen Todtliegen Preußens es hauptfächlich Süddeutsche waren, welche zuerst den deutschen Beruf Preußens aussprachen, und wenn der von allen süddentichen Staaten politisch rührigste, Baden, vom ersten Angenblicke an, wo die deutsche Frage eine praftische wurde, consequent zu Preußen stand, mit einer treuen Hingebung, der die Zufunft sicher gerecht werden wird, fo find

das, meine ich, Thatsachen, welche gewürdigt sein wollen. Daß sich Preußen nach 1815 politisch still hielt, hatte, wie wir gessehen haben, seine guten Gründe: die tiesen Wunden, welche ihm der Kannpf mit Napoleon geschlagen hatte, mußten geheilt, die großen Schwierigkeiten, welche ihm der Wiener Congreß aufgebürdet hatte, mußten überwunden sein, ehe es wieder auf die politische Bühne treten konnte. Aber für die süddeutschen Staaten existirten diese Gründe nicht und es ist ein durchaus unbilliges Verlangen, daß auch sie sich nicht regen sollten, weil Preußen sich nicht regen konnte oder mochte.

Co geschah cs, daß in ihnen ein gewisses politisches Leben sich entwickelte, mit allen von den Umständen gebotenen Mängeln und Borzügen, während die preußische Regierung dasselbe hartnäckig niederhielt. Ein so entgegengesetztes Verhalten hatte natürlich seine Consequenzen. Alles was in Deutschland vorwärts wollte, mußte nothgedrungen einige Zeit hindurch seine Hoffnungen auf den Guden richten und derfelbe erhielt dadurch eine Bedeutung und ein Selbstgefühl, welche über seine wirtlichen Kräfte hinausgingen. Nun fam 1848. Das Programm der preußischen Hegemonie war eben vom Süden, von Baden aus, bestimmt formulirt. Die Reichsidee zündete in dem beweglichen Süden rasch. Trots allen Abneigungen und Gegenfätzen gegen Preußen mare wenigstens der größte Theil des Gudens bereit gewesen, sich ber Reichsverfassung zu unterwerfen. Statt daß diese Bereitwilligfeit zu dem gehofften Resultate führte, stürzte die Ablehnung der Kaisertrone einen Theil des Südens in revolutionäre Verwirrung, der dann preußische Bayonnette ein Ende machten. Rachdem aber Preußen jo feine Fahne am Oberrhein aufgepflanzt hatte, zog es sie ein Jahr nachher vor dem Gebot Desterreichs und der fleinen Könige scheu ein, wich aus Raftatt, wich aus gang Baden und lieferte das Großherzogthum den Bregenzer Alliirten aus.

Das, man vergesse es nicht, waren die ersten Thaten, welche der Süden von Preußen seit 1815 sah. Die preußische Partei hatte 1848 auch im Süden einen starken Fuß gehabt: wer wird sich wundern, daß jetzt das süddeutsche Volk gar nicht mehr begriff, wie es dazu gekommen sei, Preußen an die Spike Deutschlands stellen zu wollen? Das Preußen von Olmük,

das Preußen der Manteuffel, Gerlach, Westphalen erschien dem Süddentschen nothwendig im Lichte verächtlicher Schwäche. Die Politik Pfordten, Neurath, Talwigk seierte einen vollskändigen moralischen Triumph. Man mußte damals weit über die Gegenwart zurück, tief durch die Oberstäche der Erscheinungen durchblicken, um einen nennenswerthen Unterschied zwischen Preußen und den Mittelstaaten wahrzunehmen, unter denen es sich thatsächlich selber einen bescheidenen Platz gewählt hatte. Wer in den traurigen Zeiten der fünfziger Jahre dem Volke, und zwar nicht nur dem süddentschen, sondern auch dem nordebentschen Volke von der unvergänglichen Größe Preußens und den unverlierbaren Grundlagen seiner Macht redete, der erschien wohl der Masse wie ein nicht recht Zurechnungsfähiger.

Die Bahn, sieht man, war für Desterreich und seine mittelstaatlichen Freunde vollkommen frei. Gab es noch irgendwo ein Hinderniß, war noch irgendwo ein preußenfreundlicher Staatsmann im Umt, jo beeilte fich das Ministerium Manteuffel, zu seinem Sturg mitzuwirken. Was thaten nun die Herren von Wien, München, Stuttgart, Dresden, Hannover und Darmstadt, um unter dieser unvergleichlichen Gunft der Umstände ihr großdeutsches Programm zu realisiren, welches thatfächlich damals das einzige war, von deffen Realisirung geredet werden fonnte? Gie stellten eine Reihe unausführbarer Entwürfe auf, bei beren Berathung ichon sie jedesmal die Erfahrung machten, daß das einzige sie verknüpfende Band der Haß und die Furcht vor Preußen war, und flüchteten ichließlich vor der unheilbaren Differenz ihrer wirklichen oder vermeintlichen Intereffen zu dem beguemen Ausfunftsmittel, alles beim Alten zu laffen.

Die Partei, welche diese Dhumacht sah, strengte ihre ganze Ersindungsfraft an, um eine Aufgabe zu lösen, welche auf ein Haar der Quadratur des Zirfels glich. Denn wenn man aus dem Jammer des Bundestages heranskommen wollte, so mußte zuerst an die Stelle seiner Scheinmacht eine wirkliche Macht, an die Stelle einer jedes politische Thun ausschließenden souveränen Vielköpfigkeit eine wirkliche Regierung gesetzt werden. Nichts schien näher zu liegen, als diese Macht Desterreich zu übertragen. Aber wie wäre die baprische Selbständigkeit dabei

gefahren, wenn sie statt der fernen preußischen der nahen öfterreichischen Macht hätte gehorchen muffen? Und nicht viel anders als Bapern dachten die übrigen Mittelstaaten. Allerdings waren sie insgesammt gern bereit, sich von Defterreich vor der preußischen Führung bewahren zu lassen; sobald aber diese Gefahr zurückgeschoben war, begannen fie ben öfterreichischen Einfluß zu fürchten. Denn die Quinteffenz ihrer Politik mar die Verballhornung der Bundesverfassung, welche doch den wirklichen Mächten Desterreich und Preußen einen thatsächlichen Vorrang anwies, zu einem Utopien, in dem die mittelstaatlichen Scheinmächte über jene wirklichen Mächte dadurch dominiren follten, daß fie abwechselnd die eine derselben mit Sulfe der andern lahm legten. Auch verdunkelte die öfterreichische Glorie, wie es ihre Art ist, sehr rasch und der italienische Ariea von 1859 versetzte dem Glauben an das Haus Habsburg einen empfindlichen Stoß. Run wäre die Reihe an Bagern gefommen. In der That lag seit 1815 schon in Baperns Hand die Möglichkeit, die preußischen Wege der deutschen Ration zu durchtreuzen.

Bayern hatte durch den Wiener Congreß eine Stellung erhalten, welche ihm die größten Aussichten eröffnete. Es umfpannte den gangen Guden. Mit feiner breiten Maffe, an das todt daliegende, stammverwandte Deutschöfterreich gelehnt, alle füddeutschen Stämme unter seinem Scepter verbindend, burch die reiche Pfalz auf den Vorposten gegen Frankreich gestellt, besaß es alle Elemente und alle Aufforderungen, eine wirkliche beutsche Macht zu werden. Bon allen deutschen Staaten hatte sein Gebiet am wenigsten unter den Napoleonischen Kriegen gelitten, von allen enthielt es die geringsten Schwierigkeiten für eine Regierung, welche ihre Zeit und ihre Stellung begriff. Es ift eine merkwürdige negative Befräftigung des durch unsere Geschicke Preußen zugewiesenen Berufs, daß in München keinen Augenblick auch nur eine Ahnung davon geherrscht zu haben scheint, eine wie große Zukunft Bapern offen ftand. Denn statt, wie es sich von selbst verstanden hatte, die entwickelten, wirthschaftlich und geistig activen Kräfte der Monarchie an die Spite zu rufen, stütte man vielmehr den neuen Staat auf diesenigen Bestandtheile, welche in jeder Hinsicht seit Sahr-

hunderten im Guden am weitesten zurückgeblieben waren. De nn es giebt feine süddentsche Landschaft, welche seit langen Zeiten unthätiger, unproductiver gewesen ist als Altbanern. Dieses im sechszehnten Jahrhundert vollständig den Zesuiten untergebene und von ihnen viele Generationen hindurch ausschließlich geleitete Land steht in jeder Binficht auf der niedrigften Stufe füddeutscher Kultur, wobei es sich allerdings eine gewisse Ilrsprünglichfeit derber Kraft bewahrt hat. Indem nun die banrifche Politif hier ihren Stützpunkt und ihre Norm nahm, indem sie nicht die frankischen und schwäbischen Kräfte beflügelte, um das altbanrische Phlegma fortzureißen, sondern sie hemmte und niederhielt, um sie diesem möglichst zu affimiliren, verichloß sie sich die Bahn zu wirklicher Macht. Bon Rürnberg oder Angsburg aus hätte Bayern die süddeutsche, auch nach Desterreich und Thüringen hinüberwirkende Macht werden fönnen; in München mußte es bleiben, was es im Wesen schon seit zwei Zahrhunderten in der deutschen Entwickelung gewesen war, ein gelegentlich sehr fühlbares, aber im Ganzen doch ohnmächtiges Element der Negation. Es konnte fehr oft Nein fagen, es fonnte die öfterreichischen wie die preußischen Plane der deutschen Reform wiederholt scheitern machen, aber es fonnte nie der Stütz und Ausgangspunft einer positiven Lösung werden. Führen fann eben nur derjenige ein Bolt, welcher an der Spite seiner Entwickelung steht, welcher den in ihm treibenden Kräften eine überlegene Ausbildung verliehen hat. Durch die Wendung aber, welche die bagrische innere und äußere Politik genommen hatte, war das Gegentheil diefes Berhältniffes bewirft. Wenn die Mittelstaaten es ablehnten, sich Preußen unterzuordnen, so konnte ihnen unter solchen Umftänden eine Combination, welche fie unter Bapern gestellt haben würde, gar nicht in den Sinn kommen.

<sup>1848</sup> bereiteten die Deutschen der Welt die Neberraschung, daß sie wieder ein Volk sein wollten, und zwar nicht nur in dem ethnographischen Sinne einer durch Sprache und Abstammung verbundenen Menschenart, nicht nur auf dem literarischen Gebiete, wie sie es seit hundert Zahren in eminentem Grade

gewesen waren, sondern in dem politischen Sinne. Als Volk von Dichtern und Denkern gepriesen zu werden, genügte ihnen nicht mehr. Sie wollten wieder einen Staat haben, wieder eine Macht sein, ihre nationalen Interessen in der Welt mit dem Nachdruck zur Geltung bringen, wie es ihre staatlich organisirten Nachdarn längst gethan hatten. Aber wenn die Deutschen in diesem Entschlusse einmüthig waren, so führte der Versuch, ihre nationale Sinheit zu begründen, die empfindlichste Spaltung herbei. Alle wollten dasselbe Ziel deutscher Macht und Größe, aber die Wege zu ihm liesen hoffnungslos auseinander. Es gab, wie wir sahen, nur eine Möglichkeit, aus der Zerissenheit heraus zu kommen und diese Möglichkeit wurde durch die Impotenz Preußens beseitigt. Unsere Zufunft schien einer trostlosen Projectenmacherei preissegeben zu sein.

In dieser traurigen Lage verharrten wir zehn Jahre. Der Regierungswechsel in Preußen weckte im Herbst 1858 neue Hoffnungen. Wie athmete Deutschland auf! Aber zwei Jahre später ging die neue Aera, in der so Viele eine hoffnungsvolle Erhebung Preußens gesehen hatten, ihrem Ende entgegen. Wieder einmal war das nationale Programm nur aufgestellt, um der Feindschaft Desterreichs und der Mittelstaaten, der Abneigung eines großen Theils der Nation, den inneren preußischen Gegenfäten zu erliegen. Und während wir fo abermals Banferott machten, hob sich vor unseren Augen Italien aus Abhängigfeit und Zerriffenheit zu beneidenswerther Stellung. Es ichien, als sollten wir das letzte aller Bölfer werden. Waren wir doch fo weit gekommen, daß felbst das lette heilsame Band, welches uns verknüpfte, der Zollverein, von dem particularisti= ichen Antagonismus gegen Preußen ernstlich bedroht wurde. Daß dieser Particularismus niemals sein Gegentheil, die deutsche Einheit, schaffen könne, lag auf der Hand, und dennoch konnte 1863 ein Anlauf gemacht werden, die Nation für die particularistische Lösung der deutschen Frage aufzurufen, Preußen ganz auf die Seite zu ichieben, und fo troftlos ichien es mit Preugen nach dem Sturg des liberalen Ministeriums bestellt zu sein, daß nicht wenige seiner Anhänger sogar dem simmwidrigen Unternehmen des Frankfurter Fürstentages ihren Beifall schenkten! Die öffentliche Meinung in Deutschland, oder das, mas

fich dafür hielt, hatte damals die Methode, durch die wir aus mehr und mehr unerträglichen Zuständen erlöft werden fönnten, ziemlich pracise festgestellt. Hätte das Ministerium Sobenzollern, jo bieß es, seine liberalen Berheißungen erfüllt, hatte es den Weg der moralischen Eroberung conjequent verfolgt, dergestalt, daß Preußen allen übrigen deutschen Staaten als leuchtendes Beispiel liebenswürdigen Freisinns vorangeschritten wäre, fo würden die Abneigungen überall mit der Zeit überwunden und schließlich die Möglichkeit gewonnen sein, die Nation selbst mit Erfolg gegen die etwa noch widerspänstigen Regierungen aufzurufen. Ohne Zweifel, ware Preußen in der Lage gewesen eine Politif aufzustellen, welche den allgemeinen Beifall gefunden, d. h. ebenjo wohl den Particularismus der mittelstaatlichen Regierungen und Bevölferungen als den Parteihader in seinem Innern beschwichtigt hätte, eine Politik, welche zugleich der individuellen Freiheit den weitesten Spielraum eröffnet und der nationalen Macht die ftartsten Garantien geboten, in uns gugleich das, was uns treunte, und das, was uns zusammenführte, befriedigt hätte, jo würde es dadurch feine Stellung in Deutschland erheblich verbeisert haben. Aber abgesehen von der Frage, ob eine derartige Politif überhaupt im Gebiete der Möglichkeit gelegen, ob nicht vielmehr die auseinander strebenden Interessen der verschiedenen Parteien und Landschaften einem solchen an fich kaum benkbaren Versuch unüberwindliche Schwieriakeiten entgegengestellt hätten, erhebt sich das Bedenken, daß nach aller geschichtlichen Erfahrung die Gegenfätze unter Staaten mit diesen fanften moralischen Mitteln nicht bezwungen werden. Bei uns aber handelte es sich thatsächlich um folche in langen Zeiten entwickelte, auf mächtigen Realitäten fußende staatliche Wegenfätze. Bei uns stand allen nationalen Unternehmungen Preu-Bens, wie sehr sich dieselben den Bolfswünschen accomodiren moch ten, die starre Beindschaft Cesterreichs und die im letten Bahr zehnt zu äußerster Gereiztheit entwickelte Opposition der Mittel staaten im Wege. Der Antagonismus Preußens und Dester reichs vornehmlich war ein fo fundamentaler, alle friedliche Berftandigung ausschließender, daß keinerlei Erörterung, daß keine diplomatischen und feine parlamentarischen Verhandlungen und Acte ihn beseitigen konnten. Die Herrichaft über Deutschland,

die Ausbeutung deutscher Kräfte war nun einmal seit Jahrhunderten ein wesentliches Element der österreichischen Machtftellung geworden, das um so weniger geopfert werden konnte, als durch die Emancipation Italiens diese Stellung bereits einen ftarfen Stoß befommen hatte. Man mochte noch fo beredt deduciren, daß Desterreichs wahres Interesse eine Auseinandersetzung mit Deutschland erheische: das Desterreich, melches nun einmal wirklich existirte, blieb diesen Argumenten tanb. Und chenjo wie Desterreich wiesen die Mittelstaaten, deren Zuversicht seit 1849 so mancher Triumph über Preußen erstaunlich gesteigert hatte, jeden Compromiß ab. In jedem dieser Staaten war ein heftiger Kampf mit den Freunden Preußens entbrannt, in jedem die seit 1849 dominirende Tendeng dahin gefommen, geradezu das Dajein des Staats mit der Abwehr der preußischen Ansprüche zu identificiren. Und in jedem dieser Staaten, das einzige Baben ausgenommen, hatte der alte deutsche Sondertrieb, der in engen Berhältniffen üppig entwickelte Gigenfinn und endlich der confessionelle Gegensatz die Bevölkerungen in einem folden Umfange mit Mißtrauen und Abneigung gegen Preußen erfüllt, daß sie sich den particularistischen Bestrebungen ihrer Cabinette als mächtige Stützen darboten.

Die menschlichen Dinge sind nun einmal, wie schon oben dargelegt wurde, so geordnet, daß das Wort und die verständige Auseinandersetzung gewisse lette Entscheidungen wohl vorzubereiten, aber niemals felbst herbeizuführen vermag. So wenig Italien im Stande war, Desterreich zu einer friedlichen Aufgebung der von ihm jenseit der Alpen in langen Mühen errungenen Bosition zu bestimmen, sondern zu den Waffen greifen mußte, um durch Blut Begründetes durch Blut wiederum zu zerstören, ebenso wenig konnte Breugen je dazu kommen, Desterreich diplomatisch oder parlamentarisch aus Deutschland herauszuschieben. Und so lange Desterreich in Deutschland stand, war die deutsche Einheit ein Phantom, ein unfruchtbares Gerede, an dem nur Berjonen eine Befriedigung finden konnten, deren politischen Begriffen so sehr die elementarste Präcision fehlte, daß fie die Einheit durch ihr absolutes Begentheil, die Zweiheit, realisiren zu fönnen meinten.

Wie die deutsche Bildung geworden war, stränbte sich in

uns natürlich ein sehr starkes Gefühl gegen einen Kampf zwisschen Desterreich und Preußen. Auch wenn wir seine Unversmeidlichkeit erkannten, hätten wir den blutigen Zusammenstoß unter Deutschen verhüten mögen. Denn nicht allein mußte ja Preußen in diesem Falle das Blut der Deutschössterreicher versgießen, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach neben Desterreich die Mittelstaaten treffen. Wenn für jedes Volk eine solche Ausssicht etwas unendlich betrübendes hat, so mußte sie ums vollends das Herz zerschneiden. Als sie dann in blutiger Leibhaftigkeit vor uns stand, die eine Hälfte Deutschlands gegen die andere rückte, da gab es nur Wenige, welche sosort das Unvermeidzliche mit dem männlichen Entschlusse ergriffen, die schwere Prüssung, so viel an ihnen läge, zum Heile des Vaterlandes gesbeihen zu lassen.

Es ist überstüssig von Dingen zu reden, welche noch in Aller Herzen lebendig sind. Ein Jeder von uns hat den Kampf von 1866 als eine größe Krisis seines Daseins ersahren. Eine gütige Borschung fügte es, daß der Krieg unter Deutschen einen Berlauf nahm, den Niemand für möglich gehalten hätte. Die Macht Desterreichs brach in einer einzigen Woche zussammen. Die Macht der Mittelstaaten erwies sich als das, was sie immer gewesen war, als täuschender Schein. Preußen aber, dessen Schaaren selbst seine wärmsten Freunde mit ängstelicher Spannung in die große Prüfung begleiteten, wurde die Bewunderung der Welt.

Und wie faßte die Welt den beispiellosen Sieg Preußens auf? Deutschland, sagten die Bölfer des Erdballs zu einander, richtet sich aus langer Nichtigkeit empor, es nimmt seinen lange verlorenen Platz unter den gebietenden Nationen wieder ein. Die Millionen, welche in den Zeiten unserer Ohnmacht und Zerrissenheit den vaterländischen Boden gestohen und sich als die Diener der Größe und des Reichthums anderer Bölfer über die Erde verbreitet hatten, wurden plötslich durch den Tag von Königgrätz der lange vergessenen Heinath wieder geistig zugeführt: von allen Enden der Welt jubelten sie den Siegern zu, daß sie ihnen Ansehn und Geltung unter den Fremden er obert, die in ihnen nun die Angehörigen eines großen Boltes achteten. Und während die verlorenen Söhne bis in die serns

sten Fernen sich in stolzem Selbstbewußtsein ihres deutschen Ursprungs erinnerten, kam über die alten Gegner unseres Bolses das unheimliche Gefühl, daß die Zeiten, wo sie ungestraft deutsches Land ausrauben und ausbeuten konnten, wo die deutsche Nichtigkeit das bequeme Piedestal ihrer Größe gewesen war, für immer vorüber sein möchten. Frankreich begann zu zittern für seine Herrschaft und mit ihm zitterte die ganze römische Welt.

Das waren die sofortigen Wirkungen unserer böhmischen Siege. Wie thöricht hatten doch diejenigen geredet, welche von dem unvermeidlichen Kampf namenloses Elend, den Ruin Deutschlands, unheilbare Verschlimmerung unserer Zerriffenheit prophezeiten! Aber die Menschen versuchen eine Weile auch den beredtesten Thatsachen den Glauben zu weigern, wenn sie zu ihrer Denfart nicht paffen. Während die ganze nichtdeutsche Welt in der Auslegung der preußischen Erfolge übereinstimmte, fonnten Millionen von Deutschen sich nicht jo leicht in ein Ereigniß finden, welches ihre Erwartungen und Berechnungen in der grellsten Weise Lügen strafte. Freilich, ein großer Theil von uns war ja der Geschlagene. Und unter den Siegern hatte ein großer Theil ebenso den rettenden Krieg verwünscht und dem Urheber deffelben in tödtlicher Teindschaft gegenüber gestanden. Alle deutschen Parteien sahen ihr Concept verrückt. Die liberalen Unhänger Preußens mußten sich darin finden, daß ihr Programm der deutschen Frage im Hauptstück von einem Mann realisirt sei, den sie als ihren gefährlichsten Gegner zu betrachten sich gewöhnt hatten. Die Fendalen entdeckten mitten im Zubel über den gewaltigen Sieg ihres Führers, daß er das Ziel ihrer Gegner erreicht habe. Die Großbeutschen und Demofraten vollends hatten gar feinen Troft. Sie hatten in dem Kriege für ihre Partei alles verloren und nichts gewonnen. Und neben den verwirrten Parteien standen weite beutsche Landschaften, welche das Gesetz des Siegers über sich ergeben laffen mußten.

Es wäre in der That unbillig, unter solchen Umftänden eine rasche Befehrung von den Geschlagenen zu verlangen. Sie flüchteten sich auf das Gebiet, auf dem wir in vergangenen Zeiten so manches böse Wetter überstanden hatten. Sie stellten

dem äußeren Erfolg das innere Recht und Gesetz deutscher Natur entgegen und behaupteten, durch eine radicale Erneuerung deutsichen Lebens müsse die brutale Gewalt zu Falle gebracht werden. Als wenn ein Fremder seine harte Hand auf uns gelegt hätte! Frevelhafte Empörung gegen das Grundgesetz deutscher Entswicklung nannten sie, was in Wirklichkeit die siegreiche Geltendmachung der seit Jahrhunderten in uns gereisten Kräfte war, ein consequenter, fast das Ziel erreichender Schritt auf der Bahn, welche uns die Vorsehung seit dem westfälischen Frieden geführt hatte. Ein Wert roher Gewalt sollte sein, was die geistigen Kräfte in unermüdlicher Thätigkeit vorbereitet hatten und nur eine hohe, staunenswerthe Intelligenz volldringen konnte. Cäsarismus wurde das Verk der demokratischsten Heeresordnung gescholten, von der die Welt je erfahren hat.

So lauteten die leidenschaftlichen Anklagen. Umsonst traten überlegene geistige Kräfte auf, um den wahren Ginn der Begebenheiten zu deuten. Umfonft stellte fich die deutsche Wiffenichaft in fast allen ihren hervorragenden Wortführern auf die Seite des Siegers. Umsonst schuf der norddeutsche Bund eine Summe nationaler Macht und freier Bewegung, wie fie Deutsch= land nie gesehen hatte. Die Leidenschaft ist nicht nur für Gründe, fondern auch für Erfahrungen taub. Wir würden voraussichtlich eine lange, vielleicht durch manchen peinlichen Stillstand oder gar Rückfall ausgedehnte Zeit gebraucht haben, um den norddeutschen Bund zu einem deutschen zu machen, den Groll der Hannoveraner und Schleswig-Holfteiner, die "Selbständigfeit" der süddentichen Könige, den Haß süddenticher Parteien zu überwinden, wenn uns nicht von den großen Gegenfäten der Welt die Rettung gebracht mare, wenn der frevelhafte Angriff Frankreichs nicht das deutsche Weien in uns allen ftark gemacht hätte über kleinen Zwift.

Die rasche Stizze, welche ich unter dem Eindruck unserer ersten Siege über Frankreich begonnen habe, schließe ich unter dem Jubel über die neuesten Triumphe. Vor dem wunderbaren Greigniß des 2. September verstummt meine schwache Stimme. In diesen staumenswerthen Thaten, welche in weni-

gen Wochen die Gestalt der Welt verwandelt haben, liegt der unwiderstehliche Beweiß für die Wahrheit meiner Sätze. Jede Siegesbotschaft, die unser dankerfülltes Herz von neuem freudig erzittern macht, verkündigt die große Thatsache, daß der lange schwere Auserschungsproceß unseres Volkes auf dem Punkt steht, von derselben staatbildenden Kraft, die ihn begonnen und fortgesführt hat, abgeschlossen zu werden, daß wir, was wir so lange so heiß ersehnt haben, jetzt vollbracht sehen, daß wir wieder ein Volksind. Und wahrlich, wir müßten nicht das deutsche Volk sein, wenn nicht ein Jeder von uns sich getrieben fühlte, Angesichts dieses ershabenen Daherschreitens providentieller Mächte seine kleine Weisheit, seinen engen Parteisinn zu beugen vor dem donsnernden Eintritt einer neuen Spoche.

Ein wunderbar günstiges Geschick hat alle Deutschen plotslich aus erbittertem Hader zu herzlicher Eintracht geführt und das erste wahrhaft einmüthige Handeln, von dem unsere Beschichte weiß, mit den herrlichsten Erfolgen gefrönt. Wir Alle haben Theil an diesem Ruhm. Keiner von uns wünscht fich ein höheres Verdienst anzurechnen. Aber indem wir so verbunden find in neidloser Anerkennung, werden wir nicht undantbar die Kräfte vergessen, deren Jahrhunderte füllendes raft= lojes Mühen allein diesen herrlichen Anfichwung möglich gemacht hat. Indem wir jest aus nationaler Dhumacht mit raschem sicherem Schritt auf den Vordergrund der Weltbuhne treten, ernten wir Alle, was die Hohenzollern seit dem Tage des großen Aurfürsten in harter Arbeit, unzählige Male von unserer Gleichgültigkeit, fast ebenso oft von unserem furzsichtigen Widerftreben gehemmt, auf preußischem Boden gezogen haben. In fest geichlossenen Reihen werden wir das Friedenswert unter bemielben Banner vollenden, unter dem uns das Kriegswerf fo über all unser Hoffen gelungen ift. Oder könnte es auch jett noch Biele unter uns geben, welche sich dem providentiellen Bange unserer Beschicke in den Weg zu werfen blind oder eigensinnig genug wären? Die Nation, welche jest in unvergeflichen Tagen erfahren hat, wer ihr berufener Führer ift, würde ihrer nicht achten.

## VII. Bur Beurtheilung der frangosischen Revolution.

(1870.)

Buigot stellt im Gingang seiner berühmten Borlesungen über die Geschichte der Civilization in Frankreich den Sat auf, von allen großen europäischen Bölkern habe allein das franzöfische eine Civilization erlangt, welche im vollen Sinne jo genannt zu werden verdiene. Denn Civilifation ruhe wesentlich auf zwei Glementen, auf der Entwickelung des jocialen und des intellectuellen Zustandes, der allgemeinen äußeren Lage und der inneren veriönlichen Natur des Menichen, auf der Vervollkommung der Gesellschaft und der Humanität. Und zwar werde sie nicht allein von diesen beiden Elementen, sondern von der Gleichzeitigkeit, der intimen und rapiden Vereinigung beider, der energischen Wechselwirfung des einen auf das andere gebildet. Wenn lange das eine Element ohne das andere ericheine, jo entstehe ein Gefühl peinlicher Lücke. Gine große sociale Berbesserung, ein großer Fortschritt des materiellen Befindens ohne die Begleitung einer ichonen intellectuellen Ent= wickelung, eines entiprechenden geistigen Fortschritts befriedige ebenjo wenig als ein großer ideeller Aufschwung, der die Rückwirkung auf die socialen Zustände vermissen lasse. Der Mensch habe jo jehr das Bewußtsein des Berufs, die Ideen in Thaten zu übertragen, die Welt nach der begriffenen Wahrheit zu reformiren und auf der anderen Seite fo fehr das Bedürfniß, thatsächliche Zustände durch den Gedanken zu adeln, zu legitimiren, daß diese beiden großen Elemente der Civilisation auf das engite an einander gefettet seien und die Bollendung der Civilifation nicht nur auf der Verbindung derielben, fondern auf der Gleichzeitigkeit, Ausdehnung, Leichtigkeit und Schnellig

feit beruhe, mit der sie sich wechselsweise rufen und erzeugen. Wenn man nun aber nach diesem Gesichtspunkte die verschiedenen europäischen Länder prüfe, jo finde man, daß allein die frangösische Civilisation diesem Begriffe genüge. England habe fich einseitig auf die Berbefferung der focialen und politischen Bustande, der äußeren öffentlichen Lage der Menschen gerichtet, allerdings nicht allein in materieller sondern auch in moralischer Hinsicht; die Nation erscheine dort größer als das Individuum. Die umgekehrte Erscheinung biete Deutschland, eine Bernachläffigung des wirklichen Lebens durch die Ideen. Italien halte sich von beiderlei Einseitigkeit frei. Die Italiener hätten ebenjo wohl in der reinen Wijsenschaft, in der Runft und Philosophie als in der Praxis des Lebens geglänzt. Aber feit langer Zeit icheine bei ihnen die Gesellschaft und der Beist gleichmäßig entnervt unter dem schweren Druck feindseliger äußerer Mächte. Weder die intellectuelle noch die politische Capacität sei in Italien gestorben, aber es fehle ihm, was ihm immer gefehlt habe, was auch eine der Lebensbedingungen der Civilifation sei, der Glaube, der Glaube an die Wahrheit, jenes unerschütterliche Vertrauen, daß die Wahrheit nicht allein der Intelligenz Glück sondern auch berufen sei, über die Welt zu herrichen, die Handlungen der Menschen zu lenken. So bleibe allein Frankreich. "In Frankreich," ruft der Redner, "haben die intellectuelle und die sociale Entwickelung nie einander im Stich gelaffen. Der Mensch und die Gesellschaft find da immer vorwärts geschritten und gewachsen, ich will nicht sagen in ganz gleicher Linie, aber doch in geringem Abstand von einander." Neberall in der französischen Geschichte murden die großen Greignisse von allgemeinen Ideen begleitet. Nichts sei in der realen Belt Frankreichs geschehen, deffen fich die Intelligeng nicht sofort bemächtigt habe, nichts umgefehrt auf geistigem Gebiet geschaffen, das nicht in der realen Belt alsbald sein Echo gefunden habe. Im Allgemeinen seien die Ideen voran gegangen und die socialen Fortschritte durch die Doctrin vorbereitet. "Dieser doppelte Charafter intellectueller Thätigkeit und praktischer Geschicklichkeit, der Meditation und der Application, ift allen großen Ereigniffen der frangösischen Geschichte aufgeprägt, jo wie allen Classen der französischen Gesellschaft

und verleiht ihnen eine Physiognomie, welche sich nirgends sonst wieder sindet."

Die Richtigkeit der Definition zugegeben muß man staunen, wie der berühmte Historifer nun seinen Begriff der Civilisation in der französischen Geschichte, ich kann eigentlich nicht sagen nachzuweisen, sondern durch fategorische Behauptungen einzupflanzen jucht. Bas er vom Mittelalter jagt, das doch die französische Wirklichkeit mit kurzen Ausnahmen so weit hinter England und Deutschland zurück sah, mag noch paffiren; sobald er aber die moderne Zeit, die eigentliche Periode frangösischer Größe betrifft, wirft er seine gange Definition mit einer bei einem jo ernsten und gründlichen Beiste höchst auffallenden Leichtfertigfeit über Bord. "Werfen wir einen Blick auf die Gerchichte der Reformation in Frankreich, heißt es da; ein Charafter zeichnet sie aus: sie ist gelehrter, wenigstens ebenso gelehrt und gemäßigter, verständiger gewesen als irgendwo fonst. Der hauptsächliche Kampf der Gelehrsamkeit und Doctrin gegen die katholische Lirche ist von der französischen Reformation geführt; in Frankreich oder in Holland und immer französisch find jo viele philosophische, historische, polemische Werte zur Unterstützung dieser Sache geschrieben; weder Deutschland, noch England haben sicherlich in dieser Zeit mehr Geist und Wiffen aufgewandt, und zugleich ift die französische Reformation den Berirrungen der deutschen Wiedertäufer, der englischen Sectiver fern geblieben; sie hat selten der praftischen Klugheit ermangelt, und dennoch kann man nicht an der Kraft und Aufrichtigkeit ihres Glaubens zweifeln, denn sie hat lange den schwersten Schlägen widerstanden."

Jit das nicht zum Stannen, daß ein so eistriger Protestant wie Guizot mit solcher Befriedigung von der französischen Reformation reden kann, die, auch einmal zugegeben, daß ihr alle die von ihrem Lobredner so freigebig ertheilten Attribute wirklich gebührten, in dem entscheidenden Punkte jedenfalls das Gegentheil von dem gewesen ist, was Guizot von der Civilisation verlangt, eine geistige Kraft, die es nicht vermocht hat sich die wirkliche Welt unterthänig zu machen, eine intellectuelle Bewegung, die an der Realität gescheitert ist? Nach seiner besonderen Stellung zu religiösen Fragen könnte Guizot, sollte

man meinen, am wenigsten verkennen, daß die frangösische Civilifation gleich dem ersten großen Problem der modernen Welt sich nicht gewachsen gezeigt hat, mehr allerdings als die übrigen romanischen Länder, aber immerhin so ungenügend, daß von da an der französischen Kultur das eigentlich Leben und Gefundheit gebende Fundament gefehlt hat. Bielleicht werden die Erfahrungen, welche die Welt neuerdings mit den Romanen ohne Ausnahme macht, wieder einen historischen Satz zu allgemeinerer Anerkennung bringen, der ichon öfter in Deutschland aufgestellt ift, aber in letter Zeit etwas in Bergeffenheit gerathen schien, den Satz nämlich, daß das Berhalten ber Bölfer zur Reformation für ihre gange spätere Entwickelung maßgebend geworden ift, daß die Echtheit und Ersprießlichkeit jedes sonstigen Fortschritts in letter Instanz doch davon abhängt, ob ein Volk sein religiöses Leben mahrhaft und gewiffenhaft, jo geordnet habe, daß fein Denken und fein weltliches Thun nicht auf Schritt und Tritt mit feinem Glauben oder mit dem, was es als folden gelten läßt, in Widerspruch gerathe. Die Anerkennung dieses Sates, sieht man, ift nichts anderes als eine Befräftigung der Definition, welche Guizot von dem Worte Civilifation giebt. Wenn die wirkliche Bildung eines Voltes darauf beruht, daß fein äußeres Thun und Befinden mit der inneren Bewegung des Geistes und Gemüths in Harmonie stehe, so tann nichts entscheidender fein als die Mebereinstimmung der socialen, politischen, materiellen Entwickelung mit dem, was der meisten Menschen inneres Leben bestimmt, mit ihrer religiösen Ueberzeugung. Indem die Romanen von dem Versuch, diese seit dem dreizehnten Sahrhundert mehr und mehr verloren gegangene Harmonie im sechszehnten herzustellen, nach kurzem Anlauf die Hand abzogen und sich an die im Wesen wohl veränderte aber wenig verbesserte alte Rirche abermals fetten ließen, beluden fie ihre ganze Zufunft mit dem Fluche innerlicher Unfruchtbarkeit. Der Schein freilich iprach lange für das Gegentheil. Bie glänzend erhob fich spanische Macht und Kultur im sechszehnten Jahrhundert, wie bewunderungswürdig schwang sich Frankreich im siebenzehnten an die Spitse aller europäischen Rationen in allen Beziehungen! Wurde da nicht in der That von ihm die Summe

aller Civilisation erreicht, die energische Harmonie der verschiebensten menschlichen Thätigkeiten, die glückliche Uebereinstimmung politischer und socialer, philosophischer und poetischer und künstlerischer Bemühungen, ein beneidenswerthes Gleichgewicht äußerer Macht und inneren Gedeihens? Wann hat je ein modernes Volk eine solche Fülle schöpferischer Kräfte neben einander thätig gesehen, wie die Zeitgenossen von Colbert und Vanban, Descartes, Pascal, Bayle, Bossuet, Corneille, Kacine, Molière und so viel anderen hervorragenden Geistern?

Frantreich hatte durch Heinrich IV. eine überlegene Stellung bekommen. Während sich überalt in Europa die Glaubensparteien mit ausschließlichem Fanatismus befämpften, hatten die religiösen Bürgertriege in Frankreich eine solche Wendung genommen, daß eine Ausgleichung der Gegenfätze nothwendig wurde. Budem der Hugenotte den französischen Thron bestieg, unterwarf er sich selbst dem Glauben der großen Mehrzahl der Frangosen, bedang dafür aber seinem Befenntniß eine Duldung, wie sie damals fein Land fannte. Frankreich gewann damit ein höchst beneidenswerthes Loos: seiner inneren Entwickelung waren die eigenthümlichen Kräfte beider firchlichen Richtungen erhalten und seiner Weltstellung eine unschätzbare Unbefangenheit gesichert. Wenn man fragt, wie Richelien zu jo staunenswerthen politischen Erfolgen mitten unter den ichwersten von der Ration und dem Hofe ihm bereiteten Bemmungen habe gelangen können, jo stößt man hauptsächlich auf den Bunft, daß er, der Cardinal der römischen Kirche, der entschiedene Gegner der Hugenotten, nichtsdestoweniger mit den Protestanten ber Rieberlande, Deutschlands und Scandinaviens in das beste Einvernehmen treten konnte, weil Frankreich durch Beinrich IV. aus den Banden der religiösen Tendenzpolitif befreit war. Das reformirte Befenntniß fonnte in ehrlichem Glauben wohl mit dem französischen Minister zusammengeben, niemals mit Desterreich oder Bayern oder gar Spanien; auf der anderen Seite konnten wieder Staliener, Catalanen und Vortugiesen in Frankreich eine Stütze juchen, ohne religibsen Serupeln zu begegnen. Hatte es nicht dem frangbfischen Genius wie dem frangönichen Intereffe in jeder Weise ent iprochen, diese mittlere Stellung festzuhalten, zwar im inneren

Leben das Uebergewicht des Katholicismus anzuerkennen, aber doch zugleich sein Gegentheil gewähren zu lassen und so gewissermaßen ein Seitenstück zu dem zu schaffen, was sich in Deutschland später herausgestellt hat, ein duldsames Nebeneinsanderleben der beiden großen Kirchen? Ruht nicht die hohe geistige und materielle Kultur Frankreichs im siebenzehnten Jahrhundert recht eigentlich auf diesem friedlichen Zusammenwirken der Gegensäße, welche das übrige Europa damals nur zerrissen?

Man weiß wie das Gegentheil eintrat und zwar zu einer Zeit, wo die Heftigkeit des religiofen Kampfes in gang Europa beschwichtigt war und fast alle ihre Epoche dominirenden Geister in gang anderen als Glaubensfragen lebten. Und wenn dann gefragt wird, wie Ludwig XIV. trotdem zu einer Handlung fortgeriffen werden konnte, welche den Sinn des großen Gründers seiner Dynastie schroff verleugnete und das geistige Fundament der französischen Machtstellung umwarf, jo zeigt fich, daß der Keim dieser verhängnifivollen Wendung doch in ber gangen Art und Weise lag, wie der frangösische Staat und die französische Kultur seit hundert Jahren begründet war. Das Ueberwiegen der fatholischen, römischen Tendenzen führte mit Nothwendigfeit zu ihrer ausichließlichen Berrichaft. Denn Ausschließlichteit, Herrschsucht, Uniformität ist das eigentliche Wesen dieser Tendenzen. Sie wollen nicht das innerste Leben des Menschen zu freier Entwickelung gelangen laffen, fondern es einer äußerlichen Regel unterwerfen. Sie wollen weder in der Religion, noch in der Poesie, noch im Staat das Individunn jo stellen, daß es einen Ausdruck für das sinche, was ihm Geist und Herz bewegt, sondern es überall an Tradition und Convention binden. Und sie können in den unter ihrem Ginfluß gebildeten Rationen faum anders verfahren, weil das Individuum da nicht die ernste Bucht, die strenge Pflichttreue gewonnen hat, ohne welche sein freies Balten in's Chaos stürzt. Wie furchtbar bäumte sich der zügellose Egoismus der franzöfischen Gesellschaft noch nach dem gewaltigen, großartig schöpferischen Regiment Richelien's gegen die ersten Grundbedingungen der Staatsordnung auf und wie wild ift seitdem jedesmal die Meisterlosigkeit unter Franzosen, Spaniern und Itasienern sosgebrochen, wenn der bändigenden Staatsgewalt die Geißel entfiel, vor der sie zu zittern gewohnt waren! Wo sich das Individuum nicht selbst zu zügeln versteht, da braucht es einen Herrn, der es auf scharf vorgezeichneter Bahn vorwärtstreibt, hier durch die Unterthänigkeit des Beichtstuhls, da durch die afademische Regel und die von der Hauptstadt dietirte Mode, dort durch den despotischen Staat.

Ludwig XIV. legte den Frangosen, da sie im hoffnungsreichsten Aufschwung zu stehen schienen, dieses dreifache Boch der priesterlichen, höfischen und staatlichen Sclaverei auf, um das dreifach gefnebelte Bolf für alle Ginfalle feiner gang römijch, gang cajarijch gewordenen Politik gefügig zu haben. Der Hugenottische Beist wurde mit Stumpf und Stiel ausgeriffen, nicht allein die offenbaren Ketzer vertilgt mit einer gang fpanischen Unbarmherzigkeit, sondern auch in der katholischen Kirche, jo viel es anging, jeder Diffens erstickt. Meines Biffens hat Frankreich seitdem keinen Mann mehr von der Tiefe und Driginalität des Geistes und zugleich von der Sittenstrenge Bascal's hervorgebracht, vielleicht auch keinen von der gehaltenen Unabhängigkeit Bauban's. Bas aber Guizot von der französischen Civilifation rühmt, davon wurde die Welt seit der Aufhebung bes Edicts von Nantes das ichreiende Gegentheil gewahr. Ober hat es je in neueren Zeiten einen schrofferen Contrast gegeben, als zwischen der feinen und scharfen und allerdings immer auf das Reale gerichteten Berftandesbildung in der frangofischen Literatur und zwischen ber wirklichen Lage bes französischen Bolfes seit dem Ende des siebenzehnten Sahrhunderts? Begleitet nicht jeden Schritt zum Abgrunde des moralischen und wirthichaftlichen Bankerotts ichon in den letzten Decennien des "großen Königs" eine laut, beredt warnende Stimme und verhallen nicht alle diese Warnungen gang fruchtlos? Gewiß wird der Zustand Frankreichs im achtzehnten Sahrhundert durch nichts mehr charafterifirt, als durch den grellsten Wideripruch zwiichen der von Montesquien, Boltaire, Rouffean der Nation eingepflanzten Weltanichaming und dem, was die Wirklichkeit überall war. Nie mehr als damals zeigte sich die Idee ohnmächtiger die Realität zu gestalten, nie also war ein Land mehr von dem Guizot'ichen Begriffe der Civilifation entfernt. Auch in Deutschland entsprach gewiß der politische und sociale Zustand ber Nation nicht der hohen geistigen Ausbildung, welche ihr jedes Jahrzehnt des vorigen Säculums reichlicher brachte; aber diese Bildung war im Wesen den wirklichen Dingen abgefehrt, fie fummerte fich nicht um das Clend bes römischen Reichs. Unfer Staat und unsere Gesellschaft stand, von der noch nicht erwachten nationalen Richtung abgesehen, immerhin hoch über den französischen Zuständen, und dazu verhielten sich die geiftigen Kräfte unseres Bolkes gang harmlos gegen die wirklichen Mängel. Wir hatten teine glänzende Barijer Gesellschaft, feine tonangebenden Salons, feine allmäch= tige Literatur, der sich auch die feindseligsten Interessen mehr oder weniger unterwerfen mußten, aber wir hatten auch nicht den furchtbaren Rift tief durch unsere Existenz, der Frankreich dem Entsetzen der Revolution rettungsloß zutrieb. Wir waren bescheidener in unseren Unsprüchen an die Wirtlichkeit und zugleich wußte unser wirkliches Leben Gottlob nur wenig von der heillosen Corruption Frankreichs.

Es ist ein unzweifelhaftes Verdienst des sonst nicht gerade fehr verdienstlichen Buches von Edgar Quinet über die Revolution, mit starter Betonung hervorzuheben, wie die Zerstörung des reformatorischen Geistes durch Ludwig XIV. die Franzosen unfähig gemacht habe, die schweren Aufgaben der Revolution au lösen. Der Art freilich, wie er seinen Sat aufstellt und begründet, fann man weniger beiftimmen, aber der Sat an sich ift von unzweifelhafter und bedeutsamer Wahrheit. Es ist nicht zu bestreiten, daß das Unternehmen, Frankreich mit dem höchsten Maße der Freiheit zu beschenken und zugleich den französischen Menschen in den römischen Banden zu lassen, an dem inneren Widerspruche, an der psychologischen Unmöglichkeit scheitern mußte. Dieser Widerspruch mußte gunächst zu dem tollen Wagniß führen, religiös alles seit einem Jahrtausend in dem Bolt Gewachsene auszureißen wie politisch und die historischen Bildungen in der Kirche wie im Staat durch die leeren Abstractionen eines brutalen Radicalismus zu ersetzen, und aus diesem aller Menschennatur unerträglichen Experiment tanmelte man dann in die alte römische Knechtschaft zurück. Richt so, daß die belehrten Geister in der alten Kirche wieder

eine wahre Befriedigung gefunden hätten, sondern weil sie, unvermögend dem Volke einen neuen sittlichen Salt zu geben, durch das politische oder richtiger vielleicht durch das polizeiliche Bedürfniß dem römischen System zugetrieben wurden. Die zügellosen Massen, welche der Göttin der Bernunft gehuldigt hatten, mußten wieder durch Priesterhand gegängelt werden. Derselbe Proces hat sich dann in fleineren Dimensionen vor den Augen des lebenden Geschlechts wiederholt: religiöse wie politische Extreme haben das unglückliche Land seit vierzig Jahren abermals zerfleischt, in den Städten außerfte Freigeisterei, auf dem Lande finsterste Bigotterie, da republikanischer, hier imperialistischer Zelotismus. Und in diesem zerrütteten Wesen ist es dahin gekommen, daß ein ernsterer Beist wie Quinet ichmerglich ausrusen muß: J'écris dans un temps où la conscience humaine a disparu, comme en Italie au commencement du 16, siècle.

In der That, ichrecklicheres kann einem Bolte nicht begegnen, als wenn ihm das Gewissen abhanden kommt. Das Gewissen aber ist in Frankreich nicht heute erst schwach geworden. Wollte man den tiefsten Unterschied zwischen deutscher und französischer Auftlärung im vorigen Jahrhundert bezeichnen, fo würde man es faum beffer ausdrücken können, als daß den Trägern der betreffenden Richtung in Frankreich das Gewissen sehr ichlaff, in Deutschland sehr stark war. Die Gewissenhaftigkeit hat unseren Lessing zu unermüdlicher Forschung und höchit besonnenem Ausdruck ihrer Resultate, die Gewissenlosigfeit hat Voltaire zu sehr oberflächlicher Erkundung der Materien und noch dreisterem Absprechen über dieselben geführt. Die Lessing'iche Kritif wird Jeden, der sich in sie vertieft (und zur Bertiefung zwingt sie, ernst und magvoll, die Boltaire'iche Reden, der mit ihr durch alle Räume flattert, frivol stimmen. Der Gine steht ehrfurchtsvoll vor der Wahrheit, gang an sie hingegeben, mit dem gewaltigften Beifte zu dem demüthigen Befenntniß gelangt, daß der Menich nicht mehr könne, als raftlos die Wahrheit suchen, ohne den Anspruch sie je zu befigen; der Andere manövrirt mit der mehr oder weniger gefärbten Wahrheit zu mehr oder weniger perfönlichen Zwecken. Bedenklicher noch fast stellt sich der frangofische Genius in Rousseau. Scheinbar folgt dieser Mann ganz den tiessten Impulsen seines Junern, scheinbar stellt er der frivolen Kritik die sittliche Ursprünglichkeit entgegen; in Wahrheit werden seinem eigenen Leben die mächtigsten Jupulse zur Phrase. Der Vertreter des religiösen Moments predigt in seinem savonischen Vicar empörendes Maskenspiel und wirft in seiner eigenen Lebensprazis vielsach jeden sittlichen Grundsatz ab. Und dann kommt der Riese Mirabeau. Welch eine wunders dare Macht der Jutelligenz, der theoretischen und praktischen Intuition in welchem sittlichen Chaos! Würde man von diesem erstannlichen Genie, das der strenge Niebuhr noch unumswundener bewundert als unsere jüngeren Historiker, wohl sagen können, es habe Gewissen gehabt? Der kategorische Imperativ unseres Kant blieb den Franzosen ein unbekanntes Ding.

Daß Quinet diesen ju fehr, meine ich, übersehenen Bunkt nachdrücklich hervorhebt, verdient also gewiß volle Anerkennung; leider aber kann man seinem Buche selbst nicht durchweg nachrühmen, was er fo ernst seinem Bolte vorhält. Ein vor wenigen Jahren geschriebenes Buch über die Revolution durfte gewissenhafter Beise nicht verabsäumen, die betreffenden deutschen Forschungen in Betracht zu ziehen. Bei uns werden wohl nur Wenige mehr in Abrede stellen, daß die Grundauffassung der Revolutionszeit durch Sybel's Arbeiten eine wesentliche Menderung erlitten hat, daß wir heute über viele der wichtigsten Momente gang anders urtheilen muffen, als vor seinen Forschungen. Wohl mag Jemand die Ergebnisse dieser Forschungen nicht ganz und überall in der scharfen Fassung, die ihnen ihr Urheber gegeben hat, adoptiren, 3. B. die friegerische Berwickelung mit dem Auslande nicht gang so der revolutionären Speculation der Girondisten Schuld geben, wie Spbel thut, oder bei dem Abmessen der revolutionären Berschuldung überhaupt den Fluch einer in's Mark vergifteten Vergangenheit stärker berücksichtigen als er thut; aber von diesen feinen Ruancen abgesehen, in denen ja kaum das Urtheil zweier Sterblichen über irgend einen großen Gegenstand gang gufammentreffen fann, hat sich die Spbel'iche Auffassung im Großen und Ganzen, fo viel ich urtheilen kann, allen Anfechtungen

gegenüber sicgreich behauptet. Was foll man nun aber fagen, wenn eine Arbeit von iv Evoche machender Bedeutung von einem um manches Jahr jüngeren Schriftsteller wie Quinet vollständig ignorirt wird? Das ist aber nicht allein Quinet, fondern auch dem in der jüngsten Zeit so vielfach und oft doch mit übertriebenem Lob genannten Laufren begegnet. Der Scharffinn, mit dem dieser Schriftsteller die Napoleonische Legende Stück für Stück zerbricht und an ihre Stelle die unbarmherzige Wahrheit sett, verdient alle Anerkennung. Die moderne historische Literatur der Franzosen besitzt wenige Werke von jo emfiger Durchforschung des Detail, von jo heller Kritif, wenige zumal, in denen ein jo ernster männlicher Geist waltet. Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, daß Laufren das sine ira et studio nicht beherzigt hat. Neben vielen stattlichen Eigenschaften mangelt seinem Buch die eine wesentliche, daß es im Dienst der geschichtlichen Wahrheit geschrieben sei. Indem es sich gegen die Thiers'iche Geschichtsfälschung fehrt und sie mit unermüdlicher Spürfraft bloßlegt, geräth es vielfach in einen entgegengesetzten Frrthum. Kein unbefangener Kenner wird es lejen können ohne wahrzunehmen, daß der Berfaffer in einem für den Hiftorifer höchft bedenklichen Maße von den Leidenschaften des Tages beherricht wird, daß das zweite Empire ihn mit tiefem Haß gegen den Begründer des ersten erfüllt hat. Der Haß macht befanntlich scharfsichtig. Lanfren hat er die tiefsten Falten der napoleonischen Ratur enthüllt. Was in ihr unedles, unwahres lag, das hat er bis auf die lette, feinste Fajer aufgedeckt. Aber der Haß macht auch blind. Laufren hat er, scheint mir, selbst über die zweckmäßigste Urt geblendet sein Ziel zu erreichen. Indem er einen Mann, welcher zwanzig Zahre die Geschicke der Welt beherrscht, welcher Frankreich für lange den Stempel feines gewaltigen Beiftes aufgedrückt hat, schwarz in schwarz malt, verstößt er nicht nur gegen die historische Wahrheit, sondern sogar gegen die menschliche Wahrscheinlichkeit. Der Leser, wenn er überhaupt urtheilsfähig ift, wird sehr früh mit Mißtrauen gegen die Unbefangenheit des Berfaffers erfüllt, das ichlimmite, was einem Siftorifer begegnen fann. Man jollte meinen, die einfache thatfächliche Wahrheit, selbst mit einer gewissen Schonung und mit

jenem Respect vorgetragen, den die Größe, wie sie sei, immer erweden follte, genügte vollkommen, um Napoleon als eine jener düsteren bamonischen Gestalten erscheinen zu lassen, die hervorzutreten pflegen, wie Niebuhr fagt, wenn ein Land am Rande des Berderbens fteht, es dann aber auch allein retten fönnen. Die entjetliche Gewaltthätigkeit, Gewiffenlofigkeit, Unmenichlichkeit dieses revolutionären Titanen muß jeden Betrachter zurückstoßen, jobald ihm die Schminke abgestreift wird, mit welcher eine tendengiofe Geschichteichreibung feine haßlichsten Züge verdeckt hat. Ihn aber aus der harten Rothwendigfeit einer gerrütteten Belt herauszulösen, die fein Ericheinen erzwang, ihm den providentiellen Charafter zu rauben, den er jo ersichtlich trägt, an die Stelle eines furchtbaren geschichtlichen Schickfals die Willfür einer, ich möchte jagen, teuflischen Perfönlichkeit zu rücken, wie sie niemals existiren konnte, das ist ein nicht viel weniger großer Verstoß gegen die Wahrheit, als ihn sich Thiers hat zu Schulden kommen laffen.

In dieses Licht aber stellt Lanfren feinen Belden. Ohne blind zu sein gegen die Berirrungen und Verbrechen der Revolution, beschönigt er ihr Walten doch jedes Mal, so oft sie in Berhältniß zu Rapoleon tritt. Als er im März 1796 Napoleon zur italienischen Armee abgehen läßt, bespricht er die ihm vom Directorium gegebenen Instructionen und bemerkt dann: "Der Kampf Frankreichs gegen Europa war bis dahin ein gang befensiver Krieg geblieben, denn unsere Occupation Savogens und Belgiens war nicht allein durch die Identität der Race und den fast einstimmigen Bunsch der Bevölkerungen motivirt, fondern auch noch durch die maßloje Ausdehnung Rußlands und Deutschlands in Folge der polnischen Theilung. Wir hatten felbst Holland nur in der Nothwendigkeit uns zu vertheidigen besetzt und ohne die Absicht in irgend etwas die Rechte und Besitzungen dieses Landes zu schmälern."1) Diese Gate verstoßen gegen den wirklichen Sachverhalt ebenso start wie irgend etwas, das uns Thiers zur Berherrlichung Rapoleon's vorgetragen hat. Sie sind nach dem vor zehn Jahren er-

<sup>1)</sup> Histoire de Napoléon I. 4 éd. I, 82.

schienenen dritten Bande Sybel's gar nicht zu rechtfertigen. Und in derselben Weise ist der Berfasser überall bedacht durch Berichönerung der Napoleon gegenüberstehenden Parteien das dunkle Licht, in dem er wirklich dasteht, zu vertiefen. Wenn er von den Plünderungen in Italien erzählt, sucht er uns die Meinung zu erwecken, als ob die republikanischen Heere im Auslande bis dahin Muster der Enthaltsamfeit gewesen wären. Ja nicht allein die französische Demokratie wird in ein lichtes Gewand gefleidet, damit die finftere Gestalt Napoleon's auf diesem Hintergrunde besto abschreckender erscheine. Alles was fonft mit dem Raiser in Conflict gerath, darf sich ebenfalls auf die Sympathien des Berfaffers Rechnung machen. In dem zulett erschienenen vierten Bande, welcher den Gewaltact gegen Spanien ichildert und in vielen Beziehungen fehr werthvolle Dinge enthält, begegnet man dieser Verkehrung der einfachen Wahrheit nur gar zu oft und hie und da in ganz erstaunlichem Umfange. Bieles hatte ein Spanier nicht spanischer schreiben fönnen.

Immerhin lernen wir von Lanfrey über Napoleon fehr viel. Da er sich in die gange Breite des Detail nach der Anlage feines Werks einlassen fann, treten hundert Züge bei ihm zum ersten Male mit voller Schärfe hervor. 28as seine Kritif entdeckt hat, weiß seine Feder auf's trefflichste zu erzählen. Bom französischen Gift der Phrase ist er kann hie und da angehaucht. Aus den vagen Allgemeinheiten, in denen uns Quinet ermüdet, werden wir bei Lanfren jofort auf festen concreten Boden versett; die dem guten Frangofisch eigene helle Pracifion tritt uns exquicklich entgegen. Auch fehlt es, wie ichon die Unternehmung eines solchen Werts zu einer Zeit beweist, wo das Raiserreich noch auf festen Füßen stand, dem Manne durchaus nicht an dem Muth der Wahrheit. Demotratie der Revolutionszeit wird wohl verschönert, aber bas frangösische Bolt bekommt manche treffende und empfindliche Wahrheiten zu hören. Auch jene Berichönerung, alle jene gerügten Berichiebungen des historischen Thatbestandes sind vielleicht weniger einer bewußten Tendenz, fondern einem übergewaltigen Druck trauriger Zustände zuzuschreiben, welche einen ernsten Geist verbitterten und ihm den unbefangenen Blick

trübten. Wie schwer muß es doch einem Franzosen sein, die ganze herbe Wahrheit über die Revolution zu erkennen, da diese Wahrheit so hoffnungsloß für sein Vaterland lautet! Auch wir Deutschen haben ersahren, daß die Vergangenheit selbst dem ernstesten Wahrheitssinn gar leicht in ein falsches Licht tritt, wenn eine traurige Gegenwart düstere Reslere erzeugt. Auch der Historiker kann nichts höheres als die Wahrheit suchen mit endlichen Kräften, die immer unter dem Einfluß der Zeiten stehen, in denen sie thätig sind. Schwerlich wird irgend ein Historiker, außer vielleicht sehr nichtigen, genannt werden können, dessen Werfen nicht nur die Ansicht, sondern auch die Stimmung der Zeit und des Lebenskreises, in denen er gestanden, augemerkt wird.

Es fonnte wohl fein, daß die Franzofen eine Darftellung ihrer Revolution, wie fie uns Sybel gegeben hat, besonders heute ichwer ertragen. Und doch könnten ihnen wenige Bücher heil= famer sein. Denn die mannigfaltigen und gang entgegengesetzten Täuschungen, welche in Frankreich über die Revolution herrichen, bilden gewiß von Seiten der Ginficht eines der erheblicheren Hinderniffe eindringender Selbsterkenntniß. Wie verderblich in dieser Hinsicht Thiers gewirft hat, ist allbefannt; indem sich aber die Geister in den letzten Jahren enthusiastisch an Laufren auschloffen, geriethen fie wiederum in die Brre. Denn diese Demokratie, die sich zu Rapoleon doch nur verhielt wie die Ursache zur Wirkung, ist für Frankreich ein so großes Unheil geworden wie der Imperialismus nur immer. Statt sich für die großen Principien von 1789" zu begeistern, thäte den Franzosen nichts mehr Roth als die großen Frrthümer schon dieses Rahres zu erkennen und die heillose Auflösung aller politischen, socialen und moralischen Elemente, zu der sie mit Rothwendigkeit führten. Obwohl nun darüber namentlich Tocqueville die wichtigsten Wahrheiten gesagt hat, jo kann doch allein eine geschichtliche Schilderung des thatsächlichen Bergangs, wie wir sie von Spbel besitzen, eine feste Neberzeugung begründen. Die Franzosen empfinden leicht einen gewissen Schauder, wenn sie an das Studium deutscher Werke geben follen. Sie meinen da von einer Neberfülle schlecht geordneten und wenig oder gar nicht verarbeiteten Materials erdrückt zu werden. Run sie mögen es einmal mit Spbel's Revolutionssgeschichte versuchen, vorausgesetzt, daß sie endlich eine tüchtige Uebersetzung eines Werkes bekommen, das sie sich doch wahrlich unmittelbar nach seinem Erscheinen hätten aneignen sollen, da nun einmal das Erlernen des Deutschen für den französischen Exprit eine zu harte Zumuthung zu sein scheint. Sie werden dann die besten Vorzüge französischer Darstellungsweise bei dem Deutschen sinden, freilich gemischt mit gewissen anderen Eigenschaften, die nun einmal dem Deutschen eigenthümlich sind.

Wollte ich eine Besprechung der ganzen bisher erschienenen Revolutionsgeschichte unternehmen, so würde ich weitläuftiger werden müffen, als im Augenblicke angeht, und daneben in die Gefahr fommen den meiften Lesern befannte Dinge zu fagen. 3d beschränke mich daher auf einige furze Bemerkungen über die im Sommer erschienene erste Abtheilung des vierten Bandes, welche die gewaltige Bewegung des Krieges wohl noch nicht Bielen hat befannt werden laffen. Der Berfaffer hatte die Fortführung seines großen Werkes lange, sehr lange unterbrochen, jo daß Manche fürchteten, es werde vielleicht ganz bei dem Gegebenen sein Bewenden haben. Gottlob war das eine irrthümliche Besorgniß, und wenn er sich eine lange Pause gegönnt hat, jo sehen wir nun mit lebhafter Freude, wie trefflich fie benutzt wurde, wie die Studien immer weitere Kreise zogen, immer reicheres Material eroberten, um es dann einer Hand zu überliefern, die auch das verwickeltste Detail flarzulegen und nach den mühsamsten Arbeiten zu erzählen versteht, als handle es fich um Gelbsterlebtes.

Gleich das erste Capitel des ersten Buchs, welches den inneren Zustand Frankreichs schilbert zu der Zeit, da das Directorium seine Regierung begann, ist ein Meisterstück ebenso wohl sorgkältigster, tausend Einzelheiten ergründender Untersindhung als das gewonnene Resultat erschöpfend wiedergebender Darstellung. Nach den unzähligen Büchern, die bereits fast aus allen eivilizirten Nationen über die merkwürdige Spoche hervorsgegangen sind, scheint mir doch durch dieses Capitel von 46 Seiten unsere Kenntniß derselben um ein sehr wesentliches erweitert und berichtigt zu sein. Erst hier sehen wir mit scharfer Bestimmtheit, welches granenvolle Chaos die Gesegebung und

Praxis der Revolution auf allen Lebensgebieten geschaffen hatte, ein Chaos, in dem "Unverletzlichkeit der Berson und des Eigenthums, Heiligfeit der Che und Sicherheit des Geschäftsverkehrs, Erreichbarfeit der Bildungemittel und Ungestörtheit des Gottesdienstes, alle diese erften und elementarften Forderungen eines menichenwürdigen Lebens" durchaus vermist wurden. Die emporende Willfür, mit der gegen die Berjon und die Familien von 170,000 Emigranten gewüthet wurde, unter denen vielleicht 10,000 die Waffen gegen Frankreich getragen, die große Mehrzahl nichts gegen die Republik, geschweige gegen Frankreich gefündigt hatte; die heillose Umwälzung des Familienrechts, Die Zerrüttung der Ehen, die Privilegirung der unehelichen Rinder, die Verwüftung des Besitzes durch gehäufte und wideriprechende und immer radicalere Erichütterungen der Erbverhältniffe; die troftlose Lage der Grundbesitzer, deren Meder auf ein Viertel, deren Saufer auf ein Funftel des früheren Werthes gefunten waren, tropbem daß die Getreidepreise das Doppelte von 1790 betrugen, und die sich in diesem fümmerlichen Besitz boch keinen Augenblick sicher fühlten; die Berwirrung aller Lebensverhältniffe durch das Glend des Papiergeldes, deffen Werthe im Sommer 1795 jo rapide fanten, daß "ber Arbeiter, der auf Wochenlohn gestellt war, in der heute bedungenen Summe nach acht Tagen nicht mehr die Balfte des wirklichen Werthes empfing"; die Fortdauer der firchlichen Wirren, indem der formell geichlossene religiöse Friede thatsächlich von dem unversöhnlichen Haf der streitenden Parteien jeden Augenblick gebrochen wurde; die Zerrüttung des Unterrichts, in welchem die Revolution etwas Großes zu leisten dachte, in Wahrheit aber auch nur ihre zerstörende Kraft bewies, da sie wohl die alten Bildungsanstalten zu gertrümmern, aber feine neuen an ihre Stelle zu jeten vermochte; der Berfall endlich der Bemeinden und der Justig - das Alles zusammen ergiebt einen Buftand, der nicht troftlofer, verzweifelter gedacht werden fann. Die gang neue Urt von Freiheit, mit welcher die Revolution alle in Jahrhunderten gewordenen Verhältniffe plötslich bis auf die Wurzel auszureißen und ein Paradies menschlicher Glückseligfeit hervorzugaubern dachte, hatte im Gegentheil einen Buitand geschaffen, in welchem die primitiviten Gaben menich-

licher Civilization vermißt wurden. Der furchtbarfte Despotismus eines blutdürstigen Inrannen hatte niemals irgendwo ein großes Bolf in ein jo entsetliches Elend gestürzt, als diese im Ramen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit vollzogene Umwälzung, die ihre Schreckensherrschaft in das lette Dorf und in die geheimsten Beziehungen der menschlichen Creatur einzuschieben wußte und auch nicht ein Gebiet, nicht einen Winkel verschonte, in dem das gehetzte Volk hätte Athem schöpfen können. Da mußte denn mit absoluter Rothwendigfeit das Extrem jener ermüdeten Abspannung, jener hoffnungslosen Ernüchterung, welche überhaupt großen politischen Convulsionen zu folgen pflegt, sich der Masse der Franzosen bemächtigen und sie vorbereiten, auch dem unbeschränften Despotismus jubelnd in die Urme zu sinfen, wenn er nur dem Bürger die Sicherheit von But und Blut, die Möglichkeit von Erwerb und Bildung gurudgab. "Gin jolder Fanatismus der Rube", fagt Sybel mit Recht, "ist nicht schön, nicht erhebend; aus den verödeten Bergen ift Begeisterung und 3dealität verschwunden und niedrige Selbstsucht scheint die Menschen gang ausichlieflich zu beherrichen. Es ist der Zustand einer tiefen politijchen Krankheit, den man nicht lebhaft genug beflagen kann. Aber die Unglücklichen, die von ihm ergriffen find, wird man bedauern und nicht verurtheilen. Die ganze Lage ift die Folge der revolutionären Gewaltthat: für ihren Schaden fann man nicht ihre Opfer, sondern nur ihre Urheber verantwortlich machen. Wo eine große Revolution im Ramen eines neuen Staatsideals den gangen Bestand des Privatrechts zertrümmert, soll sie sich nicht wundern, wenn die Bürger ihrerseits dann feinen andern Trieb als die Errettung und Herstellung ihrer privaten Existenz bethätigen, moge aus den idealen Fragen des Staatsrechts werden was da wolle. Ein Extrem ruft stets das andere hervor. Wenn der politische Fortschritt den Bürger von Haus und Hof verjagt, jo wird der Bürger der Politik und dem Fortichritt den Rücken kehren. She er an Freiheit deuft, will ber Menich des Lebens sicher fein."

Diese verzweiselten Zustände nun, welche zu bessern sich das übrigens dem wesentlichen Bedürfnist und Wunsch des Volksfeindselige Directorium ganz vergeblich abmühte, waren die eine

mächtige Wurzel, aus der in eben diesen Jahren die Riesengewalt Bonaparte's emporzumachjen begann. Denn dem Frantreich von 1795 und 1796 konnte nur ein Mann feines Schlages Rettung bringen. Es bedurfte einen folden Kriegsmann, damit er die in Wahrheit todte, aber sich noch immer frampfhaft in der Regierung behauptende Revolution wirklich begrabe und einen neuen, wenn auch fast ebenso gewaltsamen Zustand begründe, in dem man aber doch wenigstens wieder einigermaßen der Brivateristenz froh werden konnte; es bedurfte ihn auch für die Dauer der Todeszuckungen der Revolution, damit das erschöpfte Land von den bei den Nachbarn geraubten Millionen wenigstens nothdürftig leben und fein Glend über den Siegesnachrichten ein wenig vergessen könne. Indem man der Ergählung Spbel's von den stets wachsenden Nöthen des Directoriums und der vollständigen Fruchtlosigfeit aller seiner Unftrengungen, namentlich den Finanzjammer zu bemeistern, folgt, fieht man die noch im Hintergrunde stehende Gestalt des italienischen Generals höher und höher steigen, bis er dann endlich im zweiten Buche felbst hervortritt. Aber diese Berwirrung von Staat, Gefellichaft und Familie in Frankreich bildete doch nur die eine Boraussetzung des glänzenden Bonapartischen Aufgangs; eine andere ebenfo wesentliche Bedingung mußte mit ihr zusammentreffen, die greisenhafte Ohnmacht, die gang insipide Unfähigkeit der continentalen Rachbarn Frankreichs. Nur das schreiende Bedürfniß der Franzosen, wieder einen Herrn zu bekommen, der ihnen die im revolutionären Strudel gerftörten Grundelemente menschlichen Daseins zurückgab und nur diese einem jungen genialen Krieger von der europäischen Impoteng entgegengestreckte Gelegenheit, in ftrahlenden Siegen die Autorität zu erobern, deren er für die Rettung der französi= schen Gesellschaft nicht entbehren konnte, nur diese zwei Factoren zusammen erklären die beispiellosen Erfolge Bonaparte's im Jahre 1796, mit deren letztem, der Capitulation Mantuas am 3. Februar 1797, der Halbband ichließt.

Man weiß, daß die Spbel'schen Forschungen über die europäische Politik zur Zeit der Revolution von verschiedenen Seiten lebhaft angegriffen sind und daß ihm namentlich öfterxeichische und dem öfterreichischen Juteresse ergebene Schrift

îteller aus seiner tendenzibsen Darstellung der Thugut'schen Politik einen schweren Borwurf gemacht haben. Die Enbel-Hüffer'sche Streitfrage hat früher bereits in diesen Blättern1) eine eingehende Beleuchtung erfahren. Inzwischen ift die Sache badurch in ein wesentlich neues Stadium getreten, daß die in hohem Grade rühmliche Liberalität der Wiener Archivverwaltung Subel die Benutung der reichen, dort aufbewahrten Acten gestattet hat, eben jener Papiere, aus denen seine Gegner ihre Anariffswaffen gegen ihn gezogen hatten. Bas nun der Foricher daraus für die schon früher von ihm geschilderte Zeit gewonnen, hat er wenigstens in einigen Hauptpunkten bereits im 23. Bande seiner Sistorischen Zeitschrift bargelegt; das reiche Ergebniß für das Jahr 1796 liegt jest vor uns. 3ch denke mir, Herr Professor Huffer hat, nachdem er die betreffenden Abschnitte gelesen, keinen lebhafteren Wunsch empfunden als ben, sich niemals in Dinge gemengt zu haben, zu deren Besprechung eine tumultuarische Durchblätterung einiger Actenftücke nun einmal nicht in den Stand fett.

Das Gemälde der europäischen Politit in dem Momente, wo sich General Bonaparte anschickt, auf italienischem Boden das kundament seiner imperatorischen Weltmacht zu legen, zeigt das Gegenstück der revolutionären Auflösung in Frantreich. In allen diesen europäischen Staaten steht noch die überlieferte Ordnung im Besitz der Gewalt, aber diese Ordnung ift, das einzige England ausgenommen, jo ausgehöhlt, jo jeelenlos, jo von tiefer Corruption zerfressen oder von Trägheit gelähmt oder von zügellosem Egoismus mißleitet, daß sie dem auf den Trümmern der Revolution emporsteigenden Dictator nothwendig erliegen muß. Aber während Breußen und Schweden und Spanien, die deutschen und italienischen Kleinstaaten einen wahren Wettlauf armjeliger Unfähigfeit austellen, trifft boch die eigentlich entscheidende positive Eduld in der großen Krifis des Bahres 1796 den öfterreichischen Minister Thugut. Bene laffen geschehen, was fie nach ihren geringen Kräften entweder wirklich nicht ändern können oder in ihrer ichläfrigen Art nicht meinen ändern zu können: Thugut dagegen entfaltet

<sup>1) [</sup>In Bo. XXII der Preußischen Jahrbücher von Wehrenpfennig.]

nach allen Seiten eine raftlose Thätigkeit, setzt fehr beträchtliche Streitmittel in Bewegung, führt die eigentliche Direction des europäischen Widerstandes gegen die revolutionäre Invasion, um durch die Grundfehler seiner politischen Anschauung und die verhängnißvollen Züge seiner Persönlichkeit recht eigentlich Bonaparte in die Sande zu arbeiten. Bon einem an Monomanic grenzenden Mißtrauen und Haß gegen Preußen beherrscht, von einer ähnlichen Beindseligkeit gegen Sardinien beirrt und dazu von einer grenzenlosen Habgier zu einer Zeit gestachelt, wo Behauptung des bisherigen Besitzstandes schon für ein Ideal hätte gelten müssen, so sehen wir ihn alle diplomatischen Unterhandlungen und alle militärischen Unternehmungen gleichmäßig in Berwirrung bringen. In jedem Augenblicke dieses merkwürdigen Jahres genügt es, daß Aufland oder England in irgend welcher Beije das ichroff zurückgestoßene Preußen wieder zu der europäischen Action heranzuziehen Miene macht, um Thugut mit einer Urt Raferei zu erfüllen. Während seine Waffen mit Frankreich schlagen, sind seine Gedanken hauptfächlich mit der Feindschaft gegen Preußen beschäftigt, gegen dieses damals jo unbeschreiblich harmlose und ungefährliche Preußen! Freilich ist ja nicht damals allein die völlig unmotivirte Unimosität gegen Preußen Desterreichs Unglück geworden und sie wird es noch öfter werden, wenn man nicht endlich auf die Restauration rettungslos versuntener und übrigens davon abgeschen im österreichischen Interesse selbst durchans nicht herstellungswürdiger Zustände verzichtet. Das ist eine Grundbedingung des Gedeihens aller Staaten, daß fie ein durch große Entwickelungen heraufgeführtes Reues mit offenem Blick würdigen und unbefangen in Rechnung zichen. Es giebt eine doppelte politische Träumerei: die eine, welche mit den Gestalten einer ungeborenen Zukunft wie mit bereits vorhandenen Größen operirt, die andere, welche die Gespenster begrabener Zeiten für lebendige Kräfte ansieht; die eine ift so verderblich wie die andere.

In diesem ungeheuren Reich von Unmöglichkeiten revolutionärer und conservativer Ohnmacht sehen wir nun Bonaparte sein staumenswerthes Werf beginnen. Wie Sphel den Gewaltigen charafterisit und uns in das Innerste seiner Politik

und Kriegskunft hineinschen läßt, werden wir wahrlich nicht versucht, Frankreich um einen solchen Retter zu beneiden; aber die Größe der Begabung und des mit ihr Gethanen wird in hiftorischer Treue anerkannt. Un dieser Darstellung hat keinerlei Tagesempfindung einen bestimmenden Antheil; der Berfaffer will nicht diesen oder jenen Eindruck hervorbringen, diese oder jene Stimmung in seinen Lesern erzeugen, sondern er trachtet mit möglichster Anschaulichkeit und Bestimmtheit die Ergebniffe seiner auf fein anderes Ziel als die Wahrheit gerichteten Studien darzulegen. Allerdings fieht man wohl, der Beist dieses Historikers ist nicht nur in den Büchern gebildet; ein mannichfach bewegtes Leben und eine thätige Theilnahme an den großen Fragen der Zeit hat ihm Blick und Urtheil acichärft; auch verzichtet er in feiner Weise auf die Absicht, durch das was er von der Bergangenheit ichreibt, feiner Gegenwart nütlich zu werden. So viel Tendenz, meine ich, haben alle großen Historifer gehabt, die ja der elementarsten Ginsicht entbehren müßten, wenn sie übersehen könnten, daß die höchste Aufgabe des Buches doch die ift, dem Leben zu dienen. Aber zwischen dieser allgemeinen, von der sittlichen Natur eines Schriftstellers ungertrennlichen Absicht und jener nachten Parteitendenz, welche einen geichichtlichen Stoff greift lediglich, um mit ihm Waffen zu ichmieden für einen momentanen Kampf, ift ein unermeklicher Abstand. Zene Absicht ziemt dem Weichichtsichreiber, diese Tenden; drückt ihn zum Lamphletisten herunter. Zene Absicht ruht io still und bescheiden auf dem Grunde der Zeele, daß fie die Auffassung der geschichtlichen Thatsachen nicht beeinträchtigt, die Kräfte nur beflügelt; Diefe Tenden; hält dem Auge fortwährend gefärbte Gläfer vor. Bene Absicht bat mit den Leidenschaften des Tages nichts zu thun, mildert und flart fie vielmehr; diese Tenden; ichurt fie und mehrt ihre Blindheit.

Gine unbefangene Ansicht der Revolution, wurde oben gesagt, werde den Franzoien vor allem nörhig sein, wenn sie von ihrer tiesen Krantheit genesen wollten. Aber ihre Krantheit hat die Nachbarn weit und breit mehr oder weniger angesteat. Ftalsener und Spanier, die seit hundert Fahren sait ausschließ lich in die französische Schule gegangen sind, ganz überwiegend

durch das französische Medium von der Bewegung der übrigen Welt erfahren haben, bedürfen einer Beilung am dringendften, und daß sie das Frankreich, zu dem sie bald politisch bald literarifch so hinaufzusehen gewohnt waren, nun jammervoll mit seiner Kultur am Boden liegen sehen, kann für ihre Zukunft ein großes Glück werden. Aber auch wir Deutschen standen noch immer viel stärter unter dem Druck der französischen Boeen, als wir selbst meinten. Borzüglich imponirte und die Revolution als eine trop allem großartig schöpferische That. Brre ich nicht, jo war noch immer die in weiten Kreisen herrichende Unficht, daß, wenn nur die Revolution sich von gewiffen Execsien fern gehalten habe, sie alle Bewunderung verdiene. Diese Schätzung scheint mir dem heutigen Stand der beutschen Forschung über die Revolution nicht zu entsprechen, welche unwiderleglich gezeigt hat, daß wir es da nicht mit einer im Princip gesunden, nur durch einige unglückliche Zufälligkeiten auf Abwege getriebenen, sondern mit einer im Kern franthaften Bewegung zu thun haben. Daß die Ergebniffe jener Foridung immer weiter in unser Volf dringen, ist aber nicht blos für unser Urtheil, sondern auch für unser Leben wichtig. Denn jene irrige Ansicht, welche noch immer in gar vielen Röpfen festsitt, übt unvermerft einen beträchtlichen Ginfluß auf die gesammte politische Anschauung. Sie verwandelt sich gar leicht in eine unbewußte Sympathie mit jeder Revolution an sich, als wenn eine Revolution voraussichtlich zum Heil führte. Alls die Spanier vor zwei Jahren eine der sinnlojesten Revolutionen machten, von denen die Geschichte weiß, jubelte alle Welt Beifall, und wenn wir heute nicht in einem so besonderen Berhältniß zu Frankreich ständen, würden wir schwerlich dem Lovie der meisten anderen Europäer entgangen sein, welche die Republif vom 4. September mit freundlichen Berneigungen begrußten. Es ist in der That erstaunlich, wie wenig die Welt aus der achtzigjährigen Leidensgeschichte Frankreichs bisher gelernt hat. Es mußte wohl zu dem heutigen tiefen Falle fommen, um endlich zu ernstem Nachdenken über Natur und nothwendige Folgen dieser frangösischen Revolutionsmacherei zu führen.

## VIII. Berber und Georg Müller.

(1872.)

Hettner meint in seiner Geschichte der deutschen Literatur im achtzehnten Fahrhundert (3, 1, 95 ff.), der klaffende Widerspruch zwischen Herder's innerster Ueberzeugung und seiner äußeren amtlichen Stellung sei die Tragif seines Lebens geworden. "Der ist beglückt, der sein darf, was er ist. Dieses Glück war Herder nicht zu Theil geworden. Er, der offen mit dem alten Kirchenglauben gebrochen hatte, war Geistlicher und Präsident der obersten Kirchenbehörde. Er, der strengsittsliche und wahrheitliebende Mann mit dieser steten Lüge auf der Seele; entsessich!"

3ch glaube, man kann die innerste Ratur Herder's, den wahren Kern und Mittelpunkt seines Wesens und Lebens nicht stärker verkennen, als mit diesen Worten geschehen ift. Denn diese Ratur war eine durch und durch religibse; das Wesen dieser geistigen Persönlichkeit bestand darin, alle menschlichen Dinge, alle Ericheinungen der Geschichte und Ratur stets auf ihren göttlichen Zusammenhang hin zu betrachten; dieses Leben hatte von seinen ersten selbständigen Regungen bis zu den letten ermattenden Neußerungen fein höheres, heißer verfolgtes Biel, als die Religion zu fänbern von abgestorbenen Formen der Tradition, sie im höchsten Sinne frei und menschlich zu machen, auf der anderen Seite aber der Menschen Gedanken und Empfindungen zu weihen durch die stille Wärme einer gang anspruchslosen, gang humanen, aber nur um so tieferen, im Zunersten waltenden Religiosität. Die Annahme der Hettner'ichen Hypothese bedeutet daher nichts geringeres als eine Berneinung des gangen Herder. Sie bedeutet aber noch etwas mehr. Wenn ein Mann wie Herder, der in einem seiner ersten

glühenden Jugendergüsse den "Redner Gottes" als sein höchstes Ideal menschlicher Wirtsamkeit preist, der in den verschiedensten Stadien feines späteren Lebens immer wieder zu diefer Augendvorstellung zurücktehrt, wenn ein solcher Mann nicht etwa unter dem Druck eines exclusiv orthodoren Kirchenregiments, sondern in der nach dieser Richtung absoluten Freiheit Karl Augusts daran zu Grunde geht, daß er Geistlicher ist; wenn für einen folden Mann "ftete Lüge" ift, Geiftlicher zu fein; wenn zwischen seiner Weltanschauung und der Kanzel eine durch nichts auszufüllende Kluft liegt, dann giebt es offenbar für alle freieren Köpfe, für Alle, die mit Herder das Chriften= thum in den großen Gang der Weltgeschichte einfügen, es nicht anders als aus und mit diesem Gang verstehen können, nur einen Weg mahrer, sittlicher Lebensordnung, den der absoluten Abwendung von aller Rirche. Wenn Herber in Weimar, am Ende des achtzehnten Jahrhunderts an feinem geistlichen Beruf scheitern mußte, was soll denn wohl dessen harren, der es heute unternähme, dieselbe Bahn zu wandeln, wo die feindlichen Gegenfätze jo unendlich viel ichroffer sich gegenüber gestellt haben als damals, wo nicht wie damals Einzelne in ruhiger Burüchaltung, jondern Hunderttausende mit leidenschaftlichem Eifer jeden möglichen Sinn der Religion verneinen, wo auf der anderen Seite die dicht geschloffenen Maffen einer gewaltigen und gewaltthätigen Orthodoxie Zedem ihr: Krenzige! zuichreien, der die alleinseligmachende Kraft alter Glaubensformeln leugnet?

Aber so sehr nach dem Gesagten Herder gegen die Hettner's iche Auslegung der Katastrophe, der er offenbar in seinen letzten Lebensjahren erlag, protestiren müßte, so würde er doch in anderer Beziehung mit dem neuesten Tarsteller unserer flassischen Literaturepoche sich noch leichter besreunden können, als mit manchen Anderen, welche in jüngster Zeit über ihn gesprochen haben. Wenn er das fühle, fast mitseidige Wohlwollen sähe, mit dem ihm Dorner seinen Platz in der Geschichte der protesstantischen Theologie angewiesen hat, ihm den "Mangel an Ethik" als den innersten Grund all seiner Schwächen vorshaltend, weshalb ihm auch das Buch der Menschengeschichte verschlossen geblieben und es fein Wunder sei, "daß er im

spätern Alter sich verarmend und unselig fühlte"; wenn er dann wieder von Zulian Schmidt hörte, sein Ideal der Humanität jei nur durch Verlengnung aller hiftorischen Mächte zur Geltung gefommen, wo die Leidenschaft und mit ihr die Tragit des Geichicks beginne, habe er Barbarei zu erblicken geglaubt, vor der er jo ichnell als möglich in sein einsames Ainl geflohen; wenn er gar bei seinem letten Auftreten das Wort Schiller's citirt fände, er jei "zu einem vornehmen fatholischen Prälaten geboren, genialisch flach und oratorisch geschmeidig, wo er gefallen will"; wenn er endlich die Düntzer'ichen Ginleitungen zu den Briefen Goethe's und Schiller's an ihn lafe, jo möchte er wohl von dem schmerzlichen Gefühl ergriffen werden, daß der Moment historischer Gerechtigkeit gegen ihn so manches Rahrzehnt nach seinem Tode noch nicht erschienen sei. In der That wird man behaupten dürfen, daß von allen Herven unserer großen Literaturperiode bisher feiner eine unbefangene und doch liebevolle Betrachtung seines Weiens und Wirkens weniger erfahren habe als Herber. Echon was die äußeren Bedingungen eines eindringenden Studiums des Herber'ichen Lebensganges betrifft, fehlen dafür bis jest wesentliche Voraussesungen. Das von feinem Sohne Emil unternommene Lebensbild erlag dem mertwürdigen Ungeschick der Ausführung eben an dem Punkte, wo es seine rechte Entfaltung hätte gewinnen jollen, und die unerträgliche Breite einer Darstellung, welche fünf Bande mit der Geschichte der ersten sechs und zwanzig Lebensjahre füllt, scheint einer sorgfältigen Lecture auch des Gegebenen vielfach sehr hinderlich geworden zu sein. Bis jetzt hat Niemand verfucht, das reiche von dem Sohn aufgestapelte Material angemessen zu verarbeiten und den Mann Herder aus eigener Forschung zu schildern, wo es sich ja nicht nur um literarische Leistungen, sondern um eine dreifigjährige bedeutende, der Rirche und Schule gewidmete Thätigteit handeln würde, deren sorgfältige Darstellung ein werthvoller Beitrag zur vaterländiichen Geschichte in einer Beriode werden müßte, welche bisher von unieren Historifern faum angesehen ift. Denn das versteht sich ja wohl von selbst, daß die in den nächsten Zahren nady Herder's Tode von feiner Frau verfaßten und dann von Georg Müller mehr durch Auslaffungen als Zufätze veränderten

Erinnerungen einem Biographen gewiß viel wichtige Winke geben, aber niemals eine wirkliche Biographie ersetzen können.

Wie lohnend das Unternehmen fein würde, Berder gum Gegenstande ernster, umfassender Forschung zu machen, hat jungit August Werner durch sein treffliches Buch: "Berder als Theologe" gezeigt. Daß Werner ber gewählten Aufgabe durchaus gerecht geworden wäre, ließe sich zwar schwerlich vertreten. Er wußte 3. B., daß in Weimar gahlreiche Predigten Herder's handschriftlich existiren und hat doch zu diejen Schätzen feinen Zugang gesucht; er legt mit Recht nicht nur auf Herder's Thätigfeit als Prediger, sondern auch als Mitglied des Consistoriums Gewicht: wie werthvoll, ja wie unerläßlich wäre es da gewesen, aus den Aften dieses Consiftoriums mit möglichfter Scharfe festzustellen, was Herder in den sieben und zwanzig Jahren seiner Weimar'schen Kirchenverwaltung erstrebt, erreicht habe! Durch eine solche aftenmäßige Untersuchung würde nicht allein Herder's Stellung in der Kirche präcifirt, sondern gleichzeitig wenigstens theilweise festgestellt sein, was es denn eigentlich mit den schweren Klagen auf sich habe, welche Herder's und seiner Frau vertraute Briefe in den letten zehn Rahren seines Lebens gegen seine Beimariche Existenz überhaupt und gang besonders gegen seine Consistorialeristenz erheben. Auch über die Bückeburger Beriode würde sid vermuthlich aus dortigen Archiven mancher werthvolle Beitrag haben gewinnen laffen. Aber wenn wir von diesen Lücken abiehen — und welche erfte Behandlung eines großen Thema hätte deren nicht! - verdient das von Werner Gegebene in hohem Grade unsern Dank. Eine Menge in unseren Literaturgeschichten verbreiteter Frrthümer über Berder's religiöse Entwickelung und firchliche Thätigkeit werden beseitigt und uns dafür ein flares Bild gegeben, welches uns nicht nur den Theologen, fondern auch den Philosophen und vor Allem den Menichen Herder in seiner vollen Gigenthümlichkeit zeigt. Man wird wohl jagen dürfen, daß durch dieses Buch in einem Sanpt= punkt einer wesentlich neuen Beurtheilung Herder's die Bahn gebrochen ist und ein Beispiel gegeben, welches sicher nicht unmirfiam bleiben fann.

Welche große Bedeutung Herder's Zugendarbeiten für unfere geistige Erhebung gehabt, wie tief er in Goethe's Entwicklung eingegriffen, daß er unserer Lyrif eine neue Bahn geöffnet, daß er zuerst unserem Blick die volle universale Weite und das Bermögen, jede nationale Gigenthümlichkeit und die besondere Art jeder Zeit zu würdigen, verliehen hat, darüber sind alle einig. Aber fast ebenso volle Einmüthigkeit herrscht in der Berurtheilung der letten Lebensperiode Herder's. Bon dem Angenblicke an, wo feine Wege von benen Goethe's fich icheiden, wo er der fritischen Philosophie den Behdehandschuh zuschleudert, gilt er für einen Verlorenen, von deffen Arbeiten fich nicht mehr der Mühe lohnt, nähere Notiz zu nehmen. Seit der Mitte der neunziger Sahre steht er vereinsamt da, dem fortichreitenden Gange unierer Dichtung und Philosophie grollend, in sich verbittert, förverlich und geistig leidend. Niemand fann diesen Charafter verfennen. Niemand wird, denke ich, die Metafritif und einige andere Schriften dieser Zahre vertreten wollen. Aber daß der alte Herder noch nicht todt war, beweist seine lette Schönfung, der Cid. Ein Mann, der unter ichweren Leiden ein solches Werk hervorzubringen vermochte, verdiente doch vielleicht auch in dieser Periode noch eine aufmerksame Betrachtung. Und selbst abgesehen davon: sind wir nicht verpflichtet, unseren großen Männern auch in denjenigen Momenten forgiam zu folgen, wo ihr Weg icheinbar nicht mehr der Weg der Zeit ift, nach einem Berständniß ihrer gesammten Perionlichfeit und ihres innern Lebens bis zu feinen letten Menkerungen zu trachten? Oder muß Herder ichon deshalb verurtheilt fein, weil er fich gegen Goethe, Schiller und Kant auflehnt? Hat Herder nicht ein Recht Herder zu fein, gilt für ihn irgend ein anderer Maßstab, als der aus seiner Persönlich feit, seinem historischen Beruf entnommene? Das, meine ich, ift nicht am wenigsten die erhebende Herrlichkeit jener wunder baren Epoche deutschen Geisteslebens, daß eine Unendlichkeit der mannigfaltigiten und bedeutendsten Individualitäten den ver ichlungenen Räthseln des Lebens und der Runft eine jede in ihrer Art, mit den ihr verliehenen Mitteln nachforicht, daß feine ausichließende Richtung dominirt, sondern die allerverschiedensten fich durchfreugen, daß gewissermaßen drei Generationen, nach

dem sie successive hervorgetreten, eine auf der anderen sich erhoben, mit ihren eigenthümlichen Kräften und Tendenzen schließlich neben einander ringen, nicht um irgend einen Primat der einen Richtung, der einen Anschauung, der einen Kunftform über alle anderen zu erringen, sondern um aus der wunderbaren Fülle deutscher Ratur und einer unvergleichlichen Epoche fund zu thun, was des Menschenlebens einfachste und tiefste Wahrheit ift, daß feine Persönlichteit, und sei sie die mächtigste, ctwas anderes darftellt, als ein endliches beschränftes Wesen, daß teine Richtung in irgend einer Kunft und Wiffenschaft, und fei sie noch so überlegen, der Ergänzung, Berichtigung durch abweichende oder entgegengesetzte entbehren fann. Für die volle Würdigung einer solchen Zeit wird der weiteste und unbefangenste Blick erfordert. Daß der Historiker nicht Partei zu nehmen, sondern jede Erscheinung in ihrer Art und Bedeutung zu verstehen hat, daß er trachten muß, das neben und gegen einander strebende, ein jedes in seiner relativen Berechtigung und zugleich in seiner Schwäche hervorzuheben, wird besonders an einem so großen Objett flar.

Eine folde streng historische Betrachtung wird, scheint mir, auch dem alten Herder gerecht werden, jo gut wie dem alten Goethe und dem alten Stein. Sie wird bei ihm wie bei jeder in sich ruhenden Persönlichkeit eine Continuität der Entwicklung auch in den letten Lebensjahren finden, die ja von Altersidnwäche nichts wußten. Sie wird nicht über seine Brrthumer seufzen oder schelten, sondern sie erflären, und indem sie erflärt, nicht nur negative Resultate, sondern neben dem Freigen auch das eine oder das andere finden, das ihm ein Recht gegeben, sich so zu stellen, wie er gethan hat. Es sei mir gestattet, einen wenn auch noch fo unerheblichen Beitrag zu einer folchen Bürdigung zu liefern, indem ich mir die Theilnahme des Lefers für ein bisher kann beachtetes oder gekanntes persönliches Berhältniß erbitte, welches für Herder in seinen letzten zwanzig Jahren von großer Bedeutung gewesen ift, ein Berhältniß, in dem nicht nur Herder sehr anders erscheint als wir ihn zu sehen gewohnt find, fondern das uns zugleich in dem Freunde einen überaus liebenswürdigen, treuen, tüchtigen Mann fennen lehrt.

Die Jugendgeschichte Georg Miller's, wie er sie selber

1786 für seine Brant entworfen und dann 1799 überarbeitet und erweitert hat, versett uns in eine höchst eigenthümliche Atmosphäre. Um 3. September 1759 in Reunfirch bei Schaffe hausen als jüngstes Kind des Helfer 3. G. Müller geboren und im nächsten Jahre nach Schaffhausen verpflanzt, empfängt er die bestimmenden Jugendeindrücke aus einem gang engen, an die alte Neberlieferung fest gebundenen, von den neuen Mächten der Zeit fanm berührten Leben. Der feineswegs bebentende Bater sieht in der französischen Auftlärung nichts als verderbliches Gift. Da ihm der ältere Sohn Johannes von Göttingen ichreibt: "Die Seele des Menichen ift eine leere Tafel von Wache, jagt Bater Aristoteles. Auf diese Tafel haben Schlözer, die Theologen in Berlin, 3. 3. Rouffeau, Montesquien, Abbt, Mosheim, Boltaire erhabene Wahrheiten geidrieben, die feine Zeit, feine Gewalt der Menschen, fein Schickfal austilgen foll", antwortet der Bater in Bezug auf die Underen zulaffend, fährt dann aber heraus: "Weg doch mit dem Spötter Boltaire, mit dem Lethopf Roffean, dergleichen Leute follte man nicht einmal in der Menschen Societät leiden. Berbraunt follten alle ihre Schriften werden." Die tüchtige, charaftervolle Mutter steht ebenso fest auf dem alten Glaubens grund. Da Georg feche bis sieben Bahre gahlt, ift seine größte Frende, wenn ihm und der einzigen Schwester Bruder Johannes des Abends auf der Dsenbank alttestamentliche Geschichten er gahlt. Die armielige Schule fann dem früh regen Geift nichts vieten; er jucht sich selbst seine Rahrung in alten Historien, Seb. Münfters Rosmographie, dem Bolfsbuch von Kaifer De tavian, alten Kalendern, die in dem elterlichen Hause von 1666 her aufbewahrt werden oben auf der Obstfammer, die deshalb in doppelter Hinsicht alle höchsten Wünsche des Knaben ein ichließt. In dieser heimlichen Leserei erhält die reizbare Phan tafie, das weiche Gemüth, der frühreife Berftand feineswegs überwiegend heiliame Eindrücke. Wie feltjam, daß der acht oder gehnjährige Anabe auf den Einfall geräth, eine Enenflopädie aller Been und Kenntnisse zu ichreiben, die in seinem Ropfe wären! Aber daneben ericheint wieder die echteste Zugendlichkeit. "Wenn ich, heißt es in der mir vorliegenden Handidrift der Gelbitbiographie, to allein für mich in unterem großen Hofe war und mit mir felbst Dramata spielte, war ich abwechselnd bald dieses, bald jenes. Mein Ideal war der Große Kurfürst. Lacht nur! Ich lache felbst mit, wenn ich mich noch sehe im Hofe Städte und Festungen von zerbrochenen Ziegeln erbauen, sie vom Feinde einnehmen — dann mich als Kurfürst wie ein Donnerwetter aus dem Holzbehälter oder aus einem Bang, mit einem Steden als Commandostab in der Hand, über meine Teinde hervorbrechen, Schwedisch Pommern und Preußen einnehmen, alle jene Festungen durch einen Hagel von fleinen Steinen gertrümmern, dann wieder triumphirend in den Holzschuppen zurücktehren, meine Beinde alle auf's großmüthigste begnadigen, endlich als geliebten Fürsten sterben, nachdem ich meinen Kindern und den Umstehenden die schönsten Lehren und allerhand Beschente - von Steinchen - gegeben hatte. Ebenso liebte ich und äffte ich Heinrich den Großen und Gustav Abolphen nach. - Das waren glückliche Stunden! Bielleicht hat Friedrich Wilhelm selbst bei seinen Thaten nicht viel größere Freude als ich bei ihrer Rachahmung empfunden; nur war der Unterschied, daß er nicht wie ich im Lauf seiner großen Thaten abgerufen wurde, um den Cellarius und Speffen Grammatif zu lernen."

Von dieser frühen Geistesthätigteit, die in der erbärmlichen Lateinschule, wo man in der obersten Klasse nichts besseres zu thun wußte, als Abschnitte von Nepos und Erasmus dreißig und vierzig mal hinter einander lesen zu lassen, natürlich ganz unerkannt blieb, scheinen auch die Eltern teine Ahnung gehabt zu haben; unmöglich hätten sie sonst, als in seinem sechszehnten Jahre die Wahl des Beruses in Frage kam, auf den Gedanken kommen können, ihn Zuckerbäcker werden zu lassen. Seine eigene Liebhaberei geht auf den Kriegsbaumeister, oder richtiger den General. Er hat sich in den Großen Kurfürsten und Gustav Adolf so hineingelebt, daß er im ernsten Leben die Träume der Knabenspiele verwirklichen möchte. Eines Tages faßt ihn das Verlangen nach kriegerischen Thaten so lebhast, daß er den Plan macht, zu entsliehen. Er will nach England und von dort nach Amerika, um — "gegen die Rebellen" zu kämpsen!

Er kannte sich in solchen Phantasien sehr schlecht. Richt die kühne That, sondern das stille Grübeln, nicht das gegenwärtige Leben, sondern die in den Büchern ruhende Bergangenheit war seine Welt. "Mir träumte vielmal, schreibt er, ich ware auf unserer Stadtbibliothet und weidete mich da mit Herzensluft an der Menge von Büchern; groß war mein Berdruß, wenn ich mich beim Erwachen, auftatt dort, im Bette fand." Haben ihn aber früher die Thaten der Borzeit beichäftigt, fo fturgt fich ber reifende Beift in die Gedankenkampfe der Gegenwart. Mit siebenzehn Jahren kömmt, seiner Gemüthsanlage und dem Jon seiner Umgebung entsprechend, beiße Schwärmerei, unbarmherzige Selbstquälerei über ihn. Roch immer fast gang einsam in und mit sich lebend, wühlt er in feinem Junern, verekelt sich am Leben, glaubt und hofft bald zu sterben. Bon einem Ginfluß der Werther'ichen Literatur= epoche thut er feine Erwähnung, bemerkt vielmehr, daß die gleichgestimmten Romane der Zeit, wie Siegwart, ihn abstoßen: "fie widerstanden mir wie eine efelhafte Speise." Sein volles Entzücken waren dagegen Young's Rachtgedanken. Aber feine große Bücherfenntniß läßt ihn nicht ruhig in einem Gedankenfreise. Reben Young liebt er Lucrez. Dann kommen ihm die Poésies diverses von Friedrich dem Großen in die Sande und die machen ihn aus dem schwärmenden Mystifer zum Steptifer. Aber gegen den Philosophen auf dem Thron reicht ihm Lavater die gläubige Hand, und obwohl er daneben mit einer Liebe, die für seine starte Intelligenz spricht, in Baco sich vertieft, jo wird er doch endlich gang die Bente einer frankhaften reli= gibien Schwärmerei. "Ich machte mir einst einen Gürtel von Stricken um den bloken Leib, mit alten Mageln und Stückhen Eisen bewaffnet, die ich an mich drückte, jo oft ein bojer Gedanke mich überfiel." Mit überspannter Grübelei will er durch aus das Unwißbare erzwingen. "Ich glaubte, es gehöre zur Weisheit des Chriften, die Geheimnisse aller Dinge im Himmel, auf Erden und unter der Erde in einer Ruß zu haben und wie auf einer Landcharte vor sich zu sehen. Meine brennende Wißbegierde schweifte regellos umber; ich hielt es sogar für möglich zu erfahren, was die Erlösung Christi auf die Bewohner anderer Planeten für Folgen gehabt habe."

Da, es war in seinem neunzehnten Jahre, wurde er mit Herder's Schriften bekannt. And in ihnen sucht er zunächst diese verborgene Weisheit zu finden, aber sie geben ihm etwas

ganz anderes: "meine Religiosität erhob sich durch sie nach und nach aus den unftisch-pietistischen Sümpfen, worin sie moderte, zu freieren weiteren Ansichten, und sympathetisch zog mich der reine Hauch des Drients an, der diesem großen Schriftsteller mehr als irgend einem anderen der neueren Zeit eigen ift." Eines Tages sieht er bei einem seiner Lehrer die "älteste Urfunde des Menschengeschlechts" liegen und fragt schüchtern, ob er sie nur für wenige Tage haben könne; da er sie bekommt, versinkt er ganz in sie. "Mit welcher Begierde ich über das wunderbare Buch herfiel! Bis zur 70sten Seite wußte ich kann, wovon die Rede wäre, aber der herrliche orientalische Geist zog mich, wie frische Morgenluft, unwiderstehlich an sich. Auf der Witen Seite ging mir endlich ein Licht, fein Morgenlicht auf. Beide Bände las ich mit unersättlicher Luft in einem fort und schrieb mir viele Stellen baraus ab. Neber Serber war mir nichts. Eines Rachts, im August 1778, hatte ich einen sehr flaren Traum, der mir jest noch lebhaft vorschwebt. Gin Unbefannter versprach mir Berdern zu zeigen. Ich folgte ihm willig an feiner Hand. Er führte mich in einen Tempel mit hohen Säulen und Gewölben, wo mir hauptfächlich das auffiel, daß feine Rangel da war und fein Mensch. Auf einem Altar zeigte er mir ein überirdisch prächtiges Gremplar der ältesten Urfunde, in himmelblauen Sammet gebunden, voll räthselhafter Bilder von Bögeln und anderen Thieren. Ich jah mich nach Herder um: "er ist nicht hier", war die Ant= wort. Mein Führer öffnete eine Seitenthür und hieß mich in ein fleines Zimmer hineingeben, wo die größte Simplicität herrichte und nur an den Wänden einige fühn gezeichnete Bemälde von Seeftürmen u. dgl. hingen. Als ich mich umwandte, erblickte ich den großen Mann an einem Fenster stehen. Bor sich hatte er eine weite prächtige Landschaft, über welcher die Sonne aufging. In ernstem Erstaunen verloren, blickte er sie an und sprach kein Wort — der Traum machte einen tiefen Eindruck auf mich."

Man sicht, in welcher Art Herder zuerst den jungen Schwärmer berührt: dieser findet in ihm ein verwandtes Element, das sesselt ihn, aber so gewonnen, wird er weiter, in ganz andere Gedankenkreise geführt. Anch in dem jungen

Herder war dieses phantastische, in die tiefsten Tiefen bohrende, alle Weiten umipannende und darum nothwendig unflare, verichwimmende; aber zu dem ahnungsvollen Drient, der feine Rindheit beherricht, tritt mit voller Energie das lichte Hellenenthum, der flassische Geift der Humanität vermählt sich mit der Wärme des Christenthums und so entsteht jene seltene Individualität, welche ihr mächtiges Licht nach zwei entgegengesetzten Seiten wirft, den Rindern des nüchternen Berftandes die dunfelen Gründe ursprünglicher Poesie und religiöser Verklärung aufichließt, den Kindern des schwärmenden Gemüths die flare Gesetymäßigfeit und die historische Folgerichtigfeit des Weltgangs. Er lebt in beiden Sphären mit fast gleicher Rraft, aus beiden feine geistige Natur fait gleichmäßig mischend. Den Orthodoxen von der alten trocenen Schablone gilt er für ein Weltfind, ben Aufflärern reinen Baffers für einen Strenggläubigen. Läßt ihn doch Dünger heute noch "während der ersten Weimarer Bahre gang auf der ftrengen Würde seines Umtes und dem ausschließenden Standpunft des geoffenbarten, im eigentlichen Berftande göttlichen Chriftenthums" ftehen!

Es würde zu weit führen, wenn ich Müller in seiner ferneren Entwickelung mit derselben Genauigkeit wie bisher folgen wollte. Das Jahr, welches er vom Frühling 1779 an in Zürich zubrachte, änderte an seiner Ratur wenig. Dort lebte er ausichließlich in dem von Lavater beherrschten Kreise. Lavater ielbst besucht er jede Woche einige Male. "Ich war auf's innigite an ihn attachirt, wie ein Rind an feinen Bater." Aber tropdem bätte er gern Bodmer und Füßlin fennen gelernt, mare gern aus jenem Kreise herausgetreten, deffen religibse Unduldsamfeit sich ichroff gegen die geringste Abweichung kehrte. Wenn er auch fagt, daß er in Zürich diese enge Aussichtieklich feit angenommen habe, jo ift doch flar, daß er jich bei derielben nicht wohl fühlte. Das fortgehende Studium Herder's hielt die entgegengeichte Reigung mach. Dagegen fann er fich dann ireilich mit der nüchternen Marheit, die er ein Zahr ipäter in Böntingen findet, noch weniger vertragen. Die aufgetlärten Predigten find ihm ichrectlich. Die Borleiungen erichüttern nur die bisberigen Ansichten, weden neue Imeifelsanaten. Das gange Leben ift ihm widerwärtig. Da fiem er eines Jags auf

der Universitätsbibliothet einen Abguß des vaticanischen Apoll, versinft in stundenlange Betrachtung und empfängt einen unauslöschlichen Eindruck. Der Biograph Müller's, deffen mir vorliegende Handschrift hoffentlich bald allgemein zugänglich werden wird1), fügt zu dem Bericht Müller's die treffende Bemerkung: "Es war die unmittelbare Intuition dessen, was er nachher in Herber gesucht und gefunden, das Ideal der freien, weiten, geisterfüllten Humanität, welches hier zum ersten Mal die Hüllen seines noch ängstlich pietistischen Christenthums durchbrach und ihn von da an lebenslänglich als eine Leuchte begleitete und vor Engherzigfeit bewahrte." Aber in den Göt= tinger Collegien waren leider feine Apollos. Die Kämpfe seines Junern finden durch alles, was er lieft und hört, feine Beruhigung. Er sehnt sich nach persönlicher Einwirtung in seiner Rathlofigfeit. "Ein guter Genius gab mir den glücklichen Gedanken ein, in den Herbstferien eine Reise nach Weimar zu machen, um Herdern fennen zu lernen und vielleicht von ihm Räthe und Lehren über mein Studiren, und was mir noch wichtiger war, über die innere Geschichte meiner Seele zu vernehmen." Aber seine ungewöhnlich große Schüchternheit bereitet der Ausführung des Plans Schwierigkeit; ein langes peinliches Schwanten ("ich fürchtete sogar bisweilen in meiner Thorheit eine Sünde daran zu thun") wirft ihn bis zulett hin und her; endlich muß er sich gewaltsam zu einem Entschluß aufraffen: mitten in einer Octobernacht tritt er die Wanderung an.

Die aussiührliche Beschreibung, welche Müller von seinem Besuch bei Herber aus frischester Erinnerung aufgezeichnet, hat Gelzer in den Protestantischen Monatsblättern (März 1859) veröffentlicht<sup>2</sup>). Sie ist trotz der sehr subjectiven Farbe ein höchst werthvolles Document für die Geschichte des Herderischen Lebens; aber Verschiedene werden einen sehr verschiedenen Einsbruck von der Lectüre empfangen; in dem Bericht ist so viel Gesühlsüberschwänglichseit, so viel dämmernde Phantastik, daß unserer heutigen Nüchternheit dabei öfter ganz unheimlich zu

<sup>1) [1885</sup> erschien aus dem Nachlaß von Stokar das Lebensbild von J. G. Müller; hier ist S. 1—80 Müller's Selbstbiographie, S. 351 die oben erwähnte Bemerkung Stokar's gedruckt.]

<sup>2) [</sup>Bollständig Jatob Bächtold, Aus dem Berder'ichen Hause. 1881.]

Muthe wird. Dem Einen und Anderen mag auch wohl die Frage aufstoßen, wie Herder einem jo unflaren Schwärmer nicht allein mit jo seltener Freundlichkeit begegnen, sondern jo weit mit ihm in die dunkeln Regionen von Ahnungen, Geistererscheinungen u. dgl. habe herabsteigen mögen. Aber das eben, icheint mir, war die Größe des Mannes, daß er durch diese Rebel hindurch zu blicken, unter der trüben Schwärmerei eine mit heißestem Ernst nach der Wahrheit ringende Seele zu entdecken verstand nicht allein bei diesem jungen Schweizer, sonbern bei Ungahligen seiner Zeitgenoffen, und daß er diesen Allen seine starke und doch so zarte Hand bot, um sie zu einem Licht zu führen, das nicht allein den Ropf erhellte, sondern zugleich das Herz erwärmte. Und wahrlich, mit welcher Liebenswürdigkeit nimmt er den Geängsteten bei sich auf, wie freundlich geht er in seine Unschauungsweise ein, wie leise und doch wie bestimmt leitet er ihn aus den unstischen Dämmerungen beraus, wie außerordentlich zurüchaltend ist er mit seiner Antorität, um eben dadurch wahre Antorität zu werden! Und wie geinnd, glücklich, durch und durch tüchtig tritt uns Herder's Hänslichteit entgegen, ein deutsches Familienleben im besten Sinne des Wortes, in unseren damaligen Literaturfreisen befanntlich feine zu häufige Erscheinung. Bon einer Genialität, welche der guten Sitte unbedenklich den Laufpaß giebt, weiß das Hans des Weimar'schen Generalsuperintendenten nichts. Der größte Schatz des Lebens ist diesem Mann wie anderen gewöhnlichen Sterblichen seine Frau und seine Kinder.

Die acht Tage, welche Müller damals in Herder's Hause verlebte, waren für beide von fast gleicher Bedeutung: Müller wurde wesentlich durch den von jest an ununterbrochenen perstönlichen Einfluß Herder's der tüchtige, strebende, feste, reich gebildete Mann, als welcher er uns in seinem Schreiben und Leben entgegentritt, Herder aber hatte für die letzte schwere Periode seines Lebens einen Freund von nie wankender Treue, von stets gleicher Junigkeit und Opferbereitheit gewonnen, und wir verdanken dieser seltenen Freundschaft eine durch drei und zwanzig Jahre fortgesetzte Correspondenz, welche über manche Seiten der letzten Entwickelungsepoche Herder's ein erwänschtes Licht verbreitet. Bekanntlich haben wir aus der späteren Zeit

Herder's nur verhältnißmäßig wenige Briefe von ihm, welche und voll und klar in sein inneres Leben blicken lassen: gegen Müller, der sich ihm mit kindlichem Vertrauen hingiebt, der außerdem dem Weimar'schen Kreise so fern skeht, daß er zu ihm mit voller Rückhaltlosigkeit reden kann, spricht er alles aus, was ihn bewegt. Es hätte deshalb diese Correspondenz wohl längst eine sorgsame Veröffentlichung verdient, bei der selbstverskändlich nicht nur die Herder'schen Vriese herausgehoben werden dursten; indem Gelzer sich darauf beschränkte, den größten Theil dieser zu publieiren (Monatsblätter August bis October 1859), raubte er ihnen ein wesentliches Stück ihrer Vedeutung und ein wichtiges Element ihres Verständnisses.

Alls Müller nach Göttingen zurückgefehrt ift, schüttet er fein Herz in einem langen Brief vom 22. October 1780 aus: "Da sitz' ich nun wieder in dem geiftlosen Göttingen und schau umher und niemand will mich fennen — und sehne mich hinüber zu Ihnen, ewig unvergeklicher Herder und Herderin! zu Ihnen und zu jenen unvergeflichen Abenden und Spaziergängen, wo ich fo ftumm an Ihrer Seite ftand und ging, und wahrlich, oft Vorschmack des ewigen Lebens fühlte." "Erst seit ich wieder hier bin, fühle ich, was ich von Ihnen gelernt und durch stilles Unschauen empfangen habe. Ich sehe, daß ich in gottserbärmlicher Blöße, elend und jämmerlich bin, fo daß mir beinahe aller Muth gesunten wäre, so matt und falt, jo geiftlos und verworren, jo gar nichts!" Und dabei meinten seine Freunde nicht Wunder was er sei, umgäben ihn auch jett wieder mit ihren Schmeicheleien, nund ich bin auf der Heerstraße, abermal zu werden, was ich im Sommer war. Es ift mir angit, denn ich fann mich unmöglich halten, ich verfalle wieder in gewisse Suffisance und die ist mein wahrer Tod. Und nun, verehrenswürdiger Mann! nun wähle ich Gie gu meinem Bater und Lehrer. 3ch weiß, ich bin fleiner, als ich mich halte, es hält aber hart, bis ich das erfenne. Ihnen eröffne ich gern mein Herz; Liebe und Zärtlichkeit freut mich, aber Ernft, Ernft, den hab' ich nöthig. Sagen Sie mir, ich bitte Sie tren - jagen Sie mir alle meine Schwachheiten! Machen Sie mich recht zu nichts, daß ich etwas werde! wie ich mich vor der giftigften Schlange hüten, wie aus der Schwachheit stark werden könne? Jahrelang bin ich wie ein armes Schaf herumgeirrt, und ich fange kaum an zu sehen, wo ich bin. Sie übersehen mich ganz, und ist ihnen leicht mir zu rathen. Erwecken Sie was in mir ist! Wie soll ich der unstisschen Trägheit und Sufssiance entstiehen — wie mich kennen lernen? Wie stehen unter diesen stummen Schmeichtern — ach was möcht ich alles fragen! Wie von Herzen dem üt dig sein? Welches ist der nächste Weg zu der Wahrheit, die mich frei macht? Sie wissen die Fragen wohl vor mir."

Herder antwortet 1): "Liebster Müller! Tausendmal danke ich Ihnen für Ihre lieben, zutrauenden Briefe: den von Mühlhausen, den ich wohl empfangen, und diesen von Göttingen. Berföhnen Sie fich etwas mehr mit dem Ort, da Sie leben: fordern Sie nicht mehr von jedem, als was er Ihnen geben fann und genießen destomehr was er Ihnen giebt. Die Collegien, die Sie hören, zumal bei Koppe und Spittler, muffen Ihnen doch unendlich viel Gutes gewähren, und was auch bei Miller jest noch nicht für Sie ist, wird Ihnen fünftig wenigftens als guter Inder dienen. Glauben Sie, nichts geht in der Sichtbarkeit gang grade; Action und Reaction sind die beiden Kräfte, wodurch sich Alles erhält; das scheint oft ein Bickzack, es erhält aber und übt die lebendigen Kräfte, die sonst nicht weiter gingen, sondern auf ihrer Stelle bleiben würden. Befriedigen Sie sich also, auch wo man Ihnen nicht genng thut, und juchen dafür anderwärts und im Stillen höhern und tiefern Aufschluß. Mur im Stillen und ohne Murren. Pallas führt langiam und allmälig fort, nicht durch Sprünge und Stürme. Windelmann wird Ihnen das auch fagen in der ichonen Schrift von der Fähigfeit, das Schone in der Runft

<sup>1)</sup> Tie Briefe Herder's liegen mir wie Gelzer nur in einer von Müller gefertigten oder revidirten Abichrift vor; dieser erste trägt von Müller's Hand die Tatirung "Beimar, Ende Lttober 1780"; dann ist das "Ende" durchgeitrichen und "Isten" übergeschrieben, was sethiwerständlich salsch ist. Aber auch das "Ende Ltober" war nicht richtig, da M. dem Schreiben vom 22. einen langen Bericht über seine Collegien und Indien am 29. binzufügte, auf den sich Hich Brie Veiseh bezieht. Disenbar war derielbe wie mancher andere undatirt und M. fügte ipäter das Tatum aus dem Gedächtnis irrig huzu. Bris Aussührung beitätigt Hann, Herder II, 140; vgl. auch weiter bessen Auszüge aus M. Briefwechsel mit H.

zu empfinden. Dies war die Schrift, die ich Ihnen, wenn Sie feine Schriften lefen, zuerst zu lefen rieth, sobann die andere von der Nachahmung der griechischen Werke und endlich die Geschichte der Kunft; doch jo daß Sie überall die Kunft als Kunft fein laffen und nur die allgemeinen Grundfäte des Schönen und Edlen in der menschlichen Ratur suchen. Es versteht sich, daß diese Schriften Ihnen nur Erholung sein müffen, und mich dünkt, wenn Sie Baco damit verbinden, fo hätten Sie vor's Erfte zur Aufmunterung und Erholung genug. Bon Baco muffen Sie das Buch de augm. seient., das novum organon und die sermones fideles zuerst und vorzüglich lesen, jodann einen praftisch starken Mann wie Luther damit verbinden: denn bei Baco ist nur Licht der Wahrheit, nicht Flamme, nicht Barme. Aber seine Grundfate find groß und gut. Zum Griechischen haben Gie wohl jett feine Zeit mehr; vielleicht auf den Sommer und verleugnen und verachten Sie jodann doch nicht die Profan-Scribenten, infonderheit Xenophon, Plutarch, Homer. Sie geben der Seele fehr reine Formen der Menschheit in Denfen, Handeln und Schreiben. Plutarchs Leben, Lenophons Denkwürdigkeiten des Sofrates, Somers Naturgemälde sind einzig in ihrer Art und werden es lange oder ewig bleiben. Wechseln Sie mit folder Lecture ab, ohne fich zu überhäufen: benn allein in der Ruhe liegt Wachsthum. Die Kindheit der Griechen, auch in ihren moralischen Begriffen und einfachen Gestalten ist außerordentlich erquickend und stärfend, insonderheit gegen den Mysticismus in Neberspannung und Schlaffheit, die beide natürlich wechseln muffen. Uebrigens verzagen Sie nicht an sich selbst. Wer mit sich unzufrieden ift, zeigt, daß er noch etwas zu haben strebe, was er erlangen wird, wenn er sich nicht übereilet. Wer mit den 8 Statuen nicht zufrieden ift, wird die 9. schönste im Reiche der Geister finden. D daß ich Ihnen zu etwas behülflich fein könnte! meine ganze Seele follte fich freuen. Mur beruhigen Sie fich und schreiben sich Jac. 3, 17 ff. 1) oder Weisheit 7, 22-30

<sup>1) &</sup>quot;Die Weisheit aber von oben her ist auf's erste feusch, darnach friedsam, gelinde, läßt ihr sagen, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht aber der Gerechtigkeit wird gestätt im Frieden von denen, die den Frieden halten."

u. f. an die Thur Ihrer Gedanken. Diese Weisheit suchet und macht keine parteiische Unterschiede; sie suchet und umfängt Gott, wo er sich zeigt und der Seele gewähret. . . . Un meinen Briefen 1) habe ich seit der Zeit noch keinen Strich weiter thun fonnen für Zerstreuung und Geschäften. Sie follen mir aber, liebster M., oft vorstehen, wenn ich wieder an sie gehe, und es wird mir oft sein, als wenn ich in manchen Stüden, über die wir uns besprochen, nur für Gie fchriebe. Es freut mich, daß sie Koppen nicht mißfallen haben; denn ich schäße sein Urtheil hoch; eine Uebersetzung der Bibel wird aber wohl das Ende fein meines geschäftig-mußigen, bedrängt-fruchtlosen Lebens." Run folgen eingehende literarische Details, Bücherbestellungen, Versprechungen von Liedern und Legenden; dann aber fällt Herder noch etwas ein. "Borjett, Lieber, mache ich Ihnen noch ein gar schönes Buch befannt, das diese Messe (nicht eben auf's Beste!) aus dem Englischen übersetzt er= ichienen: moralische und historische Denkwürdigkeiten von Temple: ein Buch wie nur wenige zu unfrer Zeit geschrieben werden. Der Berf. (er soll ein Landprediger sein) ift so genährt vom Geist der Alten, so gestärft vom Gefühl ihres gesunden Berstandes, ihrer Freiheit und einfachen Würde, daß er den blenbendsten Vorurtheilen unserer Zeit mit römischem Muthe Hohn spricht und sie verachtet. In den Gött. Zeit. wird man das Buch nicht loben, denn der Verf. ift fein Stlave der Monarchie; aber seine Grundsätze werden, wenn wir vor Schwachheit und Nebermuth entnervt sind, bei besseren Rationen Wurzeln fassen und Früchte bringen."

Doch es hat feinen Zweck, schon einmal Gedrucktes, wenn auch bisher, wie es scheint, kaum Beachtetes hier noch einmal in ganzer Breite wieder zu geben; das Mitgetheilte wird, deute ich, genügen, um das Verhältniß der beiden Männer in seinem Beginn zu charakterisiren und dem Leser zu zeigen, wie Herder der strebenden aber irrenden Jugend ein liebevoller Führer zu sein wußte. Bei Müller tritt die Wohlthätigkeit seines Einflusses unmittelbar hervor. Gleich der nächste Brief

<sup>1)</sup> Ueber das Studium der Theologie, deren ersten Theil Herder Müllern bei seinem Besuch geschenkt hatte, deren zweiter Theil 1781 erschien.

vom 20. November ift in einem gang anderen Ton geschrieben; mehr und mehr weicht die alte Grübelei und Gelbstauälerei gesunder Thätigfeit und die lichten Griechen vertreiben den Qualm mystischer Phantastif. Müller tritt namentlich Spittler näher, beffen Vorlesungen über Dogmengeschichte ihm besonders heilsam werden. "Eine Menge Vorurtheile", schreibt er in der Selbstbiographic, "die ich vorher hatte, flogen wie Spren bavon, da ich hier ihre Genesis kennen lernte". Er meint, dieses Colleg verdiente eine eigene Reise nach Göttingen. Als der Frühling fommt, wird ihm noch wohler. "Es war ein herrlicher Frühling. Alles erwachte in's schönste Leben und auch in meiner Seele ging eine Erneuerung vor, deren Bolluft nur gefühlt, nicht beschrieben werden fann. Die Bande meines Geistes fielen; ich fah mich in freier, weiter Chene, als Sohn der Natur, und einen langen Weg zu schönem Ziele vor mir. Jener Apollo schien mir eben das geweissagt zu haben. . . Ich fühlte mich doch einmal wieder frei, fühlte, daß ich zu Licht und Heiterkeit geschaffen, ein froher glücklicher Jüngling fein konnte, und mehr als Jungling wollte ich nicht fein." Er scheint sich jetzt auch im Berkehr mit den Professoren mehr geltend gemacht, die frühere franthafte Schüchternheit wenigstens jo weit besiegt zu haben, daß sein bedeutendes Wiffen erkannt werden fonnte; denn einer der Professoren rieth ihm dringend zu, die akademische Laufbahn einzuschlagen. "Aber Luft und Leute zu Göttingen und das akademische Leben überhaupt gefielen mir nicht." Er hat auch gar kein Berlangen, das lette Halbjahr, wie bestimmt war, in Tübingen zuzubringen, vielmehr kömmt ihm vor einer Vorlesung Spittler's der Gedanke: "Wie, wenn Du über den Winter, anstatt in das öde Tübingen zu geben, zu Herder kommen könntest!" Am 22. Juli 1781 ichreibt er nach vielen literarischen Mittheilungen: "Ich eile mit dem lahmen Brief zum Ende. Aber noch muß ich einen Tels abwerfen - und auf Gie legen. Weitläufig mag ich nicht mehr sein, also so turz wie möglich: Ich habe meine Umstände überlegt und da ist ein eifriges Berlangen in mir aufgestiegen — was? — diesen ganzen langen Winter in Weimar zuzubringen!! Aber bei wem? Bitte, verzeihen Gie mir, wenn ich ungeschickt werde!! Könnt ich nicht gar bei

Ibnen sein? Es mangelt mir in aller Absicht so horrend viel und Sie könnten mirs ersetzen. Wenn es Sie im Geringften nicht geniren follte, jo nehmen Sie mich in Ihr Haus. Beidnverde sollen Sie nicht von mir haben — aber: jagen Sie mir's doch gerade fo frei heraus, als ich Gie hier im völligen Vertrauen auf Ihre Liebe bitte." Herder antwortet 6. August: "Liebster Müller! heute nur ein paar Worte. Kommen Gie in Gottes Namen gum Winter zu uns: Haus und Berg und was wir haben steht Ihnen offen." Und Frau Karoline fügt hinzu: "Kommen Sie diese Michaeli zu uns, lieber Pilgrim, Sie sollen unser treuer Hausgenoß, Freund und Bruder diesen Winter über fein. Ihr Antrag hat unfere Freude und Liebe 311 Ihnen vermehrt und Sie sind wie ein Berwandter bei uns geliebt." Aber die Fran Conrectorin in Schaffhausen war von diesem Einfall Ihres Sohnes gar nicht erbaut; Herder, erwiederte sie, sei ein Schwärmer, lauter Zmagination, schreibe Sachen, die Niemand verstehe, verdrehe die Bibel. Mur mit Mühe, durch nachdrückliche Unterstützung des Bruders, konnte die Einwilligung der Mutter gewonnen werden.

Mit unbeichreiblichem Zubel verließ Müller Göttingen, die "Bücherstadt" und eilte nach Weimar. "Sobald ich im Gaithof angekommen", berichtet er in der Selbstbiographie, "lief ich zu Herder. Ein unvergeflicher Augenblick! Ich öffnete die Thure — da jag er an einem Tijdhen, eine einjame Lampe beleuchtete fein Angesicht mit einem fanften Schein und machte fein freundliches Lächeln unbeschreiblich lieblich. Den folgenden Tag zog ich ein. Die ersten Tage wußte ich noch nicht recht, wie mir geschah. Endlich fing ich meine planmäßigen Arbeiten an. Da gab es nun wieder traurige Stunden, ich iah ein, wie wenig ich fei, was ich alles hätte lernen können und follen, wie viel taufend Stunden mir unbenutt dahin geschwunden; besonders sah ich mit Rummer ein, wie sehr ich in ben Sprachen gurud geblieben. Ich ichamte mich vor Berber, wenn er mir aber wieder Muth zusprach, so raffte ich mich allemal wieder auf. Ich fah, daß man mid liebte, und war wie ein Kind im Hause." Herder hatte aber unaufhörlich zuzuiprechen, zu ermuntern und namentlich auch zu forgen, daß fich Müller ihm nicht unbedingt zu eigen gebe. In feinem

Tagebuch hat Müller unter dem 19. Februar 1782 folgendes notirt: "Mit Herder allein in der oberen Stube. Wenn er etwas jage, jo joll ich nicht als ein Zünger horchen und glauben, sondern für mich stehen und betrachten, sonst verliere man sich in fremde Existenzen; er wolle nichts auf diese Urt in die Menschen hinein bringen, es muffe alles aus ihnen herauskommen. Deswegen ichweige er fo oft. Gelbst zu finden fei viel größere Freude und das Fremde muffe doch wieder und oft mit Schmerzen abgeriffen werden." In allem erkennen wir den meisterhaften Badagogen, der jeine Erziehungsfunft im Hause, in der Schule, auf der Rangel, überall mit gleicher Liebe und Kenntniß der menschlichen Bergen übte. Wir glauben Müller, wenn er ichreibt: "Unbeidreiblich ichwer ward mir der Abschied aus diesem geliebten Haufe, wo ich meine ichonften und nützlichsten Tage verlebt habe."

Wenn uns aber dieses Haus bisher nur im schönsten Lichte erschienen ift, fo tauchen in den Briefen Berder's und feiner Frau an Müller bald andere Farben auf. Schon im Mai 1782 schreibt die Frau: "Mein Mann sitt eben und monirt Kirchenrechnungen und fährt fo fort bis Sonntag Abend, und von Montag bis auf den Freitag mit Abnahme - als= dann wird er mit Gefühl singen: Herr gieb einen milden Regen." In einem Brief vom 24. Februar 1783 heißt es: "Mein Mann ichreibt Ihnen nicht, er wandelt unter den Alten und Neueren, ichreiben Sie doch bald einen lieben Brief, der ihn erheitert. Er hat fast nichts mehr, das er liebt in der Welt. Die Krantheit hat etwas dufteres zurud gelaffen." Um 12. December 1784 ichreibt Berder zu einem langen Brief feiner Frau, die über leidende Gesundheit, mancherlei häusliche Sorgen flagt ("es hat fast nichts mehr einen Reiz für mich als Ruhe und Stille"), fonft aber das Bild eines reichen, nichts weniger als freudeleeren Lebens entwirft: "Mit größter Freude, liebster Müller, ichreibe ich Ihnen auch einige Zeilen, mich selbst zu erquicken und zu erholen. Ich bin wie der erstorbene Baum des Winters, und faum ift noch in der tiefsten Burgel einiger Saft, ber fehnlichft auf die Rückfehr ber Sonne wartet. . . . Sie find mir wie ein Gottgegebener, ein blühender

Baum, auf den meine Wallfahrt traf zu einer Zeit, da wir und beide vielleicht weder kennen noch nützen konnten. Gie find indeft wie eine Blüthe in meinem Herzen und Leben. Wappnen Sie sich mit Stille und Muth gegen alles, was in der Welt ift. 3ch habe nichts mehr mit ihr gemein und Gott wird mir durchhelfen." Im December 1785 ermahnt er Müller: "D, lieber Müller, warum wollten Gie den Muth finten laffen und wie eine zerknickte Blume auf Gottes Au' bafteben? Halten Gie aus, machen Sie Ihren Körper gefund und erhalten die aufschwellende Knospe Ihres Herzens zart, rein und zusammengeschloffen. Das Andere laffen Sie sein, wie es will. Das Wetter ändert sich und hängt nicht von Ihnen ab; der es ichickt, wird es auch ändern. Perfer et obdura. . . 3ch ichreibe Ihnen alles dies in der größten Abspannung meines eigenen Geistes. Meine Arme sind matt und schwach, meine Seele ift ohne Triebfeder und Nerv; aber warum dies schreiben? Laffet uns den Muth zusammen nehmen oder uns wie eine Marmotte im Winter zusammen wickeln und den Frühling erwarten! Auch er wird kommen. Durch falsche Aufspannung haben wir zu unserer jetigen Ermattung beigetragen, und die Welt um uns hat nicht ermangelt das Ihrige hinzuzufügen. Die Ratur will wieder ihr Gleichgewicht haben und stimmt am Instrument; lasset uns ihr nicht widerstreben, sondern helsen! Nebrigens, lieber Müller, arbeiten Gie, und wenn es auch nicht fort will; arbeiten Sie an Einem und am liebsten an lebendigen Geschäften, so flein sie sein mögen. Zum todten Buchstabenwerk kommen Sie zeitig genug; und ich wünsche, daß Sie nie dazu fämen. Auch Ihren Bruder haben die Buchstaben zu den Frenden des Lebens verdorben, wie mich nicht minder. Principiis obsta; es ist eine tödtliche, höllische, schwarze Kunft, zu der Ihre lichte Seele nicht geschaffen ist. . . . Den zweiten Theil meiner zerstreuten Blätter, an dem ich wie ein Armseliger stümpere, follen Sie auf Oftern erhalten, vielleicht auch etwas mehr; nur noch keinen dritten Theil der Roeen, an den ist noch nicht zu denken, so oft mich mein Genius wie aus einer tiefen Wolfe von innen daran erinnern möge. Der Geist ist willig, aber der Leib ist schwach - muß ich leider jest von mir fagen. . . Leben Gie wohl, 1. M.,

und haben Sie guten, großen, festen, reinen Muth. Nicht wenn das Leben Genuß, sondern wenn es Bürde ift, giebt es eine Pflicht zu leben, die wie alle Pflichten sich nur durch Nebung erhält und bewährt. Gott mit Ihnen, liebe Seele!" Gleich im nächsten Briefe lesen wir: "Bas Gie von der Belehrsamfeit jagen, ift bis auf Mart und Bein mahr; ich wollt' ich hätt' in meinem Leben teine Zeile bruden laffen. Das ift des Teufels Strick, wenn man ihn einmal am Halse hat, fommt man nicht davon los. . . . Ginige Wochen ift unser ganges Saus und ich felbst frant gewesen. . . . Mein Geist und Körper ist matt und frank, daß ich den Brief schließen muß, ohne ihn wie ich wollte zu endigen. . . . Boshart hat mir einen Brief geschrieben, den ich noch nicht beantwortet habe, weil ich mir selbst unterliege. It's Alter oder Krantheit, aber ich bin mir felbit wie ein Stein, wie ein Erdflos. Ich muß mich zu allem treiben und ftogen und fomme doch nicht weiter. Nehmen Gie an mir ein Beispiel, was heraus komme, wenn man sich mit zu viel Sachen einläßt und den Kreis, worin es auch fei, um fich zu groß macht; er fann nicht enge und flein genug gemacht werden. Aber auch das ist ein Werk der Borsehung gewesen; an ihrer Sand stehen oder in sich selbst sinken, ift gleich gut." Um 26. Juni 1786 übersendet die Herderin ein Gremplar der "Zerstreuten Blätter" und fügt hinzu: "Mein Mann franket den ganzen Mai und Juni und seine Leber ist noch nicht viel besser. Ich selber leide an meinen Augen und Nerven, daß einen fleinen Brief schreiben mich frank machet. . . . Mein Mann hat seit Oftern die völlige Beränderung oder neue Ginrichtung des Immasiums unter der Arbeit. Er geht täglich hin. Zwar ist dies nur ein Versuch. Etwas Reues oder Ganzes kann vor der Hand nicht werden. Indeffen hat er einen eigenen Genuß an diesem lebendigen Geschäft und wenn er an Prima fommt, wird er vielleicht felbst eine Stunde dociren. Diese reelle Freude ist ihm nur bis daher durch Unangenehmes verbittert worden, das seiner Gesundheit einen fatalen Stoß gegeben hat. Gott helfe uns alles Boje mit Geduld überwinden, Amen!" Am 4. Februar 1787 wünschen Herder's ihrem Freunde Glück zu seiner Berlobung und fie entschuldigt ihr langes Schweigen damit, daß "Gin Hausfreug

nach dem andern mich verfolgte. Gott behüte Sie ja, ein jolches Haustreng zu erleben! Meine Seele ift fast bavon erbrudt. Mit Krankheit endigte sich das alte Sahr und mit Krankheit fing das neue an." Um 30. December 1787 meldet Berder die Geburt eines jechsten Cohnes: "auch Gie, unser alter Freund und Hausgenoß, sind unter den Pathen des Rindes aufgeschrieben. Rehmen Gie die Gevatterschaft fo berglich aut auf, als wir sie Ihnen darbringen; dies Band der häuslichen Freundschaft macht Sie auch in der Entfernung uns näher und bringt Gie in unsere Familie gurud . . . Ich bin diesen Sommer ziemlich frank gewesen, den Winter aber gefünder, als manche Winter vorher. Rur an meinen literarischen Winterschlaf, die Antorci, hat es noch nicht gehen wollen; der vierte Theil der Ideen soll Oftern fertig werden und ich sehe noch nicht wie? Ich stecke bis an den Hals voll von dem, was ich schreiben will, und fomme nicht zum Schreiben; es foll bis zu 1400 ungefähr geben; denten Sie, was das für ein Weg ift. Wünschen Sie mir Glück dazu; ich werde mich fehr freuen, wenn ich hinüber bin; alsdann liegt noch eine Höhe vor mir." Hierauf folgt eine merkwürdige Beurtheilung der Schriften des Bruders über den Fürstenbund und die Domcapitel, dann fährt Herder fort: "Es foll mich wundern, wie ihm mein vierter Theil der Ideen gefallen werde, da wir in Manchem jo verschiedene Meinung haben. Mein Grundfat aber ist's und bleibt's, "die Wahrheit so rein zu schreiben, als fie sich irgend nur für sein Zeitalter schreiben läßt," sonst lohnt sich's wahrlich nicht, die Feder zu rühren. Ach Gott, wenn ich zu meinem Buch Ihres Bruders Collectaneen hätte! wenn ich nur das Collegium hätte, woraus er uns hier in Weimar jenen Abend vorlas! - Leider, ich bin ein geistlicher Anecht, ein Stlave in elenden Geschäften, und nuß mir zu alledem jeden Angenblick Leje- und Schreiberei erbetteln, erfaufen, erwuchern, erstehlen; dafür werde ich aber auch einmal in's Martyrologium kommen, und Ihr Menichen, denen es jo wohl in der Welt ist, fommt nicht binein."

Mir scheint, diese Aeußerungen Herder's und seiner Frau werfen ein ausreichend flares Licht auf das, was sein Leben bedrückte. Es sind keine ganz besonderen Umstände: die Last

äußerlicher Geschäfte, allerlei Krantheiten und Sorgen, wie fie in einer gahlreichen Familie felten ausbleiben, die Ermüdung eines zu ftark angespannten Lebens; aber diese von Bielen empfundenen Mebel drückten auf die Natur Herder's mit befonderer Stärke. Es ist wohl nicht genug beachtet, wie außerordentliche Verhältnisse auf seiner Jugend lagen, daß er sehr viel schwerer als irgend einer seiner großen Zeitgenoffen aus gang elender, geistig und förperlich verfümmerter Erifteng sich Bahn brechen mußte zur Möglichkeit des Lernens, daß er dann, faum frei geworden aus trauriger Eflaverei, fich mit unerhörter Schnelligfeit aus dem Lernenden zum Lehrenden emporidmang, und erft im Commer 1762 jum Beginn eigentlicher Studien gelangt, bereits im Januar 1765 jene ichriftstellerische Laufbahn eröffnete, die ihn in wenigen Jahren zu einem in gang Deutschland berühmten Manne machen follte. Mit der Unwiderstehlichkeit einer Naturkraft durchbrach er alle Schranken, die ihn von seinem wahren Beruf trennten; heftig, leidenschaft= lich, stürmisch stürzt er sich, sobald er frei geworden, zugleich auf die mannigfaltigften Objecte des Denkens, Empfindens, Handelns; die Zukunft der Kirche und Schule behandelt er in fühnen Reformprojecten, während er sich zugleich in die ältesten Geheimnisse des Menschengeschlechts eingräbt. Man muß nur jenes wunderbare Reisejournal von 1769 lesen, um die wühlende Raftlofigfeit dieser vulkanischen Natur gang zu empfinden. Nun aber weiß wohl Zeder, der einige Menschenerfahrung besitzt, was eine mit folden Kämpfen erfüllte Jugend, ein fo intensiv angespanntes Ginsetzen der innersten Lebenstraft zum einsamen Dahinschreiten durch die weiten Räume der Geisterwelt der Seele für Züge einschneidet. Wie normal und ruhig verliefen die ersten zwanzig Lebensjahre 3. B. Schiller's und Leffing's im Bergleich mit der gleichen Beriode Berder's, in verhältnißmäßig wie engen, sicheren Kreis war ihre geistige Bewegung eingeschlossen! Niemand wahrlich fann sich wundern, diesen durch jo convuljivische Unstrengungen empor geschleuderten Berber zu finden, wie wir ihn 1770 und 1771 in Strafburg und Darmstadt fennen lernen. Dieje ichroffe Reizbarkeit, dieje leidenschaftlichen Ausbrüche, alle diese unliebensmürdigen Gen find das natürliche und nothwendige Ergebniß einer folchen

Entwickelung, die unvermeiblichen Schattenseiten einer solchen Natur.

1780 und 1781 allerdings icheinen sie wenigstens für das ungeübte Auge Müllers unsichtbar geweien zu sein: er weiß nur von der freundlichen Milde Herders zu erzählen; auch in den freilich sparsamen Briefen aus dieser Zeit nehmen wir nichts anderes mahr. Aber es wäre eine Täuschung, zu meinen, daß der Grundzug dieser ruhelosen Ratur durch eine freundliche Gestaltung der äußeren Berhältnisse mehr als verhüllt sei. Müller berichtet aus Herder's Munde die Worte: "Wenn ich etwas ichreibe, jo wach' ich und schlaf ich nie, des Nachts int Bett wälzt es sich in mir herum; ich bin immer wie in einem Traum." Die wohl nicht gang correct wiedergegebene Heußerung wird dadurch verständlich, daß sie die Thatsache einer übertriebenen Production erflären foll, in der er mährend eines einzigen Bahres die älteste Urfunde, die Erläuterungen gum Renen Testament, die Philosophie der Geschichte und die Provinzialblätter geichrieben habe; durch diese Neberanspannung habe er in demielben Bahr sein halbes Haar verloren. Diese Erfahrung icheint Eindruck gemacht zu haben. Wenn wir nach Herder's Angabe alle jene Werfe in dasselbe Jahr (1773-74) rücken muffen, jo entsteht für die nächsten fünf Zahre eine merkwürdig lange Paufe, aus der nur einige fleinere Schriften zu verzeichnen find bis auf die Volkslieder, in deren Sammlung er ja aber ichon 1770 weit vorgerückt war. Die lleberiiedelung nach Weimar fällt in dieje für Herder's Urt auffallend große Ruheperiode, die dann aber mit dem Bahr 1780 ein plögliches Ende findet. Bon nun an folgen sich die größten und ichwierigften Arbeiten Herder's Schlag auf Schlag: die vier Bande Briefe über das Studium der Theologie, die zwei Bande vom Geift der ebräischen Poesie, die ersten drei Bände der Ideen zur Philosophie der Geichichte, die Gespräche über Gott, die ersten Sammlungen der Zeritreuten Blätter und der Palmblätter, Periepolis, die quenigstens 1780 erft erichienene) Preisichrift vom Einfluß der Regierung auf die Wissenschaft, das alles drängt sich in die Zahre 1780 bis 1787 zusammen! Und das neben gehen nicht etwa nur die ermüdenden und zeitraubenden Umtsgeichäfte in gewöhnlichem Umfange ber, fondern der beiipiellos ichöpferische Schriftsteller ist zugleich praktischer Resormator in Kirche und Schule und schreibt u. A. für den Bolksmuterricht ein Buchstadier- und Lesebuch! 1) Jedes Jahr finden wir den Ephorus in den Räumen des Gymnasiums und vernehmen aus seinem Munde eine jener klassischen Schulreden2), die ja wohl mit so vielem anderen für die Gegenwart kaum noch existiren. Und wie oft berichtet die Frau ihrem jungen Freund von ergreisenden Predigten des Mannes, die er hätte hören sollen.

Wenn wir uns diese Thatsachen vergegenwärtigen, so werden die Klagen seiner Briefe einen anderen Sinn erhalten; wir werden dann nicht in das Gerede von dem "immer unzufriedenen" Herber mit jener Beruhigung einstimmen, als hätten wir ein Recht, dem großen, gewaltig ringenden Manne über unmotivirte Launen den Text zu lesen, sondern mit herzlicher Theilnahme feinem Schickfale folgen. Wir begreifen, warum er das Buchstabenwert verwünscht, das ihn athemlos aus einer großen Arbeit in die andere fturgt, den Tenfels-Strick, den man nicht wieder los wird, wenn man ihn einmal am Halfe hat. Wie ift er in feinem Recht über die "faliche Aufspannung" zu flagen und sich als warnendes Beispiel hinzustellen, was herausfomme, wenn man den Kreis seiner Thätigkeit zu weit ziehe. Schon Ende 1785 ift in Folge der maafloien Unftrengung feine Zeele ohne Triebfeder und Nerv; aber an den "Ideen" und "Zerstreuten Blättern" umf ohne Rast fortgeschafft werden; der lette Theil der ersteren soll ichon zu Ditern 1788 er-

<sup>1)</sup> Der von Gödeke in diese Zeit gesetzte Katechismus Luther's geshört wohl in das Jahr 1797. Frau Karoline schreibt am 8. Januar 1798, der Katechismus ihres Mannes sei vor Weihnachten fertig geworden. [Bgl. Hann II, 564 ff. und Zuphan's Lusgabe XXX, Z. XXII f. 302 ff. 526 f.]

<sup>2:</sup> Bei denen man jedoch nicht vergessen darf, was Karoline Herber nach ihres Mannes Tode an Müller ichrieb, daß wir nur Stizzen vor ums haben, die er in Birklichkeit "vollständiger und andringender gehalten hat". Ebenso verhält es sich mit dem, was wir von seinen Predigten leien. "Hier sind die zwei Predigten, ichreibt sie am 5. Mai 1783. Es sind bloß Schattenrisse von dem, was er gesagt, und ich sehe zu deutlich, daß mein Mann tein Predigtenichreiber ist. Es quillt zu sehr aus seiner Bruit und Herzen, als daß er sich nachber kalt hinsehen und das wiedersfauen könnte." [Bgl. Haym II, 340 si. 360 si.]

scheinen: in Wahrheit kommt er erst 1791, nach der italienischen Reise. Ende 1787 ist die Kraft erschöpft. Es tritt eine zweite lange Pause ein, welche bis 1793 reicht.

Und dieses Mal findet der den Funfzigen Rahe die Kraft des Körpers und die Frische des Geistes nicht wieder. Als er im Jahre 1788 von dem Domherrn Frit v. Dalberg den Intrag erhält, mit ihm eine Reise nach Italien zu machen, ist, wie die Frau an Müller schreibt, "die Nothwendigkeit Drt, Klima und Gegenstände zu verändern auf's Höchste gestiegen". Um 9. Buli 1789 fehrt er zurück. "Er ist guten Humors, idreibt fie, und feine Seele ift, wenn ich fo jagen barf, weiter und allgemeiner geworden. Seine Gesundheit ist gut." Der gange im Berbst 1789 geschriebene Brief, worin Beide ausführlich über die verschiedensten Dinge berichten, macht einen fehr erfreulichen Eindruck. Nun aber tritt langes Schweigen ein. Bier Briefe Müller's, in deren einem er den Tod seiner Mutter meldet, bleiben ohne Antwort. Endlich den 4. April 1791 ichreibt sie: "Ich fann mir's fast nicht verzeihen, lieber und unvergeflicher Freund, daß ich nicht schon lange Ihnen geschrieben habe, da mein Mann so gar nicht dazu kommen tann, und jeder Ihrer Briefe uns ja wie ein Engel der Zugend, ein Undenken glücklicher Zeiten erscheint, und erquickt, ermuntert und beinahe verjüngt, wenn's mir vergönnt wäre. So fam Ihr lieber Brief im Herbst und erinnerte jo freundlich an die Bocen'; es geschah was Sie wünschten, guter, treuer! Die

<sup>1)</sup> Da dieser Brief das damalige Berbältniß Mülter's zu Herder deutlich zeigt und thatjächlich den entscheidenden Ankoß zur Fortsetzung der "Ideen" gegeben hat, so kann ich mir nicht versagen, ihm wenigkens zum Theil bierber zu setzen. "Schaffbausen 30. August 1790. Liebiter Bater und Gevatter! Es liegt mir schon lange etwas auf dem Herzen gegen Sie, und ich mache mir Borwürse, daß ichs nicht längst gesagt. Es betrifft die Fortsetzung des ersten, größten und beiten Ihrer Werte, der Ideen zur Philosophie der Geschichte. Ich nehme kein Blatt vor den Mund, und will Sie rühmen nach bestem meinem Bermögen. Ihre Schriften alte, liebster Herder, sind über unsere Zeit erbaben, Sie werden Ihre beste Virtung nicht erleben; aber wenn einst der Strom der Zeit die unzähligen Schwäßer, Frömmter, Schöngeiber, Kantianer, Botsaner ze. ze. weggespüllt bat, werden Sie überbleiben und der Vehrer unserer Entet werden. Es ist kann Eine, wo nicht eine große, neue Idee, eine alkanwend

Hälfte des vierten Theils ist fertig, der Druck wird angesangen und soll zu Ostern fertig sein. Dies vorläusig auf Ihre Aufsmunterung dazu, die nur von einer Engelsseele so und zur rechten Zeit kommen konnte. Seit dem Mai des vorigen Jahres wissen Sie nichts von uns. (Das ist ein Jrrthum, wie angegeben.) Die Krankheit meines Mannes, die er im April gehabt hatte, ward so ganz irre behandelt, daß er den ganzen Sommer und Herbst Curen brauchen mußte. In solchem Justand hat man nun nicht Lust zu schreiben. Er ward noch um so drückender, da der Präsident nicht hier war und alle Geschäfte auf meinem Manne lagen. Ich konnte aus andern Ursachen nicht schreiben; ich kam den 21. August mit einem

bare notio directrix wenigstens zu den wichtigsten Wahrheiten vorgetragen würde. Ich bin Ihnen das Zeugniß schuldig, so viel und mancherlei Bücher aus allen Zeiten ich schon gelesen, so kehre ich doch zu keinen lieber aurück als zu den Ihrigen, und ich finde mich für jedesmahl erhoben, geîtärft und wie mit Baljam wohlthätig erquickt. Nicht daß ich blind wäre! In den älteren zumahl mißfällt mir oft der Bortrag: hingegen in den Ideen — ich bin stolz darauf ihren ganzen Werth zu fühlen! — finde ich alles in der ichonften Bollkommenheit. Gie find die edelste Efflorescenz Thres acht Platonischen Geistes und Ihrer schönen liebenswürdigen Seele.... Ich weiß, Sie fennen mich, wie fern ich von Schmeichelei bin, co geht mir von Herzen und ich fann mich nie fatt genug darüber reden. Meine besten Freunde in der Schweiz find gang darüber einig, hauptsächlich die welche nicht fromm sind. . . . Und nun dies Buch, dessen sich feiner der großen Alten schämen wurde, dies Buch, das einst in fremden Welttheilen und unter ungebohrenen Geschlechtern Epoche machen wird, diesen Schat von Gelehrsamfeit, Philosophie, Poesie und von den höchsten reinsten menichtichiten Empfindungen wollen Sie unvollendet laffen? aus welchem Grunde? Gewiß nicht darum, weil es undankbar ist aufgenommen worden? Gegen eine Recensentenstimme, die an Ihren Lorbeeren rupft, find hundert stillere, die sich an Ihrem Lichte wärmen, hunderte, in welchen durch Ihren Dienst die Blüte der humanität sich entwickelt zu tausendfältigem Segen für alle, die um sie sind. Gewiß nicht darum, daß die Nachwelt Ihren Berluft besto besser fühle! O nein, so grausam sind Gie nicht! Gie wird ihn genug fühlen, wenn sie die ebr. Poesie, die Literaturfragmente, die theol. Briefe unvollendet befommt. Burden Sie, liebster Papa! nicht umwillig, wenn Sie von Plato, Aristoteles und Lenophon lauter halbvollendete Werke hatten? Bollenden ist das schönste, was der Sterbliche thun fann, und was ihm das Bergnügen des Schöpfers mittheilt, da er alles gut fah."

Sohne nieder, der Rinaldo heißt. Die Stelle Ihres sim Frühling 1788 gestorbenen] Pathen Alfred ift durch ihn ersett; er ift unfere einzige Freude und Liebe, dies garte, verständige Gebiloden, ein wunderbar ähnlicher Abdruck seines Baters. So haben wir nun jechs Sohne und eine Tochter und die beilige Bahl ift voll. In mütterlicher Pflege um den Kleinen und Sorge über meine eigene Gesundheit ist mir der Winter entfloben, und so flieht mir jeder Zag und nimmt mir jeder Zag von meinem inneren und äußeren Menschen. Ach die glücklichen Zeiten sind vorbei. Alles bleibt nur unter Bunich, Hoffnung und Borfat. Sie find glücklich, lieber Müller, daß in Ihrer Sehnsucht nach Arbeit Sie die Natur anweht und Sie ihren Athem empfangen und sich erheben können. So wohl wird's und nicht - oder vielmehr, ich ersticke das Gefühl wo ich fann, damit es mich nicht nach einem Tröpfchen Labung verlange." Was Herber felbst hinzufügt, flingt nicht viel trostlicher. "Mein Gemüth ift jo niedergeschlagen, daß ich mich felbst mühsam suche und immer noch nicht finde . . . Habe ich's Ihnen geschrieben oder nicht, daß seit meiner Rückfunft ich Bicepräfident im hiefigen Oberconsistorium bin? Der Präsident ift seitdem fast immer frank gewesen; also auch die Berwaltung Diefer 3. Th. rechtlichen Geschäfte hat mein Gemuth etwas gedrückt, wozu aber noch viel anderes gekommen ist, das mir, so zu fagen, meine jugendliche Ctourderie fast gang geraubt hat." Mus einem Brief vom 13. November erfahren wir, daß der Prafident wieder frank ift und Herder wegen der Menge ihm daraus erwachsender Umtsarbeiten seit Wochen nicht dazu kommen kann, Müller den vierten Theil der Ideen, an dem er bis Ende September zu ichaffen gehabt habe, mit einem Brief zu fenden. Um 14. Mai 1792 ichreibt Karoline: "Mein Mann hatte den gangen Herbst so überhäuft viel Umtsarbeit, die denn auch die ichlimmften Folgen hatte. Er wurde im December ichon frank und hatte an einer ipanischen Fliege den gangen Januar zu leiden. Raum war diese geheilt, io befam er die Bicht mit schmerzlichsten Krampf in der Hüfte und rechten Bein; er war einige Tage in großer Wefahr. Das Nebel ift so complicirt mit Leber und Hämorrhoiden, daß die besten Mittel und Merzte nicht helsen konnten. Rurg er kann

sich nicht gerade aufrichten und kann nur wenig gehen auf dem kranken Tuße."

So raich fich wiederholende Krantheitsanfälle konnten natürlich nicht ohne dauernde Wirkung bleiben. Dazu kam nun aber als besondere Calamitat die Last geistlicher Berwaltungs= geschäfte. "Rund und zu wissen seie es auch zugleich hiemit, ichreibt Herder den 13. Mai 1793, daß ich die Musen beinahe abgedankt habe. Seitdem ich Oberconsist. Bicepräsident bin, gebe ich Beicheide, Resolutionen, Auflagen, Weisungen, mache unterthänigste Berichte, freundliche Communicate oder Communicationssichreiben, vor allen Dingen aber stattliche Rescripte, halte Termine, trenne Cheverlöbniffe und Chen, erkläre fie für null und nichtig, hebe sie quoad vinculum, oder zu Tisch und Bett auf, mache Regulative u. f. w. Auch meine Briefe über die Humanität habe ich protofollmäßig auf gebrochene Sciten in flein Folio geschrieben. Alfo wiffen Gie, was Gie mir gu erwarten haben. Um Gottes Willen nichts für Ihre Serena 1), es ici denn in nomine amicabilis compositionis zum Borhalt, Bernehmung und nach Befinden weiterer Berfügung." 11ebrigens zeigt ihn uns dieser sehr ausführliche, bis zum 15. Zuli fortgesponnene Brief nicht nur in guter Laune, sondern auch in mannigfaltiger Thätigfeit und regftem Interesse. Der Freund hat auf feinen Rath eine Sammlung von Selbstbekenntniffen unternommen: dafür giebt er ihm nun eine Fülle von Rathichlägen, in denen uns wieder die merkwürdig umfaffende Gelehrjamkeit des Mannes entgegen tritt. Auch literarisch ist

<sup>1)</sup> Müller arbeitete damals neben den "Befenntnissen merkwürdiger Männer von sich selbsit" an den "Unterhaltungen mit Zerena", von denen die beiden ersten Bände 1793 erschienen. Müller, dem Herder geweissagt hatte, er werde ein Prophet des weibtichen Geschlechts werden, unternahm in biesem Buche den sehr löbtichen Bersuch, den Frauen eine gesunde Geistese nahrung zu bieten. "Es schmerzte und erzürnte ihn", sagt sein Biograph [Stokar 162], "wenn er sah, wie Frauen und Jungfrauen ihre edle Zeit mit Romanleserei oder leerem Geklatsch verbrachten und dadurch sür edle hohe ernite Gedanken unempfänglich wurden." Dem entgegen zu arbeiten schried er die Zerena. "Zeine reiche Belesenkeit und der seine Zinn für das Zarte, Meine, im besten Sinne Weibliche, der ihn auszeichnete, bot ihm reichen Ztoss für seinen Zweib dar", und so wurde das Buch von allen Müller's schen Zchriften die bekannteste: 1856 erschien eine vierte Auslage.

er wieder in größerer Bewegung; neben den Humanitätsbriefen beschäftigt ihn der lette Theil der Zerstreuten Blätter, auch hat er wieder eine theologische Abhandlung geschrieben über die Gabe der Sprachen. Aber die Last der Berwaltungsgeschäfte läßt ihn zu dem, was er am liebsten möchte, nicht fommen. "Nach dem dritten Theil der ebräischen Poesie verlangt mich oft sehnlich", schreibt er am 15. November, "vorzüglich des Befaias und einiger feiner Collegen wegen. Aber woher Zeit, mein Lieber? 3ch habe mancherlei im Sinne, ich möchte zuweilen nichts als ichreiben. Es sind, seit ich nicht mehr predige1, die einzigen Stunden, in denen sich der Beift wirfend fühlet. Außer der theologischen Schrift, die unter der Presse seufzet, liegen noch zwei im Bult, alle zum neuen Testament gehörig. Zwei andere, die Folge jener, liegen mir im eaput, aber ohne Bulcans Art kommen sie schwerlich heraus." Immerhin fügt er hinzu: "Zwei Theile der Humanität bekommen Sie Ditern und da wird der Herr gewiß fagen, "ich habe mich wiederholet". Solcher Gestalt aber glauben Sie, daß Sie Se. Majestät der Rönig Philippus und ich höchft deroselben unterthänigster Unichreier bin: ardgonaos el Φιλιαπε." Aber der Winter drückt wieder gewaltig. "Könnten wir nur, seufzt Karoline am 31. März 1794, einige Wochen in einer schönen Schweizergegend mit Ihnen Beiden verleben! Es ift mir oft fehr dufter und gedrückt hinter unserer Kirche und ich sehne mich nach einer Gegend, die meinen ichwachen Körper und meine franke Seele erguicen fönnte. Zu einer Einsiedlerin in einem einsamen Thale hatte ich die größte Luft." Er aber flagt in demielben Briefe: "Nebrigens weiß ich nichts zu schreiben. Meine Seele ift to bedrückt und in der Enge, daß ich ohne Worte den 130. Pialm bete." Und nachdem er den lebhaften Wunich nach

<sup>1.</sup> Diese Worte genügen, die im Eingang erwähnte Hettner'ide Meinung zu widerlegen. Wenn Herder über seine gesitlichen Berufsgeschäfte klagt, so meint er damit lediglich die äußeren Berwaltungsgeschäfte, das Actenwesen. Die eigentlich gesitliche Wirfiamkeit war ihm dis zu seinem Ende theuer. Zeit 1796 predigte er auch wieder öster. Hätte Herder so gestanden, wie Hettner meint, so kann es wohl keinem Zweifel unterliegen, daß er dann 1789 den Ruf nach Göttingen augenommen haben würde.

Herstellung des Friedens ausgedrückt: "In meinem Gemüth bin ich jest, ich möchte sagen, unendlich einsam."

Müller erhielt damals die erste Gelegenheit, Herders thätig dantbar zu werden. Ihr ältefter Sohn ftudierte in Bena; ein zweiter war eben als Defonom auf eine preußische Domäne gekommen und ein dritter, Wilhelm, follte Raufmann werden. Diesem nun hatte Müller zu seiner weiteren Ausbildung in den modernen Sprachen einen Plat in der frangösischen Schweiz verichafft, ihn auf der Durchreise freundlich bei sich aufgenommen und dem Bater über den Charafter, den Stand der Bildung des Sohnes eingehend berichtet. Dafür spricht ihm Herder am 12. Mai 1794 feinen herzlichsten Dant aus und die Hoffnung, die Vorsehung werde das Kind ferner wohl leiten. "D wie wenig fönnen Eltern, Lehrer u. f. w. thun, ja wie viel thun fie gu ichaden und zu misteiten. Die große Sand muß endlich in's Spiel fommen, gurecht zu rücken und ben Weg zu zeigen." Dann fährt er fort: "Nun noch ein Wort von mir. Quam longe disto ab ego, möchte ich fagen; v, wie verändert bin ich und wie hat sich die Lage der Dinge um mich verändert, in der Sie mich faben! Taft feine Gestalt ift mehr dieselbe, fast fein Verhältniß. Und ich selbst fenne mich in Vielem selbst nicht mehr. 3ch bin erschöpft, angestrengt, leer, voll Sorge, ohne inneren Trieb u. f. w., habe auch fast feinen anderen Troft, als daß ich nicht daran denke, wenn mich nicht die Gedanken beim Schopf ergreifen. Gott wende und fehre alles zum Besten! Er wird's meiner Kinder wegen thun; er wird sie nicht verlassen, noch versämmen. Bielleicht hilft er auch mir noch auf. Wir wollen hoffen und erwarten, denn "aus der Racht bricht Morgen". Hier haben Sie einige Gedichte, die mich in den Mitternächten zuweilen fehr erquickt und gestärft bohen."

Diese Worte bedürfen keiner Auslegung: sie zeigen uns einen körperlich, geistig und gemüthlich in gleicher Beise Ermatteten. Nur längere Ruhe, Bestreiung von den niederdrükkenden Schreibereien, belebender Verkehr, Erleichterung der Sorgen hätten Genesung bringen können; von dem allen wurde Herder das Gegentheil beschieden. Statt in Gottes Namen die literarischen Arbeiten, die freilich, seit er nicht mehr regels

mäßig predigte, seine einzige Freude waren, noch länger ruhen zu laffen, trieb er einen miiden Kopf zu immer neuen Productionen. Die Literaturgeschichte wird es bei der Beurtheis lung derselben schwerlich in Anschlag bringen, daß er eben ichreiben mußte, um den Aufwand für drei, bald vier, außerhalb des elterlichen Hauses ihrer Ausbildung nachgehende Söhne bestreiten zu können; aber wenn es sich um die Würdigung des Menichen Herder handelt, darf doch diese harte Noth des Lebens bei ihm jo wenig außer Anschlag bleiben, wie bei Lessing, Schiller oder Bieland. Die Consistorial-Stlaverei dauerte bis an fein Ende unverändert fort. Weimar war Herders längit verleidet. Gewiß nicht ohne ihre Schuld. Aber wenn wir in den Schulreden wieder und wieder von der vollständigen Bleichaultiafeit nicht nur des Publitums gegen die wichtigsten Reformen des Unterrichts lesen, sondern auch die Klage durchtönen hören, daß die oberften Staatsbehörden für diese Dinge ebenfo wenig Sinn hatten, eine Klage, welcher nach seinem Tode die Wittwe icharfen Ausdruck gab1); wenn wir bedenken, wie er der Geistlichkeit 1776 durch den Herzog und Goethe aufgenö-

<sup>1)</sup> Sie schreibt an Müller den 22. Juni 1805 bei Uebersendung der Schulreden, er werde daraus iehen, wie fehr Berder die Bildung der Bugend am Herzen gelegen. "Die zweckmäßigste Einrichtung biezu noch vor seinem Ende zu gründen, war sein beißester Bunsch. Ach, biezu war nur weniges Getd nöthig, und niemand reichte es ber. Denken Sie fich feine Geduld vom ersten bis zum letzen Jahr, wo der Herzog und seine Rath geber die Edulen als die untauglichsten Einrichtungen ansahen. In dieser langen Zeit von 27 Zahren hat er bloß durch Einzichung einiger Pfarr stellen und durch einen geringen Beitrag der Landschaft und des Herzogs einen Fonds gewonnen, durch den die Lehrer am Gymnafium und auf dem Lande in ihrer drückenden Armuth verbessert worden sind. In dem Con volut, feine Amtsführung betreffend, finden Gie Borichlage, wie febr er die Unitellung eines neuen Professors wünschte, im Jahre 1797. Bett, ein Vierteljahr nach seinem Tode, wird der junge Bog zum neuen Pofeffor gemacht. Ich dari nicht daran denken, wie sehr man ihn und das Bute, das er gewollt hat, vernachtäffigt und ihn zu Tode gefränkt hat!" Bon und an Herder III, 338 f. Die Art, wie Dünger die Briefe der Wittwe an Müller zusammen geschoben und excerpixt bat, kann schwerlich gebilligt werden. Eine Menge der bedeutenditen Stellen find weggelaffen, viele Briefe feblen gang. 3ch werde im Folgenden Gelegenheit baben, einiges daraus mitzutbeilen.

thigt war, von Müller im Herbst 1780 hören, daß "noch fast Alle in Beimar ganz gewöhnlich orthodox predigen", dann bei vielfachen Gelegenheiten erfahren, daß feine Reformen im Confistorium durchweg auf hartnäckigen Widerstand stießen; wenn wir das Alles erwägen, so begreifen wir doch, daß auch in den Berhältniffen sehr Vieles lag, was den ruhigsten, gleichmüthigsten Mann verstimmt haben würde. Und welcher Billige möchte nun von einem Mann wie Herder fordern, daß er neben all seinen großen Eigenschaften, neben seinen hohen Gedanten für Bebung von Kirche und Schule auch noch die fleine, aber freilich fo wichtige Klugheit besessen hätte, welche in engen Verhältnissen für ein erfolgreiches Wirken unerläßlich ift. In einem bisher nicht befannten Briefe vom 14. März 1807 schreibt die Wittme an Müller: "Er bejaß nun einmal nicht die Weltflugbeit, seine Borfate jo lange zu verbergen, bis er die Mittel und Wertzeuge bazu präparirt und in Sanden hatte. Seine Aufrichtigfeit in Mittheilung seiner Plane, che ein gewiffes Terrain bazu da war, gab dem Reid und der List Zeit genug, das Beste zu vereiteln. Freilich mar's nur in Weimar möglich, ihn auf diesen Grad so mannigfaltig und so bitter zu fränken."

In allen Acuferungen der Herderin über die Weimar'schen Berhältniffe finden wir einen auffallend ichroffen und herben Jon. Sie war eine bedeutende, durch Berstand und Charafter gleichmäßig hervorragende Fran und mit ihrem Manne durch die inniafte Liebe, durch eine seltene Gemeinschaft aller Beftrebungen verfnüpft. "Er hat mir", schreibt Müller über seinen ersten Besuch in Weimar, "noch in der letten Biertelstunde, da ich ihn fah, mit Rührung gesagt, seine Frau habe ihn zum glücklichsten Menschen auf Erden gemacht. Schon fo viele Menschen habe er gefannt, aber es sei mit allen nichts, sie sei seine Treue." Die ganze Correspondenz mit Müller ift ein einziger Beweis dafür, daß diese mit fo großer häuslicher Last beladene Frau allen Arbeiten und Intereffen ihres Mannes mit einer Lebendigfeit und einem Berftandniß folgte, wie es unter ähnlichen Umständen gewiß nur sehr selten vorgekommen ist. Es entspricht der strengsten Wahrheit, was sie Müller in einem Brief vom 30. Oftober 1804 ichreibt: "Wenn Gie in meinen Briefen Stellen finden, die ein allgemeines Intereffe

haben, jo sind's jedesmal seine Gedanten, die er mir mitgetheilt und die ich Ihnen wieder erzähle. Verändern sie also nur meinen Styl in den seinigen! Es gehört alles sein, was ich fage und schreibe. Juniger können wohl zwei Seelen nicht mit einander gelebt haben." Aber dieses innige Zusammenleben, wie fehr es Beide förderte und hob, unterwarf auch fo zu fagen Beide demfelben Verhängniß. Wenn ihn etwas drückte oder verlette, so war sie in seine Empfindungen so durchaus verflochten, daß sie dieselben, statt zu mildern, abzuleiten, was doch der schöne Beruf der Frau sein sollte, verschärfte. Sandelte es sich um schwierige Fragen der Forschung, in denen nur eine hohe wissenschaftliche Intelligenz zum Urtheilen berufen war, jo stellte sie sich mit ihrem warmen Berzen auf seine Seite und wußte doch ihre subjettive Parteinahme mit so viel scheinbarer Objetivität zu motiviren, daß sie nicht nur seinem Gefühl wohl that, fondern seinen Berstand einnahm. Gine lebhafte, ja leidenschaftliche Urt, alles zu ergreifen, war ihm eigen; die warme Energie, jedes Objett mit seinem gangen Wesen, mit ungetheilter Seele zu durchdringen, bildete seine vornehmliche Stärfe; in ihr lag aber von selbst die Gefahr, das subjettive Element übermächtig werden zu laffen in der Erfenntniß wie im Hanbeln, im Urtheilen wie im Empfinden. Es ergiebt sich von selbst, wie verhängnisvoll da das Hinzutreten einer Frau wer den konnte, welche mit derselben Energie, mit derselben Urt, den ganzen vollen Menschen in allen wichtigeren Momenten einzuseten, ausgestattet war. Diese Berbindung zweier wesentlich gleichgerichteter Individualitäten erzeugte eine potenzirte Kraft der Bewegung, aber auf falschen Bahnen so gut wie auf richtigen. Gie erzeugte eine imposante Geschlossenheit der sitt lichen und geistigen Haltung, festigte jenen herrlichen Math, mit dem Herder stets bereit war, auch im feindseligsten Wirbel des Zeitstromes die Fahne seiner Neberzeugung aufzupflanzen, gang unbefümmert darum, wie die Welt darüber schreie, jene wahrhaft religiöse Hingebung an die Wahrheit, welche bei ihrem Betenntniß von Rücksichten auf die eigene Person nichts wußte. Aber ein wenig anders gewendet, verwandeln sich alle diese großen Eigenschaften Herders in eben jo viele Quellen uner quicklicher Berwirrungen, die Charafterstärte in unnöthige Schroff

heit, die Gefühlswärme in frankhafte Reizbarkeit. In der menschlichen Natur, namentlich in der hochbegabten, siegt ja Gutes und Uebles so nah an einander, daß oft ein seiser Hauch genügt, die Keime des Trefflichsten zu sehr häßlichen Gestalten empor zu treiben.

In der Periode von Herder's Leben, um welche es fich jest handelt, fügte es sich nun, daß die Frau noch mehr als er von förperlicher und geistiger Nebermüdung heimgesucht wurde. Zeder ihrer Briefe aus den neunziger Jahren trägt davon die deutlichsten Spuren. Rach der Geburt des jungsten Sohnes war ihre frühere Rüftigfeit auf lange gebrochen, und dabei beauspruchte die große Familie ihre Thätigkeit in immer höherem Maße. Sie verlangt nach nichts als Ruhe und Stille, und für fie giebt es nur immer neue Anspannung, neue Sorgen. Denn die Erziehung der Kinder, auch der heranwachsenden Söhne ruht wesentlich auf ihr; das schwierige finanzielle Departement ist gang ihrer Berwaltung anvertraut. An die Bestrebungen bes Mannes mit ganger Seele gefnüpft, ihm auf alle Wege gu folgen gewöhnt, nimmt fie fein Erlahmen mit tiefftem Schmerze wahr, der dadurch nur wachsen kann, daß sie in sich nicht mehr die Kraft fühlt, ihn zu ftüten. Aber diefer Schmerz kann in dieser energischen Ratur nicht weiche Ergebung werden; er kehrt fich mit icharfen Anklagen gegen die äußeren Umftande, gegen diese und jene Person, welche an des Mannes trauriger Lage die Schuld tragen foll; er spornt zugleich die mude Natur zu immer neuen Anstrengungen an, wodurch dann der Ton des Innern immer schärfer werden muß. Bom Anfang unserer Correspondenz an erscheinen die Beiden in ihren Neußerungen über Personen und Dinge so, daß sie viel schroffer, schonungs= loser spricht als er. Freilich sind es ja, was wir nie vergeffen dürfen, die vertraulichsten Briefe, in denen sich die momentauste Stimmung arglos gehen läßt; aber jo unverantwortlich es deshalb sein würde, für ein so abgegebenes Urtheil irgend welche Rechenschaft fordern zu wollen, oder es gar, was doch jo häufig unbewußt geschieht, auf gleiche Linie mit dem gedruckten Worte zu rücken, das geheimfte Seclenleben kommt eben deshalb, nicht etwa in vereinzelten Ausdrücken, aber in dem durchgehenden Don zum Borichein.

Man sieht, Fran Karvline war in feiner Weise geeignet, die Noth ihres Mannes in der fraglichen Richtung zu lindern, fie mußte vielmehr seiner gesammten Existenz eine verschärfte pathologische Farbe geben. Und fragen wir min, ob es in Weimar benn sonst keine freundlichen, heiteren Glemente gab, um dieses verdüsterte Dasein aufzuhellen, jo werden wir auf den schlimmsten Buntt geführt. Herder scheint sich am Hofe Karl August's nie sehr behaglich gefühlt zu haben. Im De tober 1780 äußerte er zu Müller, er habe keinen Wunsch, als por seinem Ende noch in Rube zu kommen und seine Tage in Frieden zu beschließen, auf dem Lande, fern von Gurften 1). Bon den fleinen deutschen Sofen und Residenzen theilt er ungefähr das scharfe, unbedingt verwerfende Urtheil seines Freundes Anebel. Selbst in seinen Schulreden betont er die üblen Ginfluffe der fleinen Residenz öfter mit auffallendem Accent. Dazu fam, daß ihm die gange Localität, die Menschenart gar nicht zujagte. "Die Oberjachsen", schreibt Müller in dem vielerwähnten Bericht, doch offenbar aus Herber's Munde, "die Dbersachsen sind ein nervenloses und mattes Bolk, und alle Mühe vergebens, wie wenn man aus .... einen Apollo bilden wollte. Die Riedersachsen sind um Bieles besser. Unter ben Herren Geiftlichen herricht ein wahrer Pharifaismus. Anfangs wollte sich Herder viel mit ihnen abgeben, aber er sah, daß schlechterdings nichts auszurichten; nun läßt er sie geben." Gang Thüringen findet vor Herder's Angen wenig Gnade. "Bas fie uns", schreibt er den 30. December 1787, "von Ihrer Reise in Ihrem letten Briefe schrieben, hat uns sehr ergött; in einem Lande läßt fich doch noch wohnen und leben. Aber in Thüringen? Ich will nächstens einen physischen Beweis schreiben, daß Thüringen in feinem der sechs Schöpfungstage erschaffen fei, von denen Gott fagte, daß in ihnen alles gut gerathen fei; das ganze Land ist von späterem Dato und unser Ettersberg

<sup>1)</sup> Aus den Briefen ließen sich eine Menge Belege beibringen für beider Herder's Abneigung gegen das Hosseben. So schreibt sie zu einer Zeit, wo ihr Mann auf dem besten Fuße mit dem Herzog stand, im Herbst 1785: "Wir haben diesen Sommer ziemtich wohl getebt. Der Hof war Juni und Juli abwesend in Eisenach zum Landtag gewesen und es ist Jedermann hier wohl gewesen."

das letzte Anspülsel der erschöpften Erde." Aehnliche Aenfic= rungen kehren öfter wieder.

Unter diesen Umständen war das innige Verhältniß, welches sich seit 1782 zu Goethe herstellte, das größte Glück Herders. Karoline, die noch im Angust 1782 so schonungslos über den "Berrn von Goethe" genrtheilt hatte (Gelzer S. 99), ichreibt ein Jahr später: "Er ift und bleibt ein edler Mensch, und man muß ihn lieben." Einige Monate darauf berichtet fie von angenehmen Abendstunden mit Goethe und Frau v. Stein und bemerkt: "Unser Horizont fängt an heller, sanfter und ruhiger zu werden. Goethe ift herzlich gut gegen meinen Mann, und dieje Gemüthsverfaffung ift beiden Balfam auf's gefnickte Berg - denn Goethe leidet noch mehr als mein Mann." Um 12. December 1784 heißt es: "Göthe macht uns je langer je glücklicher durch seine große Seele und sein brüderliches Berg; Dies ift neben unserm lebendigen Reichthum im Saus das Befte, was wir haben." Ungefähr ein Jahr später schreibt sie in demselben Jon: "Goethe war mit in Eisenach, den haben wir aber sehr vernist; er ist uns jett das Liebste, was wir hier haben." Noch herzlicher äußert sie sich im Februar 1787: "Daß unser Goethe in Rom ift, wissen Sie. Er ift dort fehr glücklich und hatte diese Erholung seines Geistes nöthig. Wie einsam find wir aber seit seiner Abwesenheit! Unser ganges Leben theilten wir nur mit ihm und wußten's nicht anders, da er auch jo mit uns lebte. Er ift einer der wenigen Sterblichen, der die Beisheit des Lebens gelernt und mit dem man so gern Gines Trittes den Weg wandelt." Aus anderer Quelle wissen wir, daß sich Goethe während Herder's italienischer Reise der Frau auf das freundlichste annahm; als im Frühling 1789 der abermals wiederholte Ruf nach Göttingen eine große Krisis brachte, in der wesentlich Frau Karoline für Weimar entschied, berichtet sie dem Freunde: "Goethe hat sich auch jetzt wieder als unser treuester Freund gezeigt".

Hätte dieses Berhältniß dauern können, so würde Herder nie so tief in Bitterkeit versunken sein, wie es seit der Mitte der neunziger Jahre geschah. Aber in den Naturen beider Männer und in vielen äußeren Umständen lagen Trennungsmomente, welche sie langsam, aber unaufhaltsam auseinander rückten und schließlich jogar scharf gegeneinander stellten. Goethe fonnte unmöglich an der Stimmung des Herderichen Saufes, wie sie sich in den vorhin mitgetheilten Briefen ausspricht, Freude finden, und wenn wir ihn auch noch lange an den alten Freund vertrauliche Worte richten hören, jo jouren wir boch, daß er gang leise ferner rückt. Herder seinerseits war von manchem in und an Goethe seit der Rückfehr aus Italien unangenehm berührt. Das Berhältniß zur Bulpins konnte ihn ummöglich freuen; die ganze Sinnesart Goethe's in Diesen Dingen war ihm fremd. Und je mehr Krantheit und Geichäftslaft ihn in sich zurücksührten und zu strengeren Urtheilen disponirten, desto weniger fühlte er sich aufgelegt, über die Schwächen des Freundes ichonend wegzuichen. Mit jedem Bahr verichärft fich in den Briefen an Müller das Urtheil über den Ion der Weimarichen Gesellschaft, über "den Ion unserer großen Beister". Die Eltern halten es im Herbst 1794 für nöthig, auch ihren Sohn August nach der Schweiz zu schicken, um ihn den üblen Einflüssen Weimars zu entrücken; eben diesen August hatte Goethe nahe an sich gezogen. Aber Karoline findet, daß in dem Kreis, in dem ihr Sohn jo gerne gewesen, ein "ganz anderer Geist herriche als des Baters Gesinnungen". Eine streng sittliche Auffassung des Lebens, die auch in Herder's Schulreden immer nachdrücklicher, gelegentlich, wie dann das wohl ihre Urt ist, auch mürrischer hervortritt, hat ihn thatfächlich ichon von Goethe's fünftlerischer Weltanichanung geichieden, als sie äußerlich noch auf dem früheren kuß neben einander hergehen.

Diese Scheidung zu beschleunigen und zu verschärfen konnte nichts geeigneter sein als die in eben dieser Zeit sich bildende Freundschaft zwischen Goethe und Schiller. Denn ganz abge sehen davon, daß neben diesen beiden ein dritter von Herder's Bedeutung überhaupt keinen Raum hatte, so gab es zwischen Herder und Schiller eigentlich nichts als Gegensätze. Der weite Horizont des Goethesichen Genius umfaßte auch das, was Herder eigenthümlich war; Goethe konnte mit ihm manches Jahr innige Freundschaft pflegen, wie Herder bei Goethe immer eine Menge Punkte traf, durch welche er sich warm angezogen fühlte. Schiller ist die Herderiche Natur sicher immer ganz fremdartig erichienen, und auf ber anderen Seite mußte fich Herder durch Alles, was Schiller charafterisirte, abgestoßen fühlen. So sehr er das Griechenthum liebte, jo fern stand er dem ausschließenden Hellenismus Schiller's; jo energisch er das Christenthum mit der rein menschlichen Entwickelung der Beschichte in Einflang zu bringen strebte, so nachdrücklich behaup= tete er es als ein unentbehrliches Moment dieser Entwickelung, wovon Schiller nichts fah. Arbeitete der Gine immer auf die deutlichste Pracision des Begriffs und die schärffte Absonderung in Ertennen und Sein, jo lebte der Andere in der weitesten Totalität und betonte das Zusammenstimmen von Denken, Empfinden und Handeln. Der Gine gab nichts in die Deffentlichfeit, das er nicht mit der feinsten Teile behandelt, der Andere ichüttelte namentlich in den neunziger Jahren mehrfach ein recht locter gefügtes, flüchtig gedachtes und noch flüchtiger ausgeführtes Material in feinen weiten, formlofen Sammlungen aus. Welch ein Abstand zwischen dem, was Goethe und Schiller in herrlichem Berein feit 1794 schaffen, und dem, was Berder seinem geplagten Dasein und ichwer gedrückten Wesen mühiam abringt! Die beiden ichreiten auf den lichten Söhen bes Schönen, jeden Augenblick von den reichsten Aussichten in ein immer sich erweiterndes Gebiet überrascht; er, der Einsame, arbeitet unten in der gemeinen Wirklichkeit, dann und wann einen verschleierten Blick in das Reich der Ideen zu thun.

Aber so hart dieses Mühen ist, in uns inniges Mitgefühl erregt, so lebhaft offenbar Herber selbst das Gefühl hatte, mit erlahmenden Kräften kaum über die Erde sich zu heben, während Jene im reinen Aether schwebten, das Menschenwesen hat für jedes Ringen Raum und Lohn. Niemand wird die Humanitätsbriese oder die Adrastea neben dem nennen, was Goethe und Schiller gleichzeitig schufen; wer aber deshalb durchweg eine unbedingte Inseriorität Herder's annimmt, ihn wie einen Invaliden aus den Reihen der deutschen Geisteskämpser meint ausscheiden zu müssen, der besindet sich meines Erachtens im Jerthum. Was Herder immer mehr von der herrschenden Kunstrichtung abzog, das war durchaus nicht nur Verstimmung oder Verkennung ihres hohen Werthes, es war ebenso Einsicht in ihre wahren Schranken und ein Verständniß für die Ans

sprüche der Zeit, das wir dei Goethe und Schiller vergeblich suchen. Herder verwirft die ästhetische Abstraction, in der diese beiden die Aunst von allem emancipirten, was das ethische Bewußtsein und die lebendige Wirklichteit jedem Sterblichen auferlegt. Wie jede Zerreißung der ganzen Menschennatur, wie die tritische Absonderung des Gedankens von der Welt der Erfahrung, so erscheint ihm auch die ästhetische Selbstgenügsiamteit, in die unsere beiden großen Dichter damals sich versyrnden, als eine Abirrung von dem Wege wahrer, voller Humanität. Als eine um so verderblichere Verirung, als er in den ernsten Zeichen der Zeit die dringendste Mahnung erblickt, die ganze Menschenkraft in starker, sittlicher Spannung zu halten.

Rachdem wir aus den Neußerungen gegen Müller längit entnommen haben, daß Herder mit Goethe durch nichts mehr wahrhaft verknüpft ist, erfahren wir aus dem befannten Briefe Herder's an die Gräfin Bandiffin 1 zuerst in flarem Ausspruch, was ihn denn von Goethe scheidet. Er habe, meldet, er, dem Dichter des Wilhelm Meister über die veränderte Gestalt seines Romans Vorstellungen gemacht, Goethe sei aber bei seinem Sinn geblieben2); die Partie, worin die Philine vortomme, habe er im Manuscript gar nicht gelesen. "Neber alles dieses, fährt er fort, dente ich wie Sie und jedes feine moralische Gefühl, dünkt mich, fühlt ebenso. Goethe denkt hierin anders; Wahrheit der Scenen ift ihm alles, ohne daß er sich eben um das Pünktchen der Wage, das auf's Gute, Edle, auf die moralische Grazie weiset, ängstlich befümmert. Im Grunde ist dies der Fehler bei mehreren seiner Schriften. Er hat sich also auch gang von meinem Urtheil weggewandt, weil wir hierinnen jo verschieden denken. Ich kann es weder in der Kunst noch im Leben ertragen, daß dem, was man Talent neunt, wirkliche, infonderheit moralische Existenz aufgeopfert werde, und jenes alles sein soll. Die Mariannen und Philinen, diese gange

<sup>1)</sup> Aus Herder's Rachtag I, 20 f.

<sup>2)</sup> Ende 1790 war er ihm, als Herder die Publication der Römischen Elegien widerrieth, "blindlings gesotzt", wie er an Anebel schreibt. Als sie später in den Horen erschienen, sand doch auch Schiller aus Rückssicht auf die Decenz gewisse Ausscheidungen nötbig.

Wirthschaft ist mir verhaßt; ich glaube, der Dichter habe sie auch verächtlich machen wollen, wie vielleicht die Folge zeigen wird. Es ist aber schlimm, daß er diese Folge nicht mitgab, und den ersten Theil hinstellte. Aber auch hierinnen handelte Goethe nach seinem Willen. Wie die Folge auch sein mag, so bleibt dem Selden des Stücks immer sein Flecken; seine erste Liebe ist — auf welch ein Geschöpf geworsen! Machen Sie mir also keine Vorwürse, liebe gnädige Gräfin. Es kann niemand mehr gegen diese Vorstellungsart haben als ich, da ich in mehreren Verhältnissen wirklich darunter leide. Vielleicht an keinem Orte Deutschlands setzt man sich über zarte moraslische Begriffe, ich möchte sagen, über die Grazie unserer Seele, in manchem so weit weg, als hier, und damit entgeht dem armen Menschen der größte Reiz seines Lebens und es erstlingen sehr falsche Dissonangen."

Dieser Brief gilt in unseren Büchern für einen schlagenben Beweis der ästhetischen Enge Herder's; ich wage ihn für einen erfreulichen Beweis seiner sittlichen Gesundheit zu halten und zu behaupten, daß das, was unserer Nation gute Kraft ausmacht, in diesem Falle weit mehr auf Herder's Seite steht als auf der Schiller's, der Wilhelm Meister damals in jeder Rücksicht nicht genug bewundern konnte, wovon er freilich, als er die reine Schönheit von Hermann und Dorothea vor sich hatte, etwas zurück kam.

"Bie kommt es, mein Freund, schrieb Herber in ben "Briefen zu Beförderung der Humanität", daß unsere Poesie, verglichen mit der Poesie älterer Zeiten, an öffentlichen Sachen so wenig Theil nimmt? Die Poesie der Heberäer in den heisligen Büchern ist ganz patriotisch; die Poesie der Griechen nach ihren Hauptarten nahm in den besten Zeiten sehr vielen Anstheil an öffentlichen Begebenheiten und Geschäften. . . . Mehrere tapsere Gedichte auch aus unserem Baterlande von Luther, Opitz, Logan, und nach einem großen Sprunge der Zeiten von Kleist, Gleim, Uz, Klopstock, Stolberg, Bürger u. a. sind uns in Herz und Seele geschrieben; ist diese Muse ansetzt entsichlasen? Oder hat sie, wie Baal, etwas anderes zu schaffen, daß sie vom Geiste der Zeit nicht erweckt, das Geräusch um sich her nicht höret? Mich dünft, so ist es; sie hat etwas

anderes zu schaffen: schlagen Sie barüber die neueren Dichter nach. Und doch erwarten wir, wenn wir von einem neuen Dichter hören, zuerst und vor allem ein Wort des Herzens zum Herzen, einen Laut der allgemeinen Stimme, des Wunsches und Strebens der Nationen, den Hauch und Rachflang des mächtigen Zeitgeistes. . . . Oft bennruhigen mich in meiner Einsamkeit die Schatten jener alten mächtigen Dichter und Beisen. Jesaias, Pindar, Alcans, Aeschulus stehen als gewaffnete Männer vor mir und fragen: "was würden wir in euren Zeiten gedacht, gejagt, gethan haben?" Luthers edler Schatten ichließet sich an sie an, und wenn die Erscheinung vorüber ist, finde ich um mich Dede. Gewiß, meine Freunde, wir wollen auf alles merken, was uns der göttliche Bote, die Zeit, darbeut. Reiner ihrer edlen Leute soll uns entschlüpfen." 3m folgenden Stücke hob er zwar die entgegenstehenden Bedenken hervor, meinte: "nach unserer Lage der Dinge halte ich das zu nahe, zu starke Theilnehmen der Dichter an politischen Ungelegenheiten beinahe für schädlich . . . also bleibe die Boesie in ihrem reinen Aether, der Sphäre der Menschheit"; schloß jedoch mit dem Sat: "das aber glauben Sie, daß die Poefie als eine Stimme der Zeit umwandelbar dem Geifte der Zeit folge".

Solche Ansichten liefen nun ichnurftracks gegen das äfthetische Programm Schiller's. Als diesem Herber im Berbst 1795 für die Horen einen Auffatz über die nordische Minthologie geichickt hatte, antwortete ihm Schiller: "Giebt man Ihnen die Borausjetzung zu, daß die Poesie aus dem Leben, aus der Zeit, aus dem Wirklichen hervorgeben, damit eins ausmachen und darin zurückfließen muß und (in unseren Umständen) kann, jo haben Sie gewonnen; denn da ift alsdann nicht zu längnen, daß die Berwandtschaft dieser Rorbischen Gebilde mit unierem Germanischen Geiste für jene entscheiden muß. Aber gerade jene Boraussetzung läugne ich. Es läßt fich, wie ich dente, beweisen, daß unser Denken und Treiben, unser bürgerliches, politisches, religiöses, wissenschaftliches Leben und Wirken wie die Proja der Poesie entgegen gesetst ift. Diese Uebermacht der Proja in dem Ganzen unseres Zustandes ist, meines Bedünkens, jo groß und jo entichieden, daß der poetische Geift, auftatt darüber Meister zu werden, nothwendig davon angesteckt

und also zu Grunde gerichtet werden müßte. Daher weiß ich für den poetischen Genius fein Heil, als daß er sich aus dem Gebiet der wirklichen Welt zurückzieht und anstatt jener Coalition, die ihm gefährlich sein würde, auf die strengste Separation sein Vestreben richtet. Daher scheint es mir gerade ein Gewinn für ihn zu sein, daß er seine eigne Welt formiret und durch die Griechischen Mythen der Verwandte eines sernen, fremden und idealischen Zeitalters bleibt, da ihn die Virklichseit nur beichnutzen würde."

Schiller wollte damals dieje Theorie nicht nur für den Dichter aufstellen. In seinem Brogramm der Horen fagte er bekanntlich, die Zeitschrift werde "sich über alles verbreiten, was mit Geschmack und philosophischem Geiste behandelt werden fann, und also sowohl philosophischen Untersuchungen, als poetischen und historischen Darstellungen offen stehen. Alles was entweder blos den gelehrten Leser interessiren, oder was blos den nichtgelehrten befriedigen fann, wird davon ausgeichtoffen sein; vorzüglich aber und unbedingt wird sie sich alles verbieten, was sich auf Staatsreligion und politische Verfassung bezieht." Als ihm Zacobi darauf die Bemerkung machte: "diefe Ginschränfung, im ftrengften Ginne genommen, ware zu hart für den Philosophen, der es im vollen Ernste ist; denn worauf fann dieser sich am Ende überall beziehen wollen, wenn nicht auf Staatsverfassung und Religion?", da lautete die Antwort Schiller's, die Frage, wie weit fich das auf politische Gegenstände gelegte Interdict erstrecke, werde durch das erste Stud der Horen erwiedert sein. "Sie finden, daß wir dem philosophischen Geiste keineswegs verbieten, diese Materie zu berühren, nur foll er in den jetzigen Welthandeln nicht Parthei nehmen und sich jede bestimmte Beziehung auf irgend cinen particulären Staat und auf eine bestimmte Zeitbegebenheit enthalten. Wir wollen dem Leibe nach Bürger unserer Zeit sein und bleiben, weil es nicht anders sein kann; sonst aber und dem Geiste nach ist es das Borrecht und die Pflicht des Philosophen wie des Dichters, zu feinem Bolf und zu feiner Beit zu gehören, sondern im eigentlichen Ginne des Worts ber Zeitgenoffe aller Zeiten zu fein"1).

<sup>1)</sup> Jacobi's auserlesener Briefwechsel II, 196.

Neber den großen Brithum, welcher in den angeführten Sätzen einen jo ichroffen Ausdruck fand, etwas zu jagen ift beute nicht nöthig. Gine unbefangene Betrachtung der eigenthümlichen, wesentlich abnormen Berhältnisse, unter denen unsere großen Männer damals lebten, macht nicht nur begreiflich, wie sie zu solchen fast in aller Geschichte unerhörten Unsichten famen, sondern führt beinahe zu der Meinung, es sei ein Glück für uns, daß unsere größten Geister jo irrten. Denn darüber wird sich wohl Niemand täuschen können, daß der lebendiaste, thätigste Patriotismus unjerer Dichter das jähe Niedersinfen des alten Reichs nicht gehindert, wohl aber das Berweilen des Geistes in der rettungslosen Misere des Tages ihren hoben Flug gehemmt und die unsterblichen Werke verfümmert haben würde, die den Deutschen ein theurer Schatz sein werden, folange fie find. Ein großer Brethum war diese Goethe-Schiller'iche Weltanichanung jedoch nichtsdestoweniger, eine Verfennung nicht allein des sittlichen Moments, sondern des tiefsten Grundes jener Humanität, nach der sie fo heiß rangen, und der Mann, welcher dieser Jrrthum aufdeckte, von ihm fortstrebte, verdient unseren Dank, unsere Bewunderung, wenn er auch von den Fesseln einer widrigen Zeitrichtung sich nicht vollständig, consequent loszumachen und die Lehre einer neuen Epoche mit sieghafter Macht zu verfünden vermochte.

Das soll doch nicht etwa Herder gethan haben? wird man mir einwersen. Lesen wir denn nicht in allen Büchern, daß Herder einer der eifrigsten, hartnäckigsten Repräsentanten jenes luftigen Kosmopolitismus gewesen ist, welcher unser Volk damals entnervte? hat nicht Gervinus nachgewiesen, daß Herder in dieser Richtung der allergrellste gewesen sei, daß erschon in früher Jugend (in der 1765 geschriebenen Abhandstung: "Haben wir noch das Publikum und Vaterland der Alten?") den Satz aufgestellt habe, an dem Vahne des Vaterlandes seien Griechenland, Judäa und Rom untergegangen und daß er "diesen Ansichten immer treu geblieben" sei? Und hat nicht Koberstein neuerdings diesen Rachweis von Gervinus adoptirt und alle unsere modernsten Literarhistoriker dasselbe Urtheil gefällt?

In der That, jo ist es. Wie man aber dazu gekommen,

so zu schreiben, das, in der That, begreife ich nicht. Man fönnte es sich vielleicht daraus erflären, daß der von Goethe und Schiller abgekehrte Berder für einen Berirrten, mehr oder weniger Verkommenen gegolten habe, um bessen Meußerungen sich genau zu fümmern nicht recht der Mühe verlohne. Denn ein einigermaßen sorgfältiges Studium der Schriften seines letten Rahrzehnts müßte gerade das Gegentheil ergeben haben. Aber dieje Erflärung reicht nicht aus. Denn eben jene Jugendschrift, in welcher Gervinus einen jo schlimmen Beweis der Herder'schen Baterlandslosigfeit gefunden haben will, ift das nachdrücklichste, beredteste, Document deutschen Patriotismus, das ich mir in jenen Zeiten überhaupt denken kann. Allerdings fagt Herder in dem zweiten Abschnitt seiner Unterjuchung 1): "In die Zeiten Griechenlands oder Roms fich zurückwünschen wäre thöricht; . . . schwerlich dürften wir, wenn auch ein Tausch möglich wäre, in dem was wir eigentlich begehren, bei dem Tausche gewinnen." Aber er fährt fort: "Wir wollen also aufsuchen, was wir am Baterlande achten und lieben müssen, damit wir es würdig und rein lieben." Nicht der Stolz auf vergangene Größe und Auszeichnung sei es, der die Bruft schwellen müsse. "Wer fich einbildet, von Hause aus tapfer, edel, bieder zu sein, fann leicht vergeffen, sich als einen solchen zu zeigen. Er verfäumt nach einem Kranze zu ringen, den er von seinen Urahnen an ichon zu besitzen glaubet. In solchem Wahn von Baterlands, Religions, Geschlechts, Ahnenftolze ging Judaa, Briechenland, Rom, ja beinahe jede alte, mächtige oder heilige Staatsverfassung unter 2). Richt was das Baterland einst

<sup>1)</sup> Werke zur Philos. u. Gesch. XIII, 304. [Aus Suphan's Ausgabe der Jugendschrift von 1765 und der Humanitätsbriese (S. W. I, 13 ff. XVII, 284 ff.) ist zu ersehen, daß erst in diesen und nicht schon 1765, wie man nach der früheren von Baumgarten eitirten Ausgabe annehmen mußte, die solgenden Sätze Herder's gedruckt sind; s. über die von ihm 1765 und 1795 vertretenen patriotischen Gedanken Hayn I, 109. II, 500 f. Z. ebenda II, 498 f. über seine an Realis de Vienna anknüpsenden Bemerstungen.]

<sup>2)</sup> Dies ist der Satz, welcher Gervinus zu seinem Frrthum verleistete, was nur so etwa erklärt werden fann, daß er sich denselben einmal allein für sich und zwar ungenan notirt hatte und dann später darauf

war, fondern was es jett ist, können wir an ihm achten und lieben. Dies also kann, außer unsern Kindern, Berwandten und Freunden, nur seine Einrichtung sein, die gute Berfassung, in welcher wir mit dem, was uns das Liebste ist, gern und am liebsten leben mögen. Physisch preisen wir die Lage eines Orts, der bei einer gefunden Luft unferm Körper und Gemüth wohlthut; moralisch schätzen wir uns in einem Staate glücklich, in dem wir bei einer gesetmäßigen Freiheit und Sicherheit vor uns selbst nicht erröthen, unsere Mühe nicht verschwenden, und und die Unfrigen nicht verlassen seben, fondern als würdige, thätige Söhne des Baterlandes jede unferer Bflichten ausüben und solche vom Blicke der Mutter belolmt sehen dürfen. Griechen und Römer hatten Riecht, daß über das Verdienst, einen folden Bund gestiftet zu haben, oder ibn zu befestigen, zu erneuen, zu läutern, zu erhalten, fein anderes menschliches Verdienst gehe. Für die gemeinschaftliche Sache nicht der Unfern allein, sondern der Rachkommenschaft und des gesammten ewigen Baterlandes der Menschheit zu denken, zu arbeiten und (großes Loos!) glücklich zu wirken: was ist hiegegen ein einzelnes Leben, ein Tagewert weniger Minuten und Stunden? Zeder, der auf dem Schiff in den fluthenden Wellen des Meeres ift, fühlet fich zum Beistande, zur Erhaltung und Rettung des Schiffs verbunden. Das Wort Baterland hat das Schiff am Ufer flott gemacht; er fann, er darf nicht mehr im Schiff, als war' er am Ufer, müßig dafteben und die Wellen gablen. Seine Bflicht ruft ibn denn alle seine Gefährten und Geliebten sind mit ihm im Schiffe, daß, wenn ein Sturm fich emport, eine Gefahr droht, der Wind sich ändert, oder ein Schiff hinanichlendert, fein Kahrzeng zu überjegeln, feine Pflicht ruft ihn, daß er belfe und rufe. Leife oder laut, nachdem fein Stand ift, dem Boots fnecht, Steuermann oder dem Schiffer; feine Pflicht, die gefammite Wohlfahrt des Schiffes ruft ihn. Er fichert fich nicht einzeln; er darf sich nicht in den Kahn einer erleienen Ufer gesellschaft, der ihm hier nicht zu Gebot stehet, träumen; er

bin, obne irgend eine Erinnerung an den Gesammtinbatt des Aussasses, sein Artheil fällte.

legt Hand an's Wert, und wird, wo nicht des Schiffes Retter, jo doch sein trener Fahrgenoß und Wächter. Woher fam es, daß manche einst hochverehrte Stände allmälig in Berachtung, in Schmach versanten und noch versinten? Weil feiner berfelben fich der gemeinen Sache annahm, weil jeder als ein begünstigter Gigenthums ober Chrenftand lebte; fie schliefen im Ungewitter ruhig wie Jonas, und das Loos traf fie wie Jonas. D daß die Menschen bei sehenden Augen an feine Nemesis alauben! Un jeder verletten oder vernachläffigten Pflicht hängt nicht eben eine willfürliche, sondern die nothwendige Strafe, Die fich von Geschlecht zu Geschlecht häufet. Ift die Sache des Baterlandes heilig und ewig, fo bußet sich seiner Matur nach jedes Berjäumniß derselben und häuft die Rache mit jedem verdorbenen Geschäft oder Geschlechte. Richt zu grübeln haft du über dein Baterland: denn du warft nicht sein Schöpfer; aber mithelfen mußt du ihm, wo und wie du fanust, ermun= tern, retten, beffern, und wenn du die Gans des Capitoliums möreit."

Aber, sagt man vielleicht, das ist ja doch nur eine gang abstracte Erörterung allgemeiner vaterländischer Pflichten; von deutschem Patriotismus ist doch darin nichts zu spüren. Allerdings in dem angeführten Sate nicht, der hier mitgetheilt werden mußte, um dem Leser das faum Glaubliche nachzuweisen, daß ein Mann wie Gervinus eine so absolut flare Auseinandersetzung so missverstehen konnte oder vielmehr durch einen Gedächtniffehler für das Gegentheil von dem anrufen, was fie fagt; aber die unmittelbar folgenden Gate und ber ganze im ersten Abschnitt entwickelte Gedante von der Nothwendigfeit, deutsche Sprache, deutsche Bildung zu heben, geltend zu machen, zu befreien von umvürdiger Sflaverei, in den Deutschen ein Nationalbewußtsein zu weden, ein startes Zusammenwirken für die gemeinsamen Aufgaben, das alles ist so wahr gedacht und jo warm gejagt, daß ich nicht wüßte, was unser allerjüngster Patriotismus daran aussetzen könnte.

Und wesentlich berselbe Gedanke, den hier Herder mit ein und zwanzig Jahren entwickelt, zieht sich wie ein rother Faden durch die Schriften des Fünfzigers, vor allem durch die Humanitätsbriese, in denen Gervinus den Beweis gefunden haben

will, daß Herber ber Ansicht, Griechenland, Judaa und Rom seien an dem Bahne des Baterlandes untergegangen, immer tren geblieben. Speciell wird dafür der in der vierten Sammlung 1794 erschienene Auffatz über Realis de Vienna (Gabriel Wagner) angerufen. Rachdem Herber, fagt Gervinus, aus diesem merfwürdigen Schriftsteller die schönften und wahrsten Urtheile über Deutschland, über der Deutschen verkehrte Bescheidenheit, unwürdige Rachäfferei der Fremden, namentlich der Franzosen mitgetheilt, lasse er sich folgendermaßen hören: "Man jagt gewissen Landsleuten nach, daß, ehe sie ihre Landsmann= ichaft nennen, sie ein Entschuldigungscompliment vorbringen, daß sie die sind, die sie sind. Unser Autor wird dies für niederträchtig halten; wenn es indeß gegen stolze Nationalverwandte gesagt würde, so möchte hinter dieser Demuth ein Spott liegen, dem ich fast beiträte. Unter allen Stolzen halte ich den Nationalstolzen, jowie den Geburts- und Adelstolzen für den größten Narren." Un diese Citation fnüpft dann Gervinus eine Betrachtung, die mir früher immer ausnehmend wohl gethan hat. "Das thut weh, jagt er, wenn sich ein Mann wie Herder auch nur im Spotte "leider oder mit Reipeet zu jagen" zu einem Deutschen erflären möchte, auch nur fast Lust hätte sich zu erklären", woran sich dann ein warmer Erguß über Herder's ichlimme Verkennung deffen, was das Baterland für jeden Menschen bedeute, auschließt. Seltsamer Weise hat Gervinus den Herder von 1794 nicht viel weniger mißverstanden als den von 1765. In der irrigen Meinung, der junge Herder habe den Patriotismus für einen verderblichen Wahn erflärt, nimmt er bei dem Gealterten raich dasfelbe an. In Wirtlichkeit verhält es fich fo, daß Herder in drei verschiedenen Abschnitten von Realis de Vienna spricht, in den beiden ersten deffen Gate vom Werth der Nationen und vom verkannten Werth der Deutiden im Jon der Zustimmung, mit der Absicht, sie dem Leser als die merkwürdige Mahnung eines Borfahren einzuschärfen, mittheilt, im dritten Abschnitt aber unter der Neberschrift "eine Meinung über die vorige Meinung" die Gegenseite hervorkehrt. Und da findet fich denn allerdings der von Gervinus angeführte Cap, der in diesem Zusammenhange natürlich einen gan; anderen Eindruck

macht. Herber fährt fort: "Was ist Nation? Ein großer unsgejäteter Garten voll Kraut und Unkraut. Wer wollte sich dieses Sammelplates von Thorheit und Fehlern so wie von Vortrefflichkeiten und Tugenden ohne Unterscheidung annehmen? Lasset uns, so viel wir können, zur Ehre der Nation beitragen; auch vertheidigen sollen wir sie, wo man ihr Unrecht thut: sie aber ex professo preisen, das halte ich für einen Selbstruhm ohne Wirkung").

Der Sinn dieser Worte ift, dente ich, flar genug. Rachdem Herder die scharfen, schneidenden Worte des alten Gabriel Wagner aus der Bergeffenheit geweckt und feinen Landsleuten in die Scele gerufen, konnte er nach seiner Auffassung nicht anders, als auch die andere Seite geltend machen. Es wäre and jehr verkehrt gewesen, einem ganz kosmopolitischgesinnten, gegen alle vaterländischen Dinge gleichgültigen Bublitum einen exclusiven Patriotismus zu predigen; wie er selber die Deutschen nur als eine Nation neben anderen fah, mit dem vollen Recht, in ihrer Selbständigkeit, Gigenthümlichkeit geachtet zu werden, aber auch mit der Pflicht, Andere ebenso zu achten; wie seine ganze Anschauung darin culmininirt, daß das freie Nebeneinanderwirfen der mannigfaltigften Nationalitäten die Grundbedingung menschlicher Kultur sei und nicht nur jede Bergewaltigung, sondern auch jede selbstgefällige Berkennung einer Nation durch die andere den Baum der Menschheit wesentlich ichädige, jo ergab sich ihm jene Ginschränkung gang von selbst. Aber aus eben jener Unsicht von dem Beruf der Bölter folgt mit Nothwendigkeit die Forderung, daß jedes Bolk den ihm angewiesenen Plat wirklich ausfülle, die ihm verliehenen Gaben energisch entwickele, seine Stimme im großen Concert der Menschheit nachdrücklich geltend mache. Und da nun die Deutichen in dieser Geltendmachung ihres nationalen Berufs nicht

<sup>1)</sup> Ganz derselbe Gedanke kehrt in einem in den "Erinnerungen" (III, 175) mitgetheilten Entwurf über die Stellung der deutschen Nation unter den Bölkern Europas wieder. Der Eingang lautet: "Nationalstolz ist ungereint, lächerlich und schädlich. Aber Liebe zu seiner Nation ist Psticht eines seden. Zu ihr gehört Nationalehre: daß man seine Nation nicht verachte — sie nicht verkleinern lasse, sondern vertheidige — selbst zu ihrer Ehre und zu ihrem Wohl sein Nützliches beitrage."

nur hinter Griechen und Römern, sondern auch hinter Franzosen, Engländern und Italienern während der letzten Bahrhunderte fehr bedauerlich zurück geblieben seien, so hat der Humanitätsprediger fein wärmeres Anliegen, als fein Bolf aus diesem Schlummer zu wecken, es in den verschiedensten Tönen anzuspornen, daß es sich aufraffe und den anderen Bölfern als ein Chenbürtiger zur Seite trete. Freilich ift Berder die Menschheit höher als die einzelne, auch als die eigene Nation - wollen wir ihn darum tadeln? - freilich fieht er seine Nation immer nur als Glied der Menschheit, oft nur als ihre abhängige Dienerin; freilich fennt er jene Form des thätigen, gang und gar dem theuren Lande der Bäter hingegebenen Batriotismus nicht, die nur dann möglich ist, wo ein Bolf wirklich für seine gemeinsamen Güter in Thätigkeit kommt, nicht jene gewaltige Empfindung, welche bei Einzelnen 1807 erwachte, einen Theil unseres Bolfes 1813 zu rühmlichsten Thaten führte, uns Alle 1870 empor rif. Der Ton Arndt's und Körner's war ihm unbefannt, natürlich; wie würde er sich auch in den neunziger Zahren ausgenommen haben! Aber was die Natur seiner Beit überhaupt zuließ, das that er mit voller, redlicher, unermüdeter Hingebung, um fein Bolf an feine Pflicht zu mahnen.

280 man auch die Humanitätsbriefe aufschlage, wird man diesem patriotischen Streben begegnen. Gleich der erste Auffat beschäftigt sich mit Benjamin Franklin, der unser Vorbild sein jolle als "der Menschheit Lehrer, einer großen Menschengesellichaft Ordner". Die darauf folgende Besprechung von Schlichte groll's Refrolog giebt Herder Unlaß, das Schicial jo vieler verdienten Deutschen in Gegensatz zu dem großen Lebensgang des Amerikaners zu stellen. "Welch eine niederschlagende Er innerung, ruft er, giebt uns das Leben der Meisten! Arm geboren, fleißig, redlich, eines Theils Talent- anderen Theils Berdienstreich kamen sie nicht weiter, als daß sie ihr Leben entweder mühsam durchlebten, oder in der Hälfte besselben fast unbemerkt niedergingen und starben." Aber was ihnen das Leben verjagt, jollte wenigstens nach ihrem Ende eine dankbare Rachwelt möglichst gut zu machen suchen. "Deutschland weinet um manche seiner Linder; es ruft: sie sind nicht mehr, sie gingen gefränft, Beistande und troitlos unter. Hier also auf

dem Grabe des Berftorbenen, als auf einer heiligen Freiftätte, muffen Wahrheit und Menschlichkeit ihre Stimmen erheben und sprechen: "Dieser Mann ward unterdrückt, jener gemißbraucht, dieser verlockt und gestohlen. Ohne Recht und Urtheil schmachtete er viele Jahre im Gelsenkerker; das Auge seines Fürsten weidete sich an ihm; seine späte Entlassung ward Gnade, und nie bekam er die Ursache seines Gefängnisses zu wissen, bis an den Tag seines Todes1). Wahre Begegniffe dieser Art müßten von Munde zu Munde, von Tagebuch zu Tagebuch fortgepflanzt werden: denn wenn Lebendige schweigen, so mögen aus ihren Gräbern die Todten aufstehen und zeugen." Er wiffe wohl, wie schwer das alles, zumal in Deutschland auszuführen sei; aber trotzem sollte Möser's patriotische Phantasie "Aufmunterung und Vorschlag zu einer westfälischen Biographie" in einem weiteren Umfange erfüllt werden, damit, "wenn fonst nirgend, wenigstens auf einem Gottesader die verdienten Männer mehrerer und aller deutschen Provinzen sich zusammen fänden, und endlich doch in der Erde sich als Landsleute, als Brüder, als Mitarbeiter an Einem Werf des Menschenberufs erfennten". Aber Herder wünscht noch eindringlicher zu reden und läßt deshalb ein Gedicht von 113 folgen "der Patriot", deffen Ginn gleich die ersten Verse deutlich ankündigen:

> Von allen Helden, die der Welt Als ewige Gestirne glänzen, Durch alle Gegenden bis an der Erde Gränzen, D Patriot, bist Du mein Held. Der Du, von Menschen oft verfannt, Dich ganz dem Laterlande schenkest, Nur seine Leiden fühlst, nur seine Größe denkest, Und lebst und stirbst für's Baterland.

Es ist gewiß kein hoher poetischer Schwung in diesem Liede, aber (und darauf kommt es hier an) sein Juhalt kehrt sich mit größter Bestimmtheit gegen eben jene kosmopolitischen Tendenzen, welche Herder Schuld gegeben werden, und spricht die von jener Zeit und ihren größten Männern so schwer verstannte Wahrheit nachdrücklich auß: "Des Bürgers Glück blüht

<sup>1) &</sup>quot;Eine sehr befannte deutsche Geschichte, über welche jest der zweite Theil von Schubart's selbst geschriebenem Leben Ausfunft giebt."

mit dem Staat, und Staaten blühn durch Patrioten". Nachdem es an Roms Beispiel gezeigt, wie dasselbe groß gewesen "so lang' für's Vaterland der Bürger Liebe wachte", wie es fläglich gesunten, als den Parteien "ein patriotisch Serz gebrach", läßt es der ewigen Stadt Schutzeist die Mahnung aussprechen:

> Daß dieser Fall der großen Stadt Die sichersftolzen Bölker lebre, Der größte Staat sei schwach, der ungezählte Heere, Doch keine Batrioten hat.

Und sofort nimmt Herder wieder seine Idee auf. "Ein Athanajium, ein Minemeion Deutschlands! Wahrlich unser Baterland ift zu beflagen, daß es feine allgemeine Stimme, keinen Ort der Versammlung hat, wo man sich sämmtlich höret. Alles ift in ihm zertheilt, und so manches schützet diese Zertheilung: Religionen, Secten, Dialette, Provinzen, Regierungen, Gebräuche und Rechte. Nur auf dem Gottesacker fann uns etwa eine Stelle gemeinsamer Neberlegung und Anerkennung gestattet werden." Aber warum nur hier? In der That scheine ja in der letten Zeit ein besserer Beist namentlich die deutschen Kürsten ergriffen zu haben und jeder solle sie nach Kräften unterstützen, alle Deutschen zusammen zu führen in echter Bemeinschaft. Und zwar nicht nur von Seiten des Berstandes, fondern vor allem "von Seite des Charafters, der Entichluffe, der Unternehmung. Wir wiffen alle, daß die Deutschen von jeher mehr gethan, als von sich reden gemacht haben; das thun fie auch noch. In jeder Proving Deutschlands leben Männer, die ohne französische Eitelfeit, ohne englischen Glanz, gehoviam, oft leidend, Dinge thun, deren Anblick Zedermann ichonen und großen Muth einipräche, wenn fie befannt waren." Gie foll man versammeln an einem "Altar der Biedertreue", in einer ihr Andenken verewigenden Schrift. "An ihr würden sich Seelen entflammen und Herzen stärken. Der deutsche Ramen, den jett viele Rationen gering zu halten sich anmaßen, würde vielleicht als der erste Rame Europas erscheinen, ohne Geräusch, ohne Unmaßung, nur in sich selbst start, feit und groß." Und wie warm, mit welch herzlicher Theilnahme und Bewunderung ipricht er darauf von Friedrich dem Großen, der, wie er meint, in Jahrtausenden nicht erreicht sei! Und nachdem er so den Teutschen in einer Zeit, wo man schon ansing ihn zu vergessen, ihren größten Herricher vorgeführt, läßt er den oben besprochenen Aussatz "Von Theilnehmung der Poesse an öffentlichen Beschenheiten und Geschäften" solgen, so daß der erste Band der Humanitätsbriese wahrhaft getränkt ist von patriotischen Geschanten.

Co icheint mir überflüisig, in gleicher Beise die fannntlichen Humanitätsbriefe durchzugehn, zu zeigen, wie Herder den Dentichen ihre großen oder doch verdienten Männer ins Gedächtniß zurück ruft, wie er von Luther und Leibnig und zwar auch in ihrer patriotischen Bedeutung spricht, wie er auch dem in Beimar fo übel angesehenen R. Fr. Moser seine Sulbigung darbringt1, wie er sich zu seinen Ansichten von 1765 ausdrücklich noch befennt, indem er jenen Auffat unverändert in die fünfte Sammlung aufnimmt, wie er namentlich die ganze neunte Sammlung dem nachdrücklichsten Hinweis widmet auf die ichwere Verfündigung, welche die Deutschen seit hundert Jahren an ihrer Sprache in thörichter "Gallicomanie" begangen, ein Himmeis, deffen vielfach ichlagende Sätze heute noch die ernsteite Beherzigung verdienten, wo unsere vornehme Gesell= ichaft großentheils noch immer keine Ahnung zu haben icheint von der Berheerung, welche sie durch das zu frühe und zu ausgedehnte Betreiben des Frangöfischen in den Seelen ihrer Rinder anrichtet2). Herders Geist folgte den Geschicken seines Baterlandes fortwährend mit der wärmsten Theilnahme. Wir haben namentlich in den Briefen an Müller aus den neunziger

<sup>1) &</sup>quot;Unendlich freute es uns, schreibt Frau Herder 29. Juli 1796 an Müller, daß Moier Sie auffucht. Das ist eine im Teuer bewährte Seele, es ist ein Mann! Auch meinem Mann hat er seine Wahrheiten gesandt mit Worten aus dem Herzen. Hätte nur ein jedes Herzogs oder Fürstenthum Einen solchen Mann, es stände anders um Deutschland als es siehet."

<sup>2)</sup> Ver bewirken könnte, daß Herders goldene Worte über die "i. g. französische Erziehung in Teutschland" (W. zur Philos. u. Gesch. XIV, 80 ff. [in Suphan's Ausgabe XVIII, 157 ff.]) von all den deutschen Hößen und Adelssamilien nachdenklich gelesen würden, in denen das Unwesen der französischen Bonnen und die schlimme Sitte, Kinder von vier, fünf Jahren französisch plappern zu lassen, trotz 1870 noch immer grassiert, der würde sich ein großes Berdienst erwerben.

Jahren dafür gahlreiche Beweise. Der widrige Berlauf des Rriegs mit Frankreich stimmt ihn immer sprglicher; er sehnt das Ende deffelben aus tieffter Seele herbei. Hauptfächlich allerdings auch deshalb, weil er jeden Krieg für ein Unglück, ja für ein Verbrechen an der Menschheit hält. Denn das ift nun einmal seine Unsicht, daß Bölker nur geistig auf einander wirken sollen. Der Eroberer, der Unterdrücker gilt ihm ohne Unterschied für den haffenswürdigsten aller Menschen. Richt nur die großen Kulturvölker, alle Bölker ohne Ausnahme haben ein Recht ungestörter selbständiger Existenz und Bildung. Das gewaltthätige Europa, welches seine Interessen und Religionen allen übrigen Erdtheilen aufzwingt, begeht an dem Meisterwert der Schöpfung ein schweres Vergeben. Darum äußert Herder bei jedem Unlaß einen tiefen Widerwillen gegen die herrschfüchtige Politik Englands. Darum erhebt er seine Stimme ohne Unterlaß für die armen Schwarzen. In diefer gang ipiritualistischen Auffassung, die aber dem deutschen Geiste damals jo tief eingedrückt war, daß selbst die eigentlichen Publiciften faum von ihr frei werden konnten, wurzelt denn auch jenes Unvermögen Herbers, eine Reihe der wichtigsten historischen Prozesse zu begreifen, soweit sie eben aus dem Kreife rein geistiger Wirkungen hinausschreiten. Deswegen aber von ihm behaupten zu wollen, ihm sei das Buch der Menidengeschichte verichlossen geblieben, kann nur Jemand in den Sinn kommen, der weder Herder noch das achtzehnte Sahrhundert kennt. In einem gewissen Sinne allerdings ist das Buch der Menschengeschichte allen Sterblichen verschlossen; Alle, aud die größten historischen Genien, wissen in diesem Buch nur einzelne Seiten, höchstens einige Capitel zu lesen. Herder bat einige der wichtigsten und dunkelsten Seiten lesen gelehrt; Berder's größte Bedeutung ruht eben darin, daß er in einer wesentlich unhistorischen, weil zur Wegräumung des schlimmsten historiichen Schuttes berufenen Zeit die Gaben eines wesentlich hifterijden Geiftes entfaltet, in bewunderungswürdigem Grade das Bermögen benitt, sich in das innerste Weistesleben der verichiedensten Epochen und Rationen zu versetzen. Ratürlich hat Diefes Hellieben für die rein geiftigen Beziehungen eine Trü bung seines Blickes für die gröberen Kräfte der Geschichte zur

Folge. Mit mitroffopijder Schärfe ausgeruftet zur Auffpurung der geheimsten Regungen der Volksseele vermag er den Völkern nicht zu folgen, wenn sie mit den Baffen gegen einander rücken. Sohn eines Jahrhunderts, das mit dem Berftande und in Deutschland auch mit der Phantasie das Erstaunlichste vollbrachte, auf dem Gebiete der praftischen Politik, soweit es sich um Auftlärung, Humanifirung handelte, Rühmliches leistete, in der internationalen, diplomatischen, militärischen Bolitif aber eine Reihe der schlimmsten Missethaten aufzuweisen hatte, fam Herber fehr natürlich dazu, jeden internationalen Conflikt für das reine Unglück und Unrecht zu halten. Denn darin, täuschen wir uns doch darüber nicht, ist alles historische wie jedes sonstige Berftandniß ein Rind feiner Zeit, daß es nur benjenigen Seiten des zu Erkennenden beizukommen vermag, welche durch die Zeit in ein besonders helles Licht gerückt werden. Wir find mit einem gewissen Recht auf unsere historische Ginsicht stolz, die uns dafür entschädigen muß, daß wir an eigentlich schöpferischer Production des Geistes so arm sind; dennoch wird gang sicher eine spätere Zufunft sich nicht viel weniger darüber wundern, wie sehr beschränft wir in manchen, vielleicht sehr wichtigen Partien geschichtlicher Erfenntniß gewesen, als wir über frühe rer Epochen Brrthümer staunen.

Um aber noch einmal auf Herder's Patriotismus gurück zu kommen, muß die verbreitete Unsicht um so mehr auffallen, als Herder sich nicht nur in den Auffätzen der Humanitätsbriefe über diesen Punkt auf eine jeden Zweifel ausschließende Weise geäußert hat, sondern auch eine große Anzahl von Gedichten seiner patriotischen Empfindung einen starten Ausdruck giebt. Fast das gange dritte Buch der Gedichte (Werfe zur Literatur und Kunft 3,159 ff.) wird von ihr beherrscht. Gleich das erfte "An den Genius von Deutschland" aus dem Jahre 1770 ift ebenso von heißester Liebe zu dem großen, aber tief gesunkenen, verkannten, vor Allem von den Deutschen selbst verkannten Baterlande durchglüht, wie im flaren, dichterischen Ausdruck mißlungen. Es waltet barin ungefähr die Stimmung, welche Karoline Flachsland in mehreren Briefen aus dem Jahre 1771 fund giebt, wenn sie 3. B. schreibt: "Sie wissen, wie sehr ich mein armes Baterland liebe. . Ach leider! daß unser

Baterland nur Phantasie und Schatten unserer Bäter ist!" Den Aufruf an den Kaiser vom Zahre 1778:

> D Kaiser! Du von neun und neunzig Fürsten Und Ständen, wie des Meeres Sand, Das Oberhaupt, gib uns, wonach wir dürsten, Gin deutsches Baterland!

werden wir nicht für einen Beweis von großem politischen Scharfsinn ausehn, aber als Zeugniß von Herber's Patriotismus doch wohl zulassen müßen. Mehr werden wir mit dem nach Friedrichs Tode gedichteten "Deutschlands Chre" sympathissiren, wo Herder in einem gewissen Sinne die in neuester Zeit aufgestellte Ausicht von dem römischen Kaiserthum deutscher Nation vorweg nimmt, welche auch in seinen prosaischen Schriften öfter wiedersehrt. In dem Spottgedicht auf die Coalition bricht die Klage über den Verlust der deutschen Grenzprovinzen an Frankreich wohlthuend hervor. Vor Allem aber erfreut sich das Herz an dem in die Mitte der neunziger Jahre gehörens den "Germanien", welches mit dem schönen Verse beginnt:

Deutschland, schlummerst Du noch? Siehe, was rings um Dich, Was Dir selber geschah. Fühl' es, ermuntre Dich, Eh die Ichärse des Siegers Dir mit Hohne den Scheitel blößt!

An Polen soll sich Dentschland ein warnendes Beispiel nehmen, bedenken, wie in Osten der Riese steht, den es selbst sein Schwert schwingen lehrte, wie im Westen ein noch schlimmerer Nachbar droht, "tropend auf Glück und Macht, der dir schon eine Locke nahm".

Und du jäumetest noch, dich zu ermannen, Dich klug zu einen? Du jäumst, fleintlich im Eigennut, Statt des polnischen Reichstags, Dich zu ordnen, ein mächtig Bolk? Zoll Dein Rame verwehn? Willt Du zertheilet auch knien vor Fremden? Und ist feiner der Läter Dir, Dir Deine igenes Herz nicht, Deine Sprache nicht alles werth?

Aus dieser Stellung Herder's zu seiner Zeit, seinem Baterlande, aus dem geschilderten Gegensatze zu der sittlichen und wenn ich so sagen darf bürgerlichen Anschauungsweise Goethe's

und Schiller's ergaben sich für seine personliche Eristenz eine Reihe fehr unerfreulicher Confequenzen. Wer, um feinen Ausdruck zu gebrauchen, auß dem von schweren Wogen getroffenen Schiff des Baterlandes fich "in den Kahn einer erlesenen Ufergesellschaft" träumte, der konnte freilich mit heiterster Unbefangenheit im Reiche des Schönen wandeln oder in den feinsten Speculationen der fritischen Philosophie seine volle Befriedigung finden, während nicht nur Deutschland, sondern Europa der ungehenersten Katastrophe entgegen schwankte. Für Herder war das unmöglich. Er fah von dem, was rings um ihn her geschah und was alle Beister beherrschte, die übelsten Folgen voraus; es war seine Pflicht bagegen zu wirken, sich fast allein dem Zeitstrom entgegen zu werfen. Und er mußte es, wie wir wissen, thun mit ermattetem Beist und Körper, thun mit jener ihm angeborenen und in den neunziger Jahren bis zum Kranthaften gesteigerten Reizbarkeit! Was Wunder, wenn er da in seiner im Kern fast durchweg berechtigten Opposition vielfach ungerecht, hie und da maßlos icharf wurde, wie er in der Metafritif und der Kalligone das Kind mit dem Bade ausschüttete!

Leiber mußte die üble Stimmung Herber's auch durch wachsende pecuniäre Verlegenheiten gesteigert werden. Wie raststos er arbeitete trot aller Müdigkeit'), den Auswand für die mit größter Gewissenhaftigkeit besorgte Ausbildung der Söhne und die fast jedes Jahr nöthigen Vadereisen konnte er doch nicht bestreiten. Fran Karoline spricht sich über diese Noth gegen Müller oft jehr ununnvunden aus und mehr als einmal mit den schärfsten Vorwürsen gegen Goethe. Am 3. September 1797 sieht sie sich zu folgender Eröffnung an den Freund genöthigt: "Die Kinder, die Krankheiten meines Mannes, die Neise und langwierige Krankheit seiner Schwester (die Herder trot seiner Bedrängniß zu sich genommen), hundert Dinge, die unser Stand nothwendig macht, haben endlich eine Bürde auf

<sup>1)</sup> Am 9. November 1795 schreibt er an Müller, nachdem er ihm die für die Horen geschriebenen Aufsätze genannt: "In den December kömmt vielleicht der Apfel Jounens, d. i. der Berjüngung, den uns allen Gott gebe, insonderheit mir, der ich 99 Jahre 9 Monate 9 Tage alt bin." Dieser wie viele von hier an mitgetheilte Briese oder Briesstellen sehlt bei Gelzer.

mich gewälzt, die mir gerade jett fehr drückend ist. Huch lassen Sie mich nicht ins Detail geben!" Darauf folgt die Bitte, ihr 60 Carolinen zu verschaffen, aber so, daß ihr Mann nichts davon erfahre, der es nicht zugeben werde, daß sie ein folches Unfinnen an den Freund richte, da sie sich doch nicht anders zu helfen wiffe. Den nächsten Tag jetzt fie hinzu: "Ach, liebster Freund, dieser Brief ist mir sauer geworden. Ich schrieb ihn gestern vor Schlasengeben und weinte mich satt im Bette. Sehn Sie es doch nicht als einen Mißbrauch Ihrer Freundschaft an... Freilich, jollte es nicht jo fommen. Die Berjprechungen waren gang anders, als fie uns gehalten werden, und dies alles durch einen treulosen Freund, durch Goethe. Das Einzige, was mich tröstet, ist immer das Wort: Bielleicht hat es ihn Gote geheißen. Indessen find in den letzten zwei Zahren meine Haare fast gran geworden und ich verberge vieles vor meinem Manne, um ihn heiter zu erhalten bei seinen Arbeiten. In diesen lebt er noch einigermaßen und vergißt das Unangenehme."

Daß es fich mit der Trenlosigfeit Goethe's nicht fo schlimm verhalten haben wird, dürften wir von vorn herein annehmen, wenn wir auch nicht aus einem Briefe Anebel's an ihn1) wüßten, daß Fran Herder gewiffe 1789 von dem Herzog gemachte Zufagen in einem Sinne auslegte, der von der andern Seite nicht zugegeben wurde. Wie sich Herder schon seit Sahren zu dem ganzen Weimarichen Wesen gestellt hatte, dürsen wir uns nicht darüber wundern, daß weder der Herzog noch Goethe sehr geneigt war, etwas Außerordentliches für den alten Freund zu thun. Aber für diesen blieb deshalb seine Lage nicht weniger peinlich. Wenn er auf die rastlose Thätigfeit zurückblickte, mit der er sein ganges Leben hindurch für die höchsten Güter der Menichheit gerungen hatte, mit der er seit zwanzig Zahren unabläffig bemüht gewesen war, Kirche und Schule von Weimar zu beben, und fich nun bei schwindenden Kräften außer Stande fah, fein Haus über Waffer zu halten, jo durfte ihn wohl ein bitteres Gefühl überkommen, um jo mehr als auch für die feiner Leitung anvertrauten wichtigen Unftalten oft die dürftig-

<sup>1)</sup> Briefweckiel zwiichen Goethe und Anebel 1, 120. Lgl. aus Herber's Nachlaß 1, 149. Zupban, Preuß. Jahrbücker XLIII. Hann II. 5-6 ff.

sten Mittel sehlten, während für Theater und andere seiner Meinung nach in so ernster Zeit eher entbehrliche Dinge ein bedeutender Auswand gemacht wurde. Herder stand ja freilich anders in und zu der Noth der kleinen Wirklichkeit als die bestünstigten Dioskuren; ihn jammerte das Elend der armen Lehrer, denen er nicht helsen konnte, und die Bedrängniß so manchen strebsamen Jünglings, den er aus eignen Mitteln förderte, dem er aber keine durchgreisende Unterstützung zu verschaffen wußte. "Das ist ein wahres Leiden für uns hier, schreibt Karvline den 16. Februar 1797, daß man den fähigen armen jungen Leuten nicht forthelsen kann, sie nicht pflanzen kann wie einen edlen Baum, der dem Lande zu seiner Zeit Früchte bringe. Ich und wo geht das schweichler bieten noch dazu alle Hächtewürdigkeiten! Und die Schweichler bieten noch dazu alle Hände! Schweigen wir von diesen wunden, wunden Stellen!"

Wie unbefangen wir uns zu diesen Dingen ftellen, die Thatsache bleibt, daß Herder die letten Zahre seines Lebens nicht nur unter übermäßiger Arbeitslast seufzte, nicht nur mit leidendem Körper und in fast völliger Ziolirung, sondern unter drängenden Sorgen einem hohen Ziele nachstrebte. "Mein Herz, flagt er am 18. Mai 1795, ist mir so beschwert und enge, daß ich nichts zu schreiben vermag." Wenige Wochen vorher hat sie dem Freunde den Borichlag einer Zusammenkunft in Mürnberg gemacht, damit "Ihr fanfter liebender Beist etwas von meines Mannes Bitterkeit verwehte. Hier in Weimar möchte ich Sie aber nicht sehen, oder vielmehr Sie würden meinen Mann nicht immer erfennen, jo oft und viel ist er verstimmt. Es wird ihm nur wohl, wenn er aus Weimar heraus ist und es vergessen fann." "Hier, heißt es in einem Brief vom Juni 1796, find wir ewig in der Fremde." Als Karoline im nächsten Monat dem Freund ihres Mannes "Erlöser" ichickt, zu deffen Entstehung er "den leten Funken gegeben," bittet fie: "Wenn Gie ihn gelesen haben, fo ichreiben Sie doch meinem Manne ein Wort darüber. Bier um ihn herum ist fein Laut, fein Wiederhall des Herzens." Und dazu die Roth des Krieges, die Frangosen in Schwaben, auch Thuringen ichon bedroht. "Ach, ruft sie, daß dem Glend ein Ende würde! In Wien ist man vergnügt, ist und trinkt und weiß

nicht, was im Reich geichiehr." "D welch eine Verwirrung, schreibt sie acht Tage ipater. Kein Theil weiß, was er zu thun bat. Sie find Alle mit Blindheit geschlagen. . . Ach, Deutschland ift eine Heerde ohne Hirten!" "Mein Mann, heißt es in dem einen dieser Briefe, ist beladen wie ein Eflave, er kann Ihnen auch kein Wörtchen beisetzen." In dem andern: "Mein Mann liegt zerichlagen auf bem Canapee vor Müdigkeit. Die ganze Woche hat er Examen von 7—8 Uhr des Morgens bis Abends 5. Indessen war es ihm eine liebe Arbeit; manche Klanen waren diesmal fehr aut. . . . Es fommen täglich Flüchtlinge aus Frankreich an, jo auch heute die fürstlichen Kinder von Darmstadt mit allen Kostbarkeiten und Geld. Der Landgraf ist in Leipzig. Das sind Hirten ihrer Heerde!" "Ach, jeufzt er im Zannar 1797, ich werde jo jehr gestört und fann durchaus nichts rechts mehr machen; mir fehlt Sammlung meiner felbst, und sehr oft der Muth, mich zu sammeln." "Meine Schwingen, ichreibt fie, find gang und gar gelähmt. Ach, ich habe nicht geglaubt, daß es in Zeit von einem Zahre jo weit mit mir fommen könnte. Haben Sie eben Geduld mit uns beiden! Mit meinem Manne noch mehr und bedauern Sie ihn und seinen Genius. Doch verzeihen Sie. Es heißt ja: Leid', ichweig', meid' und vertrag', deine Roth Riemand flag', an Gott nicht verzag', feine Bulje kommt alle Tag'. Und darauf wollen wir auch hoffen."

In dieser gehäuften Bedrängniß war Müller den fernen Freunden immer mit derselben Treue, derselben liebevollen Hingebung, derselben unermüdlichen Bereitwilligkeit zu helfen, zu tröften wo und wie er nur konnte, zugethan. Wir Deutschen sollen dafür dem Schweizer um so mehr danken, als fast siebenzig Jahre verstoffen sind, ohne das es meines Wissens je aus gesprochen ist, wie Großes dieser bescheidene Bürger Schaffhausens an einem unserer hervorragendsten Geister gethan hat, der so lange und so oft fast ausschließlich auf seine berzliche, thätige Theilnahme angewiesen war. Wie er den Söhnen Herder's mit der liebenswürdigsten Freundlichkeit entgegenge kommen war, wie jede Bitte Herder's oder seiner Frau stets auf die bereitwilligste Erfüllung rechnen konnte, so sand auch jener Nothruf vom 3. September 1797 sosortige Erhörung.

Freisich sah auch er sich außer Stande, der drückenden Lage der Freunde dauernd und durchgreifend abzuhelfen. Nach Hersder's Tode schreibt die Wittwe an Müller, ihre Schulden betrügen 4400 Thaler, die Summe der Erziehungskosten für die fünf Söhne, seit sie das elterliche Haus verlassen, beliefe sich auf 12,000 Thaler. In den letzten Lebensjahren nuß dieser Truck besonders fühlbar geworden sein, denn wir wissen, daß Frau von Berg 1802 bei ihren Freunden sür Herder sammelte. Unter denen, die sich seiner annahmen, war Stein, der dabei die sehr naheliegende Bemerkung machte: "Es ist mir nur leid, daß ein Mann wie Herder an der Spree und Weser eine Hüssenden Menschen sinden sollte." (Perp, Stein's Leben 1, 193.)

Trots all diesem schweren Ungemach schritt Herder auf dem dornigen Lebensweg tapfer vorwärts. Bie fehr er flagte, daß er nichts rechtes mehr machen könne, er machte doch noch eine Reihe fehr bemerkenswerther Arbeiten. Abgesehen von den Humanitätsbriefen, beren lette Sammlung 1797 erschien, gab er um dieselbe Zeit die drei Theile der Terpsichore heraus und dann alle jene theologischen Untersuchungen über die Gabe der Sprachen, die Auferstehung, den Erlöser, den Beift des Chriftenthums, daneben den Katechismus und das Gesangbuch, für deren Würdigung ich auf Werner verweise1). Neberhaupt würde man sich sehr irren, wenn man den damaligen Herder für einen gebrochenen Mann halten wollte. Auch den Zeitereignissen sieht er muthig in's Auge und ermahnt Müller bei jeder Gelegenheit, den Kopf oben zu behalten. Der Schweiz könne der Sturm nur zum Frommen gereichen, wenn er das Bolt wecke und der alte Geist wieder start werde. "Reformirt Euch felbst, ruft er ihm im Zannar 1798 zu, so bedürft ihr feines fremden Reformators, vor dem, woher er auch komme, Euch

<sup>1)</sup> Tem vielleicht folgende Notiz aus einem Briefe vom 26. Juni 1797 erwünscht ist: "Das Buch über den Geist des Christenthums, fürchte ich, wird Jhnen Anfangs nicht so ganz gefallen; aber von Zeit zu Zeit mehr. Was hilft tändeln und halbsagen? Unser Leben ist so kurz; bier müssen verschiedene Wunden ausgesegt werden. Beim Gesangbuch din ich sehr genirt gewesen; für meine Arbeit und Sammlung ist's also nicht zu halten."

Gott bewahre." Und auch als die Nachricht vom Ausbruch der Revolution in Basel eintraf, meinte er: "Ihr seid und bleibt glücklicher als wir zertretene, zertheilte, charakterlose Deutsche. Ich habe mir viel Arges gedacht, aber einen so schlechten, schalen Ausgang doch nicht, und ist es schon Ausgang? Speremus et considamus!"

Rugwischen nahte die Erschütterung Schaffhausen unt Riesenschritten. Müller, deffen weiche Gemüthsanlage wir fennen und der bis dahin in stillem Bücherleben und sehr ärmlicher Stellung seinen warmen Patriotismus nicht hatte ftablen tonnen, erschraf vor der seiner Unsicht nach unausbleiblichen Umwälzung und fam auf den Gedanken, seine Baterstadt zu verlassen. Dieselbe hatte bis dahin wahrlich nichts gethan, den tüchtigen, gelehrten, gewissenhaften Sohn an sich zu fesseln. 1782 aus Deutschland nach Schaffhausen zurückgefehrt, mußte Müller feche Jahre warten, bis sich für ihn überhaupt ein Plätichen fand. "Ihm stand, heißt es in der schon einmal erwähnten handschriftlichen Biographie, die Kleinheit und Engherzigkeit des Rreifes, in welchem er lebte, hemmend entgegen. Wenn eine Stelle frei war, die ihn lockte, jo konnte er sich zu jenem erniedrigenden Practiciren und Betteln nicht verstehen, das in feiner Baterstadt Sitte und fast unerläßliche Bedingung war, um zu einem Umte zu gelangen. Wohl hatte er einige edle und einflugreiche Freunde in der Stadt, die ihn gern befördert hätten; aber sie blieben in der Minderheit gegenüber denen, die nicht auf die Tüchtigkeit des Geistes und der Gesinnung jahen, jondern nach Gunft und Verwandtichaft ihre Stimmen gaben. Besonders fehlte ihm eine Eigenschaft, die damals, wie es ichien, für einen Geistlichen, der Beförderung suchte, uner läklich war; er verstand das Kartenspiel nicht, worin einige jeiner jüngeren Collegen excellirten." Müller hing mit rüh render Begeisterung an der Schweiz und ihrer republikanischen Freiheit, die er Herder fortwährend in jo rofigen Farben ichilderte, daß er wohl nicht wenig zu deffen Schwärmerei für das Alpenland beigetragen hat. "E, ruft er in einem Briefe vom 16. December 1788, es ift ein gang ander Leben, wo das Bolf auch eine Stimme bat und nicht dem Bieh gleichgeschätt wird, als in monarchiichen Staaten, wo meift nur die Laune regiert, und ich will meinen Enteln den gemeffenen Befehl hinterlassen, wenn einst die Nebermacht der tyrannischen Austria auch unfer Ländden verschlingen follte, mit Cad und Pack an den Juß der Alliganns zu ziehen. Die glückliche amerikanische Republik freut sich ihrer anfangenden Freiheit, wie man sich der aufgehenden Sonne freut. Bilden Sie auch Ihre Göhne zu Freiheitsliebe, mir folche Menschen werden von den Enfeln gelobt und gesegnet und verdienen's, indem sie das föstlichste befördern, was unsere Erde haben fann. Ich lebe und sterbe für diese Göttin." In dieser Stimmung können ihn auch die übelsten Ersahrungen nicht irre machen. 1786 bewirbt er sich vergebens um eine Lehrerstelle, für die ihn sein ausgebreitetes Wiffen und sein padagogisches Talent besonders geeignet gemacht hätten. Erst zwei Jahre später läßt man sich herbei ihn gum Katechet der Beisaffen zu machen, die "niedrigste und bescheidenste Stelle, die es gab"; er hatte in ihr die Kinder der in Schaffhausen aufäffigen Tagelöhner und Weingärtner im Ratechismus zu unterrichten, wofür die Ginfünfte mit allen Accidentien in guten Korns und Weinjahren sich auf 130 Gulden beliefen. Müller versah diesen bescheidenen Bosten mit einem Gifer, beffen nur eine jo gang felbstlose Ratur fähig war. Im folgenden Rabre 1789 erichienen feine "Philosophischen Huffate", die Schleiermacher's Bater feinem Sohne nicht dringend genng empfehlen fonnte; dann fam die Nebersetung der englischen Geschichte Darlrymple's, die Sammlung der Selbstbefenntniffe, die Unterhaltungen mit Serena, eine Reihe von Schriften, in denen sich Müller als einer der bedeutendsten Gelehrten der Schweiz erwies. Auf das freie Bolt von Schaffhausen scheinen diese Leistungen aber keinen großen Eindruck gemacht zu haben; benn es ließ Müller ganz ruhig bis 1796 in seiner höchst untergeordneten Stellung trot mehrfachen Belegenheiten 1), ihn angemessener zu beschäftigen. Müller, vb= wohl seit 1786 mit der einzigen Tochter eines der ersten Rauf-

<sup>1)</sup> Alls bei einer solchen im Jahre 1789 seine gerechten Erwartungen in einer besonders verletzenden Beise getäuscht waren, machte er seinem Aerger gegen Herder in einem Briefe Luft, den er "auß Schaffhausen in der Barbarey" datirt.

leute der Stadt verheirathet, harrte geduldig aus, dis man ihm endlich eine Professur an dem Collegium humanitatis übertrug, die aber auch weder seinen Neigungen noch seinen Fähigkeiten besonders entsprach.

Man fieht, die Bande, welche ihn an Schaffhausen fnüpften, waren nicht stark. Und nun sollte er, dessen ganges Wesen den ftillen Studien gehörte, erleben, daß die Baterftadt eine Beute des ihm in tieffter Seele verhaften frangofischen Freiheitsschwindels wurde! "Es ist alles durcheinander", schreibt er seinem Bruder am 3. Februar 1798. "Die Leiter der Bewegung haben so alle Bande der Regierenden und Regierten und der Kantone unter einander aufzulösen gewußt, daß der ehrwürdige alte Bund, vor zehn Tagen neu beschworen, nun jo viel als zu Ende ift. Reine Obrigfeit ift mehr Meister und die Untergebenen sind wie eine Heerde ohne Hirten. Die Frangosen aber nehmen die große Partei der Schlechten, der Musgehauften, Revolutionärs, Terroriften in öffentlichen Schutz und diese verwirren alles. Ich fürchte, ich fürchte, sie werfen mit einer gang unbeträchtlichen Macht gar alles zu Boben, unfere Freiheit, Religion, Sicherheit des Eigenthums und des Lebens. Gie werden es einen Krieg gegen die Reichen und Aristofraten nennen und das arme Bolt damit verführen. Bon Baris felbst wird uns geschrieben, es fei dem Directorium gar nicht um unsere Verfassung zu thun — das ist nur Vorwand - sondern um die paar hundert Millionen in der Schweig. Benn nun die Geißel der Kriegscommiffare fommt, der Terrorismus mit ihnen, die Bosen inrannisiren und fein Menich mehr feines Lebens, feines Bermögens, feiner Ehre sicher ist, soll ich da bleiben?"

Dieselbe Frage richtete er an Herber. Wenn wir uns in die geistige Atmosphäre des damaligen Deutschland versetzen, in die Sinnesart, mit der unsere großen Geister, fast unsere ganze Literatur die gewaltigen Begebenheiten der Zeit ausah und die Pflichten des Bürgers schätzte, und wenn wir uns Herber nach der bisherigen Meinung als den schlimmsten dieser Vaterland und Zeit verachtenden Kosmopoliten vorstellen, so kann gar kein Zweisel sein, wie Herder dem Freunde antworten mußte. Müller erfrente sich der äußeren Unabhängigkeit,

welche es ihm möglich machte, sich an einen beliebigen Ort gurud gu gieben und dort ungestört seinen Studien weiter gu leben. Burde sich ba einer unserer Schriftsteller und Belehrten besonnen haben? Herder aber schrieb an demselben Tage, wo er die Frage empfangen hatte: "Bleiben, 1. D., bleiben! Keinen andern Rath kann ich Ihnen mit Berg und Seele geben. Zuerft ift dies Ihre Burgerpflicht; fein Bürger verläßt sein Vaterland; am wenigsten darf und soll es ein Schweizerbürger verlaffen. Bett eben muffen Sie fich in Zeit der Gefahr oder Berwirrung des Baterlandes vorsichtig, fest und redlich als guter Bürger besselben zeigen, so viel an Ihnen ift Rath ertheilen, Unglück verhüten, alles zum Besten wenden. Jest entlaufen, wäre nicht nur chrlos, sondern auch gesetwidrig. Sofrates wollte sogar, da er ungerecht verurtheilt war, aus seinem Gefängniß nicht entweichen; wie viel weniger ein freier Bürger bei einer bloß drohenden und wenn man fie als die größeste denkt, dennoch überstehlichen Gefahr, grade in der Zeit, da das Baterland ihn ruft, da co feine besten Kräfte, sein Borbild, seine vorsichtig-fluge und heilsame Mitwirfung fordert! Wollte jett jeder Schweizer ans Fliehen denken, wo bliebe die Schweiz?"

Man lese diesen ganzen, alle Details der Frage gründlich erörternden Brief bei Gelzer (S. 267 ff.) und fage, ob der gejundeste politische und patriotische Sinn ein Wort besser, treffender, männlicher hätte wählen können, und ob wir nicht Urjache haben uns eines Mannes zu freuen, der in der Zeit der größten bürgerlichen Demoralisation gerade unserer besten Geister Kopf und Herz so gang auf dem rechten Glede hatte. Und dabei verdient noch ein Umstand besondere Beachtung. Müller hatte die Bee geäußert, sich etwa nach Weimar zurück zu ziehen. Run wiffen wir, wie oft Herders nach einem Wiedersehn geseufzt hatten, wie es jahrelang ihr größter Bunsch geweien war, einmal einige Wochen mit Müller zusammen zu leben. Best konnte er erfüllt, Herder's traurige Ginsamkeit in den freundlichsten Verkehr verwandelt werden. Aber auch diese verlockende Aussicht macht Herder's und seiner Frau Urtheil nicht einen Moment irre. "Ewig theuerste Freunde! ichreibt fie am 9. März, das weiß Gott im Himmel, daß

Ihnen unier Herz, Haus und was wir haben offen steht; es gehört Ihnen an, zu welcher Stunde Sie kommen. Die Freundschaft empfängt Sie mit offenen Armen. Prüfen Sie aber doch alles, was Ihnen mein Mann schreibt, und bewegen's in Ihrem Herzen. Mich dünkt, Bernunkt und Ueberlegung rufen Ihnen zu, zu bleiben gerade zur Zeit der Gefahr. Die Gegenwart eines Rechtschaffenen thut oft Bunder in solchen kritischen Angenblicken."

Anzwischen ging Herder aber doch die Sache im Ropfe herum, ob nicht bei der sehr schüchternen Art und der Kränflichteit des Freundes vielleicht eine wenigstens zeitweilige Ent fernung für ihn räthlich sein möge, und der Wunsch, ihn für fein geliebtes Gymnasium zu gewinnen, bestärfte ihn noch mehr in dem Gedanken. Der Herzog erklärte sich bereit, Müller eine unbefoldete Professur der Geschichte zu übertragen, und jo fonnte denn Herder am 25. März die officielle Anfrage an ihn richten. "Lange, ichrieb er, mein schätzbarer geliebtester Freund, wünschte ich mir die Gelegenheit, Gie nach jo vielen Zahren wieder von Angesicht zu sehen und Ihnen für die vielen Wohlthaten, die Gie meinen beiden Söhnen erwiesen, mündlich zu danken. Bett bietet fich eine Gelegenheit, die Gie vielleicht uns näher bringen kann, da ich zu Ihnen nicht fommen fonnte. Unjer Gymnasium illustre hat einen Lehrer nöthig, der, da die übrigen Lehrer die Arbeiten, die uniere Beit fordert, nicht erschwingen können, den Zöglingen deffelben in der Geschichte und anderen Wiffenschaften, die zur eigentlichen Bildung junger Leute gehören, che fie die Atademie beziehen, Unterricht geben könnte." Der Herzog habe ihn beauftragt, Müller zu fragen, ob er geneigt sei, eine folche Stelle anzunehmen. "Ich thue es hiemit, und ob ich wohl weiß, daß Ibnen, als einem jo echten Schweizer, dem das Beite feiner Baterstadt redlich am Herzen liegt, und der fich durch die Dienste, die er Jünglingen in ihrer Bildung geleistet, jo viel herzlichen Dank erworben, jede Entfernung aus derfelben viel fosten möchte: jo fiel mir auf der andern Seite auch ein, daß bei Ihrer schwachen Gesundheit eine Entfernung Dieser Art auf einige Zeit wohl beilfam und Ihrem Baterlande felbst ersprießlich sein könnte. Gine Beränderung des Schauplates, auf dem wir leben, und der Lehrart, die wir gebrauchen, giebt der Denkart eine Bielseitigkeit und eröffnet uns immer 1. 3. f. eine neue Welt. Und überhaupt dürften Gie ja feine der Banden und Pflichten, die Gie fo theuer an Ihr Baterland fnüpfen, löfen! Die Regierung, unter welcher Gie fteben, die Ihre Gesundsheitsumstände und Ihre Geschicklichkeit kennet, wird Ihnen eine temporare Entfernung, durch welche Sie sich felbst zum Besten des Baterlandes vollkommener machen, nicht versagen, und es stehet ja bei Ihnen, sich derselben so zu verbinden, wie es die bortigen Gesetze und Ihre Lage fordern." Mit Arbeiten überbürdet folle er gewiß nicht werden, dafür wolle er, der Aufseher des Gymnasiums, sorgen. Bielleicht fomme er, sich alle Berhältnisse selbst anzusehen, che er eine Enticheidung treffe. "Wie fehr würde es mich freuen, meinen Freund nach jo vielen Jahren wieder zu iehen und in dem Haufe, das Ihnen einst ichon Aufenthalt war, wieder zu umarmen! Neberlegen Sie alles wohl. . . Nochmals gesagt, gebunden werden Sie durch diesen Ruf nicht; denn ich weiß, wie tief in Schweizern die Liebe zu ihrem Baterlande fitt."

Kaum aber ist dieser Brief abgegangen, so fommt die Nachricht, daß die bisher rechtlofen Wahlmänner vom Lande den stillen, bescheidenen, von der alten Dligarchie vernachläffigten Müller einstimmig zu ihrem ersten Repräsentanten gewählt haben trot seinem Sträuben, und er bann, freilich mit ichweren Bedenken, ihrem Rufe in das öffentliche Leben gefolgt ift. Wie jubelt Berder auf diese Runde, die doch seinen eben ausgeiprochenen Wunich vereitelt! "Taujend, taujend Glück, ichreibt er, zu Ihrem gethanen edlen und gewiß nütlichen Schritt, Bürger-Repräsentant des Baterlandes zu fein. Richt leicht ist mir eine Rachricht angenehmer gewesen; ich kann mich für Freude nicht fassen. D was können Sie Ihrem lieben Baterlande werden! 3ch dante Gott, daß meine Hoffnungen an Ihnen jo glücklich, jelbst über alles Hoffen jo glücklich erfüllt find; sehen Sie, ich habe mahr gerathen. . . Ihr Baterland, Baterland fei jest 3hr einziger fegensreicher Gedante!" Und fie: "Ja, gewiß ift's Gottes und des Baterlandes Stimme, die Sie gerufen hat. Wohl Ihnen, daß Sie ihr folgten! D Ihr Lieben, wie ist die Borsehung unaussprechlich groß und

schön! Wenn es auch Kampf und Mühr kostet, bester Freund, so ist der Lohn süß, für's Vaterland etwas gethan zu haben. . . D liebste Engel, unsere Freude ging bis zu Thränen. Ich konnte Ihren Brief, den ich meinem Manne vorlas, fast nicht anslesen. So hat nun Gott alles, alles wohl gemacht."

Bit es nicht, als fabe Berber in dem Freunde das tiefe Sehnen ber eignen Bruft erfüllt, das Berlangen nach gefunder öffentlicher Thätigkeit in einer Epoche, welche durchaus auf großes Handeln gestellt war und die "metaphniichen Speculationen" mit gewaltigem Tritt zur Seite warf? Mit der lebendigsten Theilnahme folgt er nun der neuen Laufbahn des Freundes, den das Vertrauen seiner Mitbürger ichon im Mai zur Würde eines Vicestatthalters erhebt. 280 und wie er ihm mit seinem Rath nur irgend helfen kann, eilt er herbei und vor allem ist er unermüdlich, zum Ausharren in der wichtigen, wenn auch ichwierigen Stellung zu ermahnen. "Dauern Sie aus, ruft er, siehen Sie standhaft auf Ihrer Pflicht, in Ihrem Wert, dienen Sie Ahrem Baterlande mit Rath und That; Gott wird es jegnen. Rie noch ift ein Bolf untergegangen, das sich mit Vorsicht und Klugheit edel betrug, standhaft war und auszuharren wußte. . . . Mein Gemüth ift fehr nieder geichlagen über alles, was geschieht, und sehr betümmert über das, was geichehen wird; denn allenthalben ift nur noch der Anfang des Spiels, der zweite, höchstens der dritte Act. Der alte Regierer der Dinge moge und er wird alles jum Besten lenken. Er fordert von uns hohe Tugend. Lant uns dazu uns rüften."

Husionen hinzugeben; er erwartet von der nächten Zufunft schwere, sehr schwere Prüfungen, aber um so ernster, das ist sein Schluß, hat ein Zeder seine Pflicht zu ersüllen. Us Müller im Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit durch einen überaus schwerzlichen persönlichen Verlust betroffen wird, mahnt er, nur durch Thätigkeit könne solcher Schwerz überwunden werden. "Bas im Schooß der Jukunft liegt, Lieber, wollen wir nicht forschen. Viel liegt darin und wir stehen am Abhange. Für mich ist sein Abgrund; denn es kettet sich Eins aus Andere — aber das Ende ist noch nicht da. Sie können

und müssen mit Freude auf Ihrer Stelle wirken, da das Baterland Sie aufruft und das Zutrauen Ihrer Mitburger Sie wedt und belohnt. Wir steben hinter einer spanischen Wand. oder schieben sie uns vor, Andere, scheint's, ringen nach Unglück." Durch viele diefer Briefe geht die ftille Klage, daß Deutschland jo fehr viel ichlimmer daran fei, als die Schweiz, in gefährlicher Selbittäuschung dem Schlimmften entgegen taumele. "D bester Freund, ichreibt Frau Herber im März 1799, wie freuen wir uns über alles, was Sie von Ihren Beschäftigungen fagen! Wenn Sie schon nicht gleich das Gute um sich herum wachsen sehen, jo jehen Sie doch Ihre Mühe als Samen des Guten an. Mur Muth, nur Geduld! Und dann ift es doch ein aufreizenderes Schauspiel für einen besseren Beist, wenn er alle Kräfte einer Nation aufgerufen und in Thätigkeit fiehet, als wenn er das Gegentheil sehen und fühlen muß." Wenn Müller seufzt, daß er über der unerguicklichen Politik die Wiffenichaft gang verfämmen muffe, jo antwortet ihm Derber: "Ach, lieber, bester Müller, lassen Sie es sich nicht leid sein, daß Ihr innerer Mensch einige Zeit schläft und der äußere wirten muß. Es ist wahr und gewiß: "Das Waizentorn muß ersterben, jonft bringt's nicht Grüchte". Laffen Gie es ersterben und bringen Früchte. Es feimt im Berborgenen und geht zehntausendfältig auf.... Richts als Arbeit und überwundene Mühr ichafft Gesundheit, guten Humor, Geist und Leben. Die Literatur hängt indessen an den Ragel und thut, was Eures Amtes ift, Herr Statthalter." Und ein ander Mal: "Was schadet's Ihnen, daß Sie jest nicht literarisch zusammenhängend arbeiten können? Ihnen, in Ihren Jahren, unter Ihren Umständen? Das compensiert sich trefflich und bald. Alles literarische Formvirten ruht jett; Niemand liest besonnen; alle Mugen und Ohren sind auf wirkliche Dinge der Zeit gerichtet; das llebrige ift Schatten und Traum."

Hath folgend nicht nur ausharrte, sondern in der fräftigen Luft öffentlichen Wirkens sein persönliches Wesen auf das erstreulichste entfaltete, ein Stolz, eine starte Stütze seiner Laterstadt unter den schwierigsten Verhältnissen wurde und zu jener gesunden, harmonischen Humanität gedieh, die, wie Herder wohl

fah, nur aus dem Zusammenwachsen geistiger Bildung und sittlicher Handlung hervorgehen kann. Er hat sich in jener stürmischen Zeit nicht nur um Schaffhausen, sondern um die gange Schweiz Berdienste erworben, die ihm einen Ehrenplat unter den Staatsmännern seines Baterlandes sichern. Aber freilich waren die Berhältnisse, unter benen er thätig sein mußte, vielfach jo widrig, daß er immer von neuem nach einer anderen, seinem Naturell, wie er meinte, angemesseneren Lage ausschaute, und da er nun durch seine Schriften, namentlich durch die vortrefflichen "Briefe über das Studium der Wissenichaften, besonders der Geschichte, an einen belvetischen Züngling politischen Standes" in den wissenschaftlichen Kreisen Deutschlands befannt geworden war, io ergingen im Lauf des Rahres 1800 mehrfache Rufe an ihn, u. A. als Professor der Geschichte nach Riel 1. Indem nun Herder diese Aussichten erwog, fand er, daß Bieles dafür spreche, namentlich, daß Müller jein Lieblingsstudium, "bildende Geichichte, und was dem anhängt oder zu ihm führt, lesen und lehren" fönne, da offenbar bildender Unterricht sein Beruf, seine Lust und Frende sei. "Damit würden Sie, insonderheit zu unserer Beit, unvergleichbor nützlich: denn wodurch fonnen die Sophistereien unserer Zeit, wodurch ihre Vorurtheile, leere Hirngeîpinnîte und Träume, endlich die Schemen der Frreligiofität ausgerottet oder geschwächt werden, als durch Geschichte? Metakritiken, Ralligonen u. f. thun das gegen Sophistereien nicht; der Gegner sagt: Raisonnire du hin, ich raisonnire daber - überhaupt liegt der Grund alles falschen Raisonnirens in übel oder nicht erfaßten Thatjachen, in Mängeln der Geschichte." Aber, wie sich Müller auch entscheide, unter allen Umständen "halten Sie fich die Rückfehr in 3hr Baterland offen, das Sie nie und nirgends wieder finden. Ich halte dies für Ihre unnachläßliche Pflicht. Das Baterland bedarf Ihrer und hat ein Mecht auf Sie; es hat Sie gebraucht und wird Sie brauchen. Nirgends in der Welt können Sie fo nüglich werden, als in Ihrem Baterlande; nirgends in der Welt find Gie fo unent-

<sup>1)</sup> Später 1805 wünichte ihn Karl Friedrich in gleicher Eigenschaft wiederholt für Heidelberg zu gewinnen.

behrlich als da — das ist wie 2 + 2 = 4 gewiß und gegeben." Und als dann Müller wesentlich unter dem Einfluß seiner Frau, auf welche ihn Herder als die in solchen Fällen entsicheidende Instanz verwiesen, sich entschlossen hatte zu bleiben, ruft Herder: "Ich will Eurer Maria alle zehn Fingerspitzen tüssen, mit denen sie Euch vom Auswandern zurück gehalten hat." Er soll sich doch durch die Verdreißlichkeiten, den friegerischen Spektatel des Moments nicht irre machen lassen. "Arbeitet, lieber Müller, auch wenn sie trommeln. Arbeitet sür Euch. Ihr seid ein Mann gewesen, seid's durch diese Zeitslänste geworden. Ihr werdet davon Frucht und Belohnung haben." "Sh Sie gleich jest sein Geistlicher sind, sind Sie doch Menich. Und wenn reisen wir, liebster Müller, wenn wir? T, Ihr habt Euren Theil empfangen; unsere Rechnung steht und bevor, quo lentior eo gravior."

Das Mitgetheilte wird genügen, den vermeintlichen Kosmos politismus Herders als das ericheinen zu lassen, was er wirfslich war. "Er sagte mehrmals, schreibt die Wittwe am 7. Sepstember 1807: Müller hat doch ein Vaterland — o wie viel ist dies werth, und meine Kinder haben feins!"

In der geistigen Welt aber, in der er allein wirken konnte, fühlte er sich mehr und mehr vereinsamt. Durch die Metakritik hatte er seine schon vorher unerfreuliche Lage wesentlich ver= ichlimmert. Gie zu ichreiben, hielt er für feine Pflicht. "Mit meiner Metafritif, äußert er sich am 29. April 1799, habe ich in ein Wefpennest gestört und in eine Schlangenhöhle. 3ch that's aber aus und in reinem Muth, um dem Berderben der akademischen Erziehung zu steuern. Ich konnte nicht anders. Helfe mir Bott! Ich werde und muß mit dem Werk fort= fahren, denn die Amwendung der fritischen Gage in den Wiffenichaften muß zeigen, was an ihnen fei." Er hat den Schmerz, baß selbst Einer der Wenigen unter den Zeitgenoffen, die er fehr hoch stellt, Johannes von Müller, ihn beschwört, auf dem Wege nicht fortzuwandeln. Seine Antwort ist: "Ich erkenne jeine herzliche Meinung, kann aber nur meinem streng gebietenden und streng verwarnenden Genius folgen. Un Autorruhm, zumal an der Ehre, für einen fritischen Philosophen erfannt zu werden, siegt mir nichts; ich gab mich in das Grab

alles f. g. Autorruhms, da ich die Teder zur Metafritik ergriff; und fo möge der Genius der Nothwendigkeit weiter walten." Johannes v. Müller blieb aber dabei, mit fast allen Männern seiner Zeit die Metakritik für eine sehr unglückliche Schrift zu halten, und als es sich nach Herder's Tode um die Herausgabe seiner Werke handelte, war er der Unsicht, die Metafritif und Ralligone bei Seite zu laffen. Das ift benn der Wittwe ein großer Kummer und giebt ihr Beranlaffung, fich in einem Briefe vom 14. März 1807 ausführlich über den Gegenstand auszulaffen. "Düntt Ihnen nicht auch, schreibt fie an Müller, daß, wenn wir sie nicht aufnähmen, ein Vorwurf darin gegen den Autor zu liegen scheint, als achteten wir diese Schriften feiner nicht würdig und traten damit auf die Seite seiner Gegner? Und wenn irgend eine seiner Schriften eine große Wirkung hervorbrachte, jo war's die Metakritik, die die damalige Zeit aus einem Taumel aufweckte. Die neue Philosophie beherrschte (wenigstens in Jena) alle anderen Facultäten. Rein Professor getraute mehr ohne die philosophische Sprache zu lehren. Unter den Studenten war nur eine Clique. Gie erlaubten sich alle Rabalen und warben die jüngeren Ankömmlinge zu ihrer Rotte. Seit Fichte das große Wort ausgeiproden hatte: "In fünf Jahren ist feine dristliche Religion mehr", da wurde Alles toll. Dieser giftigen Rotte, die alle Tugend, alle Religion und alle anderen Wiffenschaften höhnte, hatte er durch die Metafritif den Pfeil in's Herz geschoffen. Die furchtsamen Gelehrten, die nicht zu reden getrauten, erhoben ihre Häupter nach und nach wieder. Und wie verändert stehen jetzt die Dinge! Zede Wissenschaft ist wieder in ihre Rechte eingetreten und wird darinnen cultiviret. Man ichant sich vielleicht in Weimar selbst der niedertröchtigen Rabalen. Goethe hat bei Erscheinung der Metakritik gesagt: "Wenn ich gewußt hätte, daß Herder dies Buch schrieb, ich hätte ihn fnicend gebeten es zu unterdrücken." Und nachher bei der Ralligone ließ er dem Bater durch einen Freund fagen, die Grundfätze der Ralligone seien auch die seinigen. Sollten alfo diese Bücher nicht bleiben, die solche Wirfungen hervor brachten? Daß er das, was an der Kantischen Philosophie gutes ift, fannte, das hatte er in den Humanitätsbriefen gesagt."

Herber täuschte sich über die Wirtung dieser Schriften, wie wir gesehen haben, weniger, während ihre unmittelbare Folge für seine persönliche Existenz so empfindlich war als möglich. Dazu traten immer wachsende förperliche Beschwerden. 1801 wurde er sehr durch ein Augenleiden gehindert, was um jo fataler war, als er durch den raich auf einander folgenden Tod dreier Mitglieder des Confistoriums mit Geschäften überhäuft wurde. "Aber zu seiner Erholung, schreibt die Frau im Marz, ftand ihm die Adrastea zur Geite", beren Blan sie dem Freunde explicirt. "Die Anwendung der Wiffenschaft auf die Kultur der Menschen wird und muß Ihnen gefallen; es ist fein Glaubensbefenntniß wie das aller Berftändigen." "Bor der Hand sind Sie und Knebel die Einzigen, die er aufnehmen will. Mit Richter ift nichts zu thun. Go herrliche Sachen er in seinen Schriften hat, jo fann sich mein Mann mit seiner Manier nicht vertragen." Vergleicht man die Abraftea mit ben humanitätsbriefen, fo tritt ein ftarfes Ginten der geiftigen Kraft hervor. Herder selbst war sich dessen wohl bewußt. In einem Briefe vom 18. Detober 1802, der sich über die politiichen Nöthe der Schweiz eingehend äußert mit dem Wunsch, daß wenigstens die deutsche Schweiz ihre Selbständigkeit rette, wenn auch, wie er sich immer gesagt, die frangösische Schweiz ein Appendix von Frankreich werde, in diesem Briefe faat er: "Ich werde alt und unichmachaft, mir selbst und Anderen." Sie fügt hingu: "Ich möchte gern alle Leiden für ihn tragen. Sie glauben nicht, wie viel auf ihm liegt. D daß Gott auch ein großes Herz erweckte, das ihn von feiner Eflavenarbeit erlösete! Das unaufhörliche Actenlesen hat seine Augen sehr geidnvächt und ichwächt sie wieder auf's Neue und bringt oft feinen Geist in den muthlosesten Zustand herab. Sie würden ihn manche Tage gar nicht erkennen." In einem Briefe vom 25. Februar 1803 flagt fie: "Sein Leben ift ein immerwährendes Stubenleben von Actenlesen, schreiben, wieder lesen und ichreiben. Go geht das liebe Leben dabin."

Es war seinem Ende nahe. Der Brief vom 18. October 1802 ist der lette, den Herder an Müller geschrieben. Aus dem folgenden Jahre liegen nur fünf Briefe der Fran vor. Die ersten vier berichten über Familienangelegenheiten, über

die Freude, welche sie an den Söhnen erleben, die freilich bis auf den ältesten alle ihr Glück außerhalb Weimars gesucht haben, über die Adrastea, über neue Schriften Müller's und seines Bruders Briefwechsel mit Bonstetten, über den Tod Bleim's und Rlopftod's 1). Daneben enthalten fie furchtbar icharfe Mengerungen über das philosophische Treiben in Zena, über das große Unbeil, das Schelling namentlich unter den jungen Nerzten anrichte, daß "er seit Sahr und Tag mit der Fran des ältesten Schlegels, zum Sfandal" lebe, daß er deren älteste Tochter aus erfter Che in Botlet "als unwissender praktischer Arzt mit Opium getödtet" u. f. w. Wir sehen darin noch einmal die gange grelle Verbitterung Herder's gegen das gesammte moderne philofophijche Weien, für deffen positive Bedeutung er durchaus fein Beritändniß mehr hatte. Daneben aber feben wir auch die geiunde und durchaus berechtigte Judignation eines ernsten Mannes über die sittliche Auflösung, welche damals in den litterarischen Rreifen berrichte und von ihnen aus hie und da der Nation als neueites Evangelium verfündigt wurde. Wenn Karoline Herder mit jener anderen Karoline in Zena nichts gemein haben mochte, jo stimmen ihr wenigstens wohl alle edlen Franen volltommen bei. Und wie sollte sie nicht im Recht sein, wenn sie ibren lebhafteiten Widerwillen über Gent äußert? "Warnen Sie doch, ichreibt fie Müller, den berzensauten Bruder, der die Menichen nicht immer sehen mag, wie sie eigentlich sind, vor dem Raiferl. Rath Herrn v. Gent. Aus Berlin ichreibt man über ihn: "Wir sind froh, daß wir ihn tos sind, wir prophezeien ihm, daß er zuerst ein glänzendes Glück in Wien machen, aber in einer Seitung oder am Galgen sein Leben endigen werde. Denn Alles ift ihm verfäuflich, nichts ift ihm beilig. Er bat zweimal einen Bangueroutte von 20,000 Thaler gemacht. Das erfte Mal zahlte man die 20,000 Thaler2, das zweite Mal ober nicht. Und mobin wendete er es? an feinen Gaumen und

<sup>1) &</sup>quot;Der gute feurige Gleim, ichreibt sie den 28. März, bat sich über diesen Wahminn (der Philosophie) lange geung gegrämt und geär gert — er rube nun, der Mann von Geist und Brust. Und so rube Alopitock, die binmilische Zeele. Der Tod dieser beiden ist meinem Mann sehr nabe gegangen."

<sup>2)</sup> In einem anderen Briefe beift es, der Abnig babe fie gegablt.

an feine vielfachen finnlichen Bedürfniffe. Gein Frühftud allein fommt ihn täglich auf einen Ducaten. Das andere fonnen Sie fich hinzudenken. Es wäre doch nicht gut, wenn die findliche Seele Ihres Bruders sich mit diesem Niederträchtigen verbände!" Da Müller um nähere Aufflärung bittet, fügt sie am 28. März hingu: "Unsere Nachrichten von Gent' diffoluter Lebensart in Berlin haben wir nicht aus eines oder zweier Zeugen Munde - alle Berliner, die seit mehreren Jahren hier ab und zu gehen, haben hierüber nur Gine Stimme. Bon zwei Perfonen, auf deren Trene und Grundsatze nach altem Schrot und Korn wir als auf uns jelbst bauen können und die nicht etwa junge faselichte Leute find, die haben und Bacta ergahlt. Gie burfen auch den arroganten frechen Wollüftling und Gourmand, dem für seinen Gaumen Alles feil ift, nur sehen und hören 1), fo fordern Sie feine Beweise mehr. . . . Gin Schriftsteller ohne moralischen Charafter, der für jede Bartei fäuflich ist, und wenn er noch jo ichon und glatt ichriebe, ift ein übertunchtes Grab. Mein Mann haßt ihn als Schriftsteller von Herzen. . . . Bas Sie übrigens von der revolutionären Denfungsart der Berliner gehört haben, so möchte dies wohl nur die 2000 jungen Leute betreffen, die von der Afademie dort vor Anker liegen und Dienste erwarten. Dies soll eine heillose Brut von neuerer Philosophie fein. Da nun die Berliner gesellig und sehr für's Theater und die Mannspersonen meist in den Clubs leben und alles göttliche und menichliche beschwaten, bephilosophiren und besudeln, so ist es freilich ein armseliges, aber mehr bemitleidenswerthes Gefühl, einen faden Berliner urtheilen zu hören. Uebrigens aber denft fein Mensch an Revolutionsideen. Der Staat ift geordnet, er hat Geld und Soldaten, dieje find machtiger als die 2000 jungen philosophischen Schwätzer, die keinen Hund aus dem Ofen loden fonnen."

Am 13. Juni ermahnt sie den Freund, sich von widrigen Borfällen des Tages und theologischen Anseindungen nicht nie-

<sup>1)</sup> Er besuchte Herder 1801, wie wir von dem Engländer Robinson wissen, der mit Genz bei H. zusammentraf. "Herder, schreibt Robinson, war eine würdige geistliche Erscheimung; sein Ausdruck war der eines hohen Ernstes."

derichlagen zu laffen. "Das Gute wächft oft nur durch Druck der Teinde, die es hindern wollen. Bleiben Gie Ihrem Laterlande, Ihrem Bergen tren. Der Beidelberger Ratechismus, jagt mein Mann, tange nichts mehr. Go gut die Alten einen Ratechismus aus der Bibel für ihre Zeit, d. i. in der Sprache und Vorstellungsart jener Zeiten hätten verfertigen können, fo aut und mit eben dem Recht dürfen wir's für das Bedürfniß unserer Zeit thun. Die Wegenwart ift ebenso heilig als die Bergangenheit — ja sie ist für uns heiliger, weil sie für uns da ift, und wir für fie und die Zukunft leben." Weiterhin flagt sie über den "tenflischen" Betrug, von dem Johannes v. Müller in Wien micht ohne seine Schuld betroffen war und fährt fort: "Ich wollte selbst an den Bruder schreiben, bin's aber nicht im Stande. Ich bin herzlich frank am Gemüthe und befümmert um meinen Mann; er ist seit 14 Tagen sehr leidend. . . 3ch muß Zubereitung machen, er geht Anfang Juli nach Eger."

Am tritt eine lange Pause ein. Der erste Laut, den wir wieder aus dem Herder'schen Hause vernehmen, ist der erschützternde Alageruf der Wittwe: "Ach, mein treuer, treuer Freund, wie unbeschreiblich elend bin ich geworden — von dem Gipsel meines häuslichen Glückes herabgeschmettert — ich kann es nicht fassen, nicht denken, daß so viel Arast, so viel Geist, so viel Gemüth nun auf immer versunken ist. — Ach mein Mann! Zwei Monate lang danerte der Kampf zwischen seiner krastzvollen Natur und den so sehr gereizten, geschwächten Nerven. . . . Ach was für eine Welt voll einzig guter, großer Gedanken, die er noch aussähren wollte, ist mit ihm versunken. — Er war hier verpflanzt, physisch und moralisch. Seit mehreren Jahren war ihm sein Herz gebrochen. Wechselseitig wirkten Körper und Seele auf einander und zerstörten sich allmälig selbst. Er war unbeschreiblich reizbar im letzten Jahre."

Wieland schreibt einmal 1775 an Anebel: "à vrai dire, jollte von großen Genien eigentlich gar nicht geurtheilt werden. Denn die sind nun wie sie sind und es wäre selten desto besser, wenn sie anders wären." So mögen wir auch Herder nehmen wie er war, mit all seiner sauren Schroffheit gegen so viele Menschen und seiner herzlichen Liebe für alles Menschliche, mit

all seiner herben Ausschließtichkeit gegen so viele geistige Potenzen der Zeit und seinem unendlich weiten Blick und seinen Gefühl für die mannigsaltigsten Erscheinungen der Vergangenheit und die tiefsten Bedürfnisse der Gegenwart.

"Wer, sagen wir wieder mit Wieland, wer wird die Prässumtion haben, Herdern die Lection corrigiren zu wollen?" wenn wir mit ihm bedenken, "daß im Grunde alles, was von Herdern kommt, auch das Unvollendetste und Flüchtigste, Funken und Strahlen seines Geistes von sich wirst, dessen gleichen vielsleicht in tausend Jahren nicht wieder kommt").

Die Rachricht von des väterlichen Freundes Tode erichütterte Müller auf's tieffte. "Herder ist entichlasen!" schrieb er seinem Bruder am 31. December 1803, noch che er den Brief der Frau erhalten hatte. "Sein Schlaf wird fauft, fein Loos wird lieblich fein. Heut erfuhr ich die Rachricht zuerft durch die Zeitung; ich war aber so erstaunt, daß sie zuerst nur einen dumpfen Effect auf mich machte. Innigst bedaure ich ihn und innigit wünscht ihm meine ganze Scele Blück, daß er im Lande des Friedens und der Sicherheit ift. Droben vielleicht bei den Sternen, wo fein Auge und Gemuth jo gerne weilte. Mein Dank für seine Liebe zu mir ist nie geschwächt worden und wird nie in mir ersterben. Wie oft träumt es mir jett noch — und es sind nun doch schon 21 Jahre, seit ich ihn sah daß ich in seine Urme geflogen sei und allemal wird vor Frende mein ganges Wesen erichüttert. Wenige Menschen außer seinen Allernächsten können in dem Grade an ihn attachirt gewesen sein wie ich. Unendlich liebte ich Lavatern, aber doch lange nicht so wie ihn."

Was Herber für Müller war, liegt vor; ebenso, wie Müller biese reichen, unschätzbaren Gaben erwiederte. "Beide Theile waren, schreibt Müller's mehrsach erwähnter Biograph, wie es in wahrer Freundschaft sein soll, sowohl die gebenden als die empfangenden und es wird schwer zu sagen sein, welcher von beiden den größeren Gewinn gehabt hat. Wenn Herders heftiges Gemüth bald von den höchsten Fdealen gespannt, bald von tiessten Unmuth über erlittene Kränfungen und getäuschte

<sup>1)</sup> Anebel's literar. Nachlaß und Briefwechsel 2, 222 f.

Hoffnungen durchwühlt war, wie wohlthätig nußte ihm die Stimme des immer gleich treuen und dankbaren Freundes aus der Schweiz sein, an welchem er zwar nicht ein ebenbürtiges Genie bewundern konnte, aus dessen Munde und Feder aber ihm stets der gleiche edle reine Sinn, stets die gleiche aufrichtige Liebe zur Wahrheit, stets, auch bei abweichenden Ansichten, das gleiche Vertrauen zu ihm, als seinem unvergestichen Lehrer heraus sprach. Herder hat viele geistreichere, berühmtere, glänzendere Freunde gehabt, aber keinen treueren, wohl auch keinen wohlthätigeren, als Georg Müller."

Aber das ist nicht das höchste Lob dieses edlen, reinen Menschen. Die Palme der Freundschaft wurde ihm erst nach Herder's Tode, wo die tief gebeugte Wittwe an ihm, bis sich auch ihre müden Augen schlossen, ihre einzige starke Stüge hatte. Man muß ihre Briese an ihn aus den Jahren 1804 bis 1809 lesen, von denen der dürftige Auszug Dünger's gar seine Borstellung giebt, um ganz zu erkennen, wie unzertrennlich der Name Georg Müller's mit dem Herder's verknüpft ist.

## IX. Archive und Bibliothefen in Frankreich und Dentschland.

(1875.)

Bor mehr als vierzig Jahren erließ &. Leopold von Belgien eine Berordnung, welche bestimmte, daß von den Archiven des Königreichs und den übrigen Urfundensammlungen des Staats auf öffentliche Kosten Zuventare gedruckt werden sollten, um einmal den Intereffen der Staatsverwaltung zu dienen, jodann aber namentlich die Erforschung der Landesgeschichte zu unterstüten. Der Mann, welchem diese Magregel einer erleuchteten Verwaltung verdankt wurde, war der Generalarchiv= direktor Gachard, der feitdem mit preiswürdiger Ruftigkeit und Einsicht für die Berwirklichung des von ihm aufgestellten Programms gearbeitet hat, daß nämlich die Schätze der Archive auf jede mögliche Weise historischen Rachforschungen zugänglich gemacht werden müßten. Er hat es erreicht, daß trok manchen äußeren Hemmniffen die belgischen Archive wohl die bestaeordneten und für die Biffenschaft zugänglichsten Europas find, während er gleichzeitig durch die theils von ihm felbst unternommenen, theils durch ihn angeregten Quellenpublicationen der Geschichte namentlich des sechszehnten Jahrhunderts unvergleichliche Dienste geleistet hat. Bas die reichen belgischen Archive, namentlich das großartige Briffeler Archiv an Itz funden und Acten besitzt, das steht der Benutung aller Gelehrten ohne Weiteres offen. Auf eine Anfrage, welche Schritte gethan werden müßten, um die Erlaubniß zum Eintritt in das Bruffeler Archiv zu erhalten, wurde dem Berf. diefer Zeilen von Gachard, nachdem er einige Details über die dort aus einer gewissen Epoche vorhandenen Papiere gegeben hatte, die

Antwort: Tout cela, Monsieur, sera mis à votre disposition sans que vous ayez à faire aucune démarche ni aucune demande: nos Archives sont ouvertes à tout le m on de, mais plus particulièrement aux hommes distingués qui veulent venir les consulter dans l'intérêt de travaux historiques. Gang jo wie dieje Worte habe ich die Braris gefunden. Der Gelehrte, welcher nach Brüffel kommt, wird bort von den Beamten des Archivs trots dem beträchtlichen Zudrang mit einer Liebenswürdigfeit und Sachfunde unterftützt, welche geradezu nichts zu wünschen übrig lassen. Die Unguträglichfeiten des Locals, deren Menderung außer der Macht der Archivverwaltung liegt, werden darüber ganz vergessen. Was Böhmer 1841, dann Friedemann in feiner Zeitschrift für die Archive Deutschlands gesagt hat, daß die Archivverwaltung Belgiens allen Staaten Europas zum Mufter dienen follte, das verdient heute noch in vollem Umfange wiederholt zu werden.

Auch in Frankreich hat man zeitig begonnen, die Schätze der Archive und Bibliotheken den Studien zugänglich zu machen.

Es ist ein charafteristischer Zug der französischen Entwickelung, daß hier zugleich mit dem Wiederaufleben der Wiffenschaften das Königthum und die vornehme Gesellschaft im Unschluß an die Traditionen des zwölften und dreizehnten Zahrhunderts sich an die Spitze der literarischen und wissenichaftlichen Thätigfeit stellten. So üble Berdienste sich Frang I. jonst um Frankreich erworben hat, der Ruhm wird ihm immer bleiben, daß er den geistigen Interessen seiner Zeit mit der lebhaftesten Theilnahme zugewendet war und daß er es in der französischen Gesellschaft zum guten Ton gemacht hat an Runft und Wiffenschaft sei es schaffend, sei es empfangend mitzuwirten. Db diese Theilnahme, dieses Eingreifen der vornehmen Welt, in der Art wie sie sich geltend machten, durchaus wohlthätig waren, fann bezweifelt werden. Deshalb wird jedoch wohl Niemand die Behauptung aufstellen wollen, es fei wünichenswerth, daß diejenigen, welche ein Bolf politisch und social leiten, von seinen geistigen Aufgaben möglichst wenig Rotiz nehmen, den Areisen seiner Dichter, Rünftler und Gelehrten

möglichst fern stehen. Frankreich verdankt der innigen Theilnahme seiner höchsten Schichten für alle irgend wichtigen Borgange in Wiffenschaft und Kunft sehr viel. Daß es in dem Maße, wie es Jahrhunderte lang der Fall war, die europäische Bildung beherrschte, daß heute noch französische Literatur und Sprache, Kunft und Kunftinduftrie in dem Weltleben einen fo mächtigen Einfluß übt, ift nur dadurch möglich geworden. Aber werthvoller für das Land als durch die Begründung dieser glänzenden Weltstellung ift das energische Zusammenwirken aller gebildeten Kreise für ideale Zwecke insofern geworden, als cs jedem Franzosen das Bewußtsein gab, daß, wenn er als Gelehrter oder Künftler irgendwie Bedeutendes leifte, die Nation ihm zur Seite stehe, ihn mit ihrer wärmsten und thätigsten Sympathie unterstütze. Das mag manche Eitelfeit, manche Neberhebung erzeugt haben und noch erzeugen; sicher aber schafft es jene fräftige und vielseitige Bewegung, jenen raftlosen Gifer, den wir in der französischen Literatur beobachten wie in der frangösischen Industric. Wenn man bedenkt, daß seit Jahrhunderten der Gang der öffentlichen Angelegenheiten in diesem Lande ichwer gefrankt, daß es seit bald hundert Jahren eigentlich feinen Augenblick in dem Besitz stetiger Ordnung sich befunden, daß ein greller Wechsel entgegengesetzter Systeme den Boltsförper fast unaufhörlich geschüttelt hat, so wird man begreifen, daß ohne die mächtige Gunft anderer Berhältniffe es mit der frangösischen Bildung gang anders ftehen müßte als es wirklich steht.

Im fünfzehnten, namentlich aber im sechszehnten Jahrshundert hat die französische Aristokratie eine stolze Reihe von Schriftstellern erzeugt, welche zugleich in dem öffentlichen Leben thätig waren und die Feder führten. Die französische Geschichte verdankt diesem Umstande die große Zahl werthvoller Denkwürdigkeiten schon aus jener Zeit, denen wir nur so sehr wenig an die Seite zu stellen haben. Im königlichen Hause selbst bildete das Dichten gewissermaßen eine selbstwerständliche Unterhaltung. Nicht nur die beiden Margarethen nehmen eine bevoentende literarische Stellung ein, sondern ein Blick in den Handschriftenkatalog der Pariser Nationalbibliothek zeigt, daß selbst eine so durch und durch nüchterne Natur wie Katharina

de' Medici es liebte, ihrer fernen Tochter in Spanien ihre Gedanken poetisch mitzutheilen, während sie in der nächsten Stunde vielleicht eine von jener raffinirten Selbstsucht eingesgebene Depesche dictirte, welche alles, vor allem ihre eigenen Kinder als Werkzenge wechselnder Intriguen benutzte. Vrantome führt ums so recht in diese französische Gesellschaft der zweiten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts hinein, wie sie in einem anarchisch zerrütteten Lande, mitten unter den blutigen Greueln des Religions und Bürgerkriegs, an einem erbärmlichen Hofe, die bösen Tage mit Geist und Witz erträglich zu machen verssteht.

Diese Gewöhnung der herrschenden Kreise an geistige Intereffen hat zur Folge gehabt, daß auch die ernsten Arbeiten der Wiffenschaft bei ihnen thätige Theilnahme fanden und die großen Mittel, welche glückliche Kriege, der natürliche Reichthum des Landes und eine arge Ausbeutung der niederen Klassen den Privilegirten guführten, von ihnen seit dem siebenzehnten Sahrhundert zur Anlage großer Sammlungen verwendet wurden. Richelien und Mazarin gingen barin mit glänzendem Beispiel voran, eine lange Reihe vornehmer Herrn schloß sich ihnen an. Wenn wir heute in den Handschriften, Aupferstichen, Medaillen und Büchern der Nationalbivliothet und vieler anderer Sammlungen in Paris Schätze bewundern, die vielleicht nicht ihres Gleichen haben, fo verdankt Frankreich das zum guten Theil jener Gewöhnung seiner Vornehmen und Reichen, an der geistigen Arbeit der Ration einen passionirten Antheil zu nehmen, einer Gewöhnung, die heute noch fo lebendig ift wie vor zweihundert Zahren.

Gine volle Vorstellung von den durch solche Kräfte frühzeitig in Frankreich gesammelten Schätzen kann leider der heutige Bestand nicht mehr gewähren. Die Revolution hat unter
ihnen mit rasender Wuth aufgeräumt. Wenn wir jest Landsitzen
des alten französischen Adels begegnen, so werden wir meistens
frappirt von der gefälligen Eleganz der Formen und dem glücklichen Geschmack, der in der ganzen Anordnung waltet. Bor
hundert Jahren war Frankreich mit solchen Bauten und Anlagen bedeckt, mit Palästen, deren Juneres in der Regel irgend
welche Merkwürdigkeiten der Kunst oder Literatur barg, deren

Archive die Arkunden und Acten verwahrten, welche der Familie zum Ruhme gereichten. Die öffentlichen Sünden dieses
geistvollen, gebildeten, aber in der Willfür und einem üppigen Hofleben demoralisirten Adels und Klerus beschworen das Verberben herauf, jene revolutionäre Sündfluth, in welcher das
alte Frankreich mit seiner Pracht versant, in welcher auch unermeßliche Schätze der Literatur und Kunst verschwanden.

Aber mitten in dem Berderben schon begann die Sammlung. Wer sich näher dafür interessirt, kann in dem Buche von Bordier (Les Archives de la France, Paris 1855) sesen, wie die revolutionären Gewalten, obwohl sie dem ivilden Zerstörungstriebe der Massen auch in Bezug auf die Denkmäler der Vergangenheit manche verderbliche Concession machten, doch fehr frühzeitig für die Erhaltung und Ordnung des nach ihrer Unficht historisch Wichtigen forgten. Bereits im September 1790 wurde die Bildung des Nationalardies beichloffen, dasjelbe unter die Leitung des fähigen und thätigen Camus gestellt und die Berfügung getroffen, daß es drei Tage in der Woche den Rachforschungen des Publikums geöffnet sei (Camus hatte statt dessen vorgeschlagen: täglich). Gleich damals regte derfelbe an, in diesem Archiv alle auf den Zustand der alten Monarchie bezüglichen Acte zu vereinigen. Der 5. November 1790 brachte darauf ein Decret, welches die Einziehung aller Urfunden und Papiere der Nationalgüter der Güter des Klerus, der Emigranten u. f. w., anordnete und ihre Deponirung in Districtsarchiven. (Bgl. Pfannenschmid, das Archivwesen in Eljaß-Lothringen, Colmar 1875.) 1794 schritt dann der Convent zu einer durchgreifenden Ordnung des gesammten Archivweiens. Die Verhandlungen über das darauf bezügliche Decret vom 25. Juni zeigen, wie nahe immer noch die Gefahr lag, daß die oberfte Staatsgewalt felbst eine heillose Zerstörung befehle, nachdem bereits jo unendliches zu Grunde gegangen war. Die erste Regung, sagte der Berichterstatter, von der man gegenüber den Documenten der Bergangenheit ergriffen werde, sei die, nalle Urfunden den Flammen zu überliefern und fo die Monumente eines verhaften Regime bis auf die lette Spur zu vertilgen". Aber das öffentliche Intereffe muffe doch diesem "achtungswerthen Gifer" Grenzen ziehen. Und fo

wurde denn beschloffen, alle Doenmente, welche den Staat angeben und irgendwie für Geschichte, Wissenschaft und Runft ein Intereffe darbieten, ju vereinigen, als Staatseigenthum gu pflegen und zu ordnen, den Rest aber zu vernichten. Ueberall wo es die Bequemlichteit der Bürger oder des öffentlichen Dienstes erfordert, follen Sammlungen diefer Documente an gelegt werden, aber jo, daß fie nur für Sectionen des Centraldepot in Paris angeschen werden, dem sie daher alle eine Nebersicht dessen, was sie besitzen, einzusenden haben. Auch hier wurde ausgesprochen, daß jeder Bürger in allen Archiven an bestimmten Tagen Vorlegung der Stücke fordern kann, welche fie enthalten. Freilich würde man irren, wenn man meinte, das wiffenichaftliche Intereffe habe bei diesem Decret eine große Rolle gespielt. Wie selbst Bordier, welcher doch die Revolution möglichst zu entschuldigen sucht, zugiebt, erwartete man von Diefer Magregel hauptfächlich eine Bereicherung des Staats durch die Geltendmachung der Besitztitel, welche in Folge der Aufbebung aller Corporationen und Stiftungen auf den Staat übergegangen waren, jodann durch die Berwerthung der ungeheuren Massen von Papier und Pergament, welche sich an sammeln mußten. Diese lettere Operation brachte erhebliche Summen ein und dauerte schose inoure, fagt Bordier leider nicht gang mit Recht, bis 1823. 1795 erging endlich eine neue Disposition über die Gintheilung des Landes und in Folge der Einrichtung der Centralverwaltung der Departements bestimmte ein Weiets vom 7. September, daß die seit dem November 1790 gebildeten Diftriftsarchive die auf die allgemeine Verwaltung bezüglichen Papiere an die neu einzurichtenden Departemental archive abliefern, die übrigen Urfunden aber an die Gemeinden zurück geben sollten. Damit war die große Umwälzung des französischen Archivwesens in der Hauptsache beendigt. Die Stelle der 5700 Archive, welche die Intendanten um das Jahr 1770 in den Provinzen Frankreiche gezählt hatten, war das Nationalarchiv in Paris mit seinen Sectionen in den De partements getreten, neben denen sich dann städtische und andere Archive wieder aus der Tluth aufrichteten, wenn jie ihr nicht glücklich entronnen waren, was doch nicht fo felten geschab, als man wohl meinte. Denn die 1790 verfügte Vereinigung aller

Documente in den Distriktsarchiven war leichter decretirt als ausgeführt, was Gottlob auch von der 1794 beschlossenen Bernichtung gilt.

Das System straffer Centralisation, durchgreifender Ordnung, welches die Revolution auch auf die Archive übertragen hatte, wurde vom Kaiserreich ungeheuer erweitert. Alle eroberten Länder sollten nicht nur der in Frankreich eingeführten Organisation unterworfen, sondern in Paris s. z. s. ein Universalardiv begründet werden. Wie die merfwürdiasten Kunftwerke und Handschriften des Continents damals in Paris zujammenflossen, jo wurden auch aus den Archiven Italiens, Spaniens und Deutschlands alle Urkunden und Acten von allgemeinem Interesse durch französische Archivare ausgewählt und nach Baris geschleppt. "Napolcon", sagt Bordier, "wollte, daß Paris das Generalarchiv der ganzen Welt besitze und in den einzelnen Ländern nur Succurfalen zurud blieben, welche unter der Neberwachung des faiserlichen Archivdirectors ständen." Um Pont d'Jena wurde der Bau eines riefigen Palastes für die Aufnahme dieses Weltarchivs begonnen. Natürlich lag dieser ungeheuerlichen, aber freilich nur consequenten Idee keinerlei wissenschaftliches Interesse zu Grunde, sondern vielmehr der Gedanke, alle historische Forschung von Paris aus dominiren zu können. Europa sollte nicht nur politisch, es sollte auch geistig der Stlave des Universaldespoten fein. Rur unter feiner Aufficht, mit seiner Erlaubniß sollten die hervorragenden Dentmale der Kunft wie der Wissenschaft genossen und studirt werden fönnen.

Leipzig machte dieser größten Gesahr, welcher die moderne Bildung vielleicht je ausgesetzt gewesen ist, ein Ende, ohne daß die Sieger von ferne Gleiches mit Gleichem vergalten. Ja es tonnte geschehen, daß Frankreich kostbare Theile des Raubes behielt. Bon den spanischen Papieren z. B., welche man aus Simancas entführt hatte, blieben trotz der Reclamationen der Madrider Regierung beträchtliche Massen in Paris zurück.

Im Junern machte sich mit der Restauration natürlich auch auf diesem Gebiete ein ziemlich starker Rückschlag geltend: viele Papiere wurden aus den Staatsarchiven von Privaten und Corporationen zurückgefordert; aber ehr diese Bewegung

zu erheblichen Resultaten gelangen konnte, brachte die Julirevolution eine neue Epoche.

Man hat sich bei uns gewöhnt Buigot mit sehr ungünstigen Augen anzusehen. Der Historifer, der Gelehrte überhaupt wird ihm immer zu lebhaftem Danke verpflichtet bleiben für den großen und fruchtbaren Impuls, welchen er während seines ersten Ministeriums dem wissenschaftlichen Leben Frantreichs gegeben hat, gang besonders auf dem Gebiete der Geschichte. Als er ans Ruder fam, lagen die durch die Revolution in den Departementalarchiven zusammengeworsenen Papiere noch in wilder Berwirrung. Die historische Thätigkeit hatte allerdings fast unmittelbar mit der Restauration neues Leben gewonnen, aber sie war auf die Kräfte der Einzelnen beschränft geblieben. Guizot erkannte die große Wichtigkeit einer einsichtigen Unterstützung des Staats, ohne welche die historischen Studien jo wenig gedeihen können wie die naturwissenschaftlichen. In dem Budget, welches er der Deputirtenkammer den 10. Januar 1834 vorlegte, forderte er eine Summe von 120,000 Fr. jährlich zur Herausgabe der Collection de documents inédits sur l'histoire de France 1). Natürlich erregte eine fo ge= waltige Forderung lebhaften Widerspruch. Die Budgetcom= mission beautragte die vollständige Verwerfung, die Specialcommission für das Budget des Unterrichtsministeriums wollte nur 50,000 Fr. bewilligen. Aber in einer lebhaften Debatte fette Guizot seinen Willen durch 2). Es war ein glücklicher Tag für das wissenschaftliche Leben Frankreichs. Denn wenn man heute die Liste der in dieser großen Sammlung veröffentlichten Werte (es find 258 Bande meift in Quart) übersieht, fo muß man dantbar anerkennen, daß sich Guizot hier ein Dentmal gesetzt hat, wie kaum ein anderer Unterrichtsminister unferes Jahrhunderts, daß Frankreich in diesen Documenten einen Schatz besitzt, um den es jedes Land beneiden darf ..

<sup>1)</sup> Das Nähere in Guizot Mémoires t. 3 ch. 20.

<sup>2) 1837</sup> wurde die jährtiche Zubvention auf 150,000 Fr. erhöht, 1839 noch ein Extraordinarium von 150,000 Fr. hinzugefügt; ieit 1850 ging die Totation allmälig auf 120,000 Fr. zurück, an welcher Zumme man aber selbst 1872 und 1873 nur 10,000 Fr. strich.

<sup>3)</sup> Man vergleiche die interenanten Mittheilungen in den Rapports

In dem Bericht an den König vom 27. November 1834 feste Guigot die gange Tragweite des von ihm beabsichtigten Unternehmens auseinander. Das für die Herausgabe der Documente eingesetzte Comité werde die Pflicht haben "aus allen Quellen zu ichöpfen, aus den Archiven und Bibliothefen in Paris wie in den Departements, aus den öffentlichen wie den Privatjammlungen". Es werde die Aufgabe haben "zu fammeln, zu prüfen und geeigneten Galls zu publiciren alle wichtigen handschriftlichen Documente, welche einen historischen Charafter beitzen, auch Werte der Philosophie, der Literatur und Runft, vorausgesett, daß sie irgend eine bisher unbefannt gebliebene Seite der Sitten und des gesellschaftlichen Zustandes in einer Epoche unserer Beichichte aufhellen". Freilich sei für eine folche Aufgabe der gegenwärtige Zustand der Archive eine große Erschwerung, welche in den Departements und den Städten oft einen wüsten Haufen von Papieren und Vergamenten darstellten, wie sie in der Berwirrung der Revolution auf Speichern und in verlaffenen Gebäuden hingeworfen feien. Er wage nicht jest direct eine allgemeine und methodische Ordnung aller Departementals und Communalarchive anzugreisen; die Arbeit sei zu gewaltig. Aber er hoffe, daß die Rachforidungen und die ersten Bublicationen des Comité überall das Butereffe an diesen bisher fast vergeffenen Schätzen weden, die General und Gemeinderäthe dadurch veranlaßt werden würden, ihnen die Bflege zu widmen, welche sie jo jehr verdienten. Begen den Schluß dieses Berichtes gahlt Buigot einige ber wichtigiten Bublicationen auf, denen man zunächst seine Arbeit werde zuwenden muffen. In Besangon habe er bereits eine Commission für die Brufung der Bapiere Granvella's gebildet. In Lille follten die kostbaren Urkunden des alten flandrischen Archive durchforscht werden. Die unermeklichen handschriftlichen Schätze der königlichen Bibliothek würden unter der Leitung von Männern wie Champollion-Rigeae und Guérard von jungen Gelehrten sustematisch durchgearbeitet werden. Schon habe man die merkwürdige Correspondenz Mazarin's für die

au ministre sur la collection des documents inédits de l'histoire de France et sur les actes du comité des travaux historiques. Paris 1874.

Beröffentlichung bestimmt. In den englischen Archiven habe die französische Regierung nach dem Frieden von 1763 eine Sammlung von Documenten über die früher unter englischer Herrichaft gestandenen Landschaften fertigen laffen, die sich in 150 Folianten auf der königlichen Bibliothek befinde: jie folle genau durchgesehn und das für die frangofische Geschichte Wichtige zur Veröffentlichung ausgewählt werden. Vor allen Dingen werde auch das Archiv im Ministerium der auswärtigen Ungelegenheiten ein sehr wichtiges Material bieten. Der Director dieser unendlich reichen, in bester Ordnung befindlichen Sam lung, Mignet, werde aus ihr die Berhandlungen über die ipanische Erbfolge publiciren und das Archiv des Aricasministeriums die Geschichte der aus dieser Frage entstandenen Rriege liefern. Besonders hervorgehoben zu werden verdient endlich noch, daß Buigot auch die Runftgeschichte in den Kreis der Thätigkeit hinein gezogen haben wollte.

Wie die große Sammlung heute vor uns liegt, umfaßt sie mit anerkennenswerther Gleichmäßigkeit alle Perioden, alle Seiten der französischen Geschichte dis zum achtzehnten Jahrhundert. Der Zeit von den ältesten römischen Anfängen dis zum vierzehnten Jahrhundert sind 39, der modernen Epoche 28 Werke gewidmet; Archäologie und Paläographie, Literatursgeschichte, Philologie, Jurisprudenz sind neben der eigentlichen Geschichte vertreten; ja selbst die exacten Wissenschaften haben durch die Memoiren Lavoisier's, die Werke Fresnel's und Lagrange's eine Bereicherung ersahren.

Fast gleichzeitig mit diesem wichtigen vom Staat ins Leben gerusenen Unternehmen bildete sich, ebenfalls unter der thätigen Theilnahme Guizot's, eine Privatgesellschaft, die befannte Société de l'histoire de France, welche bis jest etwa hundert Bände, z. Th. sehr werthvollen Inhalts, herausgegeben hat. Bon den zahlreichen Bereinen, welche seitdem in den Tepartements und Städten sür Provinzial und Stadtgeschichte entstanden ünd und eine verdienstliche Thätigkeit entwickelt haben, kann bier ebenso wenig geredet werden, wie von den vielen und bedeuten den Publicationen namentlich über die neuere Geschichte, welche einzelnen Gelehrten verdankt werden. Aur das sei ausdrücklich hervorgehoben, daß die in Pentschland verbreitete Ansicht, die

französische Centralisation habe alles Leben in den Provinzen getödtet, auf einer starken Uebertreibung beruht. Die historische Wissenschaft wenigstens empfängt fortwährend eine Menge werthvoller Mittheilungen aus Frankreich, welche mit Paris nichts zu thun haben.

Die Hoffnung Guizot's, daß das von ihm unternommene historische Quellenwerk auch der Ordnung der Archive und ber handschriftlichen Schätze der Bibliotheken zu Statten kommen werde, sollte sich alsbald erfüllen. In furzem hatte das leitende Comité Hunderte von Mitarbeitern in allen Theilen Frankreichs gewonnen, welche, um mit ihren Untersuchungen aus der Stelle kommen zu können, natürlich auf Archivare und Bibliothekare in jener Richtung einwirken mußten. Vor allem war es auch nothwendig, daß die unermeglichen Schäpe der föniglichen Bibliothef, deren Handschriften ja für das fünfzehnte und sechszehnte Jahrhundert in einem so großen Umfange das Archiv der auswärtigen Angelegenheiten vertreten muffen, in Angriff genommen würden. Bu diesem Zwecke erhöhte Buigot ihre Dotation von 205,000 auf 274,000 Fr., etwa 220,000 Mart 1). 1838 aber eröffnete man der Bibliothef einen Credit von 1,264,000 Fr. wesentlich für die Aufstellung des Katalogs der Drucksachen. 3ch weiß nicht, ob diesen glänzenden, weiterhin, irre ich nicht, noch mehrfach erhöhten Mitteln die bisher ausgeführten Arbeiten gang entsprechen. Der erste Band des Catalogue de l'histoire de France (er umfaßt alle in der Nationalbibliothef vorhandenen und auf frangosijche Geschichte im weitesten Sinne bezüglichen Drudwerfe) ist erst 1855, der erste Band des Catalogue des manuscrits français 1868 erichienen; jener Ratalog ift jest nahezu vollendet, von diesem sind aber, um nur den s. g. Ancien fonds (6170 Mummern) zu absolviren, noch drei Bände zu erwarten. Es ergiebt sich baraus, daß die Zeit, welche einen

<sup>1)</sup> Die fönigliche Bibliothef in Berlin ift nach Petholdt's Abrehbuch heute [1875] mit etwa 100,000 M. dotirt, die fönigl. Hof- und Staats- bibliothef in München mit 94,000 M.; [nach dem 1893 veröffentlichten Abrehbuch der deutschen Bibliothefen von Schwenke jene jetzt mit 413,624 M., diese mit 158,689 M.]. Wie hoch sich die gegenwärtige Dotation der Pariser Nationalbibliothef beläuft, vermag ich nicht anzugeben. [Nach dem Budget von 1893 beträgt sie 788,000 Fr.]

gedruckten Katalog von den sämmtlichen 50,000 französischen Manuscripten der Nationalbibliothet besitzen wird, noch sehr fern liegt. Immerhin muß dankbar anerkannt werden, daß diese von der französischen Regierung herausgegebenen Kataloge (zu denen der große im vorigen Jahrhundert begonnene und jetzt vollendete Katalog der 18,613 lateinischen Manuscripte und verschiedene andere kommen der gesammten Wissenichaft die erheblichsten Dienste leisten, speciell aber ber französischen Wiffenichaft, der frangösischen Geschichte unvergleichliche Förderung gewähren. Dabei darf nicht unerwähnt bleiben, daß geschriebene Kataloge über die sämmtlichen 70,000 Manuscripte der Nationalbibliothek zur freien Benutzung in dem großen Arbeitsfaal ausgestellt find, in dem fortwährend Gelehrte aus den verschiedensten Nationen Gelegenheit erhalten sich von der Bortrefflichkeit diejes Bustituts und von der Liebenswürdigkeit frangöfischer Beamten zu überzeugen. Weiter verhältnißmäßig als die Ratalogijirung der Nationalbibliothef icheint mir übrigens die der Stadtbibliotheten Frankreichs vorgerückt, soweit es sich wenigstens um die Handichriften handelt. Bon dem Catalogue des manuscrits des bibliothèques des départements juid bis jest vier ftarte Bande erichienen, welche die Berzeichniffe ber Bibliothefen von Laon, Montpellier, Trones, Arras und neun anderen Städten enthalten. Biele Stadtbibliothefen haben ihre Manuscriptenkataloge selbskändig veröffentlicht.

Die Archive Frankreichs haben hinter den Bibliotheken nicht zurück bleiden wollen. Die Thatsache allein, daß ein Mann wie Mignet achtzehn Jahre lang an der Spitze des in vieler Hinsicht wichtigsten Archivs stand, würde darauf schließen lassen, daß die Regierung auch dieser wichtigen Stütze historisicher Forschung ihre volle Ausmerksamkeit werde zugewandt haben. Den 8. August 1839 erschien eine Instruction für die Verwaltung der Departementalarchive, welche durch ein Circular vom 24. April 1841 und die bald darauf solgende Einsetzung einer Archiveommission vervollständigt wurde. Das wesentliche jener Versägungen war, daß sie eine uniforme Methode der Dronung und die Ansertigung detaillirter Repertorien in der gleichen Weise für alle Archive vorschrieben. Schon 1847 konnte die Archiveommission den Catalogue des eartulaires des

archives départementales und im folgenden Jahre eine Generalübersicht über fämmtliche Archive erscheinen lassen.

Das zweite Raiferreich meinte auch auf diesem Welde die Julimonarchie überbieten zu muffen. Herr v. Perfigny bestimmte durch ein Circular vom 12. August 1861, daß die Repertorien (Inventaires-Sommaires) aller Departementalarchive gedruckt und veröffentlicht werden follten. Ein an fich großartiger Gedanke. Es läßt fich kaum eine Magregel benken, welche historischen Studien eine fruchtbarere Förderung gewähren tonnte. Frantreich ichien ben Gedanten Gachard's im größten Stil ausführen zu wollen. Leider war das Napoleonische Regime nicht danach angethan, wiffenschaftliche Arbeiten mit der nothwendigen Singebung und Bescheidenheit zu betreiben: es wollte auch hier raich mit glänzenden Resultaten prunken. Schon am 3. August 1862 legte Bergiann dem Raifer zwei Bände vor, welche, wie er rühmte, 54 Departements umfaßten und nicht weniger als 732,946 Stücke enthielten. In Wirklichkeit stellten diese Bande ein großes Chaos dar und die übereilte Publication schadete der Sache erheblich. Die Ordnung der Archive war lange noch nicht weit genug gefördert, um ichon mit dem Druck der Repertorien beginnen zu können; dieser übereilte Anfang erzeugte eine hastige und wirre Arbeit und da der Druck dann doch fortgehn follte, erschienen die einzelnen Bogen der verschiedenen Archive in einem Durcheinander, daß sich felbst die Beamten der Rational= bibliothet nicht heraus zu finden wußten. Natürlich ließen auch viele der in aller Gile angefertigten Verzeichniffe fehr viel an Genauigkeit und Vollständigkeit zu wünschen übrig.

Wie weit es am 1. Januar d. J. mit dem großen Werke gediehen war, sieht man aus einer sehr nützlichen Zusammenstellung des Hrn. Leop. Pannier<sup>1</sup>). Die Lectüre desselben lehrt,

<sup>1)</sup> État des Inventaires Sommaires et des autres travaux relatifs aux diverses archives de la France au 1er Janvier 1875. Paris 1875. [Nach den Angaben im Jhg. 1888 der Bibliothèque de l'école des chartes S. 560 waren bis zum 1. Juli d. J. 245 Bände von Jnventaren, 156 von Departementals, 67 von Stadts, 22 von Hofpital-Archiven pubslicirt. Ueber die Weiterführung dieser Arbeiten vgl. auch Jhg. 1889 der Bibl. de l'école des chartes S. 496 ff. u. Molinier in der Revue Histo-

daß sich der für die Departementalarchive angeordneten Methode der Ordnung und Veröffentlichung auch fehr viele Stadtarchive angeschlossen haben, was sich im Elfaß auf jo kleine Orte wie Oberehnheim, Bergheim, Gebweiler, Rappoltsweiler erstreckt, eine Erscheinung, welche vielleicht nicht ihres Gleichen hat. Daß die Stadtarchive von Straßburg und Colmar ebenjo wie die an diesen Orten befindlichen Bezirksarchive sich in bester Ordnung befinden, in einer Ordnung, um welche fie die meisten Städte und Landichaften des übrigen Deutschlands beneiden dürfen, wird befannt sein. Wir verdanken dies der früheren frangösischen Verwaltung und verargen es deshalb auch Herrn Pannier gar nicht, daß er die Anventare der Archive der drei früheren franzöfischen Departements in fein Berzeichniß aufgenommen hat, zumul er es jo angemessen motivirt. Bas das Gesammtresultat angeht, so ist es nicht gang jo glängend, wie Berr Pfannenichmid in dem oben erwähnten Werke annimmt 1). Pannier belehrt uns, daß, wenn einige Inventare, wie das von Seineet-Marne, in Rurzem vollendet wurden, andere in vierzehn Rahren faum begonnen oder in jo verkehrter Weise behandelt wurden, daß die Arbeit unterbrochen werden mußte, ohne seitdem wieder aufgenommen worden zu fein. Gine Durchficht seines Berzeichniffes beweift, daß die Bollendung des Druckes noch in weitem Felde liegt, worans man wohl schließen darf, daß viele Archive auch mit der handschriftlichen Repertorisirung noch beträchtlich zurück find. Trot alledem begreift es sich, wenn Herr Pfannenschmid und Deutschen in Bezug auf die Archivordnung Frankreich als Muster aufstellt. In der That fommen die vielen Ginwendungen, welche man bei uns gegen die Zweckmäßigkeit der frangofischen Schablone erhoben hat, meines Erachtens gegen die außerordentliche Wohlthat nicht in Betracht,

rique Ihg. 1892 T. XLVIII, 339 ff., besonders aber Langlois und Stein, Les archives de l'histoire de France. Fasc. I—III. Paris 1891—93.

<sup>1) &</sup>quot;Unter den europäischen Großstaaten, sagt er S. 9, ist Frankreich der einzige, welcher eine nach sesten Gesichtspunkten durchgesührte Archivorganisation besitzt. Sämmtliche Tepartemental-, Gemeinde und Hospital-Archive sind wohl geordnet.... Die Ansertigung der sogenannten Summarischen Juwentare der Departemental Archive ist der Vollendung nahe" u. s. w.

daß man sich in jedem nach französischer Methode geordnetem Archiv alsbald über den Bestand orientiren und auch die einzelnen Stücke mit verhältnißmäßig geringer Mühe sinden kann, ein Lob, auf das meines Bissens nicht viele deutsche Archive Anspruch machen dürsen. Ich din aber deshalb weit davon entsternt eine Nachahmung des französischen Beispiels im Einzelnen empsehlen zu wollen. Bon einer Centralisation nach französischem Muster kann bei uns seine Rede sein. Wenn wir alle unsere Archive über denselben Leisten schlagen wollten, würden wir viel schaden und wenig nützen. Der mit dem Druck der Inventare verbundene Gewinn würde bei uns durch den enormen Auswand mehr als aufgewogen werden.

Zum Schluß sei noch bemerkt, daß der Herzog v. Decazes am 21. Februar 1874 dem Marschallpräsidenten einen Bericht abstattete, worin er die officielle Erklärung gab, daß von jetzt an das Archiv der auswärtigen Angelegenheiten ohne irgend eine Ausnahme dis zum Ende der Regierung Ludwigs XV. (1774) den historischen Arbeiten geöffnet sein solle. Die gerade bei diesem Archiv für die ganze gebildete Welt wichtige Publication des Inventars scheint noch nicht ins Auge gefaßt zu sein.)

Wenden wir nunmehr unsern Blid von Frankreich auf Deutschland, so versteht es sich von selbst, daß die durchaus verschiedene geschichtliche Entwickelung Deutschlands auch über seine Archive und Bibliotheten wesentlich andere Schicksale gebracht hat. Während in Frankreich seit den Tagen Heinrich IV. die schon unter Ludwig XI. und Franz I. start begründete monarchische Gewalt die Theile des Landes immer fester zusammenband, große Minister wie Richelieu und Mazarin der undes gränzten Macht Ludwig XIV. vorarbeiteten, mit dem Ende des

<sup>1)</sup> Armand Baschet, histoire du dépôt des archives des affaires étrangéres Paris 1875. p. 551. [Lgl. jest Langlois und Stein I, 45 ff.]. Nach einer Entscheidung Lord Granville's von 1870 werden die Acten des Public Record Office unbedingt mitgetheilt bis 1783 und unter der Besbingung specieller Erlaubniß bis 1810.

siebenzehnten Jahrhunderts eine weitreichende Centralisation feststand, welche auch durch die Schwäche der Herrscher des achtzehnten Sahrhunderts nicht gefährdet werden fonnte, endlich die Revolution und Napoleon diesen Gang der Dinge abichlossen, wirkten bei uns befanntlich alle Umstände in der entgegengesetzen Richtung. Je mehr Frankreich seine nationale Einheit befestigte, besto mehr zerbröckelten bei uns, nicht ohne wesentliche Mitwirfung Frankreichs, die letzten Grundlagen des Reichs und es breitete sich über den deutschen Boden jene Anarchie aus, welche uns feit dem Ende des fechszehnten Jahrhunderts zum Spielballe unserer Rachbarn machte. Das Wiederaufleben der Wiffenschaften fand bei uns fein Centrum, an dem die Bücherschätze hätten zusammenströmen können, und die Urfunden und Acten unserer Archive standen unter dem Verhängniß zuerst immer weiter gehender Zersplitterungen, dann höchst willfürlicher und zufälliger Zusammenwerfungen. Bis auf die jüngsten Tage haben wir teine Gewalt besessen, welche sich berufen geglaubt hätte unseren Archiven und Bibliotheten im Butereffe der deutschen Wissenschaft, besonders der deutschen Geschichte, eine einsichtige und ichöpferische Sorgfalt zuzuwenden. Sie sind der Fürforge der einzelnen Landesregierungen überlaffen geblieben, welche dann je nach den Zufälligkeiten persönlicher Intereffen und Einwirkungen mehr oder weniger in dieser Beziehung gethan, in der Regel aber sich beschränft haben, den dringenden praftischen Ansprüchen der Berwaltung oder des Unterrichts zu genügen. Was auf diesem Gebiete bei uns bedeutendes geleistet worden ift, das verdanken wir fast durchweg der raftlosen und aufopfernden Thätigkeit einzelner Männer.

Noch mehr aber als diese Seite muß eine andere beachtet werden. Unsere Schwäche wurde, wie sich das gebührt, zu gleich unsere Noth und unser Elend. Wie wir als Nation verschwanden, brach die Fluth des Unglücks über uns herein. Fait zweihundert Jahre hindurch war Deutschland der Tummelvlatz der Heere Europas. Seit dem Ende des dreißigsährigen Krieges waren wir lange eines der ärmsten Völker und zugleich für einige Generationen eines der ungebildersten. Was in diesen unseligen Zeiten an Büchern, Handschriften und Archivalien zu Grunde gegangen ist durch Brand und Plünderung und seine

Gleichgültigkeit gegen die höheren Interessen, welche sich mit dem Elend wenigstens für Staaten und Gemeinden fast von selbst versteht, das wird jeder Gelehrte nach seinen eigenen Erschrungen zu bemessen wissen. Wenn wir alle Umstände wohl erwägen, so können wir nicht dankbar genng anerkennen, das der uneigennützige Fleiß und die begeisterte Liebe oft mit Noth und Rummer ringender Archivare, Bibliothekare und anderer Gelehrten, hier und da auch das wissenschaftliche Interesse einzelner Fürsten und Staatsmänner durch alle die Stürme der letzten drei Jahrhunderte noch einen solchen Schatz gerettet hat, wie er heute in unseren Archiven und Bibliotheken vorhanden ist. Wahrlich, trotz so vielen höchst empsindlichen Verlusten, wäre dieser Schatz durch die nothwendigen Arbeiten der wissenschaftlichen Forschung in vollem Maße zugänglich gemacht, wir hätten Ursache uns glücklich zu schäßen.

Das ist aber leider nicht der Fall. Der thätigen und im Ganzen verständigen und höchst freigebigen Fürsorge, welche die französische Regierung seit vierzig Jahren der Ordnung ihrer Archive und Bibliothefen gewidmet hat, können wir nur verscinzelte Beispiele allerdings ausgezeichneter Leistungen entgegenstellen. Der Gesichtspunkt, welcher Guizot leitete, daß die handschriftlichen Schätze der Archive und Bibliothefen der wissenschaftlichen und namentlich der historischen Forschung in jeder Weise geöffnet und ihre Benützung den Gelehrten so bequem wie möglich gemacht werden müsse, dieser Gesichtspunkt hat wenigstens bei unseren Archiven bisher nur ganz ausnahmse weise Geltung erlangt. Sehen wir, wie die Dinge gegenswärtig liegen.

Ileber die dentschen Archive verdanken wir dem bekanntlich auch literarisch mannigsach verdienten Weimarer Archivar Burkhardt eine Arbeit (Hand- und Adresbuch der deutschen Archive, Leipzig 1875), deren Werth wir nicht hoch genug anschlagen können, weil sie uns zum ersten Male ein einigermaßen vollständiges Bild von dem gegenwärtigen Bestande giebt. Dieses Bild ist in einer Beziehung ein sehr erfreulsches, weil es uns einen Reichthum an Archiven zeigt, der wohl Jeden überrascht haben wird. Die Zahl der beschriebenen oder doch genannten Archive beläuft sich auf 469. Die Fortsetzung der von Burk-

hardt begonnenen Arbeit wird diese Zahl noch beträchtlich erhöhen 1. In einer anderen Beziehung kann aber das, was wir aus dem Handbuch erfahren, Deutschland kaum zur Ehre gereichen. Schon daß die Lösung einer jo nothwendigen Aufgabe von einem einzelnen Manne unternommen werden mußte, zeigt, daß unter uns bis jest nichts von jener das gesammte nationale Interesse in's Auge fassenden Fürsorge existirt, deren fich Frankreich feit vierzig Jahren erfreut. Wenn dann aber doch ein berufener Mann wie Burkhardt sich der großen und an sich höchst unerquicklichen Mühe unterzog, ein solches Berzeichniß herzustellen, so hätte man wohl erwarten sollen, daß er überall in Deutschland die bereitwilligste und eifrigste Unterîtüyung finden würde. Bare unter uns das Bewustfein auch nur einigermaßen verbreitet, daß uniere Archive zu den foitbariten Vermächtnissen unserer Vergangenheit gehören, daß in ihnen Thaten und Leiden unserer Borfahren verzeichnet find, von denen oft jede andere Runde fehlt, daß wir nur aus ihnen ein genaues und lebendiges Bild vergangener Tage gewinnen fönnen, aber das auch nur dann, wenn die Staaten, Gemeinden und Beamten, welchen die Obhut diefer Schäte anvertraut ift, fich ihrer Pflicht gegen Heimath und Baterland in Bezug auf dieselben bewußt sind, jo hätte unmöglich geschehen können, was geschehen ift, daß nämlich die Bemühung Burkhardt's überwiegend in einer Weise aufgenommen worden, die wir nicht tief genug beflagen fönnen. "Die überreiche Correspondenz", jagt Burthardt, "welche das Unternehmen veranlagte, drückte mich weniger als die alte Erfahrung, daß wir auf archivalischem Gebiete noch mit einem gewaltigen Indifferentismus zu kämpfen haben. Einige Rührigkeit meiner Collegen hätte bei weitem größere Resultate erzielen tonnen, denn von meinen Gefuchen find genau nur fünf Zwölftheile einer Beachtung würdig befunden worden!" Es ift traurig, eine fo beichämende Thatsache vor die größere Deffentlichkeit bringen gu muffen. Gie fann uns jedoch heilfam werden, wenn wir darans endlich die Lehre ziehen, daß die Dinge jo nicht weiter

<sup>1) [</sup>In der zweiten 1887 erichienenen Anilage find 1133 Archive auf geführt.]

gehen fönnen, daß hier eine stärkere und einsichtiger geleitete Hand eingreifen muß als die der einzelnen Landesregierungen.

In der That handelt es sich hier um ein wesentliches Intereffe der Nation, um eine Angelegenheit des Reichs. Allerbings, wenn man Burthardt's Buch forgfältig lieft und eine Anzahl deutscher Archive aus eigener Anschauung und zuverlässiger Berichterstattung kennt, so weiß man, mit wie gutem Grunde er in der Borrede fagt: "Es ift leider fein Geheimniß, wie es selbst um einzelne deutsche Staatsarchive bestellt ist." Leider giebt es in der That unter diesen Staatsarchiven neben einer Anzahl vortrefflich geordneter und verwalteter einige sehr wichtige und, was die Verschuldung viel empfindlicher macht, fehr reichlich dotirte, welche sich in einer solchen Unordnung befinden, daß ihr reicher Inhalt für die deutsche Geschichte fo gut wie nicht eriftirt. Aber der Sauptschaden liegt doch an einem anderen Punkte. Die Besitzer und Berwalter jener Staatsarchive, das ist wenigstens zu hoffen, werden, wenn das Archivweien einmal zum Gegenstande ernster nationaler Fürforge geworden ift, nicht länger fäumen ihre Pflicht zu thun. In Betreff der fehr wichtigen reichsstädtischen Archive fann aber eine solche Hoffnung schon deshalb nicht gehegt werden, weil diese Archive zum großen Theile gar feine, oder doch feine wissenichaftlich qualificirten Archivare besitzen und die betreffenden Gemeinden wenigstens vielfach sich nicht in der Lage befinden den für eine angemeffene Ordnung und Ausstattung ihrer Archive nothwendigen Aufwand zu bestreiten. Gine lange Reihe der historisch wichtigsten Städte, deren Archive nament= lich für die Geschichte des fünfzehnten und sechszehnten Rahr= hunderts von großer Wichtigkeit find, entbehren, wie wir aus Burthardt erfahren, selbst der Clemente der Fürforge für die Zengen ihrer oft so ruhmreichen Vergangenheit. Und wie manche städtische Archive, welche sich bei Burkhardt ganz leidlich ausnehmen, steden in Wahrheit in den fläglichsten Zuftanden! Wie mancher Archivar wird mit einer Besoldung von einigen hundert Mark abgefunden! Wie mancher sieht sich in die schlechtesten ungesundesten Locale eingesperrt, wo er mit dem besten Willen nichts ersprießliches leisten fann! Alle diese städtischen Archive find aber durch folche Berhältniffe nicht nur der historischen

Benutung ganz oder theilweise verschlossen, sondern sie laufen, was noch schlimmer ist, Gefahr, durch die Sorglosigkeit zu Grunde gerichtet zu werden, wie schon nur gar zu viel, noch in unserem Jahrhundert, noch in den letzten Decennien, versoren, verschleudert, veruntreut, verbrannt oder versault ist.

Aber, deuft vielleicht mancher Lefer, gang jo schlimm muß es doch wohl nicht sein; wie könnte sonst die deutsche Geschichtswiffenschaft zu der stolzen Blüthe gelangt sein, deren wir uns erfreuen! Das führt mich auf den Bunkt, welcher der enticheidende ift, welcher mich auch hauptfächlich zu dieser ganzen Grörterung veranlagt hat. Allerdings blüht die deutsche Beschichtschreibung und namentlich die deutsche Geschichtsforschung. Zedermann kennt die stattliche Reihe von Historikern, welche der Nation seit bald hundert Jahren zur Zierde gereicht haben und noch gereichen. Wenn man aber den Stand der Dinge näher betrachtet, so wird man sich der Wahrnehmung nicht verschließen können, daß unsere historische Thätigkeit, so weit fie der vaterländischen Geschichte zugekehrt ift, sich auffallend ungleich vertheilt. Um das große Wert der Monumenta Germaniae, diese herrliche Schöpfung Stein's, hat sich eine dichte Reihe von Forschern geschaart, welche die Geschichte des früheren deutschen Mittelalters nach allen Richtungen mit einer wohl beispiellosen Emsigfeit und den schönften Exfolgen bearbeiten. Im vierzehnten Jahrhundert lichtet sich diese Reihe aber schon merflich und je näher wir der Gegenwart kommen, desto sparlicher wird die Zahl der auf unsere vaterländische Vergangenheit bezüglichen Bublicationen, Forschungen und Darstellungen.

Was zunächst die Publicationen von Quellen angeht, so verschwinden die auf die letzten vier Jahrhunderte unserer Geschichte bezüglichen vollständig neben den mittelalterlichen. Nicht allein haben wir den Monumenta für unsere neuere Zeit nichts auch nur annähernd an die Seite zu stellen, sondern alle von einzelnen Staaten, Landschaften, Städten und Gelehrten heraussgegebenen Chronifen, Urfundens und Regestemwerfe beschräufen sich fast ohne Ausnahme auf das Mittelalter. Bei allen der artigen Unternehmungen scheint es für selbstverständlich zu gelten, daß über das vierzehnte, höchstens das fünfzehnte Jahrhundert nicht hinausgegangen werde. Selbst das sonst doch

von alter und jo verdienter Theilnahme gepflegte Reformations= zeitalter, diese Epoche der letten großen nationalen Bewegung vor dem völligen Berfinken des Reichs, leidet unter diesem Kluch. Es scheint zwar, als besähen wir über diesen Abschnitt einen stattlichen Reichthum an Quellen. Allerdings, die kirchliche Seite ift in unserer Literatur reichlich vertreten, die politische aber desto färglicher. Was wir z. B. von Corresponbenzen Karls V. besitzen, ist so höchst fragmentarisch und überdies inforreft, daß sich feinerlei eindringende Forschung darauf stützen fann. Ohne die dem siebzehnten Sahrhundert angehörenden Werte von Hortleder und Sedendorf, ohne den von moderner Hyperfritit fo voreilig herabgesetzen alten Sleidan fönnten wir feinen Schritt thun. Ueber die politischen Führer der protestantischen Seite mangelt trot dem Vielerlei von Büchern jede zuverläffige und einigermaßen erschöpfende Information. Bon einer Geschichte des Schmalkaldischen Bundes besitzen wir kann einen Anfang. Bielleicht niemals haben unsere Reichsstädte eine wichtigere und erfreulichere Rolle gespielt als damals. Ihre Archive bergen die kostbarften Schäte gerade aus dieser Zeit, oft in vortrefflicher alter Ordnung, oft freilich auch in wüstem Durcheinander: feine einzige Bublikation hat bisher diesen Dingen eine erschöpfende Bearbeitung zu widmen unternommen. Wir werden aber niemals ein auf den Grund dringendes Verständniß dieser über unsere ganze spätere Entwickelung entscheidenden Periode erlangen können, wenn sich ihr nicht dieselbe emsige Arbeit zuwendet, wie der mittelalterlichen Kaiserzeit, wenn wir nicht die möglichst vollständig und sorafältig edirten oder bearbeiteten Correspondenzen Karls V., des Landgrafen Philipp, der sächsischen Kurfürsten und der wichtigften Reichsftädte vor uns haben. Und ähnliches gilt von anderen Zeitabschnitten unserer neueren Geschichte. Gewiß muß rühmend anerkannt werden, was in den letzten Decennien für die preußische, österreichische und von München aus auch für die deutsche Geschichte dieser Zeiten geschehen ift. Aber sicherlich wird fein Sachverständiger behaupten, daß diese höchst verdienstvollen Anfange im Stande find die ungeheure Lücke auszufüllen, die Quellen für unsere neuere Geschichte mit denen für das Mittelalter in's Niveau zu rücken und uns auf eine

Linie zu stellen mit Frankreich, England, Belgien oder auch mur Ftalien 1).

Bon den Quellen hängt die Forschung, von dieser die Geschichtschreibung ab. Wenn nur zusammenhanglose Fragmente des Quellenmaterials über eine Epoche vorliegen, wenn der erfte Blief zeigt, daß diese Bruchstücke einer mühevollen und koftspieligen Ergänzung aus zahlreichen Archiven bedürfen, fo fonnen nur besonders Begünstigte und Begabte daran denfen, dieselbe zum Gegenstande ihrer Untersuchungen zu machen. Für die große Mehrzahl der hiftvrischen Arbeiter verbietet sich ein folches Unternehmen von selbst. Sie mögen dieses oder jenes Detail, für welches das nächste Archiv oder einige ihnen befannte Bibliothefen gerade günftige Gelegenheit bieten, mit Erfolg bearbeiten; auf eine sustematische, größere Momente behandelnde Untersuchung müssen sie verzichten. Und so ist es denn nur zu natürlich, daß in der Forschung das Mittelalter ein ähnliches Nebergewicht über die neuere Zeit behauptet, wie in der Quellenpublication. In den "Forschungen zur deutichen Geichichte" kommen reichlich drei Artikel über das deutsche Mittelalter auf einen über die neuere Zeit. In den Differtationen und sonstigen Monographien ist das Misverhältniß noch viel größer. Man wird ichwerlich irre geben, wenn man annimmt, daß von hundert Studirenden, welche sich in unferen historischen Seminaren vorbilden, neunzig ihr vorwiegendes oder ausschließliches Interesse dem Mittelalter und kaum zehn der Reuzeit zuwenden. Natürlich: jene neunzig finden alle irgend wünschenswerthen Hülfsmittel in reichster Fülle vor sich ausgebreitet, diese zehn mussen nicht nur mit den in der Sache liegenden größeren Schwierigkeiten ringen, fondern mit dem Mangel fast alles nothwendigen Materials. Die Folge davon ift, daß die einseitige Berücksichtigung des Mittelalters, statt, wie es die doch allmälig eintretende Grichöpfung wirklich historischer Probleme erwarten ließe, abzunehmen, vielmehr wächst. In den ersten Bänden der oben genannten "Forichun gen" bestand noch ein gewisses Gleichgewicht zwischen den

<sup>1) [</sup>Bgl. Baumgarten's ipätere Ausführungen in dem Borwort zu dem 1892 veröffentlichten dritten Band feiner Geschichte Karls V.

großen Perioden unserer Geschichte; in den letzten Bänden ist die neuere Zeit so gut wie verschwunden.

Mis Resultat aus dem allen ergiebt sich, daß die Kenntniß unserer deutschen Vergangenheit eine in hohem Grade lückenhafte und ungleiche ift, daß gerade diejenigen Abschnitte, welche dem Berständniß und Interesse der heute Lebenden am nächsten liegen, für unsere Nationalbildung die wichtigften find, vom Dunkel verhüllt werden. Das hellere Licht, welches gerade hier sich über die preußische und öfterreichische Geschichte auszubreiten beginnt, fann doch dafür feinen Erfatz bieten. Wie sehr die deutsche Staatsentwickelung seit der zweiten Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts auf Brandenburg und Preußen ruht, es ist doch lange nur ein auf ziemlich enge Kreise beichränkter Theil, der, wenn er auch mehr und mehr die politisch active Kraft des deutschen Lebens vertritt und die gesunden politischen Elemente der Nation an sich zieht, immerhin durch das Verhalten der übrigen Glieder stark berührt und bestimmt wird. Und neben der politischen Thätigkeit steht die ganze übrige Fille des Bolfslebens, welches fortgeht und fortwirft, ob die staatlichen Organisationen noch jo mangelhaft sind. Bewiß ist diese deutsche Existenz vom fünfzehnten bis zum Beginn des neunzehnten Jahrhunderts etwas überaus complicirtes, ein historisches Object von der größten Schwierigkeit, oft auch durch den traurigen Inhalt so wenig verlockend wie möglich. Wollen oder dürfen wir deshalb darauf verzichten es zu bewältigen? Die Geschichte ihres Unglücks ist einer Nation so lehrreich wie die ihrer schönsten Tage. Die Geschlechter, welche die schwersten Krisen unseres Lebens durchkämpften, und deren treuer wenn auch oft nur passiver Beharrlichkeit wir ebenso fehr unfere Wiedererhebung danken, wie den glücklicheren, welche wieder die ersten Erfolge errangen, sie haben auch ein Recht an unsere historische Arbeit. Aber auf jeden Fall hat dieselbe nirgends eine schwierigere Aufgabe zu bewältigen, als eben in dieser neueren Epoche, und nirgends ist deshalb die Ration mehr verpflichtet, ihr die äußeren Sinderniffe aus dem Wege zu räumen als gerade hier.

Unter diesen äußeren Hindernissen nimmt aber der Zustand unserer Archive den vornehmsten Rang ein. Es liegt in der

Natur der Dinge, daß die Massenhaftigkeit des archivalischen Materials mit ber Rähe ber Zeiten, man möchte fast fagen in geometrischer Progression wächst, daß unsere Archive schon über irgend ein Jahr der Reformationszeit das unendlichfache enthalten wie über ein Bahr ber Staufenzeit. Zweckmäßige Ordnung ift also hier geradezu unentbehrlich, wenn nicht der Foricher seine Zeit verlieren und überdies der Gefahr großer Tanschungen ausgesetzt sein soll. Run aber weiß Jeder, daß neben zehn Archiven, in welchen die mittelalterlichen Arfunden in recht guter Ordnung sich befinden, kaum eins seine neueren Acten in leidliche Verfaffung gebracht hat. Man braucht nur einen Blick in das Burthardt'iche Buch zu werfen. Fast überall beschränken sich die meist so dürftigen Angaben über die Bestandtheile der aufgeführten Archive auf Notizen über die darin vorhandenen Urfunden; von den jüngeren Papieren ift meist feine Rede. Richts natürlicher. Unsere Archivbeamten schließen fich dem Zuge unferer Wiffenschaft an. Gie wiffen, daß oft nach den Urfunden, selten nach den neueren Acten gefragt wird. Mit der Sorge um jene greifen sie unmittelbar in die historische Arbeit des Tages ein. Sie ist so viel dankbarer und zugleich wie viel leichter!

Wer alle diese Verhältnisse erwägt, wer zu schätzen weiß, von welchem Einfluß die gesunde und normale Beschäftigung eines Bolfes mit seiner Bergangenheit ift, der wird zugeben, daß hier in der That ein Unlaß für das umsichtige und fräftige Eingreifen der Reichsgewalten vorliegt. Wenn dieselben angemessen gefunden haben sich an großen aftronomischen Expeditionen mit erheblichem Aufwand zu betheiligen, wenn sie ein rühmliches Interesse für die archäologischen Forschungen bethätigt und bedeutende Mittel für die Ausgrabungen in Olympia bewilligt haben, fo werden sie gewiß auch für den geschilderten Rothstand ber vaterländischen Geschichtsforschung ein Berftändniß besigen. Die stattlichen Bewilligungen für die Monumenta Germaniae und für das Germanische Museum beweisen, daß sie bereit find jedem ihnen vorgeführten wirklichen Bedürfnisse ihre träftige Unterstützung zu gewähren. Za sie haben bereits gezeigt, daß auch das Archivwesen ihrem Interesse feineswegs fern liegt. Als dem Reichstage des Norddeutschen

Bundes am 28. September 1867 ein Abgeordneter vorschlug, "den Bundeskanzler zu ersuchen, dafür Sorge tragen zu wollen, daß die archivarischen Schätze der Norddeutschen Staaten, dieses wissenschaftliche Gemeingut der deutschen Nation, derselben zusängiger als seither dadurch gemacht werden, daß die Aufnahme vollständiger Urkundens und Actenverzeichnisse der öffentlichen Archive, sowie die Beröffentlichung dieser Verzeichnisse durch den Druck erfolge", da wurde dieser Antrag fast einstimmig angenommen. Auch der Bundeskanzler verhieß, den Gegenstand im Bundeskrathe zur Sprache zu bringen.

So viel ich weiß, hat dieser Beschluß feine praftische Folge gehabt, was sich auch kaum erwarten ließ, da der Antrag viel zu weit griff und ihm alsbald sehr berechtigte Einwendungen von sachkundiger Seite entgegen traten. Immerhin beweift der Borgang, wie bereitwillig die Reichsgewalten find, fich auch des Archivwesens anzunehmen. Es kömmt nur darauf an ihnen zu bezeichnen, was hier das zweckmäßigste und dringenofte sei, da es nicht gilt einem erhabenen Ideal nachzustreben, sondern das Mögliche möglichst bald zu thun. Da scheint mir nun in Nebereinstimmung mit manchem erfahrenen Forscher vor allem nöthig, daß unseren reichsstädtischen Archiven geholfen werde. Gin Bedürfniß, unsere Staatsarchive unter die Leitung einer Reichsbehörde zu stellen, scheint mir nicht vorhanden; wo es boch in einzelnen Fällen bestehen möchte, würden sicherlich die politischen, vielleicht auch die wissenschaftlichen Nachtheile einer berartigen Maßregel den Gewinn überwiegen. Wir leben in einem Bundesstaate. Die Pflege des geistigen Lebens foll, fo viel irgend möglich, den einzelnen Gliedern überlaffen werden. Richts ift empfindlicher gegen die Eingriffe centraler Gewalten als Schule und Wiffenschaft und die ihnen dienenden Inftitute. Je selbständiger sich ihre einzelnen Organe bewegen, je meniger von dem Ginflusse büreaufratischer Schablone gestört, besto besser. Gewiß bedürfen, wie wir sahen, auch einige unferer Staatsarchive eines fraftigen Anftofes. Derfelbe murbe wohl dadurch in ausreichender Weise gegeben werden, so darf man wenigstens hoffen, daß das Reich überhaupt das deutsche Archivwesen zum Gegenstande seiner ernsten und stetigen Theil= nahme erhebt. Sollte diese Erwartung getäuscht werden, jo

fönnte später geschehen, was sich als nothwendig herausgestellt hätte. Unmittelbar dringend ist aber, wie wir sahen, die Fürstorge für unser reichsstädtischen Archive, unter denen allerdings einige größere eine rühmliche Ausnahme machen, die große Mehrzahl jedoch, wie gesagt, in recht bedauerlichen Zuständen sich befinden. Da entsteht denn vor allem die Frage, ob es nicht natürlicher wäre, diese reichsstädtischen Archive ebenfalls der Pflege der betreffenden Einzelstaaten zu überlassen.

Ein jo überzeugter Unhänger der bundesstaatlichen Entwickelung unserer nationalen Verhältnisse ich bin, so glaube ich doch nicht, daß hier die Einzelstaaten die berufenen und zweitdienlichen Helfer find. Bor allem deshalb nicht, weil ich vermuthe, in den meisten Fällen würde die Fürsorge der Landesregierungen schließtich zu einer Einverleibung der Stadtarchive in die Landes- oder Provinzialarchive führen. Die Berlochungen dazu find so zahlreich und start, daß ich nicht absehe, wie man ihnen auf die Dauer widerstehen könnte. Manche der in Frage fommenden Gemeindeverwaltungen würden vielleicht selbst bereitwillig die Hand dazu bieten, besonders wenn der Staat ihnen dafür irgend einen Vortheil gewährte. Allerdings würde ja nun durch eine solche Vereinigung die historische Arbeit in einer gewissen Beziehung wesentlich erleichtert werden. Wenn 3. B. die Archive von Ulm, Eklingen und Hall nach Stuttgart geführt würden, jo ist es flar, daß der Forscher dort einmal in dem großen, soweit meine Erfahrung reicht, gut geordneten Landesarchive, jodann in der vortrefflichen Bibliothef eine erhebliche Förderung seiner Arbeit finden würde, zumal in früberer Zeit aus diesen städtischen Archiven doch ichon beträchtliche Materialien nach Stuttgart verpflanzt worden find. Aber diefer Erleichterung ftande eine viel wesentlichere Schabigung gegenüber. Gin gut geordnetes, zugängliches, mit angemeffenen Arbeitsräumen ausgestattetes Stadtarchiv fann für das geistige Leben einer Stadt und ihrer Umgegend eine reiche Quelle werden. Gewisse wichtige Detailforschungen können ferner nur an Ort und Stelle von Solchen gemacht werden, die ein warmes Beimathsgefühl mit Theilnahme für die fleinsten Büge des vergangenen Lebens erfüllt, die am Gig des Archivs oder in seiner unmittelbaren Rähe weilend viele Zahre immer wieder

zu seinen Schätzen zurückzutehren vermögen. Wenn wir diese Archive centralisirten, so würden wir voraussichtlich unserer Zukunft eines ihrer kostbarsten historischen Besitzthümer rauben: der vergangenen Größe unserer Reichsstädte würdige Stadtgeschichten, die selbstverständlich nicht mitten im Strom der städtischen Entwickelung, im vierzehnten oder fünfzehnten Jahrshundert abbrechen, sondern ihn voll und ganz durch alle Wechstelställe der Jahrhunderte hindurchführen werden.

Bu anderen Zeiten hätte man vielleicht die Wichtigkeit folder localen Factoren unterschätzen mögen. So lange wir unter einer oft genug hoffnungsloß icheinenden Zersplitterung feufzten und die ganze Bewegung unseres Lebens von centrifugalen Tendenzen beherrscht wurde, hießen wir natürlich alles willkommen, was dem Zusammenfassen oder auch Zusammenzwingen der auseinander ftrebenden Kräfte zu dienen ichien. Heute, meine ich, ftehen die Dinge anders. Beute ift die Ginheit stark begründet, so stark, daß sie vielleicht mehr von Uebertreibungen als particularistischen Gegenströmungen zu besorgen hat. Heute sehen wir aber vor Allem unser ganzes Dasein von dem Hereinbrechen eines gewaltigen Centralisationsdranges auf den nichtpolitischen Gebieten bedroht. Während wir noch vor Kurzem und rühmen konnten, das deutsche Leben werde im Unterschied von dem romanischen durch eine starte Vorliebe für die ländliche Existenz charafterisirt, so daß, wo die Menschen in Frankreich und Italien nach den Städten ftromten, es uns vielmehr in's Dorf zöge, muffen wir heute wahrnehmen, daß unsere Massen sich aus den Dörfern in die Städte, aus den fleinen in die großen Städte malgen. Ich glaube, nicht zeitig und energisch genng können wir einer solchen in ihren weiteren Consequenzen höchst verderblichen Richtung entgegenarbeiten. Die Gesundheit und Einfachheit unseres Daseins, die Erhaltung der schönsten Eigenthümlichkeiten unserer Nationalbildung hängt davon ab, daß wir nicht die ungähligen stillen Pflegestätten natürlichen Wachsthums verkümmern laffen, aus denen unfer Bolf in jo langen bojen Zeiten die Wärme des Bergens, die Tiefe des Denkens und die Kraft des Charafters gewonnen hat, von der jedes Blatt vergangener Tage Zeugniß gibt. Gine unserer zuverlässigiten Stüten bei solchem Bemühen werden

aber unfere alten Reichsstädte fein, die natürlichen Bildungsmittelpunfte fleiner Kreise: nicht fünstliche Schöpfungen des Dampfes, sondern Geburten uralter in der Ratur der Berhältnisse und der Tüchtigfeit der Menschen wurzelnder Kräfte. Auch wo dieje Städte, wie ja in den letten Decennien Gottlob jo viel geschehen ist, wieder mächtig aufblühen und ihrerseits jene bedenfliche Richtung zu verstärfen scheinen, tragen sie doch einen ganz anderen Charafter als die über Nacht aufgeschoffenen Industriecentren, welche dem menschlichen Gemuth nichts bieten als gerade Linien und glatte Flächen, hinter benen die Wuth des socialen Kampfes tobt. Zene binden den Menschen an ein heilsames Element der Ueberlieferung, sie führen ihn aus dem unbegrenzten Wirbel der fosmopolitischen Concurrenz und der für die Meisten überwältigenden und unfaßbaren Weltbewegung in die fleineren Areise einer selbständigen und eigenthümlichen localen Entwickelung. Freilich werden sie das alles in vollem Maaße erst dann thun können, wenn ihr geschichtliches Leben energisch erneuert, wenn die historische Arbeit so weit gefördert ift, daß nicht nur die für die ungeheuere Mehrheit der Bürger völlig unfaßlichen mittelalterlichen Urfunden, auch nicht nur die Meten späterer Zeiten, sondern auf beiden gleichmäßig ruhende geschichtliche Gemälde zu dem lebenden Geschlecht reden und die hastige Gegenwart die stille Mahnung vergangener Tage vernimmt. In unseren Stadtgeschichten ruht ein unvergleichlicher Keim wahrhaft populärer historischer Literatur. Ist es doch eine nothwendige Rolge des wirren und seit dem dreizehnten Zahrhundert fo unglücklichen Ganges unferer Reichsgeschichte, daß nur sehr wenige Landschaften eine geschlossene historische Continuität besitzen. Fast alle unsere Landesgeschichten bieten einer wirklich historischen Behandlung die größten Schwierigfeiten, weil fie derfelben ftets wechselnde Bestandtheile und Berbindungen aufbürden. Co 3. B. wird felbst unter fo besonders günstigen Berhältnissen, wie sie das durch die Ratur zu einer festen Ginheit gefügte Elfaß darbietet, nichtsdejtoweniger eine Geschichte des Elsages immer etwas Künstliches, Willfürliches und Lückenhaftes sein, oder ein mit einer Menge fremdartiger Elemente beladenes Ding. Gine Geschichte Strafburgs dagegen wird ein töftliches Bild deutscher Entwickelung in begrenztem

Rahmen darbieten, ein Bild, das mit dem für die Schilberung historischen Lebens nöthigen Detail geziert sein kann, ohne deschalb den Leser unter einer Last von Bänden zu erdrücken. Niemals wird unser Bolf mit den Einzelheiten unserer überaus verwickelten Nationalgeschichte vertraut sein, wohl aber in der Geschichte der ihm zunächst liegenden Stadt und des zu ihr gehörenden Gebietes wirklich zu Hause sein können.

Wer diesen Gründen auch nur einen beschränkten Werth zugesteht, der wird doch, glaube ich, immer einräumen, daß unsere Reichsstädte der wichtigsten Zeugen ihrer Vergangenheit zu berauben eine unverankwortliche Versündigung an ihrer und unserer Zukunft wäre. Im Gegentheil sollen wir bedacht sein, auch von dem Mittelpunkt des Reiches aus ihnen alles zu ershalten, was das Unglück oder die Varbarei vergangener Tage verschont hat; freilich aber nicht nur zu erhalten, sondern auch zu beleben. Kein schönerer Veruf für die Reichsgewalten ließe sich denken, als diese alten Säulen des Reichs unter ihre liebevolle Obhut zu nehmen und in ihnen die Kräfte zu pflegen, welche das Nationale so lange in kleinem Kreise vertraten und die gesundeste Vereinigung localen und nationalen Lebens darsftellten.

In welcher Beise am zwecknäßigsten diese Fürsorge des Reichs für die städtischen Archive einträte, das bleibt am besten der eingehenden Prüfung einer wohl für diese Frage einzuschenden Commission überlassen. Dieselbe würde voraussichtlich zunächst an die städtischen Gemeinden selbst ihre Aufforderung richten. Denn eine Stadt von altem Ruhm, welche sich selbst ehrt, wird nicht leicht zugeben, daß sie vor dem Reiche unfähig erscheine, den verhältnismäßig immer geringen Auswand für die Ordnung ihres Archivs zu bestreiten. Trosdem kann, ja wird es sein, daß eine Anzahl Gemeinden wirklich bei dem besten Willen nicht im Stande sind, das von der Wissenschaft Gesorderte zu leisten, oder daß für ihre Archive wenigstens einmalige Ausgaben nöthig werden, welche ihre Kräfte übersteigen. In diesen Fällen hätte dann das Reich einzutreten.

Das Reich könnte, um diese Arbeiten zu beleben, noch etwas thun. Es könnte für dasjenige Werk, welches in zehn Jahren die beste Darstellung der Geschichte einer deutschen Reichsstadt im sechszehnten Jahrhundert lieferte, einen Preis von 10000 Mark aussetzen. Es ware das ein geringer, aber gewiß höchft wirtsamer Auswand. Wie manches treffliche historifche Werk verdanken wir den wenigen und bescheidenen Stiftungen, welche von Zeit zu Zeit Preise ausschreiben! Auf der anderen Seite zeigt auch hier wieder das Beispiel Frankreichs, wie die historische Literatur durch große Preise gefördert werden fann. In dem Angenblicke, wo ich dieses schreibe, lese ich in den Zeitungen den Bericht über die jährliche Preisvertheilung der Parifer Akademie. Sie hat nicht weniger als fünf Werten über frangösische Geschichte zum Theil sehr beträchtliche Prämien zuerfannt! - Die Wahl gerade des sechszehnten Jahrhunderts ift nicht durch perfönliche Liebhaberei, fondern burch die Sache felbst gegeben. Stadtgeschichten bes Mittelalters besitzen wir theils, theils werden sie sich aus den reichen und meist vortrefflichen Publicationen städtischer Urfundenbücher und Chronifen von selbst ergeben. Dagegen liegt die lette große Periode reichsstädtischer Blüthe, eben das sechs zehnte Zahrhundert, bis jest vollständig im Argen. Wie reiche Schätze da noch zu heben sind, würde eine folche Preisarbeit ins vollste Licht stellen, die sich nothwendigerweise ebenso der Forschung wie wahrhafter historischer Darstellung zu befleißigen hatte. Bei der Lage der Dinge icheint auf der anderen Seite eine folche Beschräntung der Zeit nach geboten. Wir fonnen nicht mit einem Sate aus der engften Detailforschung zur Größe einer vollständigen Stadtgeschichte überspringen. — Wenn unsere Städte und unsere Historifer hören, daß das Reich diesen Dingen in dieser Weise seine warme und thätige Theilnahme zinvendet, wenn, wie zu erwarten, diese Fragen dadurch ein Gegenstand des öffentlichen Interesses werden, jo wird das ficherlich das gewünschte Ziel mächtig fördern.

Sehr viel besser als mit unseren Archiven ist es bekanntlich mit unseren Bibliothefen bestellt. Alles in allem genommen haben wir in dieser Beziehung Frankreich schwerlich zu beneiden. In unseren Bibliothefen hat auch während der traurigsten Zeiten ein oft rührender Fleiß gewaltet und die gesammelte Frucht vieler Generationen tritt uns heute in manchen Sammlungen

großartig entgegen. Man braucht nur das forgfältige Werk von Petholdt (Adregbuch der Bibliothefen Deutschlands. Reue Ausgabe. Dresden 1874 und 1875) zu durchblättern, die Geschichte 3. B. der Bibliothefen von Bolfenbüttel, Berlin, Dresden, München, Wien zu überfliegen, um den Gindrud gu erhalten, daß da die Summe vielhundertjähriger Arbeit und Liebe in einer Beise vereinigt ift, wie kaum auf einem anderen Gebiete. Auch die heutige Ginrichtung und Berwaltung unserer Bibliotheten erfüllt in fehr zahlreichen Fällen nicht nur alle billigen Ansprüche, sondern leistet aus eigener Initiative der Biffenschaft und der Nationalbildung die erheblichsten Dienste. Den deutschen Bibliothefen ift eine lebung eigenthümlich, welche sie für das Studium erst wahrhaft fruchtbar macht: das Ausleihen der Bücher zur Benützung nicht nur an dem Drt der Bibliothef, fondern in fernen Gegenden. Alle Borzüge, welche jonft etwa Bibliotheten in Frankreich, England, Italien haben mögen, werden, scheint mir, durch diesen einzigen Umstand aufgewogen, daß in diesen Ländern grundsätzlich die Bücher aus den Bibliothefräumen nicht entfernt werden dürfen. Allerdings wird man diesem Lobe deutscher Bibliotheten wohl die Einichräntung hinzufügen muffen, daß, wenige rühmliche Fälle ausgenommen, unfere Regierungen für die ihrer Sorge anvertrauten Sammlungen viel zu wenig gethan haben. Es ist eine alte von dem seligen Robert von Mohl einmal mit beredten Worten ausgeführte Klage, daß viele unserer Universitätsbibliothefen von ferne nicht im Stande sind, den wissenschaftlichen Uniprüchen der auf fie angewiesenen Gelehrten und Studirenden zu genügen. Bei manchen unserer Verwaltungen scheint das auffallende Vorurtheil zu herrschen, daß man zwar für Laboratorien, Krankenhäuser u. dal. Anstalten tief in den Beutel greifen muffe, die Dürftigkeit der Bibliothek aber dem Gedeihen und Ruf einer Universität keinen Eintrag thue, wo doch drei Facultäten in ihr die hauptfächliche, jum Theil die ausschließliche Rahrung ihrer Studien finden und eine ungenügende Bibliothek nothwendig die wissenschaftliche Thätigkeit einer Universität auf das empfindlichste beeinträchtigt. Die daraus entstandene Praris ist um so unbegreiflicher, als eine auf gutem alten Fundament ruhende Bibliothet, wie doch die meisten

Universitätsbibliothefen find, im äußersten Fall nur Summen bedarf, welche neben so manchen andern Aufwendungen verichwinden. Freilich, hat man eine Bibliothef einmal zwanzig, dreißig Zahre lang verkommen lassen, so genügen dann auch fehr beträchtliche Summen nicht mehr, um das Berfäumte aut zu machen. Denn die Preise der Bücher, der alten noch mehr als der neuen, find befanntlich in rapidem Steigen begriffen und gar Vieles, was man vor dreißig Jahren um ein Geringes erworben hätte, ist heute entweder gar nicht mehr zu bekommen, oder doch nur mit beträchtlichen Kosten. Wohl versehene und gut eingerichtete Bibliothefen besitzen aber nicht nur für die ftrenge Wiffenichaft, sondern für die Bildung einer gangen Landschaft den größten Werth. Gine einsichtige Bibliothefeverwaltung, welche weise Liberalität einen ihrer ersten Grundfate fein läßt, kann auf weite Kreise den heilsamsten Ginfluß üben, sie fann mit der Zeit mächtig dagu beitragen, das gange Bildungsniveau eines Landes zu erhöhen. Zu einer solchen Wirtsamfeit gehören aber die nöthigen Mittel für Besoldung eines ausreichenden Personals wie für Anschaffung der Bücher. Gine einsichtige Fürsorge für unsere Bibliotheten könnte unserer ohne Zweifel heute von mancher Gefahr bedrohten National= bildung sehr heilsam werden, indem sie dem Zuge zu oberflächlicher Zerstreuung eine gesunde Geistesnahrung entgegen ftellte. Doch darüber wäre manches zu fagen, was uns hier zu weit führen würde. Fassen wir einen anderen Bunkt ins Ange.

Was steckt in unseren Bibliothefen an handschriftlichem Material für die Erforschung eines bestimmten Zeitraums unserer Geschichte, für die Schilderung eines bestimmten Lebens? Vor Aurzem hat in diesen Blättern einer der Herausgeber getlagt, daß von Briesen Samuel Pusendorf's so gar wenig auf uns getommen sei. Sollte sich das wirklich so verhalten? Unsere Bibliothefen sind merkwürdig reich an Briessammlungen aus dem sechszehnten und siebenzehnten Zahrhundert. Sollte

<sup>[1]</sup> Treitichke in den Preußischen Zahrbüchern XXXV, 615. Bgl. ebenda XXXVI, 725 seine Anmerkung zu obigen Neußerungen Baumgarten's und Historische Zeitschrift LXX, 2 i.

B. Baumgarten, Auffage u. Meben.

ein tückischer Zufall es gefügt haben, daß unter diesen hunderttausenden von Briefen ein so hervorragender Mann wie Bufendorf gerade nicht vertreten fei? Das ist allerdings möglich, aber zunächst doch nicht mahricheinlich. Setzen wir den Fall, der Berfasser jener vortrefflichen Lebens- und Charafterstizze fei jo angethan von feinem Helben, daß er der Bersuchung nicht widerstehen könne, nach den verlorenen Spuren seiner Correspondenz zu forschen. Er würde dann voraussichtlich in eine fehr verdrießliche, zeitraubende und möglicherweise fruchtloje Arbeit verwickelt werden. Er schriebe vielleicht an zwanzig, dreißig Bibliothefen, wo er Theile seines Schapes zu vermuthen den besten Grund hätte. Gerade da fände sich aber wenig oder nichts, weil irgend ein Zufall den größten Theil der Bufendorfichen Correspondenz an einen Ort verschlagen, wo sie Riemand suchen kann. Es ist das nicht eine willkürlich ersonnene Hypothese, sondern eine oft genug gemachte Erfahrung. So aut die bunten Wechselfälle der letten Jahrhunderte unfere Archivalien in der oft seltsamsten Weise verstreut und zerrissen haben, ebenso und noch mehr find Correspondenzen und andere Handichriften oft in einer Weise verschlagen, welche jeder Combination spottet. Bichtige Briefe von Strafburg find durch irgend einen Zufall, durch die Liebhaberei eines Sammlers nach dem fernen Norden verweht und umgekehrt.

Unter diesen Umständen ist eine auf den Grund gehende Ersorschung wichtiger Momente unserer vaterländischen Gesichichte, wenn nicht geradezu unmöglich gemacht, so doch mit den widrigsten Mühen verbunden. Wo England und Franksreich über eine Fülle gleichzeitiger Aufzeichnungen verfügen, welche glückliche Umstände und die Theilnahme der Aristofratie früh zum Druck brachten, da haben wir mühsam aus Archiven und Bibliothefen die zerstreuten Spuren eines wichtigen Vorganges, eines merkwürdigen Lebens zusammen zu suchen. Dast wenigstens diese Arbeit so weit wie möglich erseichtert werde, scheint ein billiger Bunsch.

Eine der wichtigsten und wirksamsten Maßregeln, welche in dieser Richtung getroffen werden könnten, wäre, daß daß Reich auf die Anfertigung zwecknäßiger, sorgfältig gearbeiteter, aber ohne allen Luxus hergestellter und möglichst billiger Kataloge der Handschriften aller deutschen Bibliothefen hinarbeitete, Kataloge, welche womöglich den gesammten Handschriftenschatz zu umfassen, wenigstens aber die auf Deutschland, auf deutsche Geschichte, Literatur und Kunst bezüglichen genau zu verzeichnen hätten.

Frühzeitig hat man auch in Dentschland die Anfftellung und Veröffentlichung von Handschriftenkatalogen begonnen. Aber dem Geist früherer Zeiten und dem uns eigenen Zuge zum Fremden, Entlegenen gemäß beziehen sich diese alten Kastaloge meist auf orientalische, griechische, römische Manuseripte. Dann hat auch hier das Mittelalter die Gedanken eingenommen. Vollständige gedruckte Handschriftenkataloge von bedeutenden Bibliotheken gehören bei ums zu den größten Seltenheiten. Venn das Reich eine solche Publication veranlaßte, es ist gar nicht abzusehen, eine wie reiche Förderung der Kunde unserer Vergangenheit daraus erwachsen würde, eine wie heilsame Ansregung zu fruchtbaren Arbeiten. Kein erfahrener Bibliothekar wird die Ausführung eines solchen Gedankens für chimärisch halten, keiner in Abrede stellen, daß sie einem sehr dringenden Bedürsnisse entspreche.

Wenn es aber in Betreff der Archive zweckmäßig erschien, daß das Reich direct für die Ordnung wenigstens der reichsstädtischen eintrete, so scheint dasselbe Berfahren für die Berstellung von Handschriftenkatalogen nicht nothwendig zu sein. Bon dem Grundsatz ausgehend, daß das Reich sich nicht mit Dingen beladen joll, welche die Einzelstaaten ebenso aut oder noch besser besorgen können, wird man sagen müssen, daß das Reich sich hier auf eine gewisse oberste Aufsicht und Auregung beschränken tonne. Die Berechtigung und Nothwendigkeit dieser Aufsicht wird aber sicher Riemand in Abrede stellen können, da es sich hier um die Förderung eines wichtigen Nationalinteresses handelt. Wenn die Handschriften einer Bibliothef unbefannt bleiben, jo kann darunter die deutsche Wissenschaft leiden. Auf der anderen Seite liegt die Thatsache vor, daß ohne Eingreifen des Reiches für diese Dinge das Nothwendige nicht geschieht. Es wäre deshalb gewiß sehr zweckmäßig, wenn das Reich erwa einen Zeitpunft bestimmte, bis zu welchem die Rataloge aller auf

Deutschland bezüglichen Handschriften in deutschen Bibliothefen gedruckt sein müßten 1).

Bon manchem anderen wohlberechtigten Bunsche sei hier zunächst geschwiegen. Man kann nicht alles mit einem Male ichaffen. So nothwendig 3. B. die Herstellung eines gedruckten Katalogs über alle auf deutsche Geschichte bezüglichen Druckwerte wäre, man wird zunächst wohl darauf verzichten müssen. Neberstürzung ift in solchen Dingen so schädlich wie Trägheit, weil sie die Trägheit nur verstärft, indem sie ihr den Schein der Klugheit verleiht. Aber daß wir überhaupt auf diesem Gebiete eine energische Thätigkeit beginnen, das thut wahrlich Roth. Wir dürfen nicht länger in dem Wahne leben, als wenn bei uns auf geiftigem, wissenschaftlichem Gebiete alles vortrefflich, unvergleichlich bestellt wäre. Un den Fundamenten unserer Nationalbildung nagen seit einiger Zeit Feinde, die wir nicht länger unbeachtet laffen dürfen. Wir wiffen, daß unser Volk den schwersten Prüfungen, bitterer Noth, kläglicher Ohnmacht, nationaler Nichtigkeit zu widerstehen vermocht hat. Db es den Verlockungen der Macht, des Genuffes ebenfo zu troten im Stande ift, muffen die kommenden Tage lehren. Auf uns ruht die Berantwortung dafür, daß ein schroffer Glückswechsel uns nicht aus dem Gleichgewicht werfe, daß wir die materiellen Interessen in den Schranken ihres berechtigten Einflusses halten, daß wir die echte menschliche Bildung, welche uns von unseren Eltern überliefert ift, vor all den Anfechtungen schirmen, welche in einer noch nie dagewesenen wirthschaft= lichen Aufregung liegen, vor den schlimmften aller Beinde menschlichen Glücks und menschlicher Tugend, vor der haftigen Bagd nach Geld und Genuß.

Unter dem, was ein Bolk gesund erhält, nimmt immer

<sup>1)</sup> Die Frage, wie wir am besten in den Besitz den Handschriftenstatalogen gelangen könnten, ist bekanntlich oft, besonders auch in jüngster Zeit erörtert. Mir scheint der hier empsohlene Weg der zweckmäßigste zu sein. Uebrigens wähle man welchen man wolle; daß wir nur endlich das nicht länger zu entbehrende erhalten! [1893 erschien als Anfang der don dem preußischen Kultusministerium angeordneteten Katalogistung der in Preußen vorhandenen Handschriftenbestände der erste Band eines Verszeichnisses der Göttinger Handschriften.]

das lebendige Bewußtsein seiner Bergangenheit, die dankbare Erinnerung an die Borfahren einen der wichtigsten Plate ein. Wir haben das nie verfannt. Wir find ein eminent historisches Bolf. Aber unsere historische Wissenschaft läuft, jo scheint es, einige Gefahr in mitrologischen Reigungen zu weit zu gehen, zwijchen den von der Forschung mit vorwiegender Liebhaberei gepflegten Gebieten und der Gegenwart einen Raum zu laffen, durch den das Bolf den wichtigsten Wahrheiten seiner eignen Entwickelung fremd wird. Jener Gefahr vorzubeugen, den bistorischen Arbeiten das ganze ihnen zukommende Gebiet zurück zu geben, sie in vollem Umfange für das Leben fruchtbar zu machen, der Nation in's Gedächtniß zurück zu rufen, wie unendliche Schätze historischer Ertenntniß in ihrer Mitte noch unberührt liegen, sie mit Theilnahme für bieje Schätze zu erfüllen, damit fie lebendig werden fonnen, das ift der lette Zweck der hier angeregten Maßregeln.

## X. Jacob Sturm.

Rebe gehalten bei llebernahme bes Rectorats der Universität Straßburg am 1. Mai 1876.

Wenn diejenigen Männer, welche vor mir von dieser Stelle aus gesprochen haben, mit charafteristischer Borliebe der Bergangenheit dieser Stadt oder dieses Landes ihre Aufmerksamkeit zugewendet und so die Festtage unserer jungen Universität in Chrentage alten Ruhms verwandelt haben, so wäre es wohl seltsam, wenn der Historiker einen anderen Weg einschlüge. Denn vor Allen liegt es ja doch ihm nahe an einer jo ehrwürdigen Stätte deutscher Bildung und Runft, deutschen Bürgersinns und deutscher Gelehrsamkeit dem Wechsel der Jahrhunderte, wie er sich gerade in den Schicksalen dieser Stadt abspiegelt, nachzusinnen, Schickfalen, welche ihrerseits in eigenthümlicher Weise das große Auf- und Absteigen unseres nationalen Lebens reflectiren. Es ist wahrlich nicht Zufall ober Laune, wenn Straßburg den Deutschen bis in den fernsten Norden und Often ein Interesse erwedt wie vielleicht keine andere Stadt. Bit es doch recht eigentlich die deutiche Schickfalsstadt. Wenn das deutsche Wesen sich in gesunder Kraft hebt, jo versteht es sich in alten Zeiten von felbst, daß Straßburg in der Reihe der deutschen Städte seinen Plat mit Ehren cinnimmt; finft es, jo wird Strafburg unwiderstehlich in fremde Kreise gezogen. Der Verfall deutscher Macht und Ordnung im fünfzehnten Jahrhundert treibt Straßburg von selbst in die burgundischeschweizerischen Beziehungen hinein. Wimpfeling wußte wohl, weshalb er im Beginn des fechsschnten Jahrhunderts seine Landsleute so nachdrücklich an ihre deutsche Art exinnerte. Denn wenn die Dinge fortgingen, wie sie seit fünfzig Jahren begonnen hatten, Deutschland sich ganz in seiner Reichsanarchie verlor, Frankreich von klugen oder glücklichen Königen auf der Bahn der neuen Politik zu Macht und Ansehen geführt wurde, so mußte früher oder später Straßburg dem Beispiel seiner Schweizer Nachbarn kolgen, oder vielmehr noch ganz anders als diese in französische Hand kommen.

Da wurde diese Wendung noch einmal auf anderthalb Bahrhunderte fern gehalten, nicht durch einen neuen Aufschwung denticher Macht, jondern durch jene That des deutichen Beiftes und Gewiffens, welche mitten in steigender politischer Verwirrung und Auflöhung Deutschland für eine Generation jum Mittelpuntte der menichlichen Entwickelung machte. Diese That führte Straßburg zu einer innigeren Theilnahme an den deutiden Dingen, als es je zuvor bewiesen oder empfunden hatte, und zu einer ansehnlicheren Stellung als es je vorher oder nachber eingenommen hat. Mit dem Jahre 1526 beginnt die merkwürdige Evoche der Straßburgischen Geschichte, in welcher Diese Stadt weit über die natürlichen Berhältnisse hinaus auf den Gang der größten Zeitfrage eingewirtt hat und ein eigenthümlicher Mittelpunkt für die protestantische Welt nicht nur Deutschlands, sondern Europa's geweien ift. In dieser Beit fann man von einer Politit Straßburge reden. Die und da ift es, als beije diese Stadt das Gewicht einer selbständigen Macht. Wenn die deutichen Protestanten Gesandte nach Grant reich oder England zu senden haben, so werden dieselven eine Weile vorzugeweise aus Strafburg genommen. Denn bier findet man die Männer, welche mit den Verhältnissen des weitlichen Europa am beiten vertraut find, welche überhaupt politische Beobachtung, politischen Vertehr mit besonderer Sorgfalt pflegen. Etraßburg ift gewissermassen das politische Cb fervatorium des deutschen Protestantismus. Hier, wo franzö niche, niederländische, englische, dann auch italienische und ipaniiche Flüchtlinge zusammen itromen, bilder fich von selbst ein Mittelpunkt guter politischer Zuformation. Nomentlich über Frankreich ist man bier so aut unterrichtet wie tunn irgendwo in Dentichland. Besonders seit Johann Sturm die Leitung des Commasiums übernommen bat, ift die Berbindung

zwischen Straßburg und ber dem Protestantismus zuneigenden Seite der französischen Politik längere Zeit eine recht intime.

Wie für ein Bolt so ist es auch für eine Sadt ein Großes, in den Dingen, welche die Welt bewegen, etwas zu bedeuten. Den Bortheil des Hervorragens hat Straßburg damals im vollsten Maße erfahren. Es brachte ihm nicht nur Anschen und Einfluß, es veredelte und hob seine ganze Existenz, seine gesannnte Bevölkerung. Freilich war ihm auch das seltene Glück vergönnt, daß der beste Sinn der Zeit unter seiner Bürgersichaft einen Bertreter gefunden hatte, welcher Allen gewissermaßen leibhaftig vorführte, was denn das Ziel all dieses Ringens sei, den man fast eine ideale Verkörperung der Bildung jener Zeit nennen möchte. Ich meine natürlich Jacob Sturm.

. Fast fürchte ich anmaßend zu erscheinen, wenn ich es unternehme, von diesem vielgepriesenen und allbefannten Manne, von diesem besten Bürger Straßburgs zu Ihnen zu reden. Denn (dieser Gedanke drängt sich von selbst auf), was fann Zemand, der furze vier Jahre hier geweilt, dem hinzufügen wollen, was jo viele Berufenere vor ihm über den Stolz Straßburgs gesagt oder geschrieben haben? In der That, wenn man weiß, mit wie rühmlicher Pietät die späteren Geschlechter dieser Stadt das Andenken jener großen Tage des fechzehnten Jahrhunderts und der in ihnen thätigen Männer gepflegt haben, wie emsig namentlich auch während der letten fünfzig Bahre in der Geschichte Strafburgs zur Reformationszeit geforicht worden ift, jo daß wohl kaum eine deutsche Stadt in dieser Hinsicht Straßburg den Chrenplatz streitig machen dürfte, jo ift die Erwartung ja eine gang natürliche, daß nicht nur die Reformatoren und Gelehrten, sondern auch die Staatsmänner jener merkwürdigen Epoche, gewiß wenigstens Jacob Sturm, längst seinen Biographen gefunden habe. Das ist jedoch keineswege der Fall. Wir besitzen von Jacob Sturm einige biographifche Stiggen, einige furg gefaßte, gum Theil vortreffliche Charafteristifen, aber auch nicht einmal den Versuch einer eingehenderen Darstellung, wie sie Buter, Capito, Johann Sturm und Andere längst erfahren haben. Und vor allem ist diejenige Seite seiner Thätigfeit, welche doch die bedeutendste, für Strafburg und Deutschland wichtigste war, seine Theilnahme an der schweren

Arbeit des deutschen Protestantismus, dem mächtigsten Kaiser vieler Jahrhunderte und der mit ihm verbündeten römischen Welt gegenüber sich in den Reichsordnungen einen anerkannten Plat zu erringen, bisher am wenigsten beachtet worden.

Der Grund davon liegt nicht etwa, wie man meinen fönnte, mur darin, daß bisher überhaupt die politische Seite der damaligen großen Bewegung von unserer Forschung wie von der Neberlieferung selbst ungebührlich vernachlässigt worden ist, auch nicht darin, daß es unbehagliche Gefühle erweden konnte das Leben eines Mannes zu schildern, deffen ruhmreiche Thätigkeit den ichlagenden Beweiß liefert, daß eine fruchtbare Theilnahme Strafburgs an den Weltgeschicken nur in seiner natürlichen Berbindung mit Deutschland gedacht werden fann. Bielmehr treten demjenigen, welcher von Jacob Sturm's politischer Thätigfeit gern noch etwas mehr wissen möchte, als das große aber etwas vage Lob, welches ihm seit mehr als dreihundert Jahren von Zedem gespendet worden ist, der seinen Ramen nannte, eigenthümliche Schwierigkeiten entgegen. Achtundzwanzig Jahre lang ist dieser Mann mit den allgemeinen Angelegenheiten des dentschen Reichs jowohl, wie mit den besonderen Schicksalen des deutschen Protestantismus aufs innigste verfnüpft gewesen; wir finden seinen Namen unter einer beträchtlichen Reihe von Acten, welche zu den bedeutsamsten jener Zeit gehören; wir sehen ihn in vertraulicher Correspondenz mit Zwingli, mit dem Landgrafen von Heffen, dem eigentlichen politischen Saupt des deutschen Protestantismus, dann auch mit dem Manne, welchem er die schöne Aufgabe schuf, die Geschichte dieser unvergleichlichen Zeit gu ichreiben, mit Sleidan. Sollte man es für möglich halten, daß sich die Persönlichkeit eines mit den wichtigsten Ereignissen und Personen so fest verwachsenen Mannes gerade in Bezug auf diese Greignisse der eindringenden Betrachtung in der Art entzieht, daß die individuellen Züge nur hie und da ein wenig bestimmter hervortreten? Ich weiß nicht, ob es wieder vorfommt, daß ein Mann, welcher zu dem Geschichtsschreiber seiner Zeit io steht wie Jacob Sturm zu Sleidan stand, in dieser Ge ichichte mit seiner Persönlichkeit jo absolut zurück tritt, daß man von ihr fait nichts erfährt, als daß nie eine jehr bedeutende, höchst verdiente gewesen sei. Wir wissen aus gablreichen Briefen und einigen Gedichten, daß Sleidan zu Jacob Sturm mit der innigsten Berehrung empor blickte und daß ihm die größte Unsgelegenheit seiner Zeit an die trene Krast Sturms unzertrennslich gebunden schien: dennoch verzichtete er vollständig darauf, diesem so verehrten und historisch so bedeutenden Manne in seinem Geschichtswerfe ein etwas beredteres Denfmal zu sezen. Uls Johann Sturm nach dem Tode des unvergleichlichen Mannes seine Trostschrift an den Nath von Straßburg richtete, befannte er, sehr ost habe er sich vorgenommen den Gestorbenen öffentlich zu verherrlichen, es aber sedes Mal unterlassen aus Schen seine außerordentliche Bescheidenheit zu verlegen; freisich habe er ein Schmeichler scheinen müssen, wenn er die Wahrheit gesagt.

Wenn jo die ihm gunächst stehenden Freunde es feiner merkwürdig selbstlosen Art schuldig au sein glaubten von ihm zu schweigen, so hat er selbst uns mit eigenthümlicher Hartnäckigkeit das Material vorenthalten, mit deffen Hülfe wir einen tieferen Blid in sein staatsmännisches Wesen thun könnten. Allerdings ist von seiner mehr privaten Correspondenz nur sehr wenig auf uns gefommen. Aber die Berichte, welche er von ieinen zahlreichen Gesandtschaften an Rath oder Dreizehn biefer Stadt gerichtet, feine politische Correspondeng mit dem Landgrafen, seine Bedenken und Gutachten find uns doch in ziemlich beträchtlicher Menge erhalten: wo es überhaupt möglich ift, tritt auch hier, besonders in den ersten Jahrzehnten, seine Perfonlichteit gang zurück. Bon der großen und ichweren Krifis, welche er im Sommer 1530 auf dem Reichstage in Angsburg burchzumachen hatte, meldet Capito feinen Strafburger Brüdern, wenn sie Sturm hörten, wie er unermüdlich die Sache der Wahrheit vertheidige, fo würden fie dem Wort eines hervorragenden Mannes zustimmen, es rede etwas übermenschliches aus ihm. Wenn wir nun in die ziemlich vollständig erhaltenen Berichte Sturm's über diesen Abschnitt des Angeburger Reichstags bliden, jo entdeden wir darin auch nicht die leiseste Andentung einer jo hervorragenden Thätigkeit. Achnlich geht es mit den früheren Speierer Reichstagen. Wir hören von anderer Seite, daß Sturm dabei einen fehr bedeutenden Ginfluß geübt habe: er selbst beobachtet darüber absolutes Schweigen. Unter diesen

Umständen wird erst eine umfassende Durcharbeitung der politischen Detailgeschichte jener Zeit das Material für die wirkliche Biographie eines Mannes liesern können, welcher seinerseits zwar den höchsten Begriff von dem Werth des historischen Gedächtnisses hatte, aber in seiner unbedingten Hingabung an die großen Aufgaben seiner Zeit sich selbst vollkommen vergaß.

Bie Straßburg so ift auch Sturm aus längerem Stillleben durch die Macht der reformatorischen Bewegung zur Theilnahme an größeren Dingen geführt worden. Er wird zu den Ersten in dieser Stadt gehört haben, welche fich dem neuen Befenntniß aus voller Seele anichloffen. Denn ichon im November 1524 flagt sein alter Lehrer Wimpfeling, er icheine ihm gang und gar von Wielefitischem Gift erfüllt. An der milden, ichonenden und doch energischen Urt, wie hier das firchliche Wesen erneuert wurde, nahm er von Anfang an in ausgezeichneter Weise Theil. Nachdem er 1525 der Verordnete Straß burgs im Reichsregiment gewesen war und in dieser Stellung nach Kräften versucht hatte, die Wuth des Bauernfrieges zu mildern, ernannte ihn der Rath im folgenden Zahre zu seinem Boten auf dem wichtigen Speierer Reichstage, welcher befanntlich durch seine Beschlüffe der Renerung legalen Boden schuf. Hier zum erften Male nahmen die Städte eine bedeutsame Stellung in der großen Zeitfrage. Gleich hier muß sich Sturm unter den städtischen Abgesandten nicht nur durch Beredtsamfeit, iondern auch durch politische Klugheit und Gewandtheit hervor gethan haben. Denn als der Reichstag auf Untrag der Städte eine Weiandtichaft an den Kaijer nach Spanien zu jenden be ichloft, wurde Sturm zum Mitglied derfelben ernannt und erft ipater durch einen Rölner erfett. Mit diesem Tage von Speier war über die nächite Zufunft von Straßburg, über das Leben Sturm's entichieden. Wir werden fagen dürfen, Sturm bat gleich hier für Straßburg eine hervorragende Stelle in der großen Zeitbewegung erobert. Während in der Stadt ielbit die Reformation sich noch in bescheidenen Grenzen bält, treten die Boten Straßburgs auf dem Reichstage mit voller Energie für die Bewegung ein und fnüpfen bereits neben Rürnberg,

Angsburg und Ulm die ersten Beziehungen mit Sachsen und Heffen an, so den Grund zum Bündniß der deutschen Protestanten legend.

"Wir Jacob Sturm, der Meister und der Rath zu Straßburg thun fundt", jo beginnt die Berordnung vom 27. Juli 1527 gegen die Wiedertäufer, welche auch in Strafburg die firchliche Bewegung trübten und hemmten. Zwei Monate vorher finden wir den "Stettmeister" Jacob Sturm abermals als Bertreter Straßburgs auf dem Reichstage in Regensburg, welcher befanntlich zu feiner nennenswerthen Thätigfeit fam. Für den nächsten Frühling wurde ein Reichstag nach bemselben Regensburg ausgeschrieben. Bermuthlich hatte Sturm auch hier feine Stadt zu vertreten. Die fur diesen Tag vom Straßburger Rath aufgesetzte Instruction führt eine merkwürdig entschiedene Sprache. "Des Glaubens halb, heißt es darin, follen Die Gesandten in nichts bewilligen, so dem Wort Gottes zuwider ist, fondern daneben allen möglichen Fleiß aufwenden, was mit dem göttlichen Wort im Einflang aufzurichten, was ihm zuwider abzustellen. So aber dem entgegen etwas beschlossen werden wollte, jo sollen die Gesandten mit den andern Anhängern des Evangelinms dawider protestiren und andere fügliche Mittel zur Abwendung deffelben vornehmen." Sie sehen, ein Sahr, che es wirklich zum Protost kam, war Straßburg bereits dazu entschlossen. Wie tapfer und flug dann Stragburg und sein Bertreter Sturm bei den wichtigen Entscheidungen des Speierer Reichstags vom Jahre 1529 mitwirften, brauche ich hier nicht auszuführen; es ift durch die forgfältige Arbeit des verdienten Jung längst in die Geschichte Strafburgs und der Entstehung des deutschen Protestantismus eingetragen.

Mit dem Speierer Protest war der längst drohende Bruch zwischen den Evangelischen und dem mächtigen Kaiser offen erstärt in demselben Augenblicke, wo dieser Kaiser durch den Friedensschluß mit Frankreich und die Aussöhnung mit dem Papst freie Hand erhielt, alle seine Kräfte auf Deutschland zu concentriren. Je lebhafter man sich alle Verhältnisse der das maligen Weltlage vergegenwärtigt, um so mehr muß man die Kühnheit der Männer und Gemeinden bewundern, welche einen solchen Schritt wagten. Unter allen aber, die ihn thaten, wagte

Riemand mehr als Strafburg. Denn weithin ftand es allein in einer feindseligen Welt, und was seine Lage besonders verichlimmerte, von den eigenen Genoffen im Reich wurde es getrennt durch den unseligen Zwist in der Abendmahlslehre. Für Strafburg verstand es sich in jeder Beziehung von felbit, daß es sich in den Streit Luther's mit Zwingli fur den Schweizer erflärte. Damit aber war die von ihm in Speier genommene Bonition unhaltbar. Denn die Lutherischen Theologen lehnten, von ihren principiellen Bedenken gegen jede politische Action überhaupt abgesehn, eine Berbindung mit Anhängern Zwingli's auf das ichrofffte ab. Daraus erwuchs für Strafburg die Nothwendigkeit mit aller Energie auf die Ausgleichung des dogmatischen Gegensatzes innerhalb der großen protestantischen Wemeinschaft hinzuwirfen. Es war das für Stragburg ein handgreifliches Gebot der Selbsterhaltung. Gelang es nicht, die Lutherische Ausschließlichkeit zu milbern, fo konnte sich Straßburg unmöglich behaupten. So konnte aber auch der Protestantismus sich nicht behaupten. Die firchliche Politik, welche Strafburg feit dem Sommer 1529 mit unermüdlichem Gifer verfolgte, hat nicht allein dieser Stadt, sie hat dem gangen protestantischen Deutschland den reichsten Segen gebracht, und der weltliche Träger dieser Politik war neben dem Landgrafen von Heffen Bacob Sturm mit derfelben Umficht, derfelben raftlosen Thätigfeit, wie Martin Buger ihr geistlicher Borfämpfer.

Ich möchte fagen, Sturm war für diese wichtige und schwieserige Aufgabe wie geschaffen. Denn die Natur hatte diesem glücklichen Kinde eines alten Geschlechtes alle die Gaben verliehen, welche Menschen gewinnen, und die sorgfältigste Erziehung, der auffallend früh vertraute Verfehr mit bedeutenden Männern hatte diese Gaben zu reicher und schöner Kraft entwickelt. Die Schule des Humanismus hatte seinem Geiste das helle Licht der antiken Vildung entzündet und die Sittenstrenge und religiöse Innigkeit von Männern wie Geiler von Kaisersberg und Wimpfeling hatte seine reine Seele auch nicht einen Hanch irgend welcher Frivolität trüben lassen. Wenn ich versuche, mir die geistige Individualität Sturm's in ihrem gesammten Veien zu vergegenwärtigen, so erscheint er mir als einer der Wenigen, welche die Hauptströmungen jener merk

462

würdigen Zeit, wie sie vor allem Teutschland bewegten, in sich ausglichen. Er ift ein Bild der humanistischen Bildung aus den frohen und heiteren Tagen der Renaiffance. Er ift aber auch ein Bild des religiosen Ernstes, der freudig sein alles dahin giebt für das, was ihm allein von wahrem Werth icheint. Heller, flarer Weltverstand leitet seine flugen und vorsichtigen Schritte; aber in seinem Gemuth glüht ein Beuer, das ihn im tiefiten Grunde doch vollkommen unabhängig von aller Beisheit der Welt und ihren Erfolgen macht. Das reine Wort Gottes geht ihm über alles, aber sich für die Interpretation dieses oder jenes Theologen zu erhitzen ist ihm völlig versagt. Das ichone Gleichgewicht feiner Ratur und Bildung hält ihn überhaupt von jedem extremen Eifer fern. Zeglicher Fanatismus, der politische wie der firchliche, stößt ihn zurück. Mit voller Neberzeugung fein ganges Leben lang für die Sache feines Glaubens, feiner Stadt thatig, burch feinen Migerfolg abgeichreckt, durch keine Niederlage entmuthigt weiß er doch nichts von der Parteiblindheit, welche auf ihrer Seite alles Recht, bei den Gegnern nur Unrecht sieht. Roch viel weniger von der persönlichen Gehäffigfeit, welche die sachlichen Gegenfäte unnöthig vergiftet. Bielmehr finden wir ihn zu den verschiedensten Beiten, mitten in der Site des größten Rampfes, mit den Gegnern auf leidlichem, oder gar vertraulichem fuß. Roch in Speier begegnet er und mit seinem alten Studiengenoffen Ed in jolchen Beziehungen. In demielben Jahre 1529 vernehmen wir aus dem Munde des Crasmus ein jo begeistertes Lob Sturm's, daß wir es bei dem schroffen Widerspruch, in welchen der große Humanist damals bereits zu der ganzen evangelischen Bewegung gerathen war, kaum begreifen. Er nennt ihn den Edelsten unter den Edeln, durch Gelehrsamfeit, Aufrichtigfeit, Herzensreinheit, Klugheit. Nicht allein die berühmte Stadt Strafburg, fondern fast gang Deutschland verdante seinen Rathichlägen sehr viel. Der unübertreffliche Meister ber Sprache hat hier in wenigen Worten von dem ihm seit vielen Jahren theuren Manne die treffendste Charafteristik gegeben. Denn eben diese Berbindung von reichem vielseitigen Biffen, von reinem Gemüth und weltlicher Klugheit macht den Kern der Sturm'ichen Berfönlichkeit aus. Wie Sturm jo im Beginn bes

Kampfes feineswegs alle Beziehungen mit dem feindlichen La ger abbricht, so finden wir ihn fortwährend von den Räthen des Kaisers herangezogen, von eben denjenigen Männern, deren politische Pläne zu durchtreuzen er so eifrig arbeitete.

Sie begreifen, daß alle diefe Gigenschaften in ausgezeichnetem Maße die Bemühungen Sturm's, den Conflict zwiichen Wittenberg und Zürich auszugleichen, alle Prorefranten zu einem festen Bunde zu vereinigen, unterfrützen mußten. Richtsdestoweniger näherte er sich seinem Ziele nur langsam. Wie oft nuifte er die selbitverständliche Leahrheit wiederholen, daß ben Gegnern alles daran liege, den Streit über das Abendmahl im protestantischen Lager zu nähren, den einen Theil defielben gegen den andern zu gewinnen, durch diese Spaltung nicht nur die Widerstandsfraft der jungen Rirche im Reich zu untergraben, sondern namentlid and ihre Ausbreitung über die deutschen Grenzen zu hindern! Sich dabei in die theologiiche Streitfrage felbst einzulassen vermied er sorgfältig, in jeder Weise bemüht den theologischen Gifer zu beschwichtigen, wo er auch der großen Sache hinderlich zu werden drohte. Das beste Mittel die Wittenberger Abneigungen zu überwinden ichien ibm, wenn das leben und die Wirksamkeit Strafburgs thatsächlich die vorgefaßten Meinungen von der Berderblichkeit der j. g. Sacramentirer und Schwärmer widerlegte, wenn das Gewicht der oberdeutschen Städte für die protestantische Seite wuche, wenn namentlich Straßburg und er selbst den gemeinfamen Interessen mehr und mehr unentbehrlich wurde. Dieses Berhältniß begann aber bereits unmittelbar nach dem Eintritte Straßburgs in den Schmalfaldischen Bund zu wirken. Ob es fich um die Beziehungen zu den Schweizer Freunden, oder um Information über französische Angelegenheiten, oder um die Ausbreitung der neuen Lehre in den ichwäbischen Reichsitädten handelte, überall fah man fich auf Straßburgs umsichtige und geschickte Thätigkeit angewiesen. Und wo immer irgend eine delikate Mission auszuführen war, auf Riemand konnte man fich unbedingter verlaffen als auf Zacob Sturm, deffen Thatigfeit feiner Borficht, deffen Geschäfts und Sachkenntniß der Wärme seiner Neberzengungen gleich fam. Go tritt er uns gleich in den ersten Jahren des Schmalkaldischen Bundes ge

464

wissermaßen als der allgemeine Bertrauensmann entgegen. Bor allem ift er ber Bertrauensmann der Städte. Daß diese überhaupt in den Reichsangelegenheiten noch einmal eine felbst= ftändige Bedeutung erlangten, wie seit 1526 der Fall war, muß gegenüber der allgemeinen politischen Entwickelung Europa's als Anadronismus erscheinen, wobei sich freilich von felbst versteht, daß die ganze deutsche Reichsordnung nichts anderes war. Für das damalige Deutschland lag aber in dieser bedeutenden Stellung der Reichsstädte ein reicher Segen. Denn nirgends gewannen die Kräfte und Richtungen, welche das deutsche Leben in jener Zeit bestimmten, eine reinere und gesundere Ausbildung als in diesen Städten. Die anderen Stände fuchten jedoch den Reichsstädten ihre Geltung im politischen Organismus ebenso zu schmälern wie ihre Lasten zu mehren. Da war denn Sturm ein um fo glücklicherer Bertreter des ftabtischen Antereffes, als er diefes niemals einseitig ins Auge faste und stets die Umstände geschickt zu benützen verstand. Wie die Dinge nicht nur im Reich, sondern in Europa lagen, wechselten die politischen Constellationen außerordentlich schnell und stark. Eine forgfältige Beobachtung derselben ergab die Möglichkeit, gewisse Zwecke in dem einen Augenblick mit großer Leichtigkeit zu erreichen, welche in dem andern auf ernste Schwierigkeiten gestoßen sein würden. In dieser politischen Pragis war Sturm ein Meister. Möglichst zuverlässig von allen Berhältnissen unterrichtet, mit einem ebenjo umfassenden historischen wie publicistischen Wissen ausgestattet, mit den maßgebenden Persönlichfeiten der verschiedensten Kreise befannt, wußte er manche Aufgabe fast unmerklich zu lösen, welche in weniger geschickter Hand gescheitert wäre. Mehr als einmal haben denn auch die Städte ihm sprechende Beweise ihrer Dankbarkeit oder ihres Bertrauens gegeben. In unserem Stadtarchiv hat sich das Concept eines Schreibens der Gesandten "der Erbaren Fren und Renchsstett des Rhennischen trensses itzo zu Wormbs verfamelt" vom letten Juli 1545 erhalten, worin fie Jacob Sturm anzeigen, fie hatten ihm gum Dank fur die Treue, Mühr und Fleiß, womit er die allgemeinen Intereffen der deutschen Reichsstädte, besonders aber die der rheinischen Städte vertreten, eine "Berehrung" beichlossen und dieselbe zu Straßburg verfertigen laffen. Die Städte hatten dafür die unter den damaligen Verhältniffen beträchtliche Summe von 1000 Gulden zusammen gebracht, woran sich Strafburg und Met mit je 150, Toul und Oberehnheim mit je 40 Gulden betheiligten. Später, als die Niederlage des Schmalkaldischen Bundes in ihren politischen Folgen namentlich auch den Reichs städten schwer empfindlich wurde und ihnen das Bedürfniß fühlbar machte, das actenmäßige Material zu sammeln, mit dem sie ihre alten Unsprüche vertheidigen könnten, beschlossen sie sich mit der Bitte an Jacob Sturm zu wenden, daß er sich dieser Mühe unterziehe, da Niemand mehr als er zu einer folden Arbeit geeignet sei. Wie merkwürdig in der That Sturm's Kenntnift nicht nur von den wichtigeren Reichsge ichäften, sondern jelbst von den entlegensten Territorialsachen war, davon hat uns der alte Pommer Sastrow ein sprechendes Beispiel überliefert, hinzufügend, im ganzen Reiche habe fich Riemand an Erfahrung, Kenntniffen und hoher wahrhaftiger Weisheit mit diesem Manne vergleichen fonnen, deffen Beredtfamteit, deffen Gabe furz und treffend den Kern der Dinge zu bezeichnen er ebenjo hervorhebt. Selbst der Raiser habe nicht umbin gefonnt trot dem religiojen Gegensatz ihn in hoch wichtigen Sachen zu gebrauchen.

Ms endlich mit der Wittenberger Concordie von 1536 der Haber über das Abendmahl unter den Protestanten beschwichtigt war und die rasche Ausbreitung ihres Befenntnisses über alle Theile des Reichs ihnen eine beträchtliche Macht verlieh, konnte die Frage entstehn, ob sie dieselbe nicht benützen sollten, um in einem günftigen Augenblicke den feindseligen Raiser niederzuwerfen und ihr Recht im Reich ein für allemal festzustellen. Wie Rarl V. zur religiösen Frage stand, darüber hat sich Jacob Sturm, soweit ich es zu übersehn vermag, niemals getäuicht, wie denn überhaupt die Freiheit von Allusionen über eigne und fremde Dinge zu feinen vornehmften Eigenschaften gehörte. Hat er aber aus dieser richtigen Beurtheilung des Raisers jene praktische Consequenz gezogen? Röhrich, dessen vortreifliche Geschichte der Reformation im Eljas bis auf den heutigen Tag das unentbehrliche Handbuch für Alle ist, welche sich mit dieser Beriode der Landesgeschichte beschäftigen, meint, der Rath von

466

Straßburg habe sich nie barüber getäuscht, "daß die große Glaubensfache doch zulett mit dem Schwert würde ausgefämpft werden müffen", und deshalb darauf gedrungen, den unabwendbaren Krieg nicht bis auf die Zeit zu verschieben, wo derselbe dem Kaiser gelegen sein und er selbst ihn anfangen würde. 3d befenne fein Actenstück zu kennen, womit sich eine derartige Auffaffung des Straßburger Rathes beweisen ließe. Was aber Jacob Sturm angeht, deffen Ansicht in diesen Dingen doch für den Rath so gut wie maggebend war, so habe ich nicht wenige Gründe zu vermuthen, daß er niemals den Krieg gegen ben Kaiser empfohlen habe. Ich fenne allerdings bis jest nur ein einziges Schriftstud, worin er die Kriegsfrage direct und ausdrücklich erörtert. Es ist das ein für ihn überhaupt charafteristischer Brief an den Landgrafen vom 3. December 1538. Der Landgraf hat an ihn die Frage gerichtet, ob man den drohenden Beranstaltungen der Gegner nicht zuvor kommen folle. Er gibt in seiner Antwort zu, daß man nicht länger Frieden haben werde als es dem Gegentheil paffe, daß es forglich und beschwerlich sei abzuwarten, wann derselbe eine schickliche Gelegenheit zum Angriff finde. Aber es scheint ihm nicht minder bedenklich, den Krieg zu beginnen. "Denn, fagt er, gemeiniglich ift jeder Anfänger eines Kriegs um des dabei unvermeidlichen Schadens willen bei dem gemeinen Mann minder begünftigt, als der, welcher fich aus Noth zur Gegenwehr schickt. Run ist aber nicht wenig an gemeiner Gunft, befonders in dieser Sache gelegen. Sodann find wir auch gegen Gott und unser Gewissen nicht so sicher und getroft, wenn wir aus menschlicher Furcht oder Mistrauen den Krieg anfangen, als wenn wir gern zufrieden wären, aber durch den Angriff des Gegentheils zur Vertheidigung genöthigt werden." findet die Frage so schwierig, daß er in seinem geringen Berstande zu keinem Entschluß kommen kann. Die beiden Sänpter des Bundes mögen fie mit ihren Räthen erwägen. Weiterhin betont er aber, wenn es je zum Kriege fomme, werde es nur der Kirchengüter wegen fein; deshalb folle man in diefem Bunkte mit der größten Borficht verfahren, fich in feiner Weise ins Unrecht setzen, was man etwa über das Ziel hinaus gethan, gut machen, damit der Gegner keinen Borwand zum Angriff erhalte. Diese weise Mahnung hat er so gut wie Butzer oft wiederholt. Er ist auch hier nicht der Ansicht, daß die eigene Partei ohne Jehl sei, daß alle Schuld am Gegner liege. Die eigene Sache sorgfältig von allem frei zu halten, was dem Gegner eine Handhabe bieten könne, scheint ihm dringende Pflicht.

Roch charafteristischer trat Sturm's Umsicht und Unbefangenheit in einem anderen wichtigen Moment hervor. Im Sommer 1542 hatten die Oberhauptleute des Schmalkaldischen Bundes, der Kurfürst von Sachsen und der Landgraf von Heffen, den Herzog Heinrich von Braunschweig, weil er die bem Bunde angehörige Stadt Goslar vergewaltigt, angegriffen, von Land und Leuten vertrieben und darauf das Herzogthum in Besitz genommen. Diese braunschweigische Sache, obwohl der Bund darin augenblicklich einen großen Erfolg gewonnen, sollte später eine der Beranlaffungen werden, welche den Raiser in die Lage brachten, die Häupter des Bundes unter gunftigen Berhältniffen anzugreifen. Straßburg erflärte fich unter Sturm's Ginfluß frühzeitig dafür, daß man diesen braunschweigischen Handel durch friedlichen Vergleich beilege. Die beiden Häupter des Bundes dagegen wollten den werthvollen Besitz festhalten und neigten, um den Kaiser darin sich willfährig zu machen, zu bedenklichen Concessionen. Die Sicherheit der deutschen Protestanten hatte bisher wesentlich darauf beruht, daß der Raiser aus Rücksicht auf Frankreich nicht wohl wagen konnte, einen großen Krieg in Deutschland zu entzünden. Wenn auch die Protestanten auf Frankreich in keiner Weise sicher rechnen konnten, jo war es doch ihre selbstverständliche Politik, diesen Gegensatz zwischen dem Kaiser und Frankreich fräftig zu erhalten, so zwischen den Beiden zu stehen, daß dieselben sich nicht die Hand reichen konnten. Run aber nahm der von neuem zwijchen dem Kaiser und Frankreich entbrannte Krieg eine folche Wendung, daß der Raifer auf dem Speierer Reichstage des Jahres 1544 es unternehmen fonnte, die Sülfe des Reichs gegen Frankreich anzurufen. Es war eine Frage von entscheidender Bedeutung, ob die Protestanten darein willigten oder nicht. Strafburg und Jacob Sturm waren auf's ente ichiedenste dagegen; wenigstens jollten die Protestanten diesen

ihr Berhältniß zu Frankreich erschütternden Schritt nicht thun, che ihnen der Friede im Reich mit allen Sicherheiten und für alle Fälle gewährt worden. Zu feinem lebhaften kummer mußte aber Jacob Sturm erleben, daß der Kurfürst von Sachsen und der Landgraf von Heffen auf den faiferlichen Bunsch in höchst unbedachtsamer Beise eingingen und zwar, wie er meint, hauptjächlich, um sich dadurch den Kaiser in der braunschweigischen Sache geneigt zu machen. Erft nachdem fie sich so zu dem verhängnisvollen Schritt, der Theilnahme am Kriege gegen Frankreich, verpflichtet, suchten sie die nöthigen Garantien für ihre Glaubensgenoffen zu erlangen, was ihnen natürlich nur unvollkommen gelang, umsomehr, als sie das Ende der Berhandlungen darüber gar nicht erwarteten, sondern im dringenoften Moment den Reichstag verließen. "So geht es, ichreibt Sturm in gerechtem Zorn, wenn man mit großer Pracht auf die Tage fommt, bankettirt und halb müßig geht; danach, wenn der Säckel leer werden will, zieht man hinweg und läßt die Sachen, daran alle Wohlfart gelegen, steden." (Schreiben vom 13. Mai.)

Sturm zeigt fich hier in erflärtem und principiellem Gegen= fatz zu der Politik der Bundeshäupter. Mit prophetischem Scharfblick durchschaut er die Richtigkeit ihrer Rechnungen. Augenblicklich, fagt er, würde allerdings für jo bedenkliche Concessionen ber Kaiser sie gewähren lassen und ihnen feine Ungnade bezeigen. Wenn er aber mit ihrer Sulfe Frankreich zum Frieden genöthigt, den der Bapft gern ihrer Religion zum Nachtheil vermitteln werde, dann werde es anders kommen. "Aber das, ruft er, find die gerechten Urtheile Gottes, wenn man nicht aufrichtig auf die Religion und den Willen Gottes fieht, sondern andere Sachen in die Religion mischt, durch die Religion Land und Leute gewinnen, in der Welt groß werden will. Go ichieft es Gott also, daß eben diese unsere Unschläge, dadurch wir vermeinen groß zu werden, uns zum Berderben gereichen. Gott der Berr wolle sich unser erbarmen!" (Schreiben an die Dreizehn vom 14. März.) Ganz so ist es befanntlich gefommen. Durch ihre umveise Hartnäckigkeit in der braunschweigischen Sache, durch ihre unbedachtsame Theilnahme an dem Kriege gegen Frankreich haben die deutschen Protestanten den Kaiser in die Lage

gesetzt, zwei Jahre später den Krieg gegen sie selbst zu unternehmen.

Durch alle Berichte Sturm's aus dieser Zeit geht ein refignirter, forgenvoller Ion. Er fieht die übelften Wendungen sich vorbereiten, ohne daß er im Stande ift etwas daran zu ändern. Bielmehr ziehen ihm seine eindringlichen Warnungen bei dem Landgrafen nur boje Worte zu. Er findet, es muffe wohl fo fein, "daß unfere Sachen für und für aufs ungereimteste sollen gehandelt werden". (Schreiben an den Rath vom 25. April.) Die zulett vom Kaiser gewährten Artifel ericheinen ihm mit Recht durchaus ungenügend. "Wir hätten es, flagt er den Dreizehn, wol gern besser gehabt, aber es hat also und nit anders sein sollen. Un unserer Arbeit und ernstlichem Anhalten ist nichts gespart worden . . . . Gott wolle uns verzeihen. Wir sehn etwan viel mehr auf das zeitliche als auf das ewige; ein Zeder hat eine particulare Sache, die betreibt er, und wenn er sie zu erhalten hofft, läßt er das ewige hingehen, wiewohl es Gott jo schickt, daß man darin auch nichts ausrichtet." (Schreiben vom 28. Mai.)

Eine treffendere Kritif der Politif des Schmalkaldischen Bundes läßt sich in dieser Richtung nicht deufen. Es war fo: jedes Glied verfolgte fein Sonderintereffe, wollte die Kräfte des Bundes bafür in Bewegung feten, spaltete fie dadurch thatiadilich und verlor seinen eigenen Vortheil. Schon im nächften Zahre 1545 trat ans Licht, wie richtig Sturm die Folgen des Kriegs gegen Frankreich vorausgesehn hatte. Dem Raijer war dadurch die Möglichteit geschaffen, die Protestanten mit dem Schwert niederzuwerfen. Seit dem September sehen wir den Landgrafen mit seinen Straßburger Freunden eifrig die Frage erörtern, ob man jest nicht dem Raifer, über deffen Abfichten fein Zweifel mehr fein könne, zuvor kommen folle. Die Briefe Sturm's, mit denen er etwa an dieser Discuffion Theil genommen, icheinen verloren gegangen zu sein. Rach seinem Berhalten im nächsten Jahre ift es mir aber im höchsten Grade umvahricheinlich, daß er jett zu einer friegerischen Offensive gerathen habe. Sie war in Wirklichkeit nach den thatiächlichen Berhältniffen eine Chimare. Wie follte Diefer Schmalkaldische Bund, welcher fich feine vortreffliche europäische Lage io unbedachtiam verdorben hatte, welcher auch bei der geringsten Frage des Schreibens und Redens fein Ende fand, beffen Organisation die unbeholfenste von der Welt war, wie sollte er zu einer fühnen Offensive gegen den mächtigen und friegstundigen Raifer im Stande gewesen sein? Statt zum Kriege zu treiben ergeht sich Sturm Ende Mai 1546, in einem Augenblide, wo fich Oberdeutschland bereits mit Kriegslärm erfüllte, in Betrachtungen und hoffnungen, welche durchaus der religiösen Sphare angehören. Za, als wenige Wochen später der Krieg da ist, jest vom Kaiser den übel vorbereiteten Protestanten aufgezwungen, da sehen wir Sturm zum ersten Male in seinem Leben sich in eine gewiffe Baffwitat zurückziehen. Weder die Bitten des Landgrafen noch die des Raths von Strafburg find im Stande, ihn auf den Kriegsschauplatz, oder in den Bundesrath zu bringen. Seit zwanzig Jahren wußte man nicht anders, als daß Sturm der Bote Straßburgs in jedem wichtigen Moment war: jett, in dieser großen Entscheidung, wurde er vermißt. Ich wage nicht über die Gründe, welche Sturm in Straßburg zurück hielten, Vermuthungen aufzustellen. Wie sie auch gewesen sein mögen, immerhin icheint mir das Berhalten Sturm's in hobem Grade charafteriftisch, wenn es auch vielleicht zu dem idealen Bilde der Ueberlieferung nicht paft.

Erst Ansang November, als in Straßburg die Nachricht eintraf, daß der Kurfürst von Sachsen in sein von Herzog Moritz und König Ferdinand angegriffenes Land zu ziehen begehre, daß die Auflösung des Heeres der Verbündeten, welches dis dahin dem Kaiser an der Donau Stand gehalten, damit ihre sichere Niederlage drohe, erst jetzt entschloß sich Sturm die Reise anzutreten. Er drang jetzt in den Landgrafen, vor dem Abzug einen Angriff auf den Kaiser zu wagen. Aber das war in der That jetzt wohl kaum noch möglich. Sinige Wochen später stand der Kaiser als Sieger da. Die rückläusige Bewegung, welche in Kom seit einigen Jahren so umsichtig und wirksam vorbereitet war, hatte auf deutschem Boden den ersten großen Ersolg davon getragen.

In den schweren Stunden, welche jetzt auch für Straßburg kamen, bewies Sturm seine alte Kraft. Zuerst bot er alles auf, ob die freilich so gut wie verlorene Sache gerettet werden könne. Da dann aber die schwäbischen Städte eine nach der anderen in die Knie fanten, Frankfurt seine Unterwerfung beeilte, Württemberg theuren Frieden erkaufte, der Landgraf rathloje Briefe ichrieb und nun der Kaiser Etraßburg günstige Anerbietungen machen ließ, da überwand Sturm fich felbft und trat dafür auf, daß auch Strafburg ein Ende mache. Denn wahrlich für Niemand lag darin ein schwereres Opfer als für ihn. Indem er auf das Bündniß mit den alten Genoffen verzichtete, von denen die niederdeutschen immerhin noch im Telde standen, löste er die Beziehungen, in welchen er während des besten Theils feines Lebens den eigentlichen Mit telpunkt seiner rühmlichen Thätigkeit gefunden hatte. Aber was fonnte das gang isolirte Strafburg diesen Benoffen jest noch nützen? Zunächst lag ja allerdings noch fein absoluter Zwang vor. Man hätte sich eine Weile noch in stolzem Widerstande schmeicheln können. Gewiß wäre nichts für den Moment populärer gewesen. Die Gewissenspflicht selbst ichien es zu fordern. Alle Herzenswünsche sprachen dafür. Aber wie hätte Strafburg ipater für diesen Genuß bugen muffen! Oder bätte es sich Frankreich in die Arme werfen sollen, um dessen Geldhülfe es allerdings vor Kurzem angefragt hatte? Würde es dann fünf Zahre ipater in der Lage gewesen sein den französischen König von jeinen Mauern abzuweisen und die Unab hängigfeit zu behaupten, welche Metz soeben verloren hatte? Die Rechnung auf frangösische Hülfe wäre überdies, wie der Erfola zeigte, eine gründlich falsche gewesen. Bielleicht nie bat Sturm feine politische und menschliche Ueberlegenheit ichoner gezeigt, als in diesen traurigen Tagen, wo er sich mit männlichem Schariblick und Muth dem Zwang der Berhältniffe unterwarf, den einzigen Weg der Rettung entichloffen betrat, vor eigener bitterer Demüthigung nicht zurückichreckte, um seine Stadt in eine gesicherte Stellung zurud zu führen. Richt wahrlich in der Meinung, dann resignirt die Hände in den School zu legen. Im Gegentheil, die haltbare Polition follte nur gewonnen werden, um von ihr aus den Kampf für das alte Ziel sofort mit voller Kraft zu erneuern. Denn wenn Strafburg bis zu der Rataftrophe des Schmalkalbischen Rriege in erfter Linie für die religible Unabhängigkeit gefochten batte,

jo nahm es jetzt diesen Ehrenplatz wiederum mit vollem, ja mit verstärftem Nachdruck ein. Keine Stadt hielt sich von der Last des Juterim so frei wie Straßburg; feine Stadt faßte dann die schwierige Frage der Beschickung des Concils so klug und kräftig an wie Straßburg. Es that sein Mögliches, um dem mit den Wassen geschlagenen Protestantismus vor der versammelten römischen Kirche eine recht gewichtige Vertretung zu verschaffen, und als keine Stadt sich dazu entschließen mochte, that es allein was es für Pflicht hielt. Auch in diesen letzten Dingen war die Politik Straßburgs wesentlich die Sturm's.

3ch habe versucht das Charafterbild des Mannes nach der Seite hin etwas scharfer zu zeichnen, wo es mir bisher am meisten unbestimmt und ungenau zu fein schien. Wollen wir die Summe ziehen, fo werden wir fagen dürfen, Sturm that als Bertreter Strafburgs in den großen Rämpfen feiner Zeit das Beste, was überhaupt einem Bürger zu thun möglich war. Seine Zeitgenoffen verehrten in ihm einen der treuesten, geichickeiten, weisesten Führer einer Bewegung, welche aus bem innersten Wesen der deutschen Nation entsprungen war, deren Schickfale mit den Schickfalen der Nation felbst zusammen fielen. Daß fie zu dem ihr beschiedenen Ziele gelangte, daran hatte er ein hervorragendes Berdienst. Hätte man seinen weisen Rath immer gehört, jo würde mancher schlimme Misgriff vermieden worden sein. Fanden wir ihn in dem Moment der höchsten Krisis nicht in jener ersten Reihe, wo ihn Deutschland sonst zu erblicken gewohnt war, so erlitt er vielleicht nur das Berhängniß, über die Natur feiner Stellung nicht hinaus gu fonnen. Für die Dimensionen eines Kampfes wie der Schmalkaldische Krieg reichten die Kräfte auch bes damaligen Strafburg weit nicht aus. Er hielt fich bescheiben, vielleicht ängitlich gurück, wo er nicht wußte, wie er als Bertreter Straßburgs helfen follte. Denn er wollte nie etwas fein als ein solder Bertreter. Er strebte nie nach etwas höherem, als die Intereffen seiner Stadt im Ginklang mit den allgemeinen 3ntereffen zu fördern, indem er seiner Stadt diente, dem Gangen zu dienen. Die tragische Kühnheit oder Vermessenheit eines Fürgen Bullenwever ist ihm stets fremd gewesen. Er hat nie Reiche erschüttert wie dieser, er hat aber seine theure Vatersstadt durch die schweren Stürme der Zeit mit solcher Umsicht und Kraft hindurchgeführt, daß alle ihre deutschen Schwestern Grund hatten, sie zu beneiden, daß ihr Ruhm mit ihrem Glück, ihr Ansehen mit ihrem wahren Gedeihen im schönsten Sinstlang stand.

Die gange Bedeutung dieses edlen Mannes erichließt sich natürlich nur dem, welcher die Gesammtheit seines öffentlichen und privaten Wirkens übersieht, seine einzige oft wahrhaft rührende Fürsorge für das Schulwesen seiner Stadt, das in ihm einen feiner hauptfächlichsten Begründer verehrt, seine raftloje Thätigfeit in allen Fragen der inneren Berwaltung, die matelloje Reinheit seines häuslichen Lebens, sein reges schöpferisches Interesse an großen wissenschaftlichen Unternehmungen, wie an dem Geschichtswert Steidan's, welches wir uns ohne ihn gar nicht denken können, und endlich: über allem, was er that, das was er war. Mit feinen Handlungen bewegte er sich in den Grenzen seiner Zeit und, wie wir gesehen haben, doch auch in den Grenzen seines städtischen Berufs; seine Perfönlichkeit aber, wie sehr sie den Stempel der Reformationszeit trug, ragte insofern über sie hinaus, als sie ihre Einseitigkeiten in jener ichönen Harmonie wahrer Humanität überwand, welche uns in den weiten Räumen der Geschichte namentlich bei den Männern, welche von dem gewaltigen Sturm weltgeschichtlicher Bewegungen geschüttelt werden, so selten begegnet. Wenn es überhaupt räthlich wäre, einen einzelnen Mann aus ferner Bergangenheit der Gegenwart zum Mufter aufzustellen, als Menichen, als Bürger, als Schulherrn, als Lenker eines ftadtischen Gemeinweiens, als Träger einer großen Zeit könnten wir wahrlich wohl diesen Jacob Sturm als Leitstern erwählen. Was ließe sich namentlich dieser Stadt besieres wünschen, als daß der wahre Geift Zacob Sturm's über ihr walte, jener felbständige, weise, maagvolle, pflichttrene Bürgergeift, welcher dem Straßburg der Reformationszeit die Bewunderung und

Liebe Aller erweckte, welche je in seinen Manern weilten! Und auch unserer jungen Hochschule wird es wohl nicht übel anstehen, den dankbaren Blick auf einen Mann zu richten, welcher hier, in dieser Stadt, die höchste Aufgabe der Bildung so schön gelöst hat, ein reiches Wissen mit einem reinen Herzen zu verschinden und einen mit den besten Schätzen seiner Zeit genährten Geist in höchster Selbstlosigteit den großen Aufgaben des öffentslichen Lebens dieser Zeit zu widmen.

Man preist mit Recht die Menschen glücklich, denen der Geist ausgezeichneter Vorsahren die Lebenswege behütet und auswärts richtet. Auch ein Gemeinwesen darf sein Geschick segnen, welchem aus alten Zeiten reiner Glanz den gegenwärtigen Tag beleuchtet. Und wer immer in solchen historisch geweihten Kreis eintritt, überkommt etwas von dem Hauch und Antrieb, der von der Erinnerung an Großes und Rühmliches nie zu trennen ist. Möge uns Allen diese Krast Straßburgs, aus der Tuelle der sie entsprang sich verjüngend, jeder Zeit eine lebendige, treibende, schaffende sein!

## XI. Stragburg vor der Reformation.

(1879.)

Unter den zahlreichen Problemen, welche in jüngster Zeit die deutsche Geschichtsforschung beschäftigen, nimmt eine nicht unbedeutende Stelle die Frage ein, in welchem Berhältniß der deutsche Humanismus, namentlich einzelne hervorragende Humanisten zur Resormation gestanden haben. Ihre interessanteste und zugleich schwierigste Zuspitzung erfährt diese Frage bei dem fosmopolitischen Haupte der gangen Schule, bei Erasmus. Bis vor furzem war man auf protestantischer Seite (welcher die Erforschung und Darstellung dieser Zeiten fast ausschließlich zugefallen ift, fo ziemlich darüber einig, daß des großen Riederländers zuerst mit Theilnahme beobachtende, dann vorsichtig reservirte, endlich offen feindselige Haltung aus seiner Charafterichwäche, Citelfeit, Bequemlichfeit erflärt werden muffe. Während eigentlich der ganze Humanismus mit Sang und Klang in das Lutherische Lager übergegangen zu sein schien, wurde es Grasmus zu einem gang besonderen Vorwurf gemacht, daß er dieses jo gut wie einmüthige Verhalten seiner Schüler und Gesin nungsgenoffen durch eine ärgerliche Ausnahme gestört und ge bemint habe.

Unter denen, welche sich eingehender mit diesen Dingen beschäftigen, war wohl längst die Ansicht verbreitet, daß sich eine derartige Aussaum sehn mehr behaupten lasse, daß der deutsche Humanismus in Wirklichkeit doch etwas anders zur Resormation gestanden habe, als man bisher meinte. L. Geiger's sorgfältige Viographie Renchlin's 1871 zeigte bei aller sonstigen Verschiedenheit des schwäbischen Gelehrten von Erasmus eine recht weit gehende Nebereinstimmung beider in ihrem Urtheil und ihrem Verhalten zur Resormation. Die Vorwürse, welche

man vielfach Erasmus gemacht hatte, ließen sich auf Renchlin nicht wohl übertragen. Man mußte also nach anderen Erkläsrungen suchen.

Einige Jahre nach dem Erscheinen von Geiger's Reuchlin brachte die "Revue d'Alsace" (1874) einen Auffat K. Schmidt's über Seb. Brant, welcher den deutschen Gelehrten nicht so befannt geworden zu sein scheint, wie er es verdiente. Schmidt nun zeigte uns in Brant einen Humanisten, welcher eine noch sehr viel conservativere Stellung zu den großen Tagesfragen beobachtet habe, als Reuchlin und Erasmus. Bon dem, was man sich bei uns gewöhnt hatte unter einem Humanisten zu verstehen, ließ sich bei dem Brant, wie ihn hier Schmidt, offensbar aus sehr umfassender und genauer Kenntniß des gesammten Materials, schilderte, kaum etwas entdecken, und es währte nicht lange, so erhielten wir von demselben Gelchrten über Wimpfeling, den Bater des elsässischen Humanismus, ähnliche Andentungen.

Vor zwei Jahren trat in diese Erörterung Abbé Dacheux ein mit einem ziemlich umfangreichen Werke über Geiler von Raisersberg. Früher hatte man auch diesen merkwürdigen Prediger als Borläufer der Reformation angesehen: Abbé Dacheux reclamirte ihn gleich auf dem Titel als réformateur catholique. In Deutschland scheint man auch von diesem Buche faum Rotiz genommen zu haben, und doch enthielt es neben vielem auffallend verkehrten und für einen historisch Gebildeten kaum begreiflichen eine Menge fehr wichtiger Mittheilungen aus Geiler's zwar längst gedruckten, aber selten in dem nöthigen Umfang gelesenen Neußerungen und daneben eine ziemliche Anzahl bisher unbefannter Briefe und Actenftücke. Namentlich die aus einer Copie des hiefigen Stadtarchivs zum ersten Male leidlich genau gedruckten einundzwanzig Artifel, welche Geiler im Jahre 1501 dem Straßburger Rath übergeben hat als eine Summe ber von ihm geforderten Reformen, zeichnen die Stellung des Münsterpredigers in sehr charafteristischer Beise. Schon jest ließ es sich gar nicht mehr in Abrede stellen, daß man von dem elfässischen Humanismus früher eine recht irrige Unsicht gehegt hatte. Die unmittelbar der Reformation vorhergehende Entwidelung Straßburgs (benn in Straßburg concentrirt fich die

ganze Bewegung) mußte wesentlich anders beurtheilt werden, als dies bisher üblich gewesen war.

Dieje Berichtigung überlieferter Ansichten hat nun fürzlich R. Schmidt in manchen Beziehungen zum Abschluß gebracht durch seine Literaturgeschichte des Elsasses am Ende des fünfzehnten und im Beginn des sechszehnten Sahrhunderts!). Seit nahezu vierzig Jahren nimmt Professor Schmidt unter den Gelehrten Strafburgs eine hervorragende Stelle ein. Auf den verschiedensten Gebieten der Geschichte der driftlichen Religion und Kirche hat er durch seine emsigen Forichungen und flaren Schilderungen neues Licht verbreitet; fein Leben Melanchthon's, Johann Sturm's, Beter Martyr's, seine Untersuchungen über Johann Tauler, über die Gottesfreunde und den deutschen Musticismus im vierzehnten Sahrhundert haben ihn Allen rühmlich befannt gemacht, deren Studien diese Zeiten berühren. Die vorhin erwähnten Abhandlungen über Brant und Wimpfeling zeigten ihn in der Geschichte des elfässischen Humanismus vorzüglich bewandert. So mußte man einem Werte, welches eine zusammenfaffende Schilderung der literarijchen Entwickelung des Elfasses vor der Reformation verhieß, von vornherein mit großen Erwartungen entgegensehen. In vielen Beziehungen hat der Berfaffer dieselben sicherlich übertroffen. Heber dreißig Jahre mit dem Begenstande beschäftigt, in bewunderungswürdigem Umfange Kenner der zum Theil sehr seltenen Drucke, in welchen diese Literatur zerstreut liegt, dazu mit einer überraschenden Fülle handschriftlichen Materials vertraut, mit Land und Menschen jener Zeit bis in die kleinsten Einzelheiten befannt, hat Schmidt namentlich die biographische Seite seiner Aufgabe in einer solchen Weise behandelt, daß die deutsche Wissenschaft ihm zum lebhaftesten Danke verpflichtet ist, ein Dank, welcher auch dadurch nicht ge schmälert werden soll, daß es der Verfasser vorgezogen hat, diesen durch und durch deutschen Gegenstand in französischer Sprache zu behandeln und ein Buch, um welches sich berglich wenig Franzosen kummern werden, in Paris ericeinen zu lassen. Dieser äußerliche Umstand wird allerdings der Verbreitung des

<sup>1)</sup> Histoire littéraire de l'Alsace à la fin du XVe et au commencement du XVIe siècle. Paris 1879. 2 Bde.

Buches auf seinem natürlichen Gebiete sehr im Wege stehen; die Wissenschaft kann sich nur insvern davon berühren lassen, als etwa die fremde Sprache der innigen Durchdringung des Gegenstandes hinderlich gewesen wäre.

Wie erscheinen nun die elfässischen Humanisten (um den furzen, wenn auch nicht durchweg treffenden, ja auf Ginzelne faum anwendbaren Ausdruck beizubehalten) nach dieser tausend Buntte ihrer Thätigfeit, ihres Denfens und Empfindens in ein neues Licht rückenden Darstellung? Durchweg als Männer, welche an der Gestalt, die Staat, Gesellschaft, Rirche und Schule ihrer Zeit gewonnen haben, im Ginzelnen unendlich viel auszuseten, mit einer oft leidenschaftlichen Reizbarkeit zu tadeln finden, die wesentlichen Grundlagen der überlieferten Weltordnung aber, namentlich die katholische Kirche und auch die katholische Wiffenschaft beilig gehalten wiffen wollen. Richt nur gewisse Reußerlichkeiten der firchlichen Neberlieferung, sondern recht eigentlich die Substanz derselben gilt ihnen als unantaftbar. Die Berkehrtheiten der zeitlichen Erscheinung des Katholicismus extennen sie durchaus nicht als natürliche Folgen gewisser Grundschler der römischen Kirche, sondern lediglich als Entstellungen ihres mahren Bejens. Richt wenige ber Schäden ihrer Tage leiten fie, namentlich Wimpfeling und Geiler, darans her, daß die willfürliche, zuchtlose, gierige Laienwelt ihre gewaltthätige Hand an die ehrwürdige Lirche gelegt hat, daß Kürsten, Adel und Magistrate um die Wette die Kirche berauben. Gewiß geißeln fie Alle mit schonungslosem Eifer die Verweltlichung des Klerus, namentlich des Regulartlerus, aber nichts liegt ihnen ferner als die Meinung, daß beshalb die flösterliche Institution selbst angetastet werden solle. Bielmehr wird man wohl jagen dürfen, daß nicht nur Beiler, jondern auch seinen Freunden das Klosterleben in seiner strengen, reinen Nebung als höchste Form der menschlichen Existenz ericheint. Gie wollen Alle die claffischen Studien fördern. Befferung des Jugendunterrichts ist ihnen fast Allen eine wahre Bergensfache, und das Mittel zu diefer Befferung erblicen fie vorwiegend in einer zweckmäßigen Berwendung der alten Literaturen. Aber auch diese gereinigte und gefräftigte Jugendbildung soll vor allem der Kirche dienen, oder doch der moralischen Besserung der lasterhaften Menschheit, und sowie das antife Heidenthum Miene macht, sich selbständig neben oder gar gegen die Kirche zu stellen, fahren sie mit einer Urt Wuth gegen folch gottloses Beginnen los. Neberhaupt sehen sie die intellectuelle Bildung der Menichen als etwas untergeordnetes an; ihr Berg foll rein, ihr Wandel tugendhaft, ihr Glauben feit fein. Wie sie in all ihren Erzengnissen die Form mertwürdig gering ichätzen neben dem Buhalt, in allen Stücken den bentbar idroffften Contraft zu ihren italieniichen Zeitgenoffen bilden, von dem Hauch der Schönheit, der sinnlichen Gestaltenfülle, den wir mit der Renaissance fast unzertrennlich verknüpft denken, abjolut nicht berührt sind, so erscheinen sie überhaupt in manchem wichtigen Punkt fast gang als Rinder des Mittelalters. Wer follte es denken, daß sich diese Männer viele Rahre hindurch für die unbeflecte Empfängniß ereifert haben, daß Wimpfeling und Geiler sich wiederholt mit dem Gedanken getragen, der bosen Welt als Einsiedler für immer den Rücken zu tehren?

Rein, insofern der Humanismus eine die Welt und ihre Bildung von Grund aus umtehrende Macht war, haben diese frommen, braven, fait ohne Ausnahme in ihrem Lebenswandel musterhaften, aber sehr vorsichtigen, durch die Tradition gebundenen, etwas pedantiichen, ziemlich oft geichmackloien Gliäffer von ihm nichts gewußt. Sie berühren sich in vielen Punkten dem Gesammtcharafter nach mit Renchlin: von der scharfen Klarheit des Erasmus itehen fie weit ab, von dem fühnen Thatendrange Hutten's besitzen sie gar nichts. Nicht die Lust, eine neue Welt zu gestalten, sondern die Trauer, eine alte theure Welt fast hoffnungslos versinken zu ichen, erfüllt sie. Daher ist etwas grämliches, leicht verstimmtes und gereiztes in ihnen. Gie haben eine eigenthümliche Reigung zu polterndem Gifer. Die Welt zeigt fich ihnen vorwiegend in trüben Farben, und uns zeigen sie diese Welt so zerrüttet, daß, wer sie nur aus ihren Schilderungen fennte, unmöglich auf den Gedanken fommen würde, daß in dieser Zeit die mächtigsten Reime einer großen Wiedergeburt schlummerten, ja bereits arbeiteten.

In der That können wir uns über eine solche Stimmung und Anschauung kaum wundern. Wer wie diese Männer in allen Gedanken und Empfindungen an dem Kern der kirchlichen 480

Neberlieferung hing, das Wesen derselben nur von ihren momentanen Entstellungen reinigen wollte, wer so vorwiegend in der moralischen Sphäre sich bewegte, wer so ehrlich und gewissenhaft, mit jo warmem Herzen auf dem Alten stand, der mußte am Ende des fünfzehnten und im Beginn des fechszehnten Sahrhunderts die Welt gar traurig finden. Mur Gelbsttäuschung, nur sehr mangelhafte Kenntniß der wirklich vorhandenen Factoren konnte den Glauben aufkommen lassen, daß auf dem alten tirchlichen Fundament durch Rede und Schrift eine erhebliche Besserung erzielt werden könne. Der Glaube und die Hoffnung dieser Manner stand in einem unaufhörlichen Widerspruche mit dem, was sie jeden Tag sahen und hörten. Sie forderten unabläffig Besserung, und sie sahen von denen, welche hätten beffern können, fast Riemand dazu bereit. Sie waren die wärmsten Freunde der Kirche und doch dazu verdammt, jeden Augenblick mit denen, welche über die Kirche Macht hatten, zusammen zu stoßen. Im Reichthum der Kirche, besonders der Alöster, erblickten sie eine Hauptquelle der firchlichen Berderbniß und hielten sich doch wie Geiler verpflichtet, die Ansprüche der Rirche zu versechten, welche ihre Reichthümer immer weiter mehren mußten. Sie dachten der firchlichen Bildung aus den claffischen Autoren neue Safte zuzuführen: faum war die Arbeit begonnen, so schrieen hier die Mönche, begannen da die, welche fie Beiden nannten, das Ueberlieferte gang umzufturgen. Und wie im Kirchlichen, so im Weltlichen. Fast alle diese Elsässer find mit der ganzen ihnen eigenen, man möchte fagen, arglofen Herzlichkeit gut kaiserlich. Ohne kaiserliche Autorität können jie sich die Welt so wenig denken, wie ohne papstliche. Schweizer, welche fich vom Reiche losfagen, erregen den heftigften Jugrimm Wimpfeling's, was mit feinem ganzen Befen in befter Uebereinstimmung fteht und daher kaum von Schmidt fo scharf gegeißelt zu werden brauchte. Wimpfeling, Geiler, Brant leben perfönlich mit Kaiser Maximilian in recht nahen Beziehungen, theilen seine Reformträume. Defter ruft er sie zu sich, um in tiefstem Vertrauen mit ihnen über die Besserung der schlechten Welt zu berathen. Geiler hat uns von der liebenswürdigen schlichten Urt, wie der Kaiser mit solchen Männern verkehrte, eine Schilderung hinterlaffen, welche und recht anschaulich macht,

wie ein solcher Herrscher bei allen Schwächen eine große Popusiarität genießen mußte. Konnte es aber mit dem, welcher von Alexander VI., Julius II., Leo X. Reinigung der Kirche hoffte, trostloser stehen als mit dem, welcher von Kaiser Maximilian eine Herstellung der alten Herrsichteit des Reichs erwartete? Der Eine war so übel daran wie der Andere.

Bis zu diesem Bunfte wird wohl jeder Lefer der Schmidt's ichen Darstellung und Auffassung, von Einzelheiten abgesehen, zustimmen. Aber ist auch das Resultat, welches sich aus dem ganzen Werfe zu ergeben scheint, von der Art, daß wir es acceptiven könnten? Bielleicht thut man dem Berfasser Unrecht, da er darauf verzichtet hat, gewissermaßen die Summe der ganzen von ihm geichilderten Entwickelung zu ziehen. "Ein Anderer", fagt er im Borwort, "wird ein zusammenhängendes Gemälde (tableau d'ensemble) entwerfen fönnen, ich habe mich begnügt, die Materialien dafür zu sammeln." Die von ihm angewendete Methode, die einzelnen Männer (Wimpfeling, Brant, Beiler, die Mitarbeiter und Schüler Wimpfeling's, endlich Thomas Murner) zuerst in ihrem Leben, dann in ihren Schriften zu schildern, war der Absicht, die in unendlich emsiger Arbeit gesammelte Gille des gelehrten Stoffes möglichst vollständig auszubreiten, gewiß sehr förderlich, während sie das, was diese Männer in ihrer Gesammtheit gefördert haben, zurücktreten läßt. Aber der aus der Lecture gewonnene Gindruck ist doch wohl der, daß diese elsässischen Humanisten für die folgende firchliche Entwickelung, welche sie sicherlich nicht gewünscht haben, auch indirect von geringer Bedeutung geweien feien. Hatte man sie früher zu innig mit der Reformation verfnüpft, jo idjeinen sie ihr jest doch vielleicht etwas ferner gerückt, als sie wirklich waren. Denn obwohl ihr Streben in ganz andere Richtung ging, thatjächlich mußte das, was fie wollten, was sie predigten und schrieben, der Reformation die wichtigften Dienste leisten.

Dâcheux hat, wie oben bemerkt, Geiler als katholischen Reformator hingestellt. Gewiß wollte er die katholische Rirche reformiren: hat er sie auch reformirt? Das Ergebniß seiner langen, unermüdlichen Arbeit ist die Berzweiflung am Erfolg. "Bon dem Pahst bis zum Sigristen", ruft er einmal, "und

vom Raiser und König himmter bis zum Hirten findest du eitel Bosheit." Und an einer anderen Stelle: "Es ift feine Hoffnung, daß es besser werde, sondern boser, und das Maß der Bosheit, das jest gestrichen ift, wird in Zufunft gehäuft werden." Aehnlich dachten Wimpfeling und Brant. Gin langes Leben voll Mühe und Sorge und uneigennützigster Aufopferung, wie es diese Männer mit einander und von einem stattlichen Kreise tüchtiger Schüler und Mitarbeiter unterftütt, dem Wohl ihrer Mitbürger gewidmet hatten, unter denen viele der Angesebensten und Einflugreichsten ihnen nahe verbunden waren, dieser gange seltene Kraftaufwand ichien jo gut wie nichts gefruchtet zu haben. Für die Männer, welche diese schwere und undankbare Arbeit vollbracht hatten, war am Abend ihres Lebens trübe Refignation die natürliche Stimmung. Gang anders aber nußte das jüngere Geschlecht denken, welches auf ihren Edultern frand. Die Bungeren konnten aus den Lebenserfahrungen ihrer Meister, sofern sie von der Kraft ihrer Neberzengung, von ihrer sittlichen Energie erfüllt waren, doch wohl kaum etwas Anderes folgern, als daß auf dem Wege, welchen jene inne gehalten hatten, allerdings nichts zu hoffen sei, daß aber deshalb doch nicht alle Hoffnung aufgegeben werden müsse. Für das jüngere Strafburg, welches unter den Prediaten Beiler's und in der Erziehung und Lehre Wimpfeling's herangewachsen war, namentlich für diejenigen Männer, welche wie Jacob Sturm im innigften Berkehr mit ihnen gestanden hatten, mußte es vielmehr die größte Bedeutung haben, daß fie Rahrzehnte hindurch ein fo ernstes, so reines und doch so un= fruchtbares Streben beobachtet hatten. Für die bevorstehende große Wendung war das die wirksamste Vorbereitung, welche überhaupt gedacht werden konnte. Denn fein gewissenhafter Mann und gewiffenhaft waren diese Strafburger, die Alten wie die Jungen, in einem seltenen Mage) wird den vollständigen Bruch mit der Bergangenheit wagen, den fühnen Schritt in eine dunkle Zukunft, wenn er nicht zuvor aus einer langen, vielseitigen Erfahrung die Neberzeugung geschöpft hat, daß diese Bergangenheit hoffnungslos verloren ift. Das war in Wirtlichkeit die unschätzbare Vorarbeit des Straßburger Humanismus für die Reformation, daß er in einem Umfange, wie es wohl

feine andere deutsche Stadt erfahren hat, den Beweis von der Unverbesserlichkeit der Zustände auf dem Grunde der alten Kirche geliesert hatte.

Geiler, Wimpfeling und Brant haben fo Geist und Berg ihrer Mitbürger auf das Gründlichste für den fritischen Augenblick vorbereitet, wo Luther wagte, woran jene nicht einmal gedacht hatten. Daher der stille, unaufhaltsame, mit unerichütterlicher Sicherheit und Ruhe sich vollziehende Gang der reformatorischen Bewegung in Strafburg. Voller Pietät fett man behutiam einen Schritt vor den anderen, denn in wärmster Pietät gegen die alte Kirche ist man aufgewachsen. Man stürmt nicht leidenschaftlich drein; man erwägt mit peinlicher Gewissenhaftigkeit jede Magregel; man will gewiß nicht unnöthig verletsen. Aber man ist ebenso fest entschlossen, sich durch nichts von dem Ziele ablenken zu lassen, dessen Erreichung man als unbedingte Nothwendigkeit erkannt hat in langer und ernster Prüfung der firchlichen Fragen. Hätte man feinen anderen Grund mit möglichiter Schonung vorzugeben, ichon die Rücksicht auf den alten Wimpfeling, der von dem nahen Schlettstadt aus immer dringender warnt, würde dazu bestimmen. Denn die Männer, welche die Reformation einbürgern, sind, von den Beiftlichen felbst abgesehen, fast durchweg solche, welche mit Wimpfeling und feinen Genoffen in der engiten Beziehung gestanden haben: fein Lieblingsichüler Bacob Sturm, Brant's Schwiegersöhne Mathias Pfarrer und Beter But und viele

"Wenn ich ein Ketzer geworden bin", ichrieb einst Jacob Sturm dem verehrten Lehrer, "io habt Ihr mich dazu gemacht." Der Schüler meinte dem Meister treu zu bleiben, wenn er die Verwirklichung seiner Gedanken auf ganz anderem Wege suchte. Aber so verschieden der Weg, so groß war die innere Nebereinstimmung des Wesens, welche die Straßburger Mesormatoren mit den Straßburger Humanisten verknüpste. Dieselbe Menschenart, dieselbe Gemüthst und Charaktersorm tritt uns hier und da entgegen. Wahre Menschensreundlichkeit ist der Grundzug, aus dem die Vestrebungen des älteren Geschlechts entspringen. Es jammert sie das Elend der Armen, um die sich eine gottlose Gemüßsincht nicht kümmert. Man muß

lesen, wie Wimpfeling, wie selbst Murner die verzweiselte Lage der Bauern schildert. Man begreift dann recht die rühmliche Milde, durch welche sich später Straßburg in den Stürmen des Bauernkrieges auszeichnete. Man liebt hier nicht die schrossen Gegensätze, die rücksichtslose Gewalt. Es ist eine gewisse weiche, milde Humanität in den Jüngeren wie in den Aelteren. So aufrichtig man Luther bewundert, sein starrer Dogmatismus, sein rasches, rücksichtsloses Verdammen anders Denkender stößt zurück. Seine Härte sehlt wie seine Energie.

Diese Energie aber muß immer bewunderungswürdiger erscheinen, je genauer die Vorgeschichte der Reformation erkannt wird. Roch als Ranke schrieb, sah man sie so an, daß gewiffermaßen die Bande, welche das deutsche Volk an die römische Kirche fnüpften, bereits völlig zerfreffen waren: ein Schlag, und sie fielen ab. Luther selbst freilich, das wußte man wohl, rang ichwer und hart, bis er sich losrif. Aber eben dieser ichwere Kampf ichien ihm eigenthümlich. Jest wissen wir, daß nahezu für die ganze ältere Generation der deutschen Sumanisten Rom ebenso von unantastbarer Majestät umgeben war, wie für den jungen Luther. Bang Deutschland seufzte unter dem widrigen Drucke, war aber in Geist und Gemüth noch fo fest an die alte Antorität gebunden, daß der Gedanke, sich von ihr loszusagen, zunächst nur erschrecken konnte. Als es Luther wagte, traten diejenigen, welche lange als feine Borläufer acgolten haben, ichen gurud. Reuchlin wie Brant und Wimpfeling ichien das Thun des Wittenberger Mönchs eine arge Vermeisenbeit.

Auf diesem Hintergrunde erscheint, wie sich von selbst versteht, auch das Verhalten des Erasmus vollkommen anders, als es angesehen zu werden pflegte. Er war nicht ängstlicher, als seine Etsässer Freunde, sondern kühner. Er kehrte sich nicht, im Gegensaße zu dem großen humanistischen Kreise, in welchem er sich dis dahin bewegt hatte, von der ganz neuen Bendung Luther's ab, sondern in wesentlicher Nebereinstimmung mit ihm. Freilich war er den kirchlichen Mißbräuchen schärfer als andere Humanisten zu Leibe gegangen; freilich hatte er in viel größerem Umfange als irgend ein anderer, positiv und negativ, Luther die Vege geöffnet. Dafür war er auch scharssichtiger, um die

Gefahren des vollständigen Bruchs mit Rom zu erfennen, wie Luther ihn vollzog, Gefahren, welche feineswegs nur die materielle Grifteng in Staat, Gesellschaft und Saus bedrohten, fondern auch die geistige Bildung angingen. Es waren denn doch zwei sehr verschiedene Weltanschammgen, welche diese beiden Männer vertraten. Grasmus fonnte wohl meinen, daß die Rultur, welche ihm besonders am Herzen lag, durch Luther mehr geschädigt als gefördert werde. Erasmus stand zu den Fragen der Intelligenz gang anders, als seine Strafburger Freunde. Er war vor allem ein scharf denkender, sie warm fühlende und gut handelnde Männer. Ihm war die Wiffenschaft, ihnen die Religion die Hauptsache. Um so begreiflicher, daß er sich nicht entschließen konnte, Luther in den Kampf mit Rom um der Rechtfertigung allein durch den Glauben willen zu folgen. Er jah den Rückschlag, welchen Luther in der fatholischen Welt erzeugte, wie er die Mächte, welche bisher bildungsfreundlich die humanistischen Bestrebungen gegen den Zelotionnis der Mönche geschützt hatten, auf die Seite der Dunkelmänner hinüber trieb. Er sah unter Luther's Anhängern selbst bald einen Geist, von dem er für jene Bestrebungen Nebles fürchtete. Innerlich war er eigentlich immer von Luther geschieden. Offen gegen ihn aufzutreten konnte er aber nur unendlich schwer vermocht werden, wie wir erst fürzlich wieder aus seiner von Horawitz veröffentlichten Correspondenz mit Herzog Georg von Sachsen auf das Deutlichste erfahren haben. Die Gegner Luther's wußten fehr wohl, wie außerordentlich viel darauf ankam, in Grasmus gewissermaßen das Haupt der europäischen Wiffenschaft Luther entgegen zu stellen. And in Wittenberg wußte man es. Aber zuletzt mußte der Zusammenstoß der unverträglichen Richtungen erfolgen. Es war einer der wichtigsten Triumphe der katholischen Kirche, als es geschah. Denn nun war entschieden, daß sich nur ein Theil der frei gewordenen Geistesfräfte des Jahrhunderts Luther an ichloß, ein anderer bei Rom blieb.

## XII. Ignatius von Lopola.

Bortrag jum Besten der Ueberschwemmten Spaniens am 17. November 1879 in Strafburg gehalten.

Spanien scheint heute zu den wenigst bekannten und beachteten Ländern nicht nur Europas zu gehören. Die Zeitgenossen ersahren mehr von dem dunklen Centrum Nsiens, sie kümmern sich mehr um das geheimnisvolle Junere Nsiekas, als um die pyrenäische Halbinsel. Das Land, welches Jahrhunderte hindurch die erste Weltmacht vorstellte, ist heute in Elend versunken, in ein so ödes Chaos von Revolutionen und Restaurationen, daß man nichts mehr von ihm wissen mag. Nur dann und wann wird diese traurige Bühne menschlicher Versirrungen von einem so grellen Blitz außervordentlicher Schickseschläge durchzucht, daß die herkömmliche Gleichgültigkeit der gebildeten Welt einer augenblicklichen Theilnahme weicht und ein verwunderter Blick auf das einst mächtig gebietende Volkfällt, welches nun seit bald hundert Jahren an Einsicht ebensvarm zu sein scheint wie an Tugend.

Unter solchen Umständen könnte die Bitte an unsere Mitbürger auffallen, daß sie ihre mildthätige Hand zur Linderung des furchtbaren Jammers öffnen, welcher dort in entsetslich verheerenden Wassersluthen hereingebrochen ist über ein Land, welches unter unbarmherziger Dürre zu schmachten pflegt und gerade in diesem Sommer von ihr in ganz ungewöhnlichem Maße heingesucht worden war. Aber ein hartes Loos allgemeinen Verfalls schließt doch wohl nicht von den Wohlthaten der Menschenliebe und Christenpflicht aus, am wenigsten in dieser Stadt, welche immer bereit gewesen ist menschliches Leid zu lindern, ob es nah oder fern. In die Ferne zu blicken bringt überdies immer Gewinn, zumal wenn es eine Ferne ist,

welche einst und lange für das allgemeine Menschenleben viel bedeutete.

Vor vierhundert Jahren that Spanien die ersten Schritte auf der Bahn, welche ihm innere Einheit, Ordnung und Kraft, dann plötzlich weitreichende Herrschaft bringen follte. Ueber siebenhundert Jahre von fremden, andersglänbigen Menschen beherricht, hatte es kann die letzten Reste dieses Jochs abgeworfen, als es zugleich seine Hand in den dunklen Westen der Erde ausstreckte und den Süden Italiens sich unterthänig machte. Dann war noch kein Menschenalter vergangen, als es bereits der Welt Gesetz schrieb. Der junge spanische König hatte den beutschen Kaiserthron bestiegen. Dazu Herr der Riederlande, Mailands und Reapels, Gebieter der unermestichen Reiche, welche verwegene Abenteurer in der neuen Welt entdeckten und ervberten, hielt Karl V. die Geschicke seiner Zeit in der Hand.

So gewaltiges Aufsteigen pflegt die Nation, welcher es zu Theil wird, auch innerlich zu heben und zu weiten. Was hier geschehen war, kann freilich Niemand aus dem Verdienst des spanischen Bolkes herleiten. Höchst wunderbare, von Niemand bedachte Verkettungen von Menschen und Familienschiefsalen hatten vor kurzem einander ganz fremde Länder in der selben Hand zusammengeführt; die Alugheit und Tapkerkeit spanischer Staats., Kirchens und Kriegsmänner hatte die Fügung der Geschichte nur unterstüßt. Über wie dem sei, indem so wunderbar der jüngste Staat Europas das Ander ergriff, wurden seine Kinder von dem Hand der Größe berührt und über sich selbst erhoben.

Viele ungewöhnliche Männer sind in diesen außerordentlichen Zeiten auf spanischem Boden gewachsen. Aber keiner von ihnen hat in das innere Leben der Menschheit so tief eingegriffen, als der baskische Edelmann, welcher die gewaltigste Gesellschaft der neueren Zeit gründen sollte. Allem Spanischen haftet für uns nüchterne Nordländer etwas seltsames an. Wenn einst Wellington, der die Spanier gut kannte, obwohl er sie nur selten verstand, gesagt hat, in Spanien sei zwei mal zwei nicht vier, so hat er damit tressend das Frrationelle bezeichnet, welches die spanische Natur charakterisiert. An diesem Zuge haben merkwürdiger Weise auch diesenigen Bewohner der Halbinsel reichlichen Theil, welche am wenigsten Spanier sind, die Basten. Diese in die moderne Welt verirrten Reste eines Urvolfes bilden in vielen Beziehungen einen exfreulichen Gegenfatz zu den Bewohnern besonders des traurigen Castiliens, welches gum Unglücke Spaniens mit der Bildung der Gesammtmonar die die Herrichaft über fie gewann. In ihren grünen Bergen und Thälern sind sie ebenso rührig und betriebsam, wie die Castilianer stolz phlegmatisch. Als B. von Humboldt 1799 das Land bereifte, konnte er die Lieblichkeit der Natur, den Fleiß, den gemächlichen Wohlstand, die edle Baterlandsliebe der Bewohner, das reinliche und behäbige Aussehen der Städte und Dörfer nicht genug bewundern. Ebenso habe ich diese Gegenden, trot den furchtbaren Berwüftungen des fiebenjährigen Carliftenfrieges, im Frühling 1868 gefunden. Nördlich vom Ebro habe ich damals feinen Bettler, feinen Mann in Lumpen gesehen, die Thäler fleißig bebaut, die Berge bis zu einer beträchtlichen Sohe ichon bewaldet. Aber der erfte Schritt auf den nachten, braunen Thonboden Altrastiliens zeigte alles in tranrigster Weise verändert: die weiten öden Flächen nur mit spärlichen Dörfern besetzt, deren Häuser meist mahre Höhlen, die Berge fahles, granes Gestein, tief ausgewaschene, aber mit Unsnahme weniger Monate trocene Flußbetten, die Menschen düster, trage, stolz in den schmutzigbraunen Mantel gehüllt, diesen Bater aller Unfauberkeit und Berlumptheit, die Städte wimmelnd von Bettlern, die sich wie die rechtmäßigen Herren des Landes benehmen und zum Beispiel den Aufenthalt in dem großartig alterthümlichen Burgos zu einer Pein machen.

Gben diese frischen, munteren Basten sollten durch eine der seltsamsten Wendungen der spanischen Geschichte zu den hauptsächlichsten Trägern einer für ganz Spanien verderblichen Politif werden, zu der festen Burg des Carlismus. Gben hier stand die Wiege des Don Zuigo, aus dem alten Hause der Lopez de Recalde, welchen die römische Welt als den heiligen Ignatius von Lopola anbetet.

Wie fast immer ist uns die Jugendgeschichte auch dieses merkwürdigen Mannes unbekannt. Es wird erzählt, er habe sich als Ritter an dem Hose Ferdinand des Katholischen in den Thaten und Frenden der Welt getummelt. Da er am

Ende der zwanzig stand, wurde Spanien von einer ichweren Erichütterung heimgesucht. Die Städte Castiliens erhoben sich gegen die willfürliche Fremdherrichaft, welche die flandrischen Bünftlinge Karls übten, und diese innere Zerrüttung suchte Frang von Franfreich in feinem Intereffe auszubeuten. Gin französisches Heer drang über die Pyrenäen und fam bis Pampelona. Bur Beiatung diefes feiten Plates gehörte Don Inigo. Die Stadt felbit fiel fofort. Mit einer Hand voll Leute fette er den Widerstand in der Citadelle fort. Huch in sie wird Breiche geichoffen. Gerade hier harrt er tapfer aus. Da trifft ihn eine Kanonenkugel, verlett fein rechtes Bein ichwer, itreift auch den linken Buß. Die Chirurgie mag bei den Basten nicht fehr geblüht haben. Unter furchtbaren Qualen, nach Leiden, die ihn dem Tode nahe bringen, die er mit erstannlicher Kraft trägt, wird Don Znigo nur schlecht geheilt. Als Hintender verlägt er das Lager.

Mit den Freuden des weltlichen Ritterthums war es vorbei. Alber ichon vor dieser Rataitrophe hatte sich weltliche und geist= liche Schwärmerei in dem Basten eigenthümlich gemischt. Er hatte den beiligen Petrus in einer langen Romanze besungen. Auf dem Schmerzenslager gewann es die geiftliche Extafe über die Mitterherrlichkeit. Indem er fich in das Leben des San Francisco und San Domingo vertiefte, stieg ihm die Größe Diefer Helden der heiligen Kirche über alles empor. Er dachte: wie wenn ich auch thate, was sie gethan? In seinen Phanta fien ichien ihm die Welt in zwei Heerlager getheilt, das Chrifti bei Zernfalem, das Satans bei Babylon. Chriftum meinte er zu bören, wie er als König alle die Zeinen rufe, um die Unglänbigen zu bezwingen. Sobald er gehen, iobald er nur reiten konnte, folgte er diesem Ruf. Gen Diten wandernd, itieg er mit noch matten Gliedern auf den heiligen Berg Cataloniens, den Montierrat, deffen wildbaroke Belszacken bis an's Meer die Landichaft beherrichen. Die Alüfte des Berges waren von Einsiedlern be wohnt, die oft nur einen Glintenichus von einander entfernt Stunden brauchten, um über die Abgründe bin zusammen zu kommen. Auf dem Gipfel hing er feine Waffen vor einem Marienbilde auf, gab feine Mitterfleidung fort, that das härene Gewand eines Gremiten an, hielt Nachtwache vor dem Bild,

beichtete drei Tage lang und begab sich dann nach Mauresa, einem kleinen Städtchen zu den Füßen des Berges, um sich durch Bußübungen für Ferusalem ganz würdig zu machen. Die Extase, welcher er sich mit der ganzen Glut seines phantastischen Gemüths hingab, kam da mit den schwersten Prüfungen über ihn. Je mehr er sich übermäßigen Kasteiungen in einer Höhle unterwarf, in die er sich zurückgezogen, desto düsterer, verzweiselter wurde es ihn ihm. Er kam in Versuchung sich das Leben zu nehmen. Aber nachdem er Monate lang so gerungen, wurde es plötzlich hell. Die herrlichsten Visionen stiegen vor ihm auf. Christus, die heilige Jungsrau erschienen ihm häusig, ja sogar das Geheinmiß der Treienigkeit, der Schöpfung. Er sah leibhaftig alle Mysterien des Glaubens. Nun gab es für ihn keine Dualen mehr. Er war gewiß.

Aber die Welt bereitete ihm noch schweres genug. Nach vielen Nöthen in Ferusalem angekommen, wollten ihn dort die Vorsteher der christlichen Institute nicht dulden. Nach Spanien zurückgekehrt, kam er sogar in den Verdacht der Häresie. Seine Lehren, seine geistlichen Uedungen gaben Anstoß. An den Universitäten Alcalá und Salamanea nahm man ihn sogar, wie er selbst später dem Papst berichtete, gesangen. Die Inquisition strengte einen Prozeß gegen ihn an. Man bedeutete ihm zulest, er müsse erst ein regelmäßiges theologisches Studium machen, ehe er lehren dürse. Andere Spanier, welche ähnlich wie er von unmittelbarer Erleuchtung ausgingen, geriethen damals mit der Kirche in ernsten Conflist. Er unterwarf sich sofort. Tenn unbedingter Gehorsam galt ihm schon damals als höchste Tugend.

Er begab sich Anfang 1528 nach Paris, um seine in Spanien begonnenen Studien zu vollenden. Er zählte jest sieben und dreißig Jahre. Mit einer bewunderungswürdigen Energie unterwarf er seine heiße Schwärmerei der harten Arbeit, die Elemente der Rhetorit und Philosophie zu erlernen, welche er absolviren mußte, ehe er zum theologischen Studium zugelassen wurde-Fünf und ein halb Jahre vergingen damit; sieben Jahre mühte er sich überhaupt in Paris an der Gewinnung des wissenschaftlichen Rüstzeuges, zugleich aber legte er den Grund zu dem Gebäude, welches seinen Namen unsterblich gemacht hat. Zwei Stubenburschen, der eine ein savonischer Hirtenknabe, der andere aus einer vornehmen Ariegerfamilie Navarra's, gewann er für die eigenthümlichen geistlichen Uebungen, die er vielleicht schon in Manresa ersonnen hatte, und durch sie für das Ziel, welches er verfolgte. Dann traten einige Spamer hinzu. Zu festem Bunde vereinigt, weichten sie ihn in der Airche des Montmartre, gelobten Keuschheit und völlige Armuth. Noch hielt Ignatius, wie er sich jetzt nannte, an dem Gedanken fest, in Zerusalem der Pflege der Christen oder der Bekehrung der Ungläubigen zu leben. Das schwuren sie Alle. Benn sie aber nicht nach Jerusalem kommen könnten, wollten sie sich unbedingt dem Papste zur Berfügung stellen. Auch in Paris blied Ignatius übrigens nicht unangesochten. Auch hier mußte er, nach seisnem eigenen Bericht, einen Prozeß bestehen.

Ende 1535 begab sich Zgnatius über Bologna nach Bene dig. Anfang 1537 langten die Genoffen von Paris an; fie wollten nun über Meer gehen. Aber der eben zwischen der Republik und der Pforte ausbrechende Krieg, machte es unmöglich. Ignatius diente statt bessen in dem jungen Orden der Theatiner. Schon in Paris mußte er erfahren haben, daß es in Europa noch gefährlichere Gegner der Kirche gebe als die Türken. In der Weltstadt auf den Lagunen trat Zernsalem in seinen Gedanken immer weiter zurud. Diese italienische Erde felbst begann ja von der Keterei berührt zu werden. Ein anderer Spanier, Juan Baldes, hatte in Reapel einen Kreis gesammelt, in dem mehrere angesehene Diener der Kirche, unter ihnen der berühmteste Prediger des damaligen Italien, General der Rapu ziner, zum Abfall von der Kirche angeregt wurde 1). Lahrlich es gab in Europa genug zu thun. Doch mag das neue Ziel für Zanatins noch nicht festgestanden haben. Nachdem er mit feinen Genoffen in Benedig die priesterlichen Weihen genommen, begab er sich mit zwei von ihnen nach Vicenza. Ein vierzig tägiges Gebet bereitete sie auf die Thätigkeit vor, welche sie hier eine Weile mit Predigt und Rranfenpflege übten, in einem verwüsteten Kloster wohnend. Hier wurde Zanatius wiederum in eine Untersuchung verwickelt, die ihn nöthigte nach Benedig

<sup>1)</sup> Benrath, Bernardino Schino 69 ff.

zurückzutehren. Vollkommen freigesprochen, begab er sich dann abermals nach Vicenza, rief alle Genossen zusammen, und theilte ihnen seinen Entschluß mit, auf Jerusalem zu verzichten und statt dessen nach Rom zu gehn. Nur zwei sollten ihn zunächst dahin begleiten, die Nebrigen in anderen Städten Jtaliens arbeiten. Damit sie aber in der Trennung fest verbunden blieben, sesten sie genauere Vorschriften für ihr Leben auf. Noch immer sputte der Kriegsmann in Jgnatius. Sie wollten wie Soldaten Krieg führen für die Kirche. Compania de Jesus nannten sie sich.

Ihre Ericheinung und Art war so seltsam, daß sie auch in Rom, wo Ignatius Ende 1537 eintraf, Berdacht erregten. Er hat selbst aussührlich darüber an eine der spanischen Frauen berichtet, welche ihm seine Studien möglich gemacht hatten, da er doch als Student nicht ganz vom Bettel seben konnte. "Ganze acht Monate, schreibt er im Tezember 1538, haben wir hier die ärgste Verfolgung erduldet, die wir je in diesem Leben erstahren." Man socht die Reinheit seiner Lehre an, man stellte ihn und seine Genossen als verdächtige Menichen hin, welche nach einander aus Spanien, Paris und Benedig hätten sliehen müssen. Über die förmliche Untersuchung, auf welcher er bestand, endete mit seiner vollständigen Rechtsertigung. Tamit war jesdoch die päpstliche Genehmigung der Gesellschaft noch nicht erreicht.

Es macht einen eigenthümlichen Eindruck wahrzunehmen, wie dieser Mann, der nichts wollte als der Kirche dienen, die größte Mühe hatte von ihr zugelassen zu werden, in einer Zeit, wo die Kirche von den schwersten Gesahren bedrängt wurde. Wenn man sich jene Epoche vergegenwärtigt, wo ein großer Theil Deutschlands und der Schweiz für Rom verloren war, wo England sich schon von ihm losgerissen hatte, wo Standinavien im Begriff war ihm den Rücken zu kehren, wo die Keperei auch in Frankreich und Italien, ja selbst in Spanien minirte, so meint man, der Papst habe keinen andern Gedanken haben können, als an die Rettung der Kirche. In Wirklichteit war es ganz anders. Wenn wir die Berichte der venetianischen Botschafter aus Kom lesen, so erstaunen wir, das von kirchlichen Fragen da in dieser ganzen Zeit sehr selten

die Rede ift. Diese Berichte zeigen uns vielmehr die Päpfte gang von politischen Interessen in Unspruch genommen. Der große Kampf zwischen Frankreich und Spanien beschäftigt sie viel mehr als die kirchliche Bewegung. Wie sie in diesem Kampfe den Bortheil des Kirchenstaats, die reichliche Berforgung ihrer Verwandten am beften fördern können, das beschäftigt sie, und diese weltlichen Gedanken bringen sie oft genug gerade nit denjenigen in ichwere Berwicklungen, welchen die Bertheidigung der Kirche gegen die Reterei über alles am Herzen liegt. Wären die Papite in der Reformationszeit nicht vor allem weltliche Fürsten gewesen mit weltlichen 3ntereffen, hätten sie nur die Kirche im Ange gehabt, jo weiß man nicht, wie sich Luther hätte behaupten sollen. Daß die Reformation ungerstörbare Burgeln ichlagen konnte, verdankte fie hauptfächlich den Papften Clemens VII. und Baul III., welche durch politische Motive getrieben wurden, Kaiser Karl V. die zeitige Ausrottung der Reterei in Deutschland unmöglich zu machen.

Diese Berhältniffe muffen wir berücksichtigen, um zu versteben, daß Janatius Jahre lang in Rom umsonst für die Bulaffung seiner Gesellichaft zu arbeiten hatte. Dann begreifen wir aber, wie er öfter in seinen Briefen über "diesen sterilen und trodenen Boben" in Rom flagt. Allerdings fam ja dazu, daß, was er wollte, von allem Herkommen der Kirche weit abwich. Er wollte nicht die gewöhnlichen flösterlichen Andachts übungen, er wollte nicht einmal die flösterliche Tracht. Er wollte eine Gemeinschaft gründen mit freiester Beweglichkeit ihrer Glieder, wie er einmal schreibt, "eine Compagnie, welche immer dastehn muß gewißermassen mit einem erhobenen Guße, um aus einander zu eilen von einem Land in's andere". Aber diese Compagnie sollte zugleich durch absoluten Gehorsam gebunden fein. Was fie der Papft beißen werde, das würden fie unbedingt thun, jofort. Gegenüber jolder einzigen Sin gebung mußten doch die Bedenken der Enrie schwinden, die außerordentlichen Erfolge der Genoffen in Predigt und Unterricht sie vollständig beben. Trotsdem enthielt die erste papit liche Genehmigung vom September 1540 noch die Beichränfung, die Gesellschaft dürfe nicht mehr als sechzig Profesien aufnehmen. Aber nach drei Jahren wurde ihr ganz freie Wirfsamkeit gewährt. Inzwischen hatte sie sich bereits förmlich constituirt. Am 9. April 1541 war Ignatius einstimmig zum General gewählt worden, nicht wie in anderen Orden für eine gewisse Zeit, sondern für sein Leben und mit unerhörten Machtvollkommenheiten. In ihm, sagten sie dem Papst, solle Christus als gegenwärtig verehrt werden.

In einer doch eigentlich übermenschlichen Stellung hat er dann die Gesellschaft bis zu seinem Tode im Sommer 1556 geleitet. Als er die Augen schloß, beherrschte sie bereits Portugal mit seinen unermeßlichen Colonien, blühten zahlreiche Collegien in Italien und Spanien, arbeitete in Rom das Collegium Germanicum an der Rettung Deutschlands, hatten ihre Missionen die sernsten Enden der Welt berührt. Nichts läßt uns die universale Tendenz der Gesellschaft deutlicher erfennen, als daß bereits in demselben Jahre, wo der Papst sie zuerst bestätigte, einer der ältesten Genossen des Gründers sich nach Dstindien aufmachte, dis zu dem fürzlich entdecken Japan vordrang und sich sogar an China wagte. Sie wollten die Welt erobern.

Die Welt erobern, das war ein Lieblingsgedanke der bamaligen Spanier. Als fich die Comuneros Caftiliens gegen Karl erhoben, der damals in Deutschland weilte, schrieben sie ihm, wenn er in Spanien leben, Spanier fein wolle, könne er fich zum Herrn der Welt machen. Die damals lebende Generation hatte die Grenzen der Welt von ihren erstaunten Blicken in's Ungeheure sich erweitern sehen, und es waren spanische Schiffe gewesen, welche Columbus in die neue Welt getragen; für Spanien eroberte Fernan Cortez das gewaltige Reich der Azteken; zugleich sah Madrid den glänzendsten Herricher der Zeit, König Frang, als Gefangenen: die Spanier fühlten sich zur Herrschaft über die Welt berufen. Kein Wort drückte prägnanter ihren Sinn aus als ihr Lieblingsspruch: wenn Spanien fich regt, gittert die Erde. Ueber hundert Jahre haben fie in diesem gefährlichen Traum gelebt, als könnten und müßten fie die Schickfale der Menschheit bestimmen, und vielleicht hat nichts mehr ihr Wesen geschädigt, als daß sie die Zeit ihrer besten Kraft an ein solches Phantom vergendeten.

Natürlich konnten sie nur wähnen ihr Ziel zu erreichen im innigsten Bunde mit der römischen Kirche, deren Wesen es mit sich brachte, daß sie alle Völker unter einer Herrschaft zusammenfassen wollte. Indem sie für den Triumph Rom's sochten, dachten sie, durch und mit Rom solle Spanien herrschen.

Ginen eigenthümlichen Refler dieser spanischen Grundrichtung nehmen wir in Ignatius wahr, der doch alle enticheidenden Glemente feiner Ratur und feines Strebens der Beimath dankte, nur daß er fie durch die frangofifche Bildung milderte und sie in Rom unter die Zucht einer wahren Weltpolitif stellte. Als er nach Rom fam, zählte er sechs und vierzig Jahre. Dennoch erfuhr hier fein ganzes Wejen eine tief greifende Umwandlung. Wer ihn in Vicenza gesehen hatte, wie er in zerlumptem Gewande, mit abgehärmtem Gesicht seine Bufpredigten auf offener Strafe, von einem Stein oder einer Bant herab hielt, der mußte meinen, das fei ein Mann, der nur unter dem niedern Bolfe mit seiner stürmischen Extase wirken könne und wolle, und in der That war es damals seine Absicht gewesen, sich hauptsächlich dem gemeinen Bolke guguwenden, allen Glang der Form zu verschmähen, nur auf die Wirtung zu sehen. Statt deffen tam es in Rom fo, daß er die höchsten Spiten der Gesellichaft vorzugsweise in's Ange faßte, daß bald in gang Italien gerade die Bornehmsten sich seiner Leitung unterwarfen, eben die, welche seit fünfzig Sahren so ziemlich aller Religion fremd gewesen waren.

Was wir von seinem früheren Leben wissen, ist leider nicht so verbürgt, wie wir es wünschen möchten. Es beruht haupt sächlich auf den nach seinem Tode aufgesetzten Schilderungen seiner Verehrer, welche in ihm den Heiligen sahen, welche wollten, daß er heilig gesprochen werde, nur zum Theil auf eigenen, sehr fragmentarischen Aussagen, welche er aber auch erst in seinen letzten Lebensjahren dietirte und welche überdies nicht in ihrer ursprünglichen Fassung vorliegen. Auch in den neuesten, von Jesuiten versaßten Biographien nimmt die fromme Legende einen auffallend breiten Kaum ein. Neber wenige besteutende Periönlichkeiten des sechszehnten Jahrhunderts möchte es schwerer sein, den Kern historischer Leabrheit aus der Fülle der Sagen zu gewinnen. Nun haben spanische Zesuiten neuer

dings mit großer Sorgfalt die Briefe ihres "füßesten Baters", wie sie ihn nennen, gesammelt 1); aber nur zwölf unter den vierhundert bis jett publicirten gehören der vorrömischen Beriode an. Kaum fann man sich des Berdachts erwehren, daß der ganz auffallende Mangel an echten Rachrichten über den weitaus größten Theil von Lopola's Leben nicht zufällig entstanden sei. Auch in jenen zwölf Briefen ist es nicht leicht diejenigen Züge zu erkennen, welche für die innere Entwickelung Loyola's, wie sie geschildert wird, charafteristisch sein müßten. Dazu werden nicht wenige von den alten Biographen gemeldete Thatsachen durch die Briefe berichtigt. Bereits diese frühesten Aleußerungen Lopola's tragen übrigens einen wunderbar unpersönlichen Charafter. In Rom tritt dann aber mehr und mehr eine gang neue Natur hervor. Bon der heißen Schwärmerei, die wir bis dahin bei ihm voraussetzen müssen, ist jest wenig wahrzunehmen; desto stärker macht sich eine weitblickende Weltflugheit geltend. Wir finden ihn bald in Verfehr mit den Höchstgestellten des fatholischen Europa, und er führt seine Correspondenz mit ihnen wie ein vollendeter Diplomat. Bor allem liegt ihm daran, seine Gesellschaft, welche nach dem Söchsten strebt, als die niedrigste erscheinen zu lassen; er nennt sie immer mit auffallender Absichtlichteit esta minima Compania. Niemand kann mehr wünschen, in allem den hohen Herren, an welche er schreibt, entgegen zu kommen; denn es versteht sich von selbst, daß, was sie wollen und thun, von Gott eingegeben ift. Run geschah es freilich hie und da, daß das Leben auch an den bestgesinnten Höfen nicht grade göttlich war, wo dann die eifrigen Jünger der Gesellschaft dem entgegen zu arbeiten fich verpflichtet hielten, in jenem Geift völliger Weltverachtung und unbedingter Hingebung an die religiösen Aufgaben, von welchen die Gellschaft ausgegangen war. Da lesen wir denn doch nicht ohne Neberraschung, wie der Meister diesen untlugen Gifer tadelt: man dürfe so großen Herren, die ein so gutes Beispiel gaben (durch ihren Eifer nämlich für die Zesuiten), nicht läftig fallen mit Borichriften und Rathichlägen für die Befferung ihres Gewiffens. Als unbedingt gehorsamer Diener des Pap=

<sup>1)</sup> Cartas de San Ignacio de Loyola. Madrid 1874-77.

ftes, was er boch sein wollte, hatte er in den häufigen Conflicten der Kurie mit Karl V. auf Seiten der ersteren stehen müssen; statt dessen finden wir ihn unablässig bemüht die Gunst des mächtigen Kaisers zu gewinnen, auch mit Plänen, welche dem Bapit höchlich miffallen mußten 1). Selbst wenn der Confliet darauf beruht, daß sich der Raiser Gingriffe in firchliche Tinge erlaubt, welche nach aller römischen Tradition gar nicht zu dulden find, und wenn dann die Zesuiten, wie es vollkommen selbstverständlich scheinen muß, für die Kurie eintreten, ist ihr Meister anderer Unsicht. Huch in Zeiten des heftigsten Zerwürfniffes zwischen Papit und Kaiser finden wir Lopola unermüdlich, wenn nicht dem Raijer selbst, mit dem er nie in Berfehr gefommen zu fein scheint, so doch seinem Sohne Philipp Huldigungen barzubringen, in welchen der Hofmann dem Heiligen den Rang ftreitig macht. Freilich hatte nie ein Sofmann fo falbungsvoll ichreiben können. In einigen diefer Briefe find die sublimsten Ausdrücke so gehäuft, daß es schwer sein möchte, sie deutsch wiederzugeben. Alles ist in Gott, aus Gott, durch Gott, was der Pring fühlt, denkt, thut, wie das, was fein "niedriafter Anecht" ichreibt.

Der Kaiser ließ sich durch nichts täuschen: Er, dem doch der Sieg der reinen Lehre über die Ketzerei, je älter er murde, um so dringender am Herzen lag, er hat den Zesuiten nie getraut, sondern sie stets fern von sich gehalten. Auch noch bei König Philipp erfreuten sie sich nicht der ersehnten sicheren Gunst; er hat in ihnen öfter sogar eine ernste Gefahr für die Kirche gesehnen. Erst mit dem siedzehnten Jahrhundert beginnt ihre volle Herrichaft über Spanien, und je tieser dann das Land in Noth, Trägheit, Armuth sank, desto glänzender richteten sie sich auf. Im Beginn des achtzehnten Jahrhunderts rieth ein fluger und ergebener Spanier dem ersten Bourbon, er werde sich von der Gesellschaft, welche doch die Wiederherstellung Spaniens ummöglich mache, nicht los machen können, als dadurch, daß er sie plöstich und vollständig vernichte. Einige vierzig Jahre später wurde dieser Rath besolgt. Der einzige gute König, den Spat

<sup>1)</sup> A. v. Druffel, Ignatius von Lonola an der römischen Rurte . 26. Man findet bei Druffel das bier fur; Angedeutete genan ausgefährt.

nien in dreihundert siebzig Jahren gehabt hat, ein verständiger, aber zugleich sehr frommer Herr, meinte, ohne Bernichtung der Jesuiten könne er Spanien aus dem tiefen Berfall nicht auf-richten.

Huch in Frankreich hat die Gesellschaft nicht so leicht Fuß gefaßt. Erst das Alter Ludwigs XIV. hat ihr dort ähnliche Macht eingeräumt, wie fie in Spanien langft bejaß. Im Beginn des achtzehnten Jahrhunderts wurde sie Herrin der französischen Bildung wie der französischen Kirche. Es nuß wohl bemerkt werden, daß aus diesen Zesuitenschulen und dieser Zeinitenfirche der Geift der französischen Aufklärung hervorgegangen ist, welcher bald aller Kirche und aller Religion den Arieg erflärte. Aber nicht nur dadurch hat die Gesellschaft der Revolution vorgearbeitet. Bielmehr war sie es, welche durch den Druck, den sie auf das Bolf übte, die ersten revolutionären Gedanken in ihm weckte. Als die Philosophen noch nichts bedeuteten, als Boltaire fanm geleien wurde, brachten die Zeiniten das frangösische Bolf bereits zum Mengersten. Sie haben den philosophijchen Radicalismus nicht nur in ihren Schulen heran gezogen, fie haben ihm auch die Gemüther des Bolfes geöffnet.

Die Revolution hat sich für diese Dienste dankbar bewiesen. Als fie ausbrach, war die Gesellschaft Zesu nicht nur äußerlich in allen katholischen Ländern verschwunden, sondern auch alle inneren Voraussetzungen ihrer Wirksamfeit beseitigt. Die Miffethaten der Revolution weckten sie von den Todten auf. Als der beispiellose Sturm, mit welchem die Revolution und ihr furchtbarer Sohn Europa einige zwanzig Jahre geschüttelt hatte, endlich vorübergebrauft war und die todtmüden Menschen fragten, wie sie sich am besten vor der Wiederkehr solchen Unheils schützen könnten, da lautete die Antwort der eifrigsten Freunde einer vollständigen Restauration: nur die Gesellschaft Zeju kann den Drachen der Revolution bändigen. Sie hat dann so mit ihm gerungen, daß in Spanien, Portugal und Italien ichon nach feche, in Frankreich nach fechezehn Jahren der Drache wieder sein Teuer gespieen hat, daß in allen diesen Ländern, die fie wesentlich seit Jahrhunderten geistig gebildet, die Revolution zu einer regelmäßigen Erscheinung geworden ift, gang zu schweigen von dem unglücklichen Polen, welches sich

nach Portugal zuerst und unbedingt in jesuitische Leitung gegeben hatte.

Co fragt fich, ob diese spätere Entwickelung und Wirfung der Gesellschaft ihren Grund in dem hatte, was ihr Stifter war und wollte, oder ob sie mit den Zahrhunderten von der uriprünglichen Art und Aufgabe abgeirrt sei. Wenn man dabei von den selbstverständlichen Unterschieden absieht, welche immer und in jeder menschlichen Ginrichtung die Zeit der mühsamen Begründung von der Epoche leichter Herrschaft trennen, jo wird man doch jagen muffen, daß in allem Besentlichen ber Geift Lopola's heute noch herricht, daß die Zesuiten ihrem Bater viel ähnlicher sind, als zum Beispiel die heutigen Lutheraner dem, nach welchem sie sich nennen. Wohl mag der Geist der Klugheit heute ein noch stärferes Uebergewicht haben über die Elemente der Exaltation, aber noch heute ist das Charatteristische der Gesellichaft jene Vereinigung entgegengesetzter Kräfte und Bestrebungen, welche in Lopola jo merkwürdig hervortritt: ichwärmerische Verzückung und flügste Berechnung, schrankenloses Walten der Phantasie und engste Fesselung der Intelligenz, feinstes Berftandniß für individuelle Anlagen und absolute Bernichtung der Persönlichkeit. Noch jest, erklärte der französische Zesuit Ravignan, "sind die geistlichen Uebungen die Seele und gleichsam die Quelle unserer Gesellschaft. Sie haben fie geschaffen; sie erhalten und beleben sie"1). Diese geistlichen Nebungen aber find das eigenste Produkt Lopola's, wie mir icheint eine Generalisirung der ganz individuellen Erlebnisse, durch welche er in Manreja auf dem neuen Wege befestigt wurde. Nichts zeichnet Lopola mehr aus, als daß er nur in der Sache, welcher er sich gewidmet hat, zu leben scheint, daß er gewissermaßen nur noch eine allgemeine Existenz führt. Wenn man feine Briefe mit denen Luther's oder Zwingli's oder Calvin's vergleicht, so nimmt man leicht mahr, daß diese Männer die entgegengesetten Bole menschlicher Ratur darftellen. Gie treten und leibhaftig, mit bestimmten, scharfen, oft derben Zügen entgegen. Lopola meinen wir in einer dichten Weihrandprolfe fast mehr verschwinden als erscheinen zu sehen.

<sup>1)</sup> Spuller, Ignace de Loyola p. 34.

Die Legende seiner Gläubigen berichtet mehr als einmal, er sei über der Erde schwebend erblickt worden: das ist ein treffendes Bild für den Eindruck, welchen seine Briefe oft hervorbringen. Und dieser allem Frdischen entrückte Heilige ist zugleich der größte Meister irdischer Klugheit.

Die Mischung des Fremdartigsten, welche wir in Lopola beobachten, ist auch seinem Bolke eigen: hier überwallende Gluth der Phantasie, da kälteste Berechnung. Das, was in der Mitte liegt, gesunde, verständige Sittlichkeit, mahre Frommigkeit, welche nicht auf die Welt verzichtet, aber in der Welt das Ewige verfolgt, fehlt fast gang. Frommigteit, welche äußere Zwecke verfolgt, ift das Gegentheil ihrer felbst; Devotion, welche sich zur Schau stellt, ift das schlimmste Gift für die Seele. Die jesuitische Frömmigkeit aber ist ihrer innersten Natur nach absichtsvoll. Wie überschwänglich Lonola die göttliche Majestät als das Ein und Alles preift, in Wahrheit hanbelt es sich doch weniger darum, dieser Gottheit zu dienen, als die besondere Art zu fördern, in welcher seine Gesellschaft Gott dienen will. Weder die religiösen noch die menschlichen Aufgaben follen ihrer felbst wegen, fondern gum Besten der Gesellschaft gelöst werden, und zwar so, daß der Mensch dieser Besellichaft gegenüber vollkommen verschwindet. Er foll, wie cs in den Constitutionen derselben beißt, "gleich einem Leichnam" fein.

Richts mag räthselhafter erscheinen, als daß eine solche Gesellschaft, über deren Berderblichkeit wor hundert Jahren eigentlich die ganze, auch die katholische Welt, einig war, jest im hellsten Lichte des neunzehnten Jahunderts mächtiger dasteht als je. Denn die Erwartungen, welche man 1814 an ihre Herstellung knüpfte, wurden ja alsbald in der empfindlichsten Weise getäuscht. Statt die Staaten gegen die Revolution zu schützen, richteten die Jesuiten in kürzester Zeit fast jede Regierung zu Grunde, welche sich auf sie stützte. Die trotzem immer größer gewordene Macht der Jesuiten muß also wohl andere Gründe haben. Manche meinen, diese Macht dadurch zu erschüttern, daß sie die Gesellschaft mit grimmigem Hasse verfolgen, daß sie die Macht der Staaten gegen sie in Bewegung setzen. Gewiß hat der Staat allen Grund auf seiner

Hut zu sein gegenüber einer Organisation, welche eine starte politische Tendenz hat und ihren Krieg gegen die einzelnen Rationen mit den Machtmitteln der fatholischen Welt führt. Aber es wäre ein schwerer Frethum zu glauben, daß auf solchen Wegen die Rettung gefunden werden fonne. Denn die heutige Macht der Zesuiten ift zum großen Theil hervorgegangen aus der tiefen sittlichen und religiösen Erschlaffung oder Zerrüttung, welche die romanischen Nationen, aber auch die Germanen ergriffen hat. Schon vor dreihundert Jahren konnte sie nur auf dem Grunde der moralischen Zersetzung der romanischen Welt fo mächtig gedeihen, nur, weil die gefunde Kraft des Protestantismus in dogmatischer Zanksucht und brutalem Zelotismus hinftarb, ihre Eroberungszüge ausführen. Schlimmer fteht es in mancher Beziehung beute. Die von Frivolität, Egoismus, Sinnengenuß schwer bedrohten Bölfer werden zwischen den Ertremen des Unglaubens und des blinden Glaubens, der Revolution und der Contrerevolution, der wüsten Lust und der düsteren Entjagung hin- und hergeschlendert. Das, was in älteren Zeiten vornehmlich die oberen Schichten berührte, hat hente die gangen Volksmaffen ergriffen. Für Voltaire verstand es sich von selbst, daß das Bolf glauben und gehorden muffe. Sein eminenter Verstand durchschaute die Ummöglichkeit seiner Weltanschauung, sobald sie Eigenthum der Massen werde. Unfere hentigen Propheten dagegen halten es für ihre wichtigste Unigabe, gerade die Maffen von dem alten Grunde loszureißen, auf dem ihr Leben ruhte. Schon jest sehen wir, daß die gange Existenz der modernen Gesellschaft durch dieses Borgeben in Frage gestellt ift. Rirgends aber vielleicht tritt jenes grelle Wechselspiel gleich unheilvoller Nebertreibungen erschreckender hervor, als in der Heimath Loppla's: hente die Orgien flerifaler Restauration, morgen das tolle Wüthen von gewissenloien Demagogen gestachelter Massen; hier die blödeste Abgötterei eines mehr als heidnischen Cultus, da die freche Selbstvergötterung der modernen Apostel, welche stolz darauf sind nichts zu fein als Thiere. In einem unglücklichen Bolke, welches fich zwiichen diese Extreme gestellt sieht, pflegen auch Einsichtige und Aluge lieber mit den Zesuiten als mit den Predigern der Sinnesherrlichkeit zu gehen, denn jene haben doch wenigstens

eine gewisse Zucht und Ordnung, während diese bei dem heißen Blut des Südländers nur zu leicht die reine Bestialität erzeugen. Von den politischen Freunden der Zesuiten sind bestanntlich Viele absolut unfirchlich.

Bor vierzig Jahren konnten die Deutschen auf diese romanische Zerrüttung mit dem Gefühl blicken, daß die Seele ihres Volkes von solchem Leiden wenig oder nichts wisse. Damals waren die Jesuiten in Deutschland wenig oder nichts. Heute sind sie auch bei uns in demselben Maaße zu Macht gelangt, als die Seele auch unseres Volkes frank geworden ist. Und wie vor dreihundert Jahren der Jesuitismus nur deßhalb so mächtig sich erheben konnte, weil der Protestantismus sich selbst verleugnete, so trägt auch heute der Protestantismus, vornehmlich der deutsche Protestantismus, an jener Erscheinung eine wesentliche Schuld.

## XIII. Römische Triumphe.

(1887.)

Ranke hat in seinen großen historischen Darstellungen nur einmal die unmittelbare Gegenwart berührt: als er 1874 seine "Römischen Bäpste" zum sechsten Male herausgab, verfolgte er die Entwickelung der römischen Kirche bis zum Abschlusse des vaticanischen Concils und zum Einzuge der Italiener in Rom. "Der Papit", ichloß er, "zog sich auf seine geistliche Antorität zurück. Inwiesern dieselbe unter den veränderten Umständen möglich sein werde — darauf beruht nunmehr die Gegenwart und die Zukunft." Die allgemeine Ansicht neigte damals dahin, dieje Autorität werde sich, der Basis des Kirchenstaats beraubt, nicht behaupten können. Der Papit und seine Rirche selbst hatte die Erhaltung dieser Grundlage für absolut unerläßlich erflärt; die ihr drohenden Gefahren abzuwehren war bei der Berufung des Concils ein wesentliches Motiv gewesen; das Concil hatte sich unbedingt für jene Nothwendigkeit ausgesprochen. Da die Ereignisse (nicht ohne das Berdienst der Kurie) gegen das Concil und den Papit entichieden, wurde infort bei der fiegenden deutichen Macht der Berinch gewagt, fie für die weltliche Reftauration des Papsithums zu gewinnen. Bis auf den beutigen Zag bildet diese Restauration die oberste Forderung der Rurie. Derjenigen Macht, welche sie herbeiführen würde, stellt man unichärbare Dienite in Aussicht. Der Raifer, fagt man, foll dem Papit sein Eigenthum zurückichaffen; dafür wird der Papit den Raiser in dem unvermeidlichen Kampfe mit der französischen Republik durch feine gange Antorität unterftüten. Die beiden einzigen wirklich confervativen Gewalten der Gegenwart, jagen Undere, das Raiferthum der Kobenzollern und das Papitthum,

sollen Hand in Hand gehen: sie werden der verwirrten, von allgemeinem Umsturz bedrohten Welt Ordnung und Festigkeit zurückgeben.

Wenn man auf die Dinge zurücklicht, welche feit dem Berschwinden des Kirchenstaats geschehen sind, möchte man annehmen, daß dem Papftthum nie ein größeres Glück zu Theil geworden sei, als die von ihm so heftig angeklagte Beranbung. Der Papit hat dadurch in der That drei unschätzbare Vortheile gewonnen: er ist Märtyrer geworden; er ist von dem Nergerniß befreit worden, welches der Kirchenstaat namentlich in den letzten vierzig Jahren ununterbrochen der ganzen gebildeten Welt geboten hatte; er ist endlich, statt, wie er flagt, der nothwendigen Unabhängigfeit in der Ausübung seines obersten Hirtenamtes zu entbehren, vielmehr aus der Abhängigkeit gelöst worden, in welche ihn das Unvermögen den Kirchenstaat aus eigener Kraft zu regieren und zu vertheidigen bald zu der einen bald zu der anderen fatholischen Macht versetzt hatte. Gang zu schweigen davon, daß die ichwersten Riederlagen, welche das Papstthum feit 400 Jahren erlitten hatte, zu einem guten Theile seinem weltlichen Besitz und den Conflicten entsprungen waren, in welche die mit diesem Besitz unzertrennlich verbundenen weltlichen Bestrebungen die Kurie fort und fort mit den fatholischen Mächten verwickelt hatten. Daß Luther die Möglichkeit sich gegen Karl V. zu behaupten wesentlich den weltlichen Tendenzen der Mediceer und Farnesen verdankt, ist bekannt genug.

Der Gefangene des Batican hat über seine gefährlichsten Feinde Triumphe errungen, welche größer zu sein scheinen als irgendwelche der römischen Aurie in den letzen Jahrhunderten zu Theil gewordenen Erfolge. Er hat die leitende Macht uns serer Tage, eine wesentlich protestantische Macht, eine von einem fast allgewaltigen überaus genialen Staatsmanne geleitete Macht, nach bitterem langem Kampse genöthigt, sich vor ihm zu beugen. Er hat seiner Kirche in Deutschland, im Herzen der Ketzerei, eine Stellung errungen, wie sie sie seit lange nicht besessen. Er hat in der Meinung der Menschen, der Ketzer und der Ungläubigen wie der Gläubigen, ein Ansehen gewonnen, welches in seinen Vorfämpfern die erstaunlichsten Hoffnungen erweckt. Sie verfündigen offen die sichere Rückfehr des deutschen wie

des englischen und alles keiserischen Volks in den Schooß der alleinseligmachenden Kirche, und man braucht nicht weit zu geben, um von den Skeptikern, denen Rom an sich höchst antipathisch ist, das Wort zu hören: "Der Protestantismus hat keine Zufunft mehr."

Wie verhält es sich mit diesen Meinungen? Wie verhält es sich mit der außerordentlichen Reputation, deren sich das Papitthum heute namentlich bei den Mächtigen erfreut? "Unstreitig", sagt Ranke, "besitzt das Papstthum die am meisten monardifche, am besten zusammengreifende Organisation, die in der hentigen Welt besteht." Mit einer Urt militärischer Diftratur lenft die Rurie Gedanken und Empfindungen der ihr unterworfenen Schaaren. In ihrem Reiche gibt es kaum einen Widerstreit der Meinungen. In ihrem eigenen Schoofe mögen fich verichiedene Tendenzen noch io heftig befämpfen: die Gläubigen jehen immer nur dieselbe einige, consequente, von allen ihren Organen mit unbedingtem Gehorfam bediente Autorität. Während die übrige Welt sich in endlosen Feindseligkeiten gerfleischt, alle protestantischen Kirchen von giftigem Haber erfüllt find, der politische wie der firchliche und wirthschaftliche Radifalisnus immer nur damit beschäftigt ift, sich selbst zu befehden, rückt die römische Schaar in festgeschlossenen Reihen zum Rampf. Das imponirt unferer militärisch denkenden Generation gewaltig. Da die meisten unter uns nichts Höheres fennen, als Macht, und Rom durchaus als Macht auftritt, da man einen großen Theil unieres Bolfs allmählich fo weit discipli nirt hat, die Freiheit zu den übelsten oder doch zweiselhafteiten Dingen zu gählen, und Rom die verförperte Regation aller Freiheit ift, jo find weite Rreife gang bagu angethan, den Giegen Roms ihre volle Bewunderung zu ichenken.

Wirkliche Macht fordert Taner, und diese wird nicht von der militärischen Fähigkeit zu siegen, sondern von der sittlichen Kraft bedingt den Sieg in Segen zu verwandeln. Welchen Segen Dentschland oder England aus den römischen Siegen ernten wird, muß die Zufunft lehren. Vergangenheit und Gegenwart gestatten uns lediglich ein Urtheil über die Wirkung derjenigen Erfolge, welche Rom früher bei anderen Kationen gewonnen hat. Es gab ja, wie man weiß, eine Zeit, in welcher

die Kurie auch in Italien, Spanien, Frankreich, Desterreich mit der Regerei zu ringen und ihre mehr oder weniger ernst bestrohte Herrschaft zu vertheidigen hatte. Ueberall trug sie den vollständigen Sieg davon. Alle jene romanischen Länder und das germanischessauchen. Die Kurie kam in die Lage diese Länder Ginfluß unterworfen. Die Kurie kam in die Lage diese Länder ganz nach Herzenswunsch einzurichten, die Gesellschaft Jesu herrschte in Italien, Spanien und Portugal fast ununterbrochen seit der Mitte des 16. Jahrhunderts, in Frankreich doch wenigstens 130, in Desterreich 150 Jahre. Was hat Rom in diesen weiten, seiner Macht so lange so unbedingt unterworfenen Reichen geschäffen?

Als die Zesuiten ihr Regiment in Portugal begannen, zählte dieses kleine Land zu den reichsten der Welt. Seine überseeischen Besitzungen umspannten den Erdkreis, auch seine geistige Cultur stand in reicher Blüthe. Nachdem dieses Regiment zweihundert Jahre in einer Machtfülle gewaltet hatte, wie sie der Gesellschaft nie und nirgends zu Theil geworden, war das reichste in das ärmste, das lebendigste in das kodteste Land verwandelt worden. Die Rückschr dieses Leichnams zum Leben begann, als Pombal den Zesuiten Krieg auf Leben und Tod ankündigte und ihn mit jener blutigen Undarmherzigkeit führte, welche das natürliche Ergebniß ihrer Erziehung war.

Spanien stand an der Spitze der Welt, als der größe Kampf zwischen dem Evangelium und Rom die Christenheit ergriff. Die Boten des neuen Glaubens drangen unter seinen mächtigsten Gegner, unter Karl V., auch in die "katholische Wonarchie" ein. In den Flammen der Scheiterhausen wurde die evangelische Lehre erstickt. Ausschließlicher, schärfer als je wurde Leben und Denken des spanischen Bolkes der Zucht Roms unterworfen. Der Spanier kannte nichts Höheres als für Rom zu kämpfen und zu sterben. Philipp II. umspannte die Welt mit seiner fanatischen Glänbigkeit, welche ihn freilich nicht davor bewahrte, daß die Kirche auch unter ihm über "diocletianische Verfolgung" klagte, da doch auch dieser katholischste aller Könige etwas für sich sein, nicht lediglich der Kirche dienen wollte. Nachdem er mehr als vierzig Jahre die Mittel seines Weltreichs für die Ausrottung der Ketzerei ausgeboten hatte,

brach er ohnmächtig zusammen. Mit ihm sein Reich. Der Kampf für Rom hatte Spanien zu Grunde gerichtet. Seine idnvachen Erben gingen nichtsdestoweniger denielben 28eg fanatischer Katholicität fort. Konnten sie die Welt draußen nicht bezwingen, jo mußte wenigstens die Welt drinnen die Beale fatholischer Strenggläubigkeit erfüllen. Rach weiteren hundert Bahren war diese gläubigste aller Dynastieen physisch wie geistig erichöpft. Eine lange jammervolle Agonie endete mit dem Tode des letten Habsburgers. Die "fatholische Monarchie" war längst todt. Die neuere Geschichte kennt keine ergreifendere Tragodie, als dieses Versinten des hochbegabten, mit allen Bütern der Erde verschwenderisch beichenkten ipanischen Boltes. Mit der vollen Inbrunit fatholischer Gläubigkeit hatte es die Rahne Roms ergriffen, sich mit ihr in den Kampf gegen die verabicheute Regerei gestürzt. Spanische Kriegskunft, spanische Diplomatie war über alle Bölfer Meisterin, als dieser Rampf begann. Eine lange Reihe hervorragender Teldherrn und Staatsmänner hat ihn geführt; Die Schätze Indiens, fechzig Jahre lang die Schätze beider Indien, standen für ihn zur Ber fügung - die gegnerische Welt war in sich zerrissen; die norddeutschen Lutheraner hegten für den katholischen König vielfach warme Sympathien, bezogen zum Theil von ihm Peniionen. Wie hatten fie nicht jubeln follen, wenn die gehaften Calvi nisten in den Riederlanden und Frankreich von ihm zu Boden geichlagen wurden! Die Abendmahlstehre diefer Calvinisten stand ja ihrem Dogma ferner als die katholiiche Transiubitantiation. Und diese Calvinisten wagten ihren ichlechten Glauben gegen den rechtmäßigen König mit den Waffen zu vertheidigen, wo doch leidender Gehoriam eine Hauptforderung des Lutheriichen Bekenntniffes geworden war. Deshalb legte das Lutheriiche Dentichland die Hände in den Schoof, während die Brüder in Holland und Frankreich bluteten. Auch da wie in England gab es allerlei Zwist unter dem protestantischen Bolf. Spanien war eins. Seine ganze geichloffene von Rom gestütte Macht ging gegen die zwieträchtigen Reper an: die lebendige, geistes frohe Zwietracht ichlug die ftarre, todte Ginbeit zu Boden.

Zeit des letzten ipaniichen Habsburgers traurige Gebrechlichfeit zu Ende ging, find bald zweihundert Jahre veriloffen. Bahlreiche Berfuche find seitdem gemacht worden, das abgeftorbene spanische Leben zu erneuern. Mit dem größten Erfolge von jenem Karl III., der trot seiner fatholischen Frömmigfeit sich genöthigt sah, die Jesuiten auf einen Tag aus seinem Weltreich zu entfernen. Aber all diesen Bersuchen hat das gefehlt, was allein ein gesundes Volksleben zu erzeugen vermag, sittlicher Ernst, geistige Klarheit, ruhige Folgerichtigkeit. Die Geschichte der letten Jahrhunderte lehrt, daß ein Bolf, welches viele Generationen hindurch unter der Zucht der Jefuiten gestanden hat, die Fähigfeit zu einer ernsten, gleichmäßigen, nüchternen Lebensführung, wie unsere Tage sie fordern, eingebüßt oder doch in hohem Grade verfümmert hat. Bei diesen Bölfern sieht man bestige Unläufe, gewaltsame Auftrengungen von plötklicher Ermattung, hoffnungsloser Resignation abgelöst. Der furchtbare geistige Druck, unter dem fie geseufzt, pflegt einen leidenschaftlichen Haß gegen alles Rirchliche zu erzeugen. Der religiöse wie der politische Radicalismus ift recht eigentlich ein Product der jesuitischen Erziehung. Die Maßlosigkeit, welcher alle von der Klerisei unterdrückten Bölfer zur Beute werden, wenn sie die Ketten brechen, diese Maßlosigfeit ist namentlich seit hundert Jahren das Schickfal fast aller fatholiichen Bölfer geworden. Das Extrem der Feindseligfeit gegen die überlieferte firchliche und staatliche Ordnung hat dann natürlich zur Folge, daß nach furzen Orgien der Freiheit die innerlich haltlosen Bölter unter das Boch guruckfinten, das fic leidenschaftlich abgeworfen. Das ist befanntlich in unserem Jahrhundert besonders das Berhängniß Spaniens gewesen. Die empörenden Mißhandlungen der flerifalen Regierung unter Ferdinand VII. haben Spanien zum Hauptsitze der Revolution in Europa gemacht; sie ist dort gewissermaßen permanent geworden. Sobald der troftlose Kreislauf von Ministerwechseln, in welchem sich das spanische Leben erschöpft, dazu führt, daß die Alexifalen das Ander ergreifen, steht die Revolution vor der Thur und sobald die Revolution ihre zerstörenden Experimente beendet, schickt sich der Klevikalismus an, seine contrarevolutionäre Kur zu erneuern, welche jedesmal neue Revolution zur Folge hat.

Wenigstens ebenso trostlos ist das Bild, welches sich uns

darbietet, wenn wir von den äußeren Vorgängen des spanischen Lebens auf fein inneres Sein bliden. Zwischen die Extreme eines hohlen Radicalismus, einer leeren Frivolität und einer dumpfen oder efstatischen Bigotterie gestellt, bewegt sich das ivanische Geistesleben in raftlosen, aber immer gleich unfruchtbaren Nebertreibungen. Die Kirche hat für dieses jammervolle Dasein keine Arznei. Das arme, innerlich wie äußerlich verwahrlofte Bolt, deffen Himmel zwar von zahllofen Seiligen bevölfert, aber von Gott und Chriftus jo gut wie verlassen ist, greift begierig nach den Bibeln und Liedern, welche ihm die Evangelisationsboten seit bald zwanzig Jahren bringen dürfen. Aber der Klerus, welcher nach dem Schiffbruch der Republik wieder - nicht religiös, aber politisch - mächtig genug geworden ift, um auf jede Regierung, sei sie fortschrittlich oder conservativ, start zu drücken, der Klerus bietet alle seine Macht auf, nicht um dem Bolte eigenes religibjes Leben zu geben, jondern um ihm das fern zu halten, welches jene Boten bringen. Dieselbe Rirche, welche bei uns schrankenlose Freiheit fordert, vertritt in Spanien, wie überall, wo sie herrscht, despotischen Druck, unbarmherzige Verfolgung Aller, welche ihr den Rücken fehren 1). Die höheren Schichten der spanischen Gesellschaft aber verhalten sich zu diesen Dingen mit geringen Ausnahmen ab folut gleichgiltig. Ihnen ist die Lirche nichts als etwa ein Mittel im politischen Kampf, welcher nicht für politische lleberzengungen, fondern um Besits und Beute geführt wird. Denn nachdem die "katholische Monarchie" Jahrhunderte lang vorwiegend geistlichen Zwecken gedient hat, ift sie heute jo entgeistigt, daß wohl nirgends in der Welt der politische Rampf jo sehr lediglich dem gröbsten Egvismus dient. Man will regieren, um sich die Tasche zu füllen.

Wennich sagte, die moderne Geschichte kenne keine ergreisendere Tragödie als das Bersinken des spanischen Bolkes, so könnte man mir einwenden, es gebe doch ein noch tranrigeres Schickal, das Polens, und auch Polen verdanke seinen Ruin doch wesent

<sup>1)</sup> In Fliedner's vortrefflichen "Blättern aus Zpanien", welche das lebendigite Bild von den religiösen Zuftänden des heutigen Zvanien bie ten, finden sich für das hier Gesagte ungählige Beweise.

sich den Zeiniten, welche sich der Leitung des polnischen Staates und der Bildung des polnischen Geistes mit dem Ende des 16. Zahrhunderts ebenso unbedingt bemächtigt hätten, wie sie sich Portugal und Spanien unterthänig gemacht. Daß die Jesuiten an dem Untergange Polens eine ganz wesentliche Schuld tragen, unterliegt feinem Zweisel. Daß die Polen und die Zesuiten seit dem Ende Polens unzertrennlich verbunden sind, weiß jedermann. Aber die polnische Aristotratie hatte es mit der Zerrüttung des polnischen Wesens schon ziemlich weit gebracht, ehe die Zesuiten auf die Bühne traten, und so weiß ich doch nicht, ob der polnische Ruin in demselben Maße wie der spanische der Gesellichaft Zesu zugeschrieben werden darf.

Merkwürdiger Beise scheint es in der jüngsten Zeit, als ob dasjenige Bolt, welches doch immer mit Rom am innigsten verwachsen gewesen ift, das italienische, von den eigenthümlichen Einwirtungen, welche wir sonst überall mit langer römischer Herrichaft verfnüpft finden, am freiesten geblieben sei. Aber das ist ja eine der frappantesten Erscheinungen im Leben der katholischen Kirche, daß ihre eigentliche Heimath, Italien, ihr feit fast fünfhundert Jahren am tiefsten entfremdet gewesen ift. Nirgend hat der Humanismus eine jo firchen- und religionsfeindliche Gestalt gewonnen, wie in Italien. Die großen Wortführer der italienischen Renaissance, Machiavelli und Guicciardini, beide ihr Leben lang in inniger Berührung mit Rom, der eine viele Sahre in papitlichen Dienften, find von grimmigem Haffe gegen diese Kirche erfüllt, von der Machiavelli ichreibt: "Wir Italiener haben es ihr und ihren Prieftern gu danken, daß wir irreligiös und boje geworden sind." Als bann Die Zeiniten die große Restauration des Ratholicismus begannen, das lange überreiche Geistesleben Italiens erstarrte und das Land einige Jahrhunderte lang nichts war als der Bantapfel zwischen Spanien, Frankreich und Desterreich, da schien die italienische Seele fast empfindungsloß zu schlafen. Alls fie im vorigen Jahrhundert erwachte, stellte sich auch der Haß gegen die Kirche bald wieder ein, welche ihn durch die Art, wie sie in Sardinien, Reapel, vor allem im Rirchenstaate selbst ihre Herrichaft übte, lebendig zu erhalten verstand. Aber das eigentlich Charafteristische an dem Berhältniß des italienischen

Wesens zur römischen Kirche wurde doch eine tiefe Gleichgiltigfeit. Die lange Beobachtung der römischen Kirchenkumt, die volle Sättigung mit den wesentlichen Elementen dieser Munit icheint das italienische Gemüth gegen alle religiösen Regungen mehr abgestumpft zu haben, als das bei irgend einem andern Bolke gefunden wird. Dieser religiösen Unempfindlichkeit mögen es denn die Italiener verdanken, daß fie feit ihrer nationalen Wiedergeburt von der langen flerifalen Herrschaft in wichtigen Beziehungen weniger geschädigt erscheinen, als die übrigen Romanen. Sie haben nicht mit der wilden Leidenschaft der Epanier und Franzosen gegen die Kirche angestürmt, sie haben den Papit und feine Satelliten mit einer gewiffen Rühle abgeschüttelt, sie haben ohne bestige revolutionäre Erschütterungen ihr Staatswesen neu geordnet, sie haben die wirthichaftliche und die wissenschaftliche Arbeit mit emsigem Geschick aufgenommen und erfreuen sich beute unbedingt unter allen Romanen der besten Gesundheit. Db freilich die katholische Rirche Grund hat sich dieser Erziehungsresultate besonders zu rühmen, weiß ich nicht. Zedenfalls verwünscht sie den blühenden italienischen Staat welcher sein Reich auf den Trummern ihrer weltlichen Herrichaft und ihrer geistigen Macht aufgebaut hat, in immer neuen Weherufen, welche aber auf den größten Theil der Italiener wenig Eindruck zu machen scheinen.

Wenn man iagen kann, daß Ludwig XIV. durch seine hösische Centralisation, durch seine Verschwendungen und seine Unbarmherzigkeit politisch den Grund zur größen Revolution gelegt hat, so ist er dabei von der römischen Kirche aufs wirksamite unterstüßt worden. Daß es wesentlich der französische Klerus gewesen ist, welcher den König zur Ausschung des Edicts von Nantes getrieben hat, unterliegt nach den Forschungen der letzen Jahre keinem Zweisel mehr. Durch diesen verhängniß vollen Act nahm Frankreich gewissermaßen die Rolle Spaniens auf, an dessen Stelle es sich in der Welt geset hatte. Es wurde der Vorkämpfer des unduldiamen Katholicismus, der Mittelpunkt der seinitischen Herrichast, welche, nicht zusrieden mit der Ausrottung der Hugenotten, die Fansenisten sast ebenio gransam versolzte. Mit der Vulle Unigenitus meinte sie sich die französische Kirche zu unbedingter Fügsamkeit zu unterwerien

Der dadurch entzündete Kampf zwischen den Parlamenten und den Jesuiten hat wesentlich dazu beigetragen, die französischen Geister für die Revolution reif zu machen. Gegen den von den Lätern Jesu geübten Druck empörte sich ihr Zögling Boltaire: sein Éerasez l'infâme ist eine Frucht ihrer Bildung. Sie haben im französischen Volke die Stimmung genährt, welche dann zu der barbarischen Vernichtung der Kirche führte.

Die bitteren Erfahrungen, welche Frankreich und die Welt mit dem atheistischen Terrorismus und seinem Erben Rapoleon machten, haben jenen merkwürdigen Umschwung erzeugt, welcher den in Frankreich vernichteten, überall auf ein Minimum des Einflusses reducirten Katholicismus zu neuer Macht führen follte. Da der Papit und seine Kirche am härtesten von der Revolution betroffen worden waren, sah die schwer geprüfte Welt in Rom ein starfes Bollwerk gegen die Wiederkehr revolutionärer Gefahren. Aber dieses Bollwert, das alle und bejonders die protestantischen Mächte mit wetteifernder Freundlichfeit und Freigebigkeit erhöhten, verwandelte sich fehr bald in eine Quelle neuer Erschütterungen. Der restaurirte Ratholi= cismus trieb es in Spanien, Italien und Frankreich fo arg, daß sechs Bahre nach der Herstellung der Zesuiten und der Anquisition der größte Theil des katholischen Europa abermals die Beute der Revolution wurde oder zu werden drohte. Sehr merkwürdig gestaltete sich damals der Kampf in Frankreich. Die mit dem Klerus aufs engfte verbundeten Emigranten forderten die einfache Herstellung des ancien régime. So lange Ludwig XVIII. regierte, konnten fie damit nicht durchdringen, aber Karl X. bot alsbald die Hand zur extremften Berstellung eines Zustandes, der eine Berneinung alles seit hundert Jahren gewordenen bedeutete. Das Bolk Boltaire's follte Betbruder werden. Zwar fonnte auch dieser bigotteste aller französischen Könige niemals die völlige Zufriedenheit der flerifalen Heißsporne erwecken, aber es gelang ihm das von tiefem Ruhebedürfniß erfüllte Bolt in wenigen Jahren für eine neue Unwälzung reif zu machen. Der französische Klerus kann sich rühmen, durch diesen von ihm beherrschten König die monarchijche Ordnung, da ihrer dauerhaften Herstellung noch einmal alle Verhältnisse in hohem Grade günstig waren, um diese lette

Aussicht gebracht zu haben. Denn in den Julitagen des Jahres 1830 wurde die Revolution für immer zur Herrin Frankreichs. Und wenn es doch für Louis Philippe und Napoleon III. eine Möglichseit gegeben hätte, einen dauernden Justand herzustellen, so war auch da wieder der Klerus bei der Hand, diese Möglichseit zu zerstören. Als der Bürgerkönig so tief gesunken war, sich auf die Zesuiten zu stüßen, für sie mit dem Sonderbund zu pactiren, da zerstörte er den letzten Grund seiner Antorität. Tür Napoleon III., dessen Herrschaft von vornherein wesentlich auf dem Klerus ruhte, wäre es im Sommer 1870 vielleicht möglich gewesen, sich durch das Bündniß mit Italien und Desterreich gegen Deutschland zu behaupten; aber Desterreich wollte das Wagniß allein mit ihm nicht ristiren und Italien konnte nur durch die Räumung Roms gewonnen werden, welche die klerikalen Einflüsse unmöglich machten.

Wie es in Frankreich seit dem Sturze des zweiten Raiferreichs gegangen, wie die dritte Republik immer tiefer in die antiflerifale Strömung gerathen ift, wie sie der Kirche überall mit der ichroffsten Keindseligkeit begegnet, weiß man. Da erregt es denn eigene Gedanken, wenn man das Berhalten Roms zu diesen französischen Vergewaltigungen mit dem vergleicht, was zu derselben Zeit in Deutschland geschehen ift. Gegen die offene Auflehnung der ältesten Tochter der Kirche bewährte die Kurie eine Langmuth ohne Grenzen. Den Uffront, den ihr die französische Republik bei jeder Gelegenheit authut, scheint sie gar nicht zu empfinden. Und wo ist die Rampflust des französischen Alexus geblieben? Hat er in Frankreich nicht jo gut wie bei uns die unschätzbare Waffe des allgemeinen direkten Stimmrechts? Zwar ift es immer die Taktik Roms gewesen, nicht gleichzeitig auf verschiedenen Schlachtfeldern gu schlagen, seine Kräfte immer auf einen Bunft zu concentriren; und da einmal der Rampf gegen das deutsche Reich eröffnet war, mußten ihm alle Mittel zugewendet werden. Richtsdesto weniger würde der Alerus niemals die höchst empfindlichen Schläge des frangösischen Radicalismus mit folder Lammes geduld hingenommen haben, wenn er sich start genng gefühlt hätte, auf diesem seit anderthalb Zahrtausenden von ihm be herrichten Boden den Todfeind erfolgreich zu befämpfen. Aber

dank eben dieser Herrschaft sind auch in dem französisischen Volke die religiösen Empsindungen so geschwächt, die Massen mit so tieser Antipathie gegen alles Kirchliche erfüllt, daß der Klerus erst dann wieder auf Siege hossen darf, wenn die auf den höchsten Punkt getriebene Mißregierung der radicalen Demostratie das Volk zur Verzweislung gebracht hat.

Gaffen wir unfere Betrachtungen zusammen, jo dürfen wir wohl fagen: der Katholicismus hat über die ihm ausschließlich oder doch fast gang unterworfenen Bölfer seine Herrichaft fo genbt, daß diese Bolfer in ihrem Allgemeinbefinden aufs tieffte geschädigt, speciell ihr religiöses Leben nahezu zerstört worden ift. Die eigentlich fatholische Welt ist für die großen Aufgaben Roms mehr oder weniger ohnmächtig geworden. Die Lebensfraft des Ratholicismus hat sich in die germanischen Gebiete zurückgezogen. Und zwar nicht etwa in die fatholischen Staaten der germanischen Welt, sondern in die protestantischen. Denn man wird doch nicht behaupten wollen, daß die Giege der letten Decennien in Irland oder Bagern oder Desterreich — oder mit irischen, banrischen und österreichischen Kräften errungen worden feien: über das protestantische England und das protestantische Breugen mit den von diesen beiden Staaten genährten und gebotenen Streitmitteln hat Rom feine Triumphe erfochten.

Der Grund dieser auffallenden Erschemung ift nicht schwer zu entdecken. Man braucht nur Bagern, Defterreich, die Rheinlande, wie sie vor hundert Zahren waren, mit dem zu vergleichen, was sie heute geworden sind. Damals waren sie geistig und moralisch gleich verwahrlost. Un dem deutschen Geistesleben nahmen fie feinen Theil; ihre wirthschaftliche Berkommenheit stellte sie so ziemlich auf eine Linie mit dem spanischen Glend. München und Röln repräsentirten die lette Stufe beutscher Cultur. Das war die Frucht ausschließlich flerikaler Erziehung, der seit zwei Jahrhunderten beharrlich und erfolgreich fortgesetzten Absperrung von allen protestantischen Bildungselementen. Bas aus diefen beiden Städten, mas aus Bayern und dem Rheinland durch die Mischung mit protestantiichen Elementen, durch die Einführung wesentlich protestantiicher Erziehung und Bildung geworden ift, weiß jeder. Bor allem aber hat Preußen an den ihm 1814 einverleibten fatholijden Landichaften ein Werf unendlich jegensreicher Berjüngung vollbracht. Die Energie der preußischen Zucht, der preußischen Schule, des preufifichen Heeres ift der fruchtbare Boden, welchem das Centrum feine besten Kräfte verdanft. Das deutsche Immnajium und die deutsche Universität, von welchen die Ultra montanen feit fünfzig Jahren jammern, daß fie gang von proteitantischem Geiste beherricht würden, jie haben die Kräfte gebildet, mit denen Rom feine Siege in Deutschland gewonnen hat. Hätten die deutschen Staaten ihm den Gefallen gethan, Schule und Universität in den fatholischen Gebieten ausschließe lich römischer Leitung zu überliefern, so würde der Katholiciomus in Deutschland ungefähr ebenfo impotent fein, wie wir ihn in den romanischen Ländern gefunden haben. Man fönnte deshalb von exclusiv protestantischem Standpunkte nichts Beijeres wünschen, als daß den Katholifen ausschließlich fatholische Bildung auf reinkatholischen Schulen und Universitäten gewährt würde. Es steht mit diesen Dingen ungefähr ebenso wie mit dem Rirdenstaat: daß sie nicht existiren, bringt den Ultramon tanen den doppelten Bortheil, daß sie von den ichädlichen Wir kungen derselben frei bleiben, und ihre Maffe mit den Declamationen über die empörende Ungerechtigfeit aufregen können, welche ihnen das eine wie das andere vorenthalte.

Nun ift aber den protestantisch geschulten Kräften, welche die römischen Schaaren in Deutschland führen, der für ihre demagogische Taktik unichätzbare Vortheil zugefallen, daß sie überall die Katholifen als zurückgesetzt und verfürzt daritellen tonnen. Denn überall, wo Katholifen und Protestanten gusammenleben, geht es io, daß die Protestanten vorwiegend die höheren, die Ratholifen die niederen Stufen in der Gesellschaft einnehmen. In der Schweig, wo doch feine protestantische Dynastie einen Druck übt, besitzen die Protestanten dasselbe Nebergewicht der Bildung und des Bermögens wie in Deutichland. In Gliaß-Lothringen, in welchem die frangofische Regierung bis vor Kurzem das fatholiiche Element entichieden bevorzugte, und wo heute noch der katholiiche Beamte und Lehrer beffere Aussichten hat als der protestantische, in diesem zu mehr als drei Biertheilen katholischen Lande werden die öffentlichen höheren Schulen von 3341 Protestanten und 2589 Katholifen besucht. Wo so die fatholische Bevölkerung die höhere Bildung flieht oder nicht erreichen kann, müssen natürlich die Protestanten in Verwaltung, Justiz, Handel, Industrie, Wissenschaft einen beträchtlichen Vorsprung gewinnen, was dann von den geistlichen Agitatoren ihren gläubigen Massen mit der größten Virtung als ein schreiendes Unrecht dargestellt wird.). Nimmt man hinzu, daß, wie in allen deutschen Staaten, Baiern und Sachsen ausgenommen, protestantische Tynastien dieser Verhetzung das dantbarste Thema bieten, so kann man sich nicht darüber wundern, daß die unter dem Einfluß ihrer Kirche zusrückgebliebenen Katholiken einer gewissenlossen Demagogie ein unsvergleichliches Material bieten.

Scharfe Conflicte zwischen den so gestellten Katholiken und den mehr oder weniger von protestantischem Geist erfüllten Resgierungen sind unvermeidlich. Sie würden namentlich in Preußen bei der inneren Entwickelung der römischen Kirche, wie sie dieses Jahrhundert gezeitigt hat, auch von der vorssichtigsten und geschicktesten Politik nicht ganz haben vermieden werden können. Nun aber hat Preußen seit 1815, namentlich aber seit 1837, Kom gegenüber ein solches Uebermaß von Ungeschick bewiesen, wie die Kurie vielleicht noch nie das Glück gehabt hat bei einem Gegner zu sinden. Diese preußische Kirchenspolitik allein würde ausgereicht haben im katholischen Lager

<sup>1)</sup> Wenn man es vielfach den Illtramontanen als großes Berdienst angerechnet hat, daß die Socialdemotratie in ihrem Berrichaftsgebiete viel weniger prosperire als in den protestantischen Gegenden, so hat man dabei wohl vergeffen in Anschlag zu bringen, daß ihre Agitation zum großen Theile mit wesentlich gleichen Argumenten an die gleichen Leidenschaften appellirt. Im einen wie im andern Falle wird der Neid und Sag der unteren gegen bie höheren Schichten genährt, und wenn in diefem Wett= itreit der flerifale den jocialdemofratischen Agitator aus dem Relde ichlägt, fo fann das doch schwerlich für ihn den Anspruch begründen, zu den confervativen Clementen gezählt zu werden. Bas aber bas Berhältniß bes Katholicismus zum focialen Radicalismus überhaupt angeht, fo ift letterer bekanntlich in Frankreich zuerst entwickelt worden. Und wie wenig die Herrichaft des Rlerus ein Schutmittel gegen die Socialdemofratie ift, zeigt das heutige Belgien, dieses Paradies des Altramontanismus, in welchem die Socialdemokratie eine furchtbarere Macht erlangt hat als in irgend einem europäischen Lande.

eine mächtige Offensivkraft zu wecken, der sie dann einen Triumph nach dem andern bereitet hat. Zwischen den Extremen frankhafter Sympathie und schrösser Feindseligkeit, sentimentaler Milde und verletzender Härte, ebenso unverständiger Ueber- als Unterschätzung schwankend, hat sie recht instematisch die Macht großgezogen, welche heute für unsere gesunde nationale und geistige Entwickelung eine so große Gesahr bildet.

In den westlichen Theilen Deutschlands, da, wo man in fortwährendem Contact mit dem fatholischen Wesen lebt, hat sich schon lange die Unsicht festgestellt, daß die östlich der Elbe Geborenen, namentlich die Märker und Pommern, mit seltenen Ausnahmen eine auffallende Unfähigkeit besitzen, die Berhältniffe der katholischen Lirche zu beurtheilen und zu behandeln. In rein protestantischer Umgebung aufgewachsen, messen sie fatholische Dinge mit protestantischem Magstabe, unterschäßen heute die Bedeutung dieses nach ihrer Meinung längst antiquirten Wesens, blicken morgen mit abergläubischem Respect zu der Macht und dem Glanz dieser Weltfirche empor, von deren politischer Runft sie schwer eine deutliche Vorstellung gewinnen. Dazu kommt, daß in eben diesen Gegenden eine protestantische Orthodoxie herrscht, welche seit Zahrhunderten feine Gelegenheit versäumt hat, Rom in die Hände zu arbeiten. Denn die Motive, welche in den Kämpfen der Gegenwart die äußerste Rechte unserer Kirche zum Bündniß mit Rom geführt haben, find wesentlich dieselben, welche vor dreihundert Jahren die norddeutschen Lutheraner in den Calvinisten viel gefährlichere Gegner des rechten Glaubens erblicken ließen als in den Katholiken. Diese Anschauung sieht heute in Rom, dieser Mutter der Revolution, eine wesentlich conservative Macht gegenüber den radicalen Tendenzen, welche allerdings nicht nur die aristofratischen, sondern auch die monarchischen Institutionen gefährlich bedrängen. Es ift das ungefähr dieselbe Weisheit, welche Karl X. vor jechszig Jahren leitete. Auch er jah in jeder liberalen Ginrichtung den Weg zur Revolution, in jedem Zugeständniß an die Bolkswünsche den Ruin der Monarchie. Da er feine Franzoien vom Geift der Kritik, des Unglaubens, der Auflehnung erfüllt sah, meinte er sie von diesem revolu tionären Gift beilen zu können, indem er die Geifter regungs

los feßle, das ganze Leben der mittelalterlichen Kirche unterwerfe. Es ging ihm damit wie jedem, der im neunzehnten Jahrhundert dasselbe Experiment gewagt hat: das Bolt zerbrach die unerträglichen Fesseln und zerschlug sammt dem Altar den Thron. Wer heute bei uns im Bunde mit Rom conservative Politit zu machen denkt, der arbeitet lediglich dem Rasdicalismus in die Hände. Denn wenn auch bei uns Gottlob die Dinge wesentlich anders liegen als in den romanischen, rein katholischen Ländern, wenn auch bei uns Monarchie und Gesetz ganz anders tiese Wurzeln geschlagen haben, so täusche man sich doch nicht über die Macht der demokratischen Strömung, welche die Welt überslutet und der man bei uns in dem alls gemeinen Stimmrecht eine Wasse gegeben hat, deren verderds licher Kraft dis heute noch kein Volk widerstanden hat.

Eine mäßige Kenntniß der deutschen, speciell der preußiichen Geschichte follte vor jolchen Frrwegen bewahren. Solange der deutsche Protestantismus diesen katholisirenden Tendenzen nachging, brachte er schweres Unheil über Deutschland. Dieser mit Rom liebängelnde Protestantismus hat das Glend des dreißigjährigen Krieges möglich gemacht. So lange das Haus Brandenburg in den Banden diefes engherzigen, unduldsamen Confessionalismus lag, ging es mit Staat und Rirche gleichmäßig abwärts. Das Lutherthum, welches in den Marken über die Riederlage der Calvinisten in Böhmen jubelte, hat dem Restitutionsedict die Wege gebahnt und der Unnullirung der Hohenzollern, welche unter dem Grafen Schwarzenberg vollendet wurde. Indem der Große Kurfürst sich aus dieser troftlojen Beidranttheit logriß, wahrhaft protestantischen Ginn walten ließ, den widerwärtigen Hader zwischen Lutheranern und Calviniften zum Schweigen brachte, alle geistigen Rräfte beflügelte und sammelte, hat er zugleich Preußen und den Protestantismus aufgerichtet. Diejenigen, welche heute Freundschaft mit Rom predigen, find die richtigen Enfel jener Lutheraner, welche dem Großen Kurfürsten sein ganges Leben entgegen gearbeitet haben und gelegentlich vor dem Bündniß mit den polnischen Zesuiten nicht zurückgescheut find. Gehr lange ift dann diese Richtung in Preußen ohnmächtig gewesen. Aber seit fünfzig Jahren hat sie sich immer stärker wieder geltend

gemacht. An den Triumphen, welche Rom seitdem über Preußen errungen, hat sie den wesentlichsten Antheil, und wenn diese Triumphe heute in der deutschen protestantischen Welt vielsach mit Gleichgiltigkeit oder gar mit Freude betrachtet werden, so hängt das zwar auch mit vielen anderen Verhältnissen zusammen, aber wenn man nicht einen großen Theil des protestantischen Volkes sustematisch aus der Kirche herausgedrängt, allen religiösen und firchlichen Interessen entsremdet hätte, so wären diese Dinge niemals möglich geworden. Mag man über den Radicalismus und Materialismus der Zeit noch so laut schelten, Macht gewinnt er doch nur da, wo die ihm gegenüberstehenden Kräfte und Richtungen in sich erlahmen oder in die Irre gehen.

Was Protestantismus und Katholicismus für das Leben der modernen Welt bedeuten, darüber läßt die Vergangenheit feinen Zweifel. Die ungeheure Gefahr eines unwiderstehlichen Vordringens der römischen Kirche aus eigener Kraft, vor welcher Manche erschrecken, existirt nicht. Diese scheinbar folofiale Macht ist wesentlich das Wert unserer Schwäche und Thorheit. Was müßten wir von unserem Bolfe, was von uns selbst denken, wenn wir und nicht die Kraft zutrauten, und aus den jüngsten Riederlagen wieder aufzurichten! Dann hätten wir in der That wenig Grund uns der wiedererstandenen Herrlichkeit des deutschen Reiches zu freuen, da das deutsche Bolf dann in demselben Maße innerlich verarmt und verkümmert wäre, in welchem seine äußere Macht gewachsen ift. Aber freilich: für jedes Volf ift bisher der Moment fritisch gewesen, wo seine Macht sich glänzend erhob. Das haben Spanier, Franzosen, Engländer nach einander erfahren. Auch und droht unzweifelhaft die Gefahr, daß die "Heiligthümer des inneren Menschen" von einem Geschlechte gering geschätzt werden, welches in Macht und Genuß ichwelat.

## XIV. Bum Gedächtniß Raifer Friedrichs.

Rede bei der Gedenkseier der Kaiser = Withelms = Universität am 30. Juni 1888 gehalten.

## Hochansehnliche Versammlung!

Mein schwacher Mund vermißt sich nicht, vor Ihnen die Klage zu erneuern, welche Kaiser Friedrichs Tod in Deutschland, in Europa, ja auf dem ganzen Erdenrund geweckt hat. Wo die beispiellose Einmüthigkeit der Nationen mit solcher Beredtsamteit spricht, hat der Einzelne zu schweigen. Denn, wenn es schon eine wunderbare Erscheinung war, wie sich an der Leiche Kaiser Wilhelms gewissermaßen das trauernde Menschengeschlecht zusammenfand, mit einer Bärme und Gleichheit der Empfindung, wie sie vielleicht noch niemals ein anderes Greigniff hervorgerufen hatte, so muß es doch noch erstannlicher genannt werden, daß um einen Fürsten, welcher den Thron nur zu schwerstem Leiden bestiegen, der nicht wie fein glücklicher Bater die große Ernte der Jahrhunderte gesammelt, der nicht, wie er, lange Jahre segensreich in der Welt Geschicke eingegriffen, der als Kaiser nur den Hervismus des Duldens bewiesen, daß um einen folchen Fürsten die Bölter wetteifernd die Klage erhoben.

Ebensowenig wage ich es, Ihnen die Gestalt des uns zu früh Entrissenen zu zeichnen, von seinem liebenswerthen Wesen, von seinen Kriegsthaten, von seinen Gedanken und Absichten für Deutschland und Preußen zu reden. Denn, was ich auch sagen möchte, es würde ja dech weit hinter dem zurückbleiben, was Sie Alle längst wissen, da es tausend Stimmen seit Jahr und Tag immer von neuem erzählt haben. Widerstrebt übershaupt ernster Transerstimmung unnöthiges Reden, wie viel mehr an dieser Gruft, in welche so viele theure Possmungen versunken sind, und aus welcher mir immer nur das Eine entsgegentönt: Sei stille dem Herrn!

Wie aber wäre es doch möglich, daß unsere Universität an diesem von Seiner Majestät dem Kaiser zur Trauerfeier bestimmten Tage schwiege, wo sie in der kurzen Dauer ihres neuen Daseins von dem Verstorbenen jo viele Beweise warmen Untheils erhalten hat? Wie könnte die Kaiser-Wilhelms-Universität schweigen, wo Glag-Lothringen so viele beredte Zengnisse geliefert hat, daß Kaiser Friedrich in dem Bergen dieses Landes tiefe Wurzel geschlagen hatte? Wenn nun mir die wahrlich schwere Aufgabe zugefallen ist, von ihm zu reden, so gestatten Sie mir, mich in den engen Kreis unseres besonderen Lebens einzuschließen, welchem der Berewigte immer dasselbe freundliche Wohlwollen, dieselbe herzliche Theilnahme, dasselbe sinnige Verständniß zugewendet hat, wodurch er überhaupt die Menschen und die Bölfer fesselte. Ja, doch wohl in einem besonderen Grade. Es war gewiß nicht ein äußerlicher Zufall, welcher ihn allen wissenschaftlichen und fünstlerischen Bestrebungen mit so eigener Wärme näher treten ließ. Für einen Thronerben gibt es ja gar manche Gebiete, auf welchen er feine perfönliche Neigung fann fruchtbar werden laffen. Wenn wir die lange Reihe seiner Genossen mustern, finden wir nicht zu Biele, welche dieje Richtung nahmen. Auch in seinem Hause geschah es nur selten, einmal freilich in jenem bescheidenen Schloffe am stillen See fo, daß es wie ein helles Licht durch die Welt fuhr. Wenn also der Verstorbene gerade dem geistigen Leben seine beharrliche Theilnahme zuwendete, so fann das nur aus einem tiefen Zuge seines Wesens entsprungen sein, dem sich später etwa die Ginsicht zugesellte, daß in einem chernen Zeitalter, wo die Welt in Waffen ftarrt, den Musen liebevolle Bunft Roth thut, wenn sie unter dem Schwertergeflirr nicht gang verstummen sollen.

Besser Unterrichtete werden uns ja wohl mit der Lebendigkeit persönlicher Ersahrung schildern, in welcher Weise und mit welchem Ersolge der Kronprinz den wissenschaftlichen Forschungen seine mächtige Unterstützung geliehen hat und wie die Kunst stets seiner liebevollen und einsichtigen Förderung gewiß war. Hier sei nur erwähnt, daß er gleich im ersten Jahre 1861, da er eben als Rektor der Universität Königs berg mit der Wissenschaft in direkte Verbindung trat, daß er

gleich damals auf die Nothwendigkeit himvies, der preußischen Geschichte eine ernstere Theilnahme zuzuwenden, daß er zu der ersten großen Publication den Auftoß gab, welche neues Licht über die Anfänge von Breugens Größe verbreitete, der Herausaabe der Urfunden und Actenstücke zur Geschichte des Großen Aurfürsten, durch welche wir diesen ersten Baumeister preußischer Macht in voller Deutlichkeit kennen gelernt haben und in beren Studium er sich dann selbst mit besonderer Liebe vertieft haben foll. Wir wiffen ferner, daß Er es war, welcher unferer Alterthumswiffenschaft eine gang neue Welt eröffnen half, daß er schon als Bonner Student seinem Lehrer Curtius, nachdem er deffen begeisterten Vortrag über Olympia gehört, das Beriprechen gab, jobald die Zeit fomme, werde er alles aufbieten, um an diesem Mittelpunkte griechischen Lebens umfassende Unsgrabungen herbeizuführen. Ebenjo war er es dann, welcher die Möglichkeit schuf, Pergamon auferstehen zu laffen. Bas diese Arbeiten in Olympia und Pergamon nicht nur für die Archäologie, sondern für die menschliche Kultur bedeuten, braucht in diesem Kreise nicht erörtert zu werden. Wer sich aber in unserer reichen Sammlung in die Betrachtung dieser durch Deutschland der Welt wiedergewonnenen Schätze edelster Runft vertieft, der möge des Mannes gedenken, ohne deffen reine Begeisterung sie vielleicht heute noch begraben lägen.

Richt eben so Großes konnte natürlich auf dem Gebiete der modernen Kunst geschehen. Aber Großes haben uns die letzen Zahrzehnte auch hier gebracht. Wenn heute Berlins Kunstschitze kaum hinter denen irgend einer Hauptstadt zurückstehen, an einsichtiger Pflege und Verwerthung aber vielleicht allen anderen voranstehen, so danken wir das nicht am wenigsten dem hohen Protektor der preußischen Museen. Diesenigen Männer, welche eine lange Reihe von Jahren hindurch über diese Dinge mit dem Kronprinzen zu verhandeln hatten, werden uns ja wohl berichten, in welchem Sinn er seines Amtes waltete, wie er zwar mit der wärmsten Theilnahme, mit dem beharrlichsten Giser allen Ausgaben diente, aber nie mit der Passion des Liebhabers oder mit der Lanne des Mächtigen die streng sachliche Behandlung schädigte, mit welcher Bescheidenheit er es stets als seine schönste Pflicht betrachtete, daß zu

fördern, was die Anndigen als das Wesentliche bezeichneten. Und wie oft hat der Aronprinz jüngeren Forschern die warme Theilnahme entgegengebracht, welche leicht mehr vermag als Geld und Gunst! Wer wissen will, was das freundlich beharrliche Interesse eines solchen Serrn bedeutet, um die oft schwere Last der gelehrten Forschung in Lust zu verwandeln, der möge sich von unserm Kollegen Dünsichen erzählen sassen, was er von dem Aronprinzen erfahren hat.

Aber auch die in diese Dinge nicht besonders Gingeweihten besitzen leuchtende Dokumente, welche für alle Zeiten verfünden werden, ein wie tiefes Verständniß für die Grundbedingungen wiffenschaftlichen Gedeihens, wie hohe Weishert in diesem Kürsten wohnte. Es ist gewiß noch in Ihrer Aller Gedächtniß, wie bei dem glänzenden Seidelberger Zubelfeste der Kroupring im Ramen feines faiferlichen Baters zu den Vertretern deuticher Wiffenschaft iprach. Wenn wir aber heute diese Worte wieder lesen, dann ergreift uns tiefe Bewegung. Es ift uns, als ob in jenem Angenblick der Geift seiner großen Ahnen auf dem Redner geruht und ihm die Kraft verliehen hätte, der deutichen Biffenschaft, welche Zenen jo Unendliches verdanft, zugleich den Dank seines Hauses und eine Mahnung zuzurusen, ernstester Beherzigung werth. Er, der ruhmreiche Kriegsheld, der mehr als viele Andere berechtigt gewesen wäre, die neue Größe unseres Baterlandes nur von den glänzenden Baffenthaten herzuleiten, er brachte der Wiffenschaft die Huldigung dar, daß fie treu beflissen gewesen, die geistigen und sittlichen Bedingungen der Wiedergeburt unseres Volksthumes zu pflegen, daß uniere Universitäten, ipeziell Heidelberg, indem sie Deutiche aus allen Gauen freundichaftlich verfnüpften, den ichönen Glauben der Volksgemeinschaft ausgebreitet haben, "der unser Hort und unjere Stärfe ift". "Hun wir es wieder beitgen, fubr der hohe Redner fort, das Glück der Bereinigung, strömt aus dem Gangen ein fräftigender Odem gurud in die trauten Seim stätten unserer Bildung. Größer geworden sind die Zwede des Forschens und Strebens, dankbarer und folgenreicher der Beruf, fie lehrend zu verfünden und lernend zu verstehen. Baterland und akademiiches Bürgerthum werden aber nur dann wahrhaft jegensreich auf einander wirten, wenn jie in ihrer Le bensthätigkeit die gleichen Tugenden bewahren. Je höhere Gipfel in der Wissenschaft und im geschichtlichen Leben erstiegen sind, je stolzere Ziele winken, desto größerer Besonnenheit und Selbstwerleugnung bedarf es. Die Wünsche und die Zuversicht, die ich hente der Ruperto-Carola entgegenbringe, umschließt der Zuruf an Lehrer und Schüler: eingedent zu bleiben der Aufsgaben, die uns gerade im Hochgesühle des Ersolges am eindringslichsten die Seele ersüllen sollen, in Wissenschaft und Leben seitzuhalten an der Wahrhaftigkeit und Strenge geistiger Zucht und der Förderung des Brudersinns unter den Genossen, so daß aus dem Geiste des Freimuthes und der Friedfertigkeit die Kraft zu der heilsamen Arbeit wachsen möge, die Lebenssformen unseres Bolfsthums gedeihlich auszubilden."

Das waren die wahrhaft goldenen Worte, welche der Kronpring am 3. August 1886 der deutschen Wissenschaft zurief. Ja, "festhalten an der Wahrhaftigkeit", das ist das erste und oberfte Gebot. Ein höchst selbstverständliches, wie es scheint, aber ein höchst nothwendiges in Wahrheit. In der kleinen Enge und beschaulichen Stille unseres früheren deutschen Lebens hatte es verhältnißmäßig wenig auf sich mit dieser Bflicht der Wahrhaftigteit. Der Versuchungen, von ihr abzuweichen, waren wenige und ichwache. Seit wir aber mit beispiellog raschem Sprunge auf die große Weltbühne und in ein großes Ctaatsleben getreten find, feit in unserm Reiche politische Kampfe von oft erschreckender Heftigkeit entbrannt find und alle Leidenschaften entzündet haben, seit wir, ehedem das unpolitischste aller Bölker, uns fast mit der größten politischen Sitze erfüllt haben, seitdem haben wir wohl erfahren, was es heißt, in solchen Stürmen nur der Wahrheit die Chre geben. In unseren ftillen Zeiten vor 50 oder 60 Zahren konnten wir und nicht genug verwundern, wie Franzosen und Engländer doch nur dazu fämen, ihre Parteifarbe in wissenschaftliche Forschungen und Darstellungen zu tragen, wie sie vergangene Zeiten so oft mit dem Auge des Whig oder Torn, des Liberalen oder Konfer= vativen anschen möchten. Und heute? Unser neues Leben zählt kaum 20 Jahre, und wie bedrohlich sucht bereits die Dite der Parteien in wissenschaftliche Fragen einzudringen! Freilich, wenn es sich um graue Bergangenheiten handelt, da

find wir höchst empfindlich gegen die geringste Abirrung von der peinlichsten Objektivität. Sind es aber Dinge, welche zur Gegenwart irgend einen Bezug haben, da erseben wir nur zu oft, daß die Erregung des Tages verwirrend einwirkt, nicht selten unter dem lautesten Beisall.

Wir dürfen uns ja freilich nicht wundern, daß uns begegnet, was alle andern Bölker vor uns erfahren haben. Iber geschadet hat es allen, und uns würde es mehr schaden als irgend einem. Denn für kein Bolk hat die Wissenschaft die Bedeutung wie für uns, und keines bedarf der Gesundheit des Kopfes so sehr wie wir. Wenn man mit Recht sagt, wir müssen uns stärker gerüstet halten als Andere, so versteht es sich von selbst, daß zu der Rüstung der Vaffen die Rüstung des Geistes sich gesellen nuß, daß wir mehr als Andere vor gefährlichen Illusionen, vor "Neberhebung" uns hüten, das klare, besonnene Urtheil bewahren, unerbittliche Selbstkritit fort und fort üben müssen.

Festzuhalten mahnte uns der Kronpring "an der Wahrhaftigkeit und Strenge geister Zucht." Wir rühmen uns mit Recht unserer militärischen Disziplin: möge sie nie erlahmen! Aber gehorden, wo gehordt werden muß, ist leichter als der geistigen Zucht sich da fügen, wo sie abgelehnt werden fann. Die Strenge geistiger Zucht hat uns aus tiefstem Unglück in Jahrhunderte langer Arbeit wieder aufgerichtet. Die Strenge geistiger Zucht haben vor allem die Hohenzollern geübt: ihr vor allem wird das von ihnen geschaffene Werk verdankt. Aber indem sie die Geifter unnachsichtig auspannten, gaben sie ihnen ein anderes: die Freiheit, ohne welche die Zucht Stlaven zieht statt Männer. Der Große Kurfürst und der Große König haben ihr Bolf in der Strenge geistiger Bucht gestählt und haben es zugleich befreit von taufend Jesseln schlechter lleberlieferungen, von dem Druck finsterer Unduldsamkeit, von dem trägen Hindammern in todten Formen. Sie haben in ihre Zeit nicht nur gerufen: es werde Ordnung! sie haben, jo viel das einem Menschemmunde vergönnt ist, auch gerusen: es werde Licht! Und es ist Licht geworden, soweit ihr Ginfluß und ihr Beispiel reichten. Und so that der Kronping nur, was seine großen Ahnen ihn gelehrt, wenn er der Mahnung zur Wahr

haftigkeit, zur Besonnenheit, zur Selbstverleuguung, zur Friedfertigkeit, zur Strenge geistiger Zucht auch die gesellte: die Wissenschaft solle wirken mit dem Geiste des Freinuths. Wie sehr das aber auch in der Tradition seines Hauses lag, es war doch ein Großes. Denn wann hat man einen Fürsten, dessen Fuß auf den Stusen des mächtigsten Thrones stand, den Gelehrten seines Volkes zurufen hören: Seid freimüthig!

Diese Rede des Kronprinzen vom 3. August 1886 hat das, was er von der Bedeutung, von den Aufgaben und Pflichten deutscher Wiffenschaft hielt, in scharfen Zügen hingestellt. Dennoch sucht der Blid nach einer volleren deutlicheren Borftellung von der Art des Berewigten fich in der Welt des Geistes zu bewegen. Es ift mir vergönnt gewesen, sein "Tagebuch meiner Reise nach dem Morgenlande 1869" zu lesen, jener Reise, welche ihn im Herbst des genannten Jahres über Wien, Athen, Konstantinopel, Jerusalem, Damaskus zu den Feierlichkeiten der Eröffnung des Suezkanals führte, woran fich dann eine Milfahrt bis zu dem ersten Kataraft anschloß. Hier offenbart sich das Wesen des hohen Herrn in feiner ganzen ungeschmintten Wahrhaftigfeit und Liebenswürdigfeit. Nirgends ein Hauch irgend welcher Affectation oder Prätenjion. Er will weder einen Gelehrten noch einen Künftler vorstellen. Aber sein reich entwickelter Sinn für die mannigfachen Formen menschlichen Lebens und Schaffens, seine warme Empfänglichkeit für die Schönheiten der Natur, für die erhabenen Schöpfungen alter Runft, seine liebevolle Theilnahme an den Zuständen der Bölfer, durch welche ihn die rasche Fahrt führt, und unter all den Bundern des Orients das immer durchbrechende deutsche Gefühl, die Sehnsucht nach der Beimath, nach Frau und Kindern, das alles macht einen so gesunden, reinen Eindruck, das alles zeigt einen fo echten, guten Menschen, daß diese Aufzeichnungen heute wohl niemand aus der Hand legen fann, ohne von dem Gefühl tiefer Trauer ergriffen zu werden, daß ein solcher Fürst seinem Bolke und der Welt in bem Augenblick entriffen werden mußte, wo sich vor ihm die weiteste Wirksamkeit aufthat.

In diesem Geiste zeigen sich alle wesentlichen Clemente moderner Bildung in beneidenswerthem Gleichgewicht. Vor den

Schöpfungen der Antike steht er in aufrichtiger Bewunderung. Die Herrlichkeiten Athens erfüllen ihn mit tief empfundenem Entzücken, aber Zernfalem ergreift ihn über alles. "28enn ich", ichreibt er da, "von dieser erhabenften Stätte der gangen Welt aus versuchen wollte es auszudrücken, wie bewegt mein Berg bei dem Gedanken ift, in Zerusalem zu sein, wurde ich zu viel unternehmen. Was mich für mein ganzes ferneres Leben glücklich macht, ift, daß ich die Stätten betreten habe, an benen Zeins Chriftus geweilt, die Stätten, welche fein Guß betreten, daß ich die Berge und Gemässer geschaut, auf denen fein Ange täglich geruht." Und nachdem er den ersten Abend auf dem Delberge geschildert, fährt er fort: "Sier konnte das Gemüth sich von der Erde abwenden und dem Gedanken ungestört nachhängen, der jeden Christen im Innersten bewegt, wenn er auf das große Erlöfungswerf zurückblickt, das an biefer Stätte feinen erhabenften Ausgangspunft feierte." Und gerade jo, wie diese beiden Hauptfattoren moderner Bildung im ichonften Berhältniß erscheinen, gerade jo ift des Kronpringen Intereffe für Kunft und Wiffenschaft mit der gesunden Theilnahme für alle Erscheinungen des handelnden Lebens in richtigem Gleichgewicht. Er weiß nichts von der frankhaften und Fürsten besonders gefährlichen Romantit, welche vor lauter Alterthümern die lebendige Gegenwart vergift oder verkennt. Das Schickfal der Bölker, welche unter den Ruinen einer großen Bergangenheit leben, beichäftigt ihn überall und immer ist ihm der gegenwärtige Mensch noch merkwürdiger als die Schöpfungen feiner Borgeit.

Das scheint doch überhaupt dieses Fürsten eigenstes Weien auszumachen, daß er allem Großen und Schönen in der rein geistigen Sphäre von ganzer Seele zugethan war, die eigentsliche Richtung dieser Seele aber doch auf die Thätigkeit in der wirklichen Welt ging. Er gehörte nicht zu jenen delikaten, in geistigem Luxus verweichlichten Naturen, welche den ichweren Fragen des Tages ängstlich aus dem Wege gehen. Wie wir ihn an jenem unvergestlichen 16. September 1886 hier unter uns sahen, wie er zu uns sprach, die beiden Hände seit auf das Schwert gestützt, das stolze Haupt hoch erhoben, so stellte er sich mannhaft in das Ringen seiner Zeit und seines Voltes,

jo oft es ihm gestattet war. Nie mehr vielleicht, als da er am 13. September 1883 die Lutherhalle in Wittenberg eröffnete und die Versammlung mahnte, "die hohen Güter, welche die Reformation uns gewonnen, mit demselben Muthe und in demselben Geiste zu behaupten, mit dem sie einst errungen worden sind"! "Möge diese Feier", suhr er fort, "uns insbesondere in dem Entschlusse festigen, allezeit einzutreten für unser evanzgelisches Bekenntniß und mit ihm für Gewissensfreiheit und Duldung! Und mögen wir stets dessen eingedenk bleiben, daß die Kraft und das Wesen des Protestantismus nicht im Buchstaben beruht und in starrer Form, sondern in dem zugleich sebendigen und demüthigen Streben nach der Erkenntniß christslicher Wahrheit!"

Man sagt, diese Worte hätten dem Redner viele Abneigung erweckt. Ich weiß es nicht. Das aber weiß ich, daß er sich niemals so eng an die großen Neberlieserungen seines Hauses angeschlossen hat, als mit diesem religiösen Bekenntniß. Gewissensfreiheit und Duldung sind so recht eigentlich die Grundspeiler, auf denen sich der brandenburgspreißiche Staat seit dritthalb Jahrhunderten erhoben hat. Nur zweimal in diesen langen Zeiten ist versucht worden, sie ins Wanken zu bringen, beide Male mit dem unglücklichsten Erfolge. Wenn der Kronsprinz sich zu ihnen bekannte, trat er nicht nur in die Fußtapfen des Großen Kursürsten und des Großen Königs, sondern schloß sich genau an das an, was sein Großvater im Jahre 1797 und was sein Bater im Jahr 1858 ausgesprochen hatte, beide in dem Augenblick, da sie die Regierung des durch religiöse Intolepranz verwirrten Staates übernahmen.

Dieser freie, helle, mannhaste, wahrhafte, wahrhaft fromme Hohenzollerngeist hat in innigster Nebereinstimmung mit dem tiessten Verlangen des deutschen Gemüthes unser ganzes Wesen stolz aufgerichtet. Er wird es mit Gottes Hise auch in Zukunft leiten. Unser junger Kaiser, welcher soeben unter dem degeisterten Zuruf der Nation Preußens und Deutschlands Zügel mit sester Hand ergriffen hat, bekennt sich zu diesem Geiste. So ist unser Herz zwar voll Trauer, aber auch voll Zuversicht und Dank.





und Historische und politische Aufsätze Author Baumgarten, Hermann Title

UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File." Made by LIBRARY BUREAU

